School of Theology at Claremont

1001 1319175



# The Library

of the School of Theology at Claremont

> 1325 North College Avenue Claremont, CA 91711





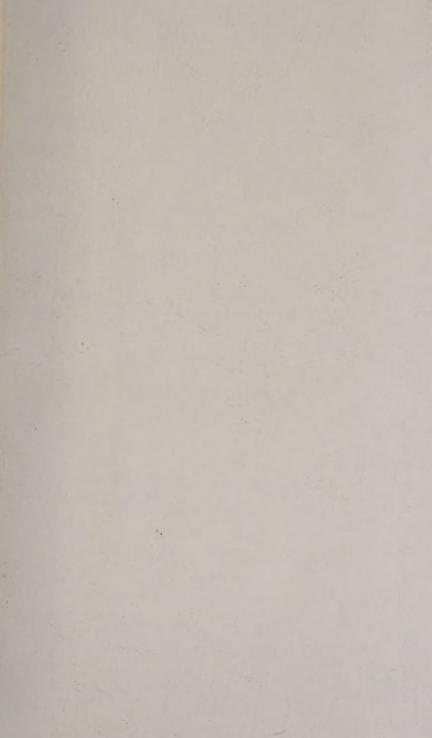

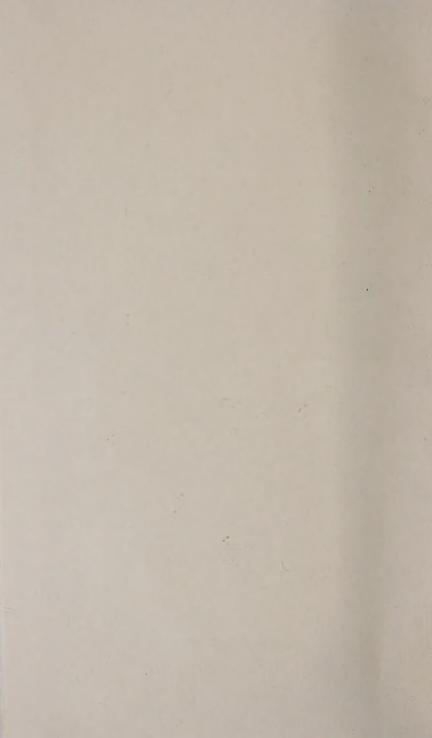

Der

# urevangelist

ober

exegetisch kritische Untersuchung

über

### das Verwandtschaftsverhältniß

ber

drei erften Evangelien

bon

### Christian Gottlob Wilke,

vormaligem Pfarrer ju herrmannsborf im Gadfifden Erzgebirge.

Dresden und Leipzig, Berlag von Gerhard Fleischer.

1838.

# Mrrvanderip

- 00

designation tribilities the darker than

4191

generd der veriffe first dun urb Er bad

geidenver beige fre

. 11 4 4

Christian Corrido Britte,

and the state of t

### Sr. Egcelleng

b e m

Ronigl. Sachf. Herrn Staatsminister und Ordenstangler

### Bernhard August von Lindenau,

Ritter des Königl. Sachs. Ordens der Rautenkrone, Großkreuz des C. V. Großkreuz W. F. Großkreuz des Herzogl. Sachs. Ernesk. Hausordens W. J.

#### in tieffter Chefurcht

gugeeignet gundung

Must in Linit. Story Towns as American, Cookies has C. V. Cariforn, V. F. Mayurou I. Herson, Thing Critical Management in Americans in Angeles

p o m

Verfasser.

### Borwort.

Mit welchen Schwierigkeiten das Unternehmen verknüpft sei, das in dem Wechselverhaltniß der Evangelien enthaltene Problem aufzulösen, oder auch nur der darüber anzustellen= den Untersuchung planmäßige Unlage und softematische Ein= richtung zu geben, das braucht vor Sachkundigen nicht erst auseinander gesett zu werden. Ich habe langer als zehn Sahre über das Problem und den Plan biefer Schrift nach= gedacht, und gebe nun das Resultat der Studien, die ich in meinem Pfarrleben neben ben Geschäften bes Umtes, und seit dem Jahre 1832 unter den bittersten Erfahrungen unermudet fortsetzte. Ich freue mich innig, daß ich nach harten Kampfen die Geistesruhe habe wieder gewinnen und behaupten konnen, die zur Ausarbeitung biefes Werks erfor= derlich war. Db nun durch mein Bemühen die streitige Frage entschieden, oder ihrer Entscheidung naher gebracht worden sei, darüber mögen sachkundige und unbefangene Richter urtheilen; von denen aber, frei gesagt, wunsche ich meine Leistung nicht beurtheilt, welche sich in der Meinung festgesett haben, daß Markus sein Evangelium aus den Werken des Matthaus und Lukas excerpirt habe, weil ich diesen immerhin achtungswürdigen Mannern die nothige Unbefangenheit des Urtheils eben so wenig zutraue, als ich selbst für ihre Ansicht gewonnen werden kann. Wiewohl ich mich überall eines korrekten und bestimmten Ausdrucks besleißiget habe, so sind doch hie und da Phrasen untergelausen, die ich jest andern würde; weshalb ich mir wünschen muß, daß billige Beurtheiler mehr die Sache und den Gehalt, als die Form und den Ausdruck, in's Auge fassen mogen.

Das Refultat des Ganzen wird sich, — diese Ueberzeugung habe ich, — vor jeder Kritik behaupten, und Aussstellungen, die man etwa gegen Einzelnes machte, wurden mir nur Veranlassung geben können, die Zahl der Beweise zu vermehren, so wie ich den in dieser Schrift gegebenen ohnehin noch viel mehr hatte beifügen können, wenn ich auf Kurze nicht eben so sehr, als auf Gründlichkeit hatte bedacht sein mussen.

Noch ist genauere Untersuchung darüber anzustellen, woher Lukas die Materialien, mit denen er Markus Evange-lium bereichert, entlehnt habe, ferner, welches der Zweck jedes einzelnen Evangeliums sei, endlich wie und wodurch die Uebereinstimmung des Johannes mit dem Thus der andern Evangelien vermittelt worden sei. Auch diesen Untersuchungen werde ich mich, wenn meine Lage, wie ich wünssche und hoffe, sich verbessert, unterziehen. Wie bald ich mein Vorhaben werde ausschhren können, oder wie lange ich die Ausschlrung werde ausschhren können, oder wie lange ich die Ausschlrung werde aufschieben müssen, weiß ich nicht; allein mein Muth wird wachsen, mein Fleiß sich verdoppeln, wenn das, was ich mit gegenwärtiger Schrift Gönnern und Freunden kritischer Untersuchungen darbiete, eine günstige Aussahme gefunden hat.

Dresden, den 12. April 1838.

Ch. G. Wilke.

## Berzeichniß der Stellen des Werks, wo die einzelnen Perikopen behandelt worden sind.

- 1) Die Perikopen ber erften Safet.
- n. 1. ©. 49. 102, 147, 179, 345, 445, 454 f. 460, 561, 583, 600, 642, 659.
- n. 2. S. 49.
- n. 3. G. 663.
- n. 4. G. 644.
- n. 5. S. 62. 575. 566. 618.
- n. 6. S. 589. 614. 627. 635.
- n. 7. ©. 108. 434. 446. 497. 511. 530. 546. 589. 590. 602. 607. 614. 618. 627.
- n. 8. S. 100. 130. 180. 311. 420. 446. 497. 590. 608. 611. 615. 619.
- n. 9. S. 131. 182. 420. 464. 498. 562. 608. 612. 615. 628.
- n. 10. S. 132. 184 309. 316. 334. 335. 348. 420. 424. 464. 498. 546.
- n. 11. 6, 95, 133, 188, 336, 350, 420, 463, 499, 546, 591, 609, 629,
- n. 12. S. 191. 461. 499. 629.
- **13. ©**. 574. 583. f. 585. 612. 624.
- . 14. S. 134. 192. 452. f. 574. 621.
- n. 15. ©. 103. 198. 300. 340. 378. 508. 573.
- n, 16. ©. 102. 105. 200. f. 309. 317. 337. 340. 351. 376. 378. 391. 420. 434. 435. 462. 502. 583. 595. 602.
- n. 17. C. 101. 512. 531. 603. 609. 613. 619. 628.
- n. 18. S. 515. 518. 533. 534. 609.
- n. 19. S. 60. f.
- n. 20. S. 128. 210. 328. 330. 355. 442. 461. 500. 622. 629.
- n. 21. ©. 434. 585. 596. 604. 611. 612. 623.
- n. 22. S. 50. f. 124. 506. 536. 569. 586. 610. 616.
- n. 23. S. 637.
- n. 24. **©**. 569. 577. 592. 677.
- n. 25. S. 569. f. 578. 592.
- n. 26. S. 567.
- n. 27. S. 570. f. 579.

- n. 28. ©. 77. 96. 101. 136. 213. 341. 358. 380. 425. 435. 469. 502. 586. 596. 604. 630.
- n. 29. S. 101. 136. 438. 508. 537. 587. 596.
- n. 30. S. 102. 509. 597. 661.
- n. 31. S. 137. 217. 341. 503. 604. 663.
- n. 32. ©. 104. 137. 218. 332. 338. 341. 359. 377. 380. 392. 435. 469. 505. 600. 601. 635. 637. 663.
- n. 33. ©. 579.
- n. 34. S. 138. 221. 338. 484.
- n. 35. S. 139. 222. 317. 331. 360. 371. 464. 484.
- n. 36. S. 229. 333. 342. 368. 485. 593.
- n. 37. S. 67.
- n. 38. S. 510.
- n. 39. S. 59. 231. 363. 449. 485. 638.
- n. 40. S. 571. 580. 594.
- n. 41. S. 233. 486.
- n. 42a. S. 234. 373. 425. 486.
- n. 42b. S. 126. 236. 295. 374. 425. 487.
- n. 43. S. 240. 487.
- n. 44. S. 242. 333. 368. 428. 488
- n. 45. S. 67. 575. 590. 605.
- n. 46. S. 245. 421.
- n. 47. S. 247. 329. 365.
- n. 48. S. 434. 635.
- n, 49. ©. 106. 249. 271. 301. 319. 330. 333. 339. 342. 366. 367. 368. 369. 374. 377. 381. 422. 441. f. 463. 489.
- n. 50. G. 540.
- n. 51. 6. 64. 73. 581. 595. 605.
- n. 52. S. 638.
- n. 53. S. 74. 106. 141. 272. 277. 334. 377. 414.
- n. 54. 6. 79. 125. 277. 343. 382. 423. 480.
- n. 55. S. 81. 84. 280. 426. 437. 493. 587. 597. 605. 630. 632, 660.
- n. 56. S. 84. f. 283. 423. 494. 639.
- n. 57. S. 309. 463. 640. 647. f.
  - 2) Die Stude ber zweiten Tafel S. 685. f. 491.
  - 3) Die Stude ber britten Tafel:
    - n) bie bes Markus: G. 492. 680. f.
    - b) bie bes Matthaus: S. 637. f. 642. f. 648. 663.
    - c) die des Eukas: S. 566. f. 587 f. 599. f. 645. 648.

## Der Urevangelist

ober

Exegetisch Eritische Unterfuchung

über

das Verwandtschaftsverhältniß der drei ersten Evangelien.



### Einleitung.

Das wechselfeitige Berhaltniß ber brei ersten Evangelien im Allgemeinen.

- §. 1. Die drei ersten Evangelien entwickeln ihren Geschichtsstoff nicht in fortlaufender Rede, sondern in einer Reihe einzelner kleiner Erzählungen, die durch eigene Anfänge und bessondere Schlußformeln sich so von einander isoliren, als wären sie, wie kleine Particularganze, schon vor dieser Verknüpfung vorhanden gewesen, und von den Evangelienschreibern nur gefammelt und zusammengeordnet worden. Was die Form dieser Erzählungen betrifft, so sind sie nach hebrässcher Darstellungsweise versartig gegliedert, und auch größtentheils in Ausdruck und Phraseologie hebraissrend.
- §. 2. Alle drei Evangelisten haben eine Zahl solcher Erzähslungsabschnitte mit einander gemein. Neben diesen gemeinsamen Abschnitten sinden sich andere, die nur zweien der Erzähler eigen sind; nämlich einige haben mit einander a) bloß Matthäus und Markus (mit Ausschluß des Lukas), andere b) bloß Matthäus und Lukas (mit Ausschluß des Markus), wieder andere c) bloß Markus und Lukas (mit Ausschluß des Matthäus). Seder der drei Evangelisten besitht aber wiederum einige Abschnitte eigenthümslich, welche seinen beiden Nebenreferenten sehlen.
- §. 3. Das kurzeste Evangelium ist bas bes Markus, und es ist dies ganz, mit Ausnahme von vierundzwanzig Versen, theilweise im Matthaus, theilweise im Lukas, enthalten.
  - §. 4. Innerhalb welches Bezirks bas Gemeinschaftliche und

bas Eigenthumliche liege, bas läßt sich übersichtlich burch Tafein barstellen, und zwar können wir solcher Taseln drei formiren. Die erste wird diejenigen Erzählungsstücke ausweisen, welche allen dreien Evangelisten mit einander gemein sind, auch werden ihr diejenigen Abschnitte beigegeben werden können, welche mit einem der beiden andern Evangelisten Markus gemein hat, weil mit diesem immer einer von jenen parallel geht. — Auf der andern Tasel werden diejenigen Stücke zu stehen kommen, die dem Matthäus und Lukas angehören. Die dritte wird diejenigen aufnehmen, die nur das Eigenthum eines Einzelnen sind. Wir stellen diese Taseln sogleich auf, und versehen jede derselben mit besondern Bemerkungen.

#### Erfte Zafel.

Da Markus immer ber Begleitete ift, so baß die von ihm befolgte Ordnung immer von einem der beiden Mitdarffeller festgehalten wird, so wird es zur Uebersicht des Materials am zweckmäßigsten fein, den Markus im dreispaltigen Conspect voranzustellen.

| Nr. | Markus  | Lufas.  | Matthaus. |                                                                                               |
|-----|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1, 2-8  | 3, 1-18 | 3, 1-12   | Johannes tauft am Jordan.<br>Kostúm des Läufers.                                              |
| 2   | 1, 9-11 |         | 3, 13-17  |                                                                                               |
| 3   | 12. 13  | 4, 1-13 | 4, 1-11   |                                                                                               |
| 4 5 | 14. 15  | 14. 15. | 12-17     | Er fehrt nach Galilaa gurud.                                                                  |
| 5   | 15-20   | fehlt.  | 18-22     | Er nimmt am Galilaischen                                                                      |
| 6   | 21-28   | 31-37   | fehlt.    | See vier Fischer zu sich.<br>In der Schule zu Kaper-<br>naum heilt er einen Da-<br>monischen. |

Unmert. Bis hieher bei Ullen die gleiche Ordnung.

| 7 | 29-34 | 38-41    | 8, 14-17 | Er verrichtet Heilungen im               |
|---|-------|----------|----------|------------------------------------------|
|   | 35-39 | 42-44    | fehlt.   | Hause Petri.<br>Gegen Morgen entfernt er |
| 8 | 41-44 | 5, 12-14 | 8, 1-8   | sich. Er heilt einen Aussatigen,         |
| , | 1     |          |          | und verbietet diesem, von                |

| Nr.      | Markus                  | Lukas.                     | Matthäus              | ber Heilung etwas bekannt zu machen.                                                                                                        |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1, 45<br>Ende.          | 5, 15. 16                  | fehlt.                | (Der Geheilte übertritt das<br>Verbot.)                                                                                                     |
| 9        | 2, 1-12                 | 5, 17-26                   | 9, 1-8                | Wieber in Kapernaum macht<br>er einen Paralptischen ge=                                                                                     |
|          | 2                       | 17                         | fehlt.                | fund. (Man bringt den Kranken burchs Dach vor ihn.)                                                                                         |
| 10       | 15-22                   | 27-39<br>Ende.             | 9-17                  | Jefus verantwortet fich gegen den darüber ausgesproche- nen Tabel, daß er mit Zöllnern und Sündern effe, und daß feine Junger nicht fasten. |
| 11       | 23-28<br>Ende.          | 6, 1-5                     | 12, 1-8               | Jefus entschuldigt seine Jun-<br>ger wegen des Aehrenrau-<br>fens am Sabbath.                                                               |
| 12       | 3, 1-6                  | 6-11                       | 9-14                  | Er heilt am Sabbath eine burre Hand.                                                                                                        |
| 13       | 3, 7-19                 | 6, 12-19                   | 5, 1. 10, 2           | Er fondert aus feinen Be-<br>gleitern zwolf Junger aus.                                                                                     |
| 14       | 20-22                   | 11, 17-23                  | 12, 22-32             | Lafterung, daß er die Teufel vertreibe burch Beelzebul.                                                                                     |
| 15<br>16 | 31-35<br>4, 1-34        |                            | 12, 46-50<br>13, 1-34 | Unkunft seiner Berwandten.<br>Jesus lehrt am See in Pa-<br>rabeln.                                                                          |
|          | 21-25                   | 16-18                      | fehlt.                | Eine Parabel zur Ermah-<br>nung an bie Junger.                                                                                              |
| 17a      | 26-34<br>35-41<br>Enbe. | fehlt.<br>22-25            | 24-35<br>8, 18-27     | Parabeln an bas Bolk. Stürmische Ueberfahrt nach Gabara.                                                                                    |
| b.       | 5, 1-17                 | 26-37                      | 28-34                 | Heilung eines beseffenen Ga-                                                                                                                |
| 16       | 18-20                   | 38. 39                     | fehlt.                | Der Geheilte wunscht bie<br>Aufnahme unter Jefu Ge-<br>folge.                                                                               |
| 18       | 21-43                   | 40-56                      | 9, 18-26              | Heilung des blutfluffigen<br>Weibes und Erwedung<br>ber Lochter des Jairus.                                                                 |
| 19       | 6, 1-6                  | fehlt hier<br>vergl. 4, 16 | 13, 53-58             | In feiner Baterftadt findet<br>Jefus keinen Glauben.                                                                                        |
| 20 21    | 7 - 13<br>14-16         | 9, 1-6<br>7-9              | 10, 1-14<br>14, 1. 2  | Aussendung ber 3wolf.<br>Meinung bes Herobes über<br>Jesum.                                                                                 |

| Mr. | Markus   | Lukas  | Matthaus |                                         |
|-----|----------|--------|----------|-----------------------------------------|
|     | 6, 17-29 | fehlt. | 14, 3-12 | Gefchichte ber Enthauptung bes Taufers. |

Unm. Bon hier an geht Matthaus mit den beiden Undernwieder parallel.

| wiever parauet. |          |           |          |                             |  |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|--|
| 22              | 30-441   | 10-17     | 13-21    | Speifung der Funftausend.   |  |
|                 | 30.31    | 10        | fehlt.   | Rudfehr der ausgesendeten   |  |
|                 | 00.01    | 10        | 10000    | Jünger.                     |  |
| 23              | 45-56    | fehlt.    | 22-36    | Abfahrt der Jünger nach     |  |
| 20              | 40-00    | ledit.    | 22-00    |                             |  |
| 04              | ~ 4 00   | 5.444     | 15 1 00  | Bethsaida.                  |  |
| 24              | 7,1-23   | fehlt.    | 15, 1-20 | Jesus rügt das Satungs=     |  |
|                 |          |           |          | wesen der Pharifaer.        |  |
| 25              | 24-30    | fehlt.    | 21-28    | Gespräch mit der Syropho=   |  |
|                 | Ende.    |           |          | nizierin.                   |  |
| 26              | 8, 1-10  | fehlt.    | 32-39    | Speifung ber Biertaufenb.   |  |
|                 |          |           | Ende.    |                             |  |
| 27              | 11-21    | fehlt.    | 16, 1-12 | Die Pharifaer forbern ein   |  |
|                 |          | ' '       |          | Beichen vom himmel.         |  |
| 28              | 8, 27-38 | 9, 18-27  | 13-28    | Jesus verbietet den Jungern |  |
| ~               | 9, 1     | 0, 20 21  | 10-20    | zu sagen, daß er der Mef-   |  |
|                 | 7, 1     |           |          | fias fei.                   |  |
|                 | 8, 32.33 | fehlt.    | 22-23    | Gesprach mit Petrus.        |  |
| 29              | 9, 2-13  | 28-36     | 17, 1-12 | Verklarung Jesu auf bem     |  |
| 29              | 9, 2-10  | 2.0200    | 17, 1-12 | Berge.                      |  |
|                 | 0.49     | Enhit     | 0.19     |                             |  |
|                 | 9-13     | fehlt.    | 9-13     | Gesprach mit den Jungern    |  |
| _               |          |           |          | beim Heruntergehen vom      |  |
|                 | 1/ 00    | 00 40     | 11.00    | Berge.                      |  |
| 30              | 14-29    | 37-43     | 14-20    | Heilung eines epileptischen |  |
|                 |          |           |          | Knaben, ben die Junger      |  |
|                 |          |           |          | nicht hatten heilen konnen. |  |
|                 | 28.29    | fehlt.    | 19-21    | Frage der Junger, warum     |  |
|                 |          |           |          | sie den Damon nicht hat=    |  |
|                 |          |           |          | ten austreiben konnen.      |  |
| 31              | 30-32    | 43-45     | 22.23    | Jesus spricht von ben ihm   |  |
|                 |          |           | Ende.    | bevorstehenden Leiden.      |  |
| 32              | 33-37    | 46-48     | 18, 1-9  | Rangstreit unter ben Jun=   |  |
| 02              |          |           |          | gern.                       |  |
|                 | 38-41    | 49.50     | fehlt.   | Johannes hat einem gewehrt, |  |
|                 | 00 11    | 13.00     | 100000   | der in Jesu Namen Teu-      |  |
|                 |          |           |          |                             |  |
|                 | 40 40    | Estate.   | 6 0      | fel austrieb.               |  |
| 0.0             | 42-45    | fehlt.    | 6-9      |                             |  |
| 33              | 10, 1-12 | fehlt.    | 19, 1-12 |                             |  |
|                 | N 10 10  | 10 15 15  | 10.11    | Chescheidung.               |  |
| 34              | 13-16    | 18, 15-17 | 13-15    | Jesus seegnet Rinder.       |  |
|                 |          |           |          |                             |  |

| Mr. | Markus    | Lukas     | Matthaus  |                                                  |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 35  | 17-31     | 18-30     | 16-30     | Der reiche Jungling.                             |
| 36  |           |           | 20, 17-19 | Jesus spricht von dem, was                       |
|     |           |           |           | ihm in Jerufalem bevor=                          |
|     |           |           |           | steht.                                           |
| 37  | 35-45     |           | 20-28     | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -          |
| 38  | 40-52     | 35-43     | 29-34     |                                                  |
| 39  | Ende.     | 10 04 44  | 0 4 0     | richo.                                           |
| 40  |           | 19, 24-41 | 18-22     | Einzug Jesu in Jerusalem.                        |
| 70  | 12-14     | fehlt.    | 10-22     | Berwunschung bes täuschen-<br>ben Feigenbaums.   |
| 41  | 15-19     | 45-48     | 12-17     | Reinigung des Tempels von                        |
|     | 10 13     | 10-10     | 12-11     | Raufern und Verkaufern.                          |
| 42a | 11, 27-33 | 20. 1-8   | 2 , 23-27 | Die Priefter ftellen Jefum                       |
|     | Ende.     | 100       |           | gur Rebe, und                                    |
| b   | 12, 1-12  | 9-19      | 33-46     | Untwort Jefu: Gleichniß                          |
|     |           |           |           | von dem wiedergenomme=                           |
| 40  | 40.40     |           |           | nen Weinberge.                                   |
| 43  | 13-17     | 20-26     | 21, 15-22 | Frage ber Herodianer twegen                      |
| 44  | 18-27     | 27-38     | 22-33     | bes Kopfgelbes.<br>Frage ber Sabbucher über      |
| TI  | 10-27     | 21-30     | 22-33     | die Auferstehung.                                |
| 45  | 28-34     | fehlt.    | 34-40     | Frage bes Gefetlehrers über                      |
|     |           | 1.9       |           | bas größte Gebot.                                |
| 46  | 35-37     | 41-44     | 41-46     | Frage Jefu, wie ber Meffias                      |
| 1 ~ | 00 /0     |           |           | Davids Sohn sein konne.                          |
| 47  | 38-40     | 45-47     | 23, 1-39  | Warnung Jesu vor den                             |
| 48  | 44 44     | 04 4 4    | E-614     | Pharisaern.                                      |
| 49  | 13, 1-37  | 21, 1-4   | 24, 1-36  | Lob der armen Wittwe.<br>Beiffagung Jesu von der |
| 13  | Ende.     | 0-00      | AT, 1-00  | Berstorung des Tempels.                          |
| 50  | 14, 1. 2  | 22, 1, 2  | 26, 1-5   | Die Gefangennehmung Jesu                         |
|     |           |           |           | wird vor dem Pascha be-                          |
|     |           |           |           | schlossen.                                       |
| 51  | 3-9       | fehlt.    | 6-13      | Maria in Bethanien falbet                        |
|     |           |           | 50 44 40  | Jesum.                                           |
| 52  | 14, 10.11 |           |           | Bestechung bes Judas.                            |
| 53  | 12-25     | 7-23      | 17-29     | Jesus halt mit ben Jungern das Paschamahl.       |
| 54  | 26-51     | 39-53     | 30-56     | Abgang nach Gethsemane.                          |
| 04  | 20-01     | 03-00     | 00-00     | Gefangennehmung Jesu.                            |
| 55  | 53-72     | 54-60     | 57-75     | Petri Berleugn., bazwischen                      |
|     |           | (22, 63-  | 55-68     | bas Berhor Jefu (bei Lukas                       |
|     |           | 71)       |           | am Morgen, bei ben Un=                           |
|     |           |           |           | dern in der Nacht).                              |
|     |           |           |           |                                                  |

|    | Markus    |           | Matthäue |                                        |
|----|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| 56 | 15,1-Ende | 23,1 Ende | 27,1-End | Verurtheilung, Kreuzigung,             |
|    |           |           |          | Bestattung Jesu.<br>Auferstehung Jesu. |

#### Bemerkungen über diefe Zabelle:

- a) Der Anfangspunkt der gemeinschaftlichen Relation ist also der Beginn des öffentlichen kebens Jesu, sofern ihm die Tause des Johannes als Bedingung vorangeht, der Endpunkt ist Jesu Auferstehung. Vor dieser Anfangspunkt stellen Matzthäus und Lukas jeder eine besondre Geburtszund Kindheitszgeschichte Jesu, so wie sie auch die Geschichte seines öffentlichen Lebens innerhalb der bezeichneten Ercnzpunkte jeder mit besonderen Nachrichten bereichern.
- b) Es gibt a) unter den gemansamen Abschnitten, wie die Tafel zeigt, einige, die Markus wollständiger liesert bald mit Matthäus, bald mit Lukas mt Matthäus: n. 16. 28. 29. 32. mit Lukas: n. 7. 8. 9. 13. 22. (Matthäus erwähnt von der Aussendung und Rückehr der Zwilf nichts.)  $\beta$ ) Andere Abschnitte, die einer seiner beiden Nachbarn entbehrt, besitzt er mit dem, der sie hat. So hat er nach der Tasel ») mit Matthäus n. 5. 19. 23 bis 27. 33. 37. 40. 45. 51.  $\Box$ ) mit Lukas: n. 6. 45. Es zeigt sich hier beiläusig, daß dem Lukas bei weitem mehr vom Apparat des Markus sehlt, als dem Matthäus.
- c) Lukas steht mit Markus fat durchgangig in Lokalhars monie (außer n. 14. 15), bei Matthaus aber ist diese Ordnung unterbrochen von Kap. 4, 28 an (nach n. 5) bis K. 14, 1 (n. 21), dann aber wieder hergestellt und fortlaufend bis ans Ende.
- d) Lukas hat, wie die Tafel ferner zeigt, mehrere größere Einschaltungen (so wollen wir sie einstweilen nennen), namlich K. 6, 20 (nach n. 13) bis K. 8, 4 (n. 16); sobann eine noch beträchtlichere von K. 9, 50 (s. n. 32) bis K. 18, 14 (s. n. 34.), und in diese Sammslungen fällt das Meiste von dem, was er (nach der aufzustellenden zweiten Tasel) ausschließlich mit Matthäus gemein hat.

### 3weite Tafel:

Matthaus und Lukas.

| Lukas    | Matthäus                   |                                                                        |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3, 7-9   | 3, 7-10                    | Warnungsrede bes Taufers an das Bolf (bei n. 1 ber ersten Tafel).      |
| 16.17    | 11.12                      | Der Messias wird mit Feuer taufen.                                     |
| 4, 1-13  | 4, 1-11                    | Die Versuchung Christi (1. Taf. n. 3).                                 |
| 6, 20-49 | 5, 1-7, 29                 | Bergpredigt (bei n. 13) — bei Mat-<br>thaus fehr erweitert.            |
| Co-      | 100                        | Gleich ist:                                                            |
| 20-26    | 5, 1-12                    |                                                                        |
| 28-35    | 9-47                       | \$ P                                                                   |
| 36       | 48                         |                                                                        |
| 37.38    | 7, 1. 2                    |                                                                        |
| 41.42    | 2-5<br>16-19               |                                                                        |
| 45.      | 7,20                       | von Matthaus angeknupft an u. 14                                       |
| 200      | .,~0                       | der 1. Tafel.                                                          |
| 46.      | 12,35                      |                                                                        |
| 47-49    | 24-28                      |                                                                        |
| 7, 1-10  | 8, 5-13                    | Heilung des Hauptmannsknechts in Rapernaum (bei Matth. nach n. 8).     |
| 18-35    | 11, 2-19                   | Gefandtschaft des Täufers (bei Matth. nach n. 20).                     |
| 9, 57-60 | 8, 19-22                   | Es bitten Jefum Ginige um Auf-<br>nahme unter fein Gefolge (bei Matth. |
|          |                            | vorangestellt vor n. 17).                                              |
| 10, 1-24 |                            | Instruktionsrede an die auszusenden=                                   |
|          |                            | ben Siebzig. Aus biefer Rede hat                                       |
| 2        | 0 97 99                    | Matth. bei Matth. vor n. 20 (ber 1. Taf.).                             |
| 3        | 9, <b>37.</b> 38<br>10, 16 | bei Matth. angeknupft an 11. 20.                                       |
| 5 - 7    | 10, 10                     | ebendaselbst.                                                          |
| 10-12    | 14. 15                     | besgleichen.                                                           |
| 13-15    | 11, 20-24                  | bei Matth. eingeschaltet in bas Stud                                   |
|          |                            | von der Gesandtschaft des Taufers.                                     |
| 16       |                            | bei der Rede n. 20.                                                    |
| 21.22    | 11, 25-27                  | S. das Vorlette.<br>bei Matth. in 11. 16.                              |
| 23.24    | 13, 16.17<br>6, 4-13       | Das Baterunfer, bei Matth. in der                                      |
| 11/ 1-1  | 0, 110                     | Bergpredigt.                                                           |
| 11, 9-13 | 7, 7-11                    | Ermunterung jum Gebet, bei Matth.                                      |
|          | 1                          | in der Bergpredigt.                                                    |

| Lufas      | Matthäus  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11, 14–18  | 12, 22-32 | Worte aus der Antwort Jesu auf die Lästerung, daß er Beelzebul habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23         | 30        | bei n. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24-36      | 43-45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11, 29-32  | 12, 38-41 | Die Pharifaer forbern ein Beichen vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | Simmel (ebenfalls bei n. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11, 37.53  |           | Gaftmahl bei einem Pharifaer. Rugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |           | gegen diefe Sekte. Aus lettern hat Matthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39-41      | 23, 25.26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42         | 23        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44         | 27.28     | bei n. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45.46      | 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47-53      | 29-36     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12, 1-12   |           | Ermahnung an die Apostel gum frei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |           | muthigen Zeugniffe. Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 - 9      | 10, 26-33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.12      | 19. 20    | bei n. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12, 13-35  | 7         | Es bittet einer Jefum, Erbichlichter gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |           | fein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21-31      | 6, 25-33  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12, 33-48  |           | bei Matth. in ber Bergprebigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33.34      | 20.28     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12, 39-46  | 24, 43-51 | bei Matth. angeknupft an n. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12, 49-53  |           | Die bevorstehenden Zeiten der 3wie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |           | tracht. Davon Matth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51         | 10, 34.35 | bei n. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12, 54-13, |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-9        |           | Man soll achten auf die Zeichen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -          |           | Beit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54-56      | 16, 2. 3  | Matth. bei n. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57-59      | 6, 25     | in der Bergpredigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13, 22-30  |           | Frage: ob Wenige feelig werden. Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24         | 7, 13     | I make to be so many set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.27      | 22. 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24         | 8, 11.12  | Ungeknupft bei Matth. an die Erzähl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           | vom geheilten Hauptmannsknecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13, 31-35  |           | Untwort Jesu auf die Unzeige, baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |           | Herodes ihm nachstelle. Davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34.35      | 25, 37.38 | bei Matth. in einer andern Parabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |           | als Nachtrag zu n. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14, 25-35  |           | Forberung Jefu an bie, welche ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |           | folgen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26.27      | 10, 37.38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |           | The second secon |

| Lukas        | Matthäus    |                                                               |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 14, 35       | 5, 13       |                                                               |
| 15, 1-10     |             | Warum Jesus die Sunder aufnimmt.<br>Davon                     |
| 4-6          | 18, 12. 13  | Matth. nach n. 32.                                            |
| 16, 1-13     | -           | Parabel vom ungerechten Haushalter.<br>Davon                  |
| 16           | 11, 12.13   | Matth. bei der Erzähl. von der Ge-<br>fandtschaft des Täufers |
| 16, 17<br>18 | 5, 18<br>31 | in der Bergpredigt.                                           |
| 17, 1-8      | 7/11-       | Warnung vor Aergernissen. Davon                               |
| 2<br>3. 4    | 18, 6<br>15 | Matth. bei n. 32.                                             |
| 17, 20-37    |             | Mann kommt bas Reich Gottes?                                  |
| 23.24        | 24, 26.27   |                                                               |
| 26. 27. 30   | 37-39       | bei Matth. angeknupft an n. 49.                               |
| 34-37        | 40. 41      | m . T                                                         |
| 22, 24-36    |             | Rangstreit unter den Jungern. (Un-                            |
| 30           | 19, 28      | Matth. bei n. 35.                                             |

#### Bemerkungen über biefe Zabelle.

- a) Was Matth. mit Lukas gemein hat, das besteht weit mehr in Reden und Lehrsprüchen als in Thatsachen. Von den Thatsachen kommen als gemeinsame Berichte nur folgende vor: a) die Versuchungsgeschichte,  $\beta$ ) die Heilung des Knechts zu Kapernaum (Luk. 7, 1-10),  $\gamma$ ) die Sendung des Täufers an Jesum (Luk. 7, 14-35),  $\delta$ ) die Bitte Einiger um Aufnahme unter Jesu Gesolge (Luk. 9, 57-60),  $\epsilon$ ) die Heilung eines Dämonischen als Veranlassung zu der Lästerung, daß Jesus die Dämonen austreibe in Kraft des Beelzebul. Alles dieses sind aber auch Stücke, in denen das Didaktische die Hauptsache ist. Die historischen Stützpunkte der beigebrachten Reden sehlen im Uedrigen bei Matthäus. Wir haben dies durch Lücken in der zweiten Kolumne demerklich gemacht.
- b) Vergleichen wir diese Tafel mit der ersten; so zeigt sich eine Sonderbarkeit in der Stellung und Anordnung. Nämlich die erste Sammlung des Lukas R. 6, 20 8, 3 (vergleiche n. 16 auf der ersten Tasel) macht eine Trennung zwischen dem Stücke

von der Aussonderung der 3molf auf dem Berge (n. 13) und zwischen der Parabel vom Saemann (n. 16). Allein Matthaus, einstimmig mit Markus, erkennt biefe Trennung nicht an; benn er hat vor jener Parabel biefelben Stude wie Markus (f. Matth. 12, 24 f. vom Beelzebul und B. 47 - 50 von der Unkunft ber Berwandten Jesu (vergl. Mark. 3, 22 f. bis n. 35). Doch hat Matthaus etwas aus diesem Apparat, namlich zwei Stucke, bas vom Hauptmannsknecht und von der Gefandtschaft Johannis, und fodann eine ahnliche, aber fehr erweiterte, Bergpredigt, aber alles dies nicht so gestellt, wie es bei Lukas gestellt ift. Das zweite, größere, Aggregat bes Lukasevangeliums (Rap. 9, 51 - 18, 12) trennt von einander die Erzählung von dem unter Jefu Jungern entstandenen Rangstreite (Mark. 9, 33-50) und die von der Einseegnung der Kinder (Mark. 10, 13 f.). Aber auch hier erkennt Matthaus, wiederum einstimmig mit Markus, die Trennung eben fo wenig an. Dem Anschein nach mußte man also ben Lukaffischen Stoff fur Ginschaltung halten. Run kommt bingu, daß bas, mas Matthaus mit biefem Stoffe Gleiches ober Vermandtes hat, bei ihm auch wieder in gang an= berer Ordnung fteht, um bie 3weige bes gemeinschaftlichen Stam= mes, wie die erste Tafel ihn barftellt, herumgeflochten, und an biefe angeknupft, fo daß biefe Ordnung vom Lukas fo wenig, als vom Markus, anerkannt wird. Ein Umstand, ber an bem gangen Berhaltniffe fehr in Betrachtung kommt. Rur mas Matthaus bei ber Taufgeschichte bis zur Versuchung (von n. 1-6) in Gemeinschaft hat, steht an dem gleichen Orte.

c) Auffallend ift, daß bei Matthaus folcher Lukaffischer Stoff wiederum mit anderem bergleichen, bei Lukas an anderen Orten besindlichen, versetzt ift, wie wir ebenfalls auf der Lafel bemerkt haben.

#### Dritte Zafel:

Berzeichniß ber ben einzelnen Evangeliften eigen= thumlichen Stude.

1) Markus. 1, 1-3 Eingang vor n. 1. Taf. 1. 4, 26-29 Parabet vom Fruchttragenden Acker (bei n. 16).

| 1) Markus.           | and the same of th |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7, 12-37<br>8, 22-26 | Heilung eines Taubstummen (nach n. 25).<br>Heilung eines Blinden bei Bethsaida (nach n. 27).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13, 33-36            | Gleichniß von einem verreifenden hausherrn (bei n. 49).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14, 51.52            | Der bei Jesu Gefangennehmung entfliehende Jung- ling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15, 44.45            | Pilatus erkundigt fich, ob der gekreuzigte Jesus schon langft verschieden fei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 15, 44.45 Pilatus erkundigt sich, ob der gekreuzigte Jesus schon långst verschieden sei. |           |                                                                             |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9) m                                                                                     | tatthäus. |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | · ·       |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | 3, 14. 15 | Johannes weigert sich, Jesum zu taufen;<br>Untwort Jesu.                    |  |  |  |
| n. 4                                                                                     | 4, 13-16  | Jesu Wohnen in Kapernaum, Erfüllung eines Drakelspruchs.                    |  |  |  |
|                                                                                          | 5, 4-10   | 1                                                                           |  |  |  |
|                                                                                          | 14-16     |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | 17. 19    |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | - 22      |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | 33-37     | Lehrspruche und Gnomen in ber Berg-                                         |  |  |  |
|                                                                                          | 38.39     | predigt.                                                                    |  |  |  |
|                                                                                          | 43        | ***************************************                                     |  |  |  |
|                                                                                          | 6, 1-8    |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | 16-18     |                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | 7, 6      |                                                                             |  |  |  |
| ~                                                                                        | 15-20     | ~                                                                           |  |  |  |
| n. 7                                                                                     | 9, 17     | Jesu Krankenheilungen Erfüllung einer Weiffagung.                           |  |  |  |
| n. 20                                                                                    | 10, 5. 6  | Die Junger follen sich fern halten von heidnischen und Samaritischen Orten. |  |  |  |
|                                                                                          | 23        | Jefus will wiederkommen, ehe die ausge=                                     |  |  |  |
|                                                                                          |           | fendeten Junger die Stadte Ifraels burchreift find.                         |  |  |  |
| ,                                                                                        | 24.25     | Dem Junger geht es nicht beffer, als bem Meifter.                           |  |  |  |
|                                                                                          | 41.42     | Wer einen Propheten aufnimmt, hat Un-<br>fpruch auf eines Propheten Lohn.   |  |  |  |
| vor n. 11                                                                                | 11, 28-30 | Aufmunterung, Jefu fanftes Joch auf fich                                    |  |  |  |
| n. 11                                                                                    | 12, 5. 6  | Bie die Priefter im Tempel den Sabbath nicht brechen.                       |  |  |  |
|                                                                                          | 17-20     | Alttestamentliches Citat.                                                   |  |  |  |
| n. 14                                                                                    | 34-37     | Strafbarkeit liebloser Reden und Urtheile.                                  |  |  |  |

| 2) Matthäus. |              |                                                        |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| n. 16        |              | Parabel vom Unkraut auf dem Ader                       |
|              | 36-43        | f nebst Auslegung.                                     |
|              | 35           | Alttestamentl. Citat.                                  |
|              | 13, 44       | Gleichniß vom verborgenen Schape.                      |
|              | 45. 46       | — von der Perle.                                       |
|              | 47-50        | — vom Fischernete.                                     |
| n. 23        | 14, 28–31    | Petrus wandelt auf dem Meere.                          |
| n. 24        | 15, 13       | Die auszurottenden Pflanzen.                           |
| n. 28        | 16, 17-19    | Petrus erhalt die Schluffel des himmels reichs.        |
| n. 31        | 17, 24-27    | Der Stater im Munde bes Fisches.                       |
| n. 32        | 18, 16-18    | Wie mit d. Fehlenden verfahren werden foll.            |
|              | 23-36        | Gleichniß vom unbarmherzigen Schuld=                   |
|              |              | herrn.                                                 |
| n. 33        | 19, 10-12    | Der Unterschied unter den Chelosen.                    |
| n. 35        | 20, 1-16     | Parabel von den Arbeitern im Weinberge.                |
| n. 39        | 20, 4. 5     | Alttestamentl. Citat.                                  |
| n. 41        | 14-16        | Jesus heilt im Tempel Lahme und Blinde.                |
| n. 42        | 28-32        | Gleichniß von zweien Sohnen.                           |
|              | 21, 1-14     | - vom Gast mit dem nicht hoch=                         |
|              |              | zeitlichen Kleide.                                     |
| n. 47        | 23, 3.5.9.11 | Ruge des pharisaischen Stolzes.                        |
| / 0          | 17-22        | Die falschlich erlaubten Schwure.                      |
| n. 49        | 25, 1-13     | Gleichniß von den zehn Jungfrauen. — von den Talenten. |
|              | 14-30        |                                                        |
|              | 31-36        | Die einst von einander zu sondernden Schaafe und Bode. |
| n. 54        | 26, 52-54    | Jesus untersagt dem Petrus den Gebrauch                |
|              |              | des Schwerdtes.                                        |
| n. 56        | 27, 3-10     | Judas gibt den Hohenpriestern die Sil=                 |
|              | 10           | berlinge zuruck.                                       |
|              | 19           | Pilatus wird von feiner Gemahlin gewarnt.              |
|              | 27, 24       | Pilatus wascht die Hande.                              |
|              | 51-54        | Erdbeben beim Todte Jefu.                              |
|              | 27, 62-66    | Jesu Grab wird von Hutern bewacht.                     |
|              | 28, 2        | Es wird geoffnet durch eine Erderschutte-              |
|              | 4            | rung.                                                  |
|              | 4 46         | Die Hüter fliehen.                                     |
|              | 11-16        | Sie werden bestochen.                                  |
|              | 18-20        | Der Auferstandene gibt ben Jungern                     |
|              | 1            | feine letten Auftrage.                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einleitung. 15                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Lukas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| 3, 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beitbestimmung, mann ber Taufer auftrat.                                          |
| 10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Predigt bes Taufers.                                                              |
| 4, 16-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auftritt Jesu in Nazareth.                                                        |
| 5, 1-11<br>7, 11-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Petri Fischzug. Erweckung bes Junglings zu Nain.                                  |
| 7, 11-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erweckung des Junglings zu Nain.                                                  |
| 36-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gastmahl in Simons Hause. Salbung Jesu.                                           |
| 8, 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwähnung der Begleiterinnen Jesu.                                                |
| 9, 51-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Man versagt in einem Samarit. Flecken Jesu bie Herberge.                          |
| 61. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Es erbietet fich einer, Jefu zu folgen.                                           |
| 10, 17-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aussendung der Siebzig.                                                           |
| 28-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Der barmherzige Samariter.                                                        |
| 38-48<br>11, 5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maria und Martha. Der Werth anhaltender Bitten. Gleichniß.                        |
| 27.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein Weib preiset die Mutter Jesu seelig.                                          |
| 12, 13-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jefus wird aufgefordert, eine Erbtheilung vorzunehmen.                            |
| 47.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Welcher Anecht doppelte Streiche leiben muffe.                                    |
| 13, 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nachricht von ben auf Pilatus Befehl ermorbeten Galildern.                        |
| 6-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gleichniß vom unfruchtbaren Feigenbaum.                                           |
| 13, 10-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabbathliche Heilung eines contracten Weibes.                                     |
| 31-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Untwort Jesu auf bie Unzeige, bag ihm Herobes nachstelle.                         |
| 14, 1-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sabbathliche Beilung eines Waffersuchtigen. Bon ben gelabenen Gaften.             |
| 28-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wer Jesu folgen will, muß allem Besite entsagen.                                  |
| 15, 8-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gleichniß von der wiedergefundenen Drachme.                                       |
| 17-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — vom verlornen Sohne.                                                            |
| 16, 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — vom ungerechten Haushalter.                                                     |
| 19-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - vom reichen Manne und dem armen Lazarus.                                        |
| 17, 7-10<br>15-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marnung vor Lohnsucht.<br>Der bankbare Samariter.                                 |
| 18, 1-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der ungerechte Richter.                                                           |
| 9-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der betende Pharifaer und ber betende Bollner.                                    |
| 19, 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jefu Ginkehr beim Bollner Bachaus.                                                |
| 11-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Von einem Prinzen, der in die Ferne zieht, um sich                                |
| the State of the S | feine Herrschaft bestätigen zu laffen.                                            |
| 39.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Untwort Jefu auf die Aufforderung, baf er ben Volksbegrußungen Ginhalt thun foll. |
| 41-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jesus weint vor Jerusalem.                                                        |
| 22, 24-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bom Rangstreite ber Junger.                                                       |
| 22, 35-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jesus rath ben Jungern, Schwerdter zu kaufen.                                     |
| 23, 5-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pilatus fendet Jefum zum herodes.                                                 |
| 27-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buruf Jesu an bie ihn beweinenden Weiber.                                         |

3) Lufas.

23, 39-41 Der reuige Schacher.

24, 13-38 Der Auferstandene und die Emmauntischen Junger.
36-51 Der Auferstandene erscheint den eilf Jungern, führt sie an ben Delberg, und gibt ihnen die letten Auftrage.

### Bemerkungen über die britte Tafel:

- a) Durch diese eigenthumlichen Stude unterscheibet sich jedes der drei Evangelien von dem andern bei aller Gleichheit und Verwandtschaft als ein befonderes Werk. Jedes gibt seine Nachträge zu dem gemeinschaftlichen Apparate auf besondere Art. Das Evangelium des Lukas ist das reichhaltigste.
- b) Was Markus mehr gibt, ist historischer Stoff, und unterscheibet sich so von den Matthäischen Nachtragen, die fast ganz bibaktischen Inhalts find. Nur in ber letten Geschichte Sefu von feiner Berurtheilung, Kreuzigung und Auferstehung find bei Matthaus Fakta eingewoben, außerdem noch ein paar Unekooten von Petrus. Reich ift besonders Matthaus an fehr forgfältig ausgearbeiteten Parabeln. Gang eigenthumlich ift ihm bie Bergleichung bestimmter Fakta mit Alttestamentlichen Musspruchen. Diese Fakta find a) bag Jesus Rapernaum zu feinem Aufenthaltsorte mahlte (Rap. 4, 14-16), 8) daß er ein Urzt war fur die Kranken (8, 17), y) daß er unbekannt und im Stillen wirken wollte (12, 17 - 22), d) bag er in Parabeln lehrte, e) daß er in Jerusalem auf einem Gfel reitend einzog (21, 4. 5), 5) daß um Judas Silberlinge ein Ucker gekauft ward (27, 9. 10). — Lukas hat von einigen Thatsachen andere Berichte, als die beiden Undern. Darunter find Rap. 4, 16 - 30 ber Auftritt Jefu in Nazareth (veral. Tafel 1. n. 19), die Wahl ber vier Fischer Rap. 5, 1-11 (vergl. n. 5), die Salbung Jesu Kap. 7, 34 - 50 (vergl. n. 51), bes Gefehlehrers Frage über bas vornehmfte Gebot sbei Lukas: uber bas, was man thun muffe, um feelig zu werben Rap. 10, 25 — 37 (vergl. n. 45), von bem unter ben Jungern entstandenen Rangstreite Rap. 22, 24 - 36 (vergl. n. 37). Besonders merkwurdig aber ift, daß er einer Aussen= bung ber Siebzig gebenkt, von der die andern Evangelien nichts wiffen. Much fein Bericht von ber Auferstehung Sefu

fügt sich anders in die urchristliche Geschichte ein, als der bei den Uedrigen. Denn nach jenen scheint's, als wären nun die Apostel sogleich in alle Welt ausgegangen, um, was sie gesehen, zu verkündigen, was doch nach andern, auch außer Lukas liegenden, Datis sich nicht so verhält. Einige geschichtliche Umstände lassen die Evangelisten alle, trotz ihrer Nachträge, im Dunkel.

§. 5. Seben wir nun auf Diejenigen Theile bes gesammten Apparats, burch welche fich unfere Schriftsteller inbivibuas lifiren, fo finden wir es leicht in der Matur ber Sache gegrundet, daß ein an Thatfachen fo reiches, ein von fo vielen Seiten in ben Umfreis ber Sage gezogenes Leben, wie es bas Leben Jefu mar, wenn es zu einer Gestaltung feiner Geschichte fam, und die Urheber einer folchen gleich unmittelbar aus bem Quell ber Erfahrung ober aus ber von ihr ausgefloffenen Trabition ichopften, ber Stoff mannichfaltiger, und burch besondere Notigen fich unterscheidender, Beschreibungen werben mußte. Betrachten wir bas auf ben beiben erften Tafeln bargeftellte Bemeinschaftliche; fo lagt fich begreifen, wie verschiedene Darstellungen biefes einen Lebens, ihrer Driginalitat und befondern Musstattung ungeachtet, bennoch in gewissen Sauptgesichtspunkten und in ber Relation gewisser Merkwurdigkeiten zusammentreffen konnten, um sich als Darstellungen dieses einen Lebens zu gleischen. Allein welche Möglichkeiten wir auch in dieser Hinsicht seben, und was wir auch aus ihnen etwa ableiten mochten, um bas Busammentreffen unserer Berichte in ber Auswahl und Berknupfung mancher einzelner Materialien zu erklaren; bie wirklich vorhandene Bufammenftimmung unferer Evangelien erftreckt fich zu weit in's Specielle, und bie ihren Umfang bestimmenbe Berbindung der Materie beruht zu fichtlich auf besonderer Bahl, als daß wir zur Erklarung einer folchen harmonie nicht eine außerhalb bes Dbjektiven ber befchriebenen Geschichte gegebene befondere Regel ober Bedingung, also bie Abhangigkeit ber Evangeliften von einem bereits geformten Erzählungstypus, poraussehen mußten. Dies Urtheil veranlaffen die Zafeln ichon, indem fie bemerken laffen, daß mehrere Stude, welche die Referenten in ber gleichen Ordnung liefern, nicht nach geschichtlichem Bufammenhange, fonbern burch Sachordnung mit einander

verknupft sind, und daß, wenn auch einer der Erzähler nach eigener Willfuhr von der Ordnung ausbeugt, diese doch immer von Zweien derselben festgehalten wird.

- §. 6. Aber mehr noch, als die gleiche Unordnung von Stücken besselben Inhalts, beweiset die Gleichheit dieser Stücke selbst nach ihrer Form und Fassung betrachtet. Wir können diese Gleichheit zwar hier noch nicht genauer charakterissiren; wenn wir aber sagten, die Stücke seien versartig gegliedert (f. §. 1.), so müssen wir hinzusetzen, daß sich diese Verse der parallelen Darstellungen auch im Inhalt und in der Ordnung der Ideen, und nicht bloß hierin, sondern häusig auch in der Konstruktion und im Ausdruck, korrespondiren. Ja die wörtliche Uebereinstimmung geht oft durch lange Parthien und aneinander hangende Perioden des Textes fort, und wird, wenn sie auch theilsweise unterbrochen wird, doch nach den Unterbrechungen immer wieder hergestellt.
- 6. 7. Diefes Phanomen reizt zu Nachforschungen über seine Entstehung an. Es ift wunderbar, wie bei bem Streben nach Berschiedenheit hie und ba bennoch Ginheit Statt findet, ober auch wie bei ber Absicht, die Ginheit zu erhalten und wiederberguftellen, bennoch bie Terte anderwarts, gleichgultig bagegen, fie wieder aufgeben; wie sie selbige zuweilen in Nebenpunkten festhalten, und in Sauptpunkten fallen laffen. Und ba bie Orte ber Uebereinstimmung und Richtübereinstimmung bei ben verschiedenen Schriftstellern wechseln, und ber eine ben gemeinschaftlichen Tert balb gegen ben abweichenden Dritten festhalt. balb ihn aufgibt, wo ihn bie beiden andern gegen ihn felbit festhalten; fo scheint es, als muffe es bem tombinirenden Scharffinn moglich fein, wenigstens ein Berhaltniß der Prioritat und Posteriorität unter ben parallelen Terten aufzuspuren, mobei sich bas Befrembende sowohl in der harmonie als in der Differenz berfelben verliere. Jedes Rathfel hat etwas die Forschungsluft Unregendes, fo auch biefes Berhaltnif, weil ein Berfuch, es aufzuklaren, ben anbern wenigstens übertreffen kann.
- §. 8. Allein wir betrachten das hier zur Losung aufgegebene Problem nicht bloß als eine Uebung des Scharfsinns; es ist Angelegenheit der Wissenschaft, daß es aufgelost werde. Die Urheber der Evangelien waren nach dem Verhaltnisse ihrer Texte

und ben aufgestellten Tafeln zu urtheilen, nicht unabhangige und felbstständige Schriftsteller. Aber davon, in wie weit sie bies nicht waren, hangt das Urtheil ab nicht nur über den Werth ihrer Produkte, sondern auch über den Zweck, den sie bei Zusammenstellung ihrer Nachrichten hatten. Wenn dieser Zweck der Werfasser nicht angegeben werden kann, oder unrichtig und mit Verkennung ihres Verhältnisses zu Vorarbeiten bestimmt wird, so ist das ein Mangel, der vor dem Bemühen, die Wichtigkeit ihrer Lieserungen in's Licht zu stellen, gehoben werden muß. Welche Entstehungsursachen auch das fragliche Verhältnis habe, sowial ist kern das es in dem Urknunge der Engelein selbst. Welche Entstehungsursachen auch das fragliche Verhältnis habe, soviel ist klar, daß es in dem Ursprunge der Evangelien selbst gegründet sein müsse; wir klaren uns also die Geschichte vom Ursprunge dieser Schriften auf, wenn jenes Verhältnis ausgeklart wird; wir konnen die Angaben der Kirchenschriftsteller, die wir bei gerechtem Mißtrauen für Geschichte nehmen sollen, dann berichtigen, und beides verlohnt sich wohl der Mühe, so wie es sich überhaupt der Mühe verlohnt, Kenntniß zu erweitern, und Täuschung von Wahrheit zu sondern. Sinn und Inhalt der Bücher, die uns das Räthsel ausgeben, werden immersort der Gegenstand eregetischer und kritischer Forschung bleiben, so daß auch in's Künstige sort ein Kommentar dem andern den Vreis wird abzugewinnen suchen. Allein es werden Mißarisse Preis wird abzugewinnen suchen. Allein es werden Mißgriffe in der Eregese dieser Schriften und in der Behandlung ihres Tertes kaum zu vermeiden sein, so lange ihr genetisches Vershältniß zu einander unaufgeklart bleibt, oder darüber falsche Bestimmungen adoptirt werden. Die sogenannte Einleitung in's N. Testament erweckt schon an der Stirn Mißtrauen gegen sich, wenn sie über den Ursprung der Evangelien nichts Gründliches sagen kann, oder, sobald sie den Mund öffnet, um über die ersten Schriften zu reden, mit Voraussetzungen anfängt, denen sogar vorhandene Data widersprechen.

5. 9. Wie soll nun aber, oder wie kann das Verhältnist aufgeklart werden? Die allgemeinste Untwort auf die Frage ist: badurch, daß die übereinstimmenden Berichte genau, — hierauf kommt Alles an, — mit einander verglichen werden. Diese Berichte aber werden nach dem, was vorliegt, die Stücke der ersten Tafel sein. Denn das, worin sich außerdem die beiden Evangelisten, Matthäus und Lukas, einigen, sondert sich von

biesen Stücken offenbar zu einer eigenen Sphäre ab, indem es entweder der Dronung derselben einbezirkt ist, (bei Lukas) oder um sie herumgestochten und in sie eingewebt (bei Matthäus). Kommt dieses Lettere, diese Zugabe, auch in Betracht, wie es allerdings geschehen muß; so dann erst, wenn über den Thpus der ersten Tafel ein Resultat gewonnen ist. Das Problem ist, um es mit einem Worte auszudrücken, dieses: war der Inhalt der ersten Tafel ein Werk für sich oder nicht? Auf die Entscheidung dieser Frage kommt Alles an; sie geht auf den Wendepunkt des ganzen Phänomens.

- §. 10. Nun ift's moglich, bag uns bie erfte Tafel beftruirt wird. Der Trager und Salter berfelben ift, wenn wir's genauer ansehen, freilich Markus. Er bestimmt ben Unfangspunkt ber fortlaufenden Reihe. Bas ber eine, Matthaus, Mehreres liefert, ift von 3meien ausgeschloffen, weil Markus bem beitritt, ber es nicht hat. Der britte Divergirende scheint abzuweichen von der Regel, weil Markus einerlei Ordnung mit bem Un= bern festhalt. - Ber nun ben Markus etwa fur ben Borganger ber Uebrigen halt, und fein Bert fur bas von ben Unbern benutte anfieht, ber wird die vorhin gestellte Frage bejahen, sowie sie auch der bejahen wird, der ihn mit den beiden Uebris gen aus einer und berfelben Quelle schopfen lagt. Ber aber bes Markus Werk für einen Auszug nimmt, - und bas konnte es ja wohl feiner Rurze nach fein, - und also fur einen Auszug entweder aus ben beiben andern Evangelien, ober aus einem, ihnen verwandten, Werke, ber wird jene Frage vernei. nen. Diese Bejahung ober Berneinung ift benn auch ber Scheibepuntt aller ber verschiebenen Unfichten und Meinungen, bie. feitdem man bas Evangelienverhaltniß einer Kritik unterworfen hat, über feinen Urfprung aufgestellt worden find. Unbere Unfichten, die auf diesen Scheibepunkt nicht einmal getroffen find, burften auch ber Erwähnung nicht werth fein.
- §. 11. Liegt aber darin, ob dies oder jenes sei, das Wort des Rathsels; so sollte man glauben, dies musse gefunden wers den können. Die vorhergegangene, uns unbekannte, Ursache hat die Wirkung, die uns vorliegt, und das ist das Vershältniß unserer Terte, hervorgebracht: von der Wirkung muß auf die Ursache zurückgeschlossen werden können. Die harmonie

und die Art, wie sie unterbrochen ist, die Abweichungen und Differenzen unter dem Uebereinstimmenden selbst, mussen auf die Spur leiten. Sie sind beides, die Prämisse der Untersuchung und das zu untersuchende Faktum zugleich. Es ist nämlich bei der Untersuchung des Evangelienverhältnisses, sosern es durch das, was vorliegt, zum Gegenstand der Untersuchung wird, die Angelegenheit des Forschens gar nicht die, daß wir, a priori von gewissen Bermuthungen ausgehend, uns gewisse, dem und aus der christlichen Urgeschichte Bekannten mehr oder weniger entsprechende, Möglichkeiten aussinnen, aus denen die Zusammenstimmung der Evangelien etwa entstanden sein könnte, oder allgemeinhin fragen, wie etwa die evangelische Geschichtschreibung sich überhaupt habe gestalten können, um Elemente solcher Zussammenstimmung in sich auszunehmen, — das, sagen wir, ist der Gegenstand der Forschung nicht, sondern das wird gesragt: was setzt das Tertverhältniß, wie es vorhanden ist, sei es auch durch noch so viele Läuterungsprocesse hindurchgegangen, — was setzt es, wie es vorliegt, nach kritischen und eregetischen Ergebnissen als Bedingung voraus? Kann dies nicht ausgemacht werden; so ist die ganze Untersuchung vergeblich; aber auch dies, daß sie vergeblich sei, ist erst dann ein Resultat, wenn alle ersorderlichen Anstrengungen versucht sind.

§. 12. Hypothesen zur Erklarung des in Frage befangenen Berhältnisses sind genug ausgestellt worden, aber das Problem ist eingestandenermaaßen noch nicht gelöst. Sollen wir es sür unauslösdar halten; so ist die Frage: hat man denn das zu erklarende Faktum auch wirklich untersucht — nämlich von allen Seiten, genau und vorurtheitsfrei? Wir wollen die Männer, die diesen Gegenstand in den Kreis ihrer Untersuchungen gezogen haben, in keiner Urt beschuldigen, wodurch wir ihren anderweiten Verdiensten zu nahe treten könnten; aber das ist gewiß, das Verhältniß, das uns das Räthsel ausgibt, ist vollständig und unpartheiisch noch nicht untersucht worden. Man hat östers nur apriorisirt, anstatt Beobachtungen über den Text anzustellen, oder aus diesem nur hin und her etwas ausgehoben, was Hypothesen zusagte, und, was ihnen widersprach, ignorirt und liegen gelassen. Ja man hat, um Hypothesen durchzusühren, nicht nur vernachlässigt, sondern auch entstellt, was ihnen ents

gegenstand. Es muß jedem, ber sich fur Wahrheit aufrichtig intereffirt, webe thun, ein Berhaltniß, auf beffen Durchforschung eine wichtige Entscheidung beruht, verkehrt zu feben, oder bemerken zu muffen, bag bas Wahre verborgen bleibt barum, weil man bas, mas wirklich vorhanden ift, nicht feben will. Sieht man aber, wie eine Sache, bie allseitig ohne angestrengtes Stu= dium nicht erkannt werben fann, gang ohne alles Beftreben, fie wirklich zu erkennen, nur nach ber Dherflache beurtheilt wird, und daß ba, wo man fich anftellt, Resultate von Untersuchungen zu geben, wie vom Dreifuse herab, Musspruche, Die sich auf gar keine Untersuchung grunden, mit ber Buversicht, als ob nichts mahrer und gemiffer fei, als eben bas, mas fie offen= bar Kaliches enthalten, ben Bigbegierigen geboten werben; bann fühlt man die Regungen eines geheimen Unwillens, und es wird ber ftille Bunsch zur Sehnsucht, bag bie Bahrheit an ben Tag gebracht, und ber Irrthum verdrangt werbe. Wohl hatte bie Sache icon langft untersucht fein tonnen, aber Machtspruche entscheiben sie nicht. Das Phanomen wird auch baburch gar nicht anders, daß wir es anders haben wollen. Mit Sopo= thefen, die fich badurch zu empfehlen fuchen, daß fie uns gegen ben Evangelientert felbst wollen blenben, hier deutend, bort verknupfend, was nicht fo zu beuten und zu verknupfen ift, wird naturlich nichts aufgeklart, und Unfichten ber Sache aus ber Weite, die das Specielle gar nicht erreichen, konnen noch weniger gur Entscheidung führen.

§. 13. Wir sind also fest überzeugt, das an einem gewissen Punkte für die Untersuchung noch Manches zu thun übrig sei, und haben und deshalb vorgenommen, mit unabhängiger Forschung, soviel es auch Mühe kosten mag, aus dem Strudel mannichsaltiger einander widersprechender Beurtheilungen sich zu einer freien und selbstständigen Ansicht des beurtheilten Gegenstandes emporzuheben, — den Geheimnissen des Tertes nachzuspüren, um wo möglich aus seinen eigenen Tiesen, als ob diese noch nicht durchsucht wären, Resultate zur Beantwortung unserer Frage hervorzuholen. Kommen wir, den Andeutungen des Textes solgend, nicht auf benjenigen Punkt, wohin wir, nach der Absicht, dem Ursprunge der Evangelien nachzusorschen, zu kommen wünschten; so werden wir wenigstens darüber Gewiß-

heit erlangen, wie weit die Untersuchung reiche, und daß sie nicht weiter zu bringen sei. Ist es doch schon verdienstlich, in Untersuchungen solcher Art Irrwege abzuschneiden, und die Stelle zu bezeichnen, von wo aus die Spur des Wahren weiter verfolgt werden kann. — Und nun noch ein Wort über die Mesthode, die wir bei Behandlung des Thema befolgen wollen.

§. 14. Wir konnten zuerst bas zu erklarende Faktum, die in unsern Schriften bemerkbare Harmonie und Disharmonie selbst, darstellen, und dasselbe etwa so vorstellig machen, daß wir zuerst biejenigen Stellen fammelten, wo bie Uebereinstimmung die ungetheilte aller brei Referenten ift; sodann die, wo sie nur die zweistimmige ift entweber bes Markus und Matthaus, ober bes Markus und Lukas, ober bes Matthaus und Lukas, und daß wir unter ben, jeder Rategorie angehörigen, Stellen wieber biejenigen fonderten, wo bie Doppel = Uebereinstimmung eine verbale, und die, wo sie bloß eine reale, und endlich die, wo sie beides zum Theil ist. Und vielleicht konnten sich unter biefen Rlaffen noch speciellere Gintheilungen machen laffen, — Aber gesetzt auch, bas Schema gestaltete sich so ohne Schwierigkeit, so wurde bamit boch nur wiederholt, was die Synopsis ber griechischen Terte zusammen auch enthalt, nur bag es aus der Berbindung genommen ware, und in feiner Getrenntheit mit Andern eben so getrennten klassificiert. Das Phanomen selbst wurde dadurch nicht rathselhafter, und die Erklarung seines Geheimnisses wurde dadurch nicht erleichtert. Gine folche Darftellung kann alfo unfer 3weck nicht fein. Wir muffen vielmehr so klassissischen, daß das Problem mit dem Faktum zugleich allmählig hervortritt. Und wie wird das geschehen mus-fen? Wir glauben auf folgende Art. Es sind über das zu entrathselnde Phanomen Erklarungshypothefen versucht worben, die burch die Beschaffenheit besselben gerechtfertigt schienen. Diesen Spothefen fanden aber, wie man bei naberer Betrachtung fand, Data im Texte entgegen, und biefe Data wurden eben burch ben Gegensatz merkwurdig und intereffant. Run gehoren diese Data aber unstreitig jum Faktum. Das lettere wird also nach seiner Bedeutenheit am besten so vorgestellt werden, daß aus ihm gegen mögliche Erklärungsversuche ein Datum nach dem andern hervorzgezogen, und also ein Zweisel nach dem andern erledigt wird, bis

wir an die Stelle kommen, wo bas wirklich Problematische liegt, und wonach die Mittel, bas Rathfel zu lofen, hauptfachlich berechnet werben muffen, oder wir konnen auch fagen, bis die Sphare ber Untersuchung fich fo verengert, daß eine Boraussetzung als bie lettmögliche und barum genauer ju begrundende allein guruckbleibt. Das Begrundende find wieber Data aus dem Terte, fo bag alfo bas Phanomen, indem es entwickelt ober beschrieben wird, fich immer mehr felbst aufklart, und indem es fich allmablig aufloft, immer beutlicher feinen Charafter enthullt. Sonach fallt benn aber auch bie Darftels lung bes Faktums mit ber Untersuchung felbft gufammen, und jene ift von diefer und biefe von jener nicht zu trennen. Ferner: Die Data find, wie bemerkt, aus bem Texte genommen, ber natürlicherweise eine mehr ober weniger tief eingehende Be= trachtung julagt. Es macht fich aber hierin nach ber Ratur ber Sache ein Hauptunterschieb. Kommt es namlich barauf an, bie parallelen Stucke felbft mit einander in Bergleichung zu ftellen, um zu untersuchen, welche Darftellung bas urfprungliche Beprage am reinften ausbrude, ober um fremdartige Beimischungen vom Ursprunglichen abauscheiden; fo wird in bas logische Berhaltnig ber Sage eines folden Studs zu einander eingegangen, und nach einem Theile bes Inhalts ber andere, nach bem wirklich Borhandenen Die Quantitat bes Nothwendigen, abgeschatt werden muffen. wozu es besonderer Kriterien bedurfen wird. — Und bies mare die genaueste und specieliste Betrachtung bes Tertes. Che aber eine folche nothwendig fein wird, laffen fich vielleicht ichon Refultate gewinnen, wenn nur ber Terte außeres Berhaltniß ju einander, ober ihre Form im Allgemeinen, in Betrachtung gezogen wird; ja wir kommen bamit vielleicht schon auf bas Sauptrefultat, fo daß es ber Beweisführungen aus bem innern (logi= fchen) Tertverhaltniffe weiter nicht bebarf, als um biefes Res fultat zu beftätigen. Wirklich foll bavon, daß bies ber Fall fei, die nachfolgende Abhandlung ben Beweis liefern. Wir werben uns mit unferer Betrachtung juvorberft mehr auf bie Form ber Terte im Allgemeinen beschränken, ohne noch in bas Innere berfelben einzugehen, was jedoch ba, wo der Beweis zu verftarten ift, um bas Gewonnene noch mehr zu fichern, auch geschehen wird. Die beabsichtigte Erorterung des Untersuchungs. gegenstands wird aber ben Unterschied zwischen beiden Arten ber Tertbetrachtung felbst ba, wo sie beibe zugleich nicht vollzieht, in bas gehörige Licht stellen, und es wird sich durch sie offenbar machen, an welcher Stelle bie Beweisfuhrung aus ber andern der bezeichneten Spharen in bas Bange eingreifen muffe. Bir hatten freilich auch anders verfahren, und bie Stude ber Tafel einzeln, wie fie auf einander folgen, fogleich nach ihrem Parallelismus und ihrer besondern Form einer fritischen Behandlung unterwerfen konnen, um von jedem einzelnen Stude Refultate fur bie Untersuchung abzuziehen; (ein Berfahren, wie es 3. B. Schleiermacher's fritischer Versuch über Die Schriften bes Lukas, Berlin, 1817. befolgt). Allein wir wurden bann eines Theils bie Untersuchung jum Nachtheil ber Grundlichkeit haben in's Enge giehen muffen, und andern Theils wurde ben Lefern der Nachtheil erwachsen sein, daß sie, an das Resultat gekommen, fich kaum mehr wurden ber einzelnen Beweife und Pramiffen, worauf es fich flutte, erinnern ober fie nur mit Muhe wieder jufammenfuchen konnen, anftatt bag fie nach bem, von uns befolgten, Plane in ben Stand gefett find, unfer Rafonnement bis an bas Ende ohne Muhe zu verfolgen, und zuvor bie Richtigkeit jeder einzelnen Pramisse zu prufen. Ueber andere Bur Form ber Untersuchung gehorige Diftinktionen und bie okonomischen Eintheilungen bes Gangen wird es nicht nothig fein, vorläufig zu sprechen, ba fie fich innerhalb ber Untersuchung an bem Orte, wo fie als Maagregel vorkommen werben, auch am besten nach ihrer Nothwendigkeit und Zwedmäßigkeit werden beurtheilen laffen. Und so geben wir ohne langere Bogerung an die Untersuchung felbft.

## Eregetisch kritische Untersuchung

über

den Ursprung der Evangelienharmonie.

Die Harmonie unserer Evangelien sett als ihren Entstehungsgrund entweder einen schriftlichen Typus, oder eine nichtschriftliche, irgendwie in mundlicher Nebe den Verfassern vorzgegeben gewesene Einigungsnorm voraus. Beide Bedingungen werden hier zugleich als möglich gesett. Es wird, ehe wir auf Schrift kommen, von derjenigen Bedingung die Nebe sein mussen, welche, wenn sie vorhanden war, entweder die Schrift als besondere Norm entbehrlich machte, oder dieser voranging; und hiernach theilt sich die anzustellende Untersuchung in zwei Hauptztheile ab.

## Erfter Theil:

Data in Bezug auf eine nichtschriftliche Einigungs= norm ber evangelischen Berichte.

Die hier zuerst als möglich bezeichnete Boraussetzung ist vor allen Dingen mit der Natur der Sache in Berbindung zu bringen, zu erörtern, und dem Inhalte nach so auszudehnen, oder zu begränzen, daß nach diesen Bestimmungen Data aufgesucht und geprüft werden können. Wir werden daher die Betrachtung eröffenen mit einer Reihe nach einander hervortretender allgemeiner Sätze.

## Allgemeine Sage:

Er fter Satz: die Evangelien referiren theils gesprochene Reben, theils geschichtliche Thatsachen. Jene und diese muffen als ein verschiedenartiger Stoff unterschieden werben.

Sie liefern Reben, vorzüglich Reben Sesu, und zwar diese nach verschiedenen Richtungen der Darstellung. In einigen Erzählungsabschnitten kommen diese Reden vor als gewisse zu einer Thatssache gehörige Zwischenmomente, so daß der Hauptzweck der Darstellung nicht eben auf ihnen, sondern mehr auf der Thats

fache beruht, in andern bagegen machen fie ben hauptinhalt aus, hinter welchen bas Geschichtliche als blog Beranlaffendes zurucktritt. Im Berhaltniffe ber erften Urt fteben fie in ben Perikopen n. 6. (wo durch die eingemischten Reben eine Thatfache anschaulich gemacht wird) n. 7. (wo bie Worte nur angeführt werben, einen Entschluß zu erklaren, ben Jesus faßte und aus= führte) n. 17. 18. 22. (23. 26.) 30. 38. 54. (Mart. 14, 43 f. (bie Berhandlungen mit Jefu, sofern fie Theile und Pra= miffen der letten Geschichte find). Die Stude der zweiten Gattung, worin die Reden den Hauptinhalt ausmachen, find n. 1. (2. 3.) 8. (Borte, befonders mitgetheilt, weil damit ein Erfolg in Kontraft geftellt werden foll) n. 9 - 12. vier Stucke (mit furgen, fententiofen, Untworten, womit Jesus gewisse Borwurfe jurudweift) n. 14. (ebenfalls eine Selbstvertheibigung Seju) n. 15. (wiederum eine kurze fententiofe Antwort) n. 16. (ein Lehrstuck) n. 19. (Worte, Die Gesinnung bes Sprechenden zu charakterifiren) n. 20. (Worte bes Auftrags) n. 24. (Rüge gegen bie Pharifaer) n. 25. (ein Wechselgesprach) n. 27. (ein Urtheil über gesprochene Worte) n. 28. (eine besondere, ausführliche Erklarung Jefu) n. 29. (zwar ein Faktum, aber ber Hauptzweck ift, Worte zu referiren, theils belehrende fur die Junger, theils bie Meugerungen berfelben) n. 31. (eine Erklarung Jesu) n. 32. (Worte ber Belehrung) n. 33. (eine gegebene Untwort) n. 34. (wies berum eine Erklarung Jefu) n. 35. (ein Wechfelgesprach) n. 36. (eine Erklarung Jefu) n. 37. (belehrende Worte) n. 39. (Worte bes Muftrags) n. 40. (eine Meußerung Jesu, die burch Folgen mertwurdig wird) n. 42 - 47. (bie Reben im Tempel) n. 48. (eine mitgetheilte Bemerkung Sefu) n. 49. (eine lange belehrende Rebe) n. 51. (eine Erklarung Jefu) n. 53. (Worte gur Erinnerung) n. 54. (Gesprache und Ermahnungen) n. 55. (erklarende Untwort). Das Folgende ift Geschichte, in ber gwar auch Reben vorkommen, aber nur als Zwischenakte. — Die Stude bagegen, beren einziger ober nachster 3weck bie Erzählung von Thatsachen ist, sind folgende: n. 2. 4. (5.) 6. 7. 17. 18. (19. 21.) 22. (23. 26.) 30. 38. 39. 41. 50. 54. 55.

b) Die Reben und Begebenheiten muffen um so mehr als ein versichiedenartiger Gegenstand betrachtet werden, wenn der Versuch gemacht werden soll, die evangelischen Relationen nach Inhalt und

Form aus einer nichtschriftlichen Quelle, b. h. aus ber Quelle einer bloß mundlichen Tradition abzuleiten. a) Denken wir uns, wie die Relationen von beiben ihre erfte Entstehung er= hielten, fo leuchtet es fogleich ein, daß die erfte Erzählung von einer gesprochenen Rebe immer nur eine Bieberergahlung ift, aus bem Gebachtniffe und ber Erinnerung reproducirt, mab= rend die urfprungliche Befchreibung von Begebenheiten nach ber Bufammenfaffung ihrer Momente und ber Berknupfung ber Wahrnehmungen, aus welchen fich bas Bilb bes Ganzen qu= fammenfest, burch die Gelbftthatigfeit bes Erzählers bervorgebracht werden muß. Die Reden, als fie vernommen wurs ben, maren ichon ein Ginnhaftes, Gegliedertes und nach Begriffen Geordnetes, aber die Thatfachen nach ihrem Bufammenhange mit Ursachen und Wirkungen, und nach ihrer Wichtigkeit in Bezug auf andere Umftande, mußten aufgefaßt, und bie Theile ihres Inhalts erft mittelft Abstraktion und Kombination ju einem Ganzen geordnet werben. — B) Bur Wiebergabe ber Reben tam es auf Treue bes Gebachtniffes an, wie wir fie wohl, fofern fie auf eigenem Festhalten ber Sache beruht, bei benen voraussetzen burfen, bie, fo oft fie Reden aus Jefu Munde zu vernehmen hatten, diefelben ohne Zweifel mit Aufmerksamkeit und Interesse werden angehort haben. Und wenn auch bie Selbstthatigkeit bei ber Reproduktion in Unspruch genommen ward; fo ward boch biefe burch bas, was haften geblieben mar in ber Erinnerung, erleichtert, und bas, was ju Stande gebracht wurde, blieb immer unter ber Gewalt eines Gegebenen, fo bag auch verschiedene Erzähler, falls fie Ohrenzeugen bes Gesprochenen maren, auch bann, wenn fie fich jeber auf eigene Urt in die Erinnerung jurud verfetten, ober fie auch bie und ba Luden felbit ausfüllten, boch immer etwas reproduciren fonnten, was im Gangen fich gleich mar. Aber gar nicht biefelbe, fondern eine gang andere Bewandtnig hat es in Rudficht beffen, was erft in eigener Unschauung und mittelft eigener Reflexion feine Bufams menordnung erhalten mußte. Mehrere, von einander unabhangige, Erzähler, wenn fie auch bie namliche Begebenheit angeschaut und mit gleicher Aufmerkfamkeit betrachtet haben, werden bavon nie einen in ben Worten gleichlautenden Bericht geben, und bie einzelnen Wahrnehmungen nie in ber gleichen Folge und auf

gleiche Urt verbunden vorstellen, weil jeder aus einem andern Standpunkte bie Sache anschaut, sich bie Richtpunkte feiner Aufmerkfamkeit nach eigner Willfuhr auswählt, und bie Ideen nach eigner Weise kombinirt. 2) Dehnen wir ferner bas, mas in bem Gebiete unserer evangelischen Darftellungen ber Reflerion jufallt, zu bem gehörigen Umfange aus, fo bag barunter auch Die Berknüpfung aller Nachrichten zu einem Ganzen und ber Plan ber gangen evangelischen Geschichte begriffen wird; fo haben wir noch feinen Erklarungsgrund fur die Evangelienharmonie im Gangen, wenn es uns auch gelingt, einen großen Theil bes Stoffes aus bem Behalter bes Gebachtniffes, als ber erften Quelle, abzuleiten. Ferner ift auch hier d) ber Unterschied zu bemerken, daß der Referent gefprochener Reben, falls er fie treu überliefern will, immer abhangig ift, und es also auf feine Rechnung nicht kommt, wenn bas Gegebene ber geborigen Bollftanbigkeit ermangelt, ba er nicht einmal verlangern foll, was fürzer gegeben mar. Gollen wir aber geschichtliche Darstellungen auf einen, ber geschilderten Begebenheit gleichzeitigen, Referenten zurückführen, fo fann es nicht fo einerlei fein, ob fich die Darftellung weit genug ausgebehnt, ober, während man Musführlicheres erwarten konnte, zu einer auffallenben Durftigkeit verengt habe. Endlich, mas noch hieher gehort, ist e) bies. Fremde Reben - und hier ift die Rebe insbesondere von Reben Sefu - fonnten, wenn fie wieberergahlt wurden, mit bem gleich lebhaften Interesse aufgenommen, und in's Gebachtniß gepflanzt werden, als mit welchen fie von ben erften Ueberlieferern felbft gebort und aufgenommen waren. Much mußte fich bas Merken auf's Specielle heften, und genau auf bie einzelnen Worte befchranken. Schilberungen aber, bie nicht referirte Reben find, scheinen nur Darftellungen zu fein, bei benen ber Inhalt bie Sauptfache, die Form bes Musbrucks aber nur bas Bufallige und Nebenfache ift, und biefe werden gewohnlich auch nur nach ihrem Sauptinhalt aufgefaßt, und wer sie sich auch fagen und wieder fagen lagt, ber will baburch nicht bie Form ber Darftellung fich aneignen, ober bem Borergabler biefe ablernen, fondern es bleibt ihm um die Sache ju thun, ber er bann auch bas anschreibt, was die Form fur ihn Ergostiches haben mag, fo bag er biefes bann, wenn er felbst wieber ergablt, immer nach feinem indivis

buellen Wohlgefallen ausbruden wird. Wir haben hier nur einige Unterschiede zwischen bem gedachtnismäßigen und reflerionsmagigen Stoffe unferer evangelischen Rachrichten hervorheben wollen, damit die harmonie unserer evangelischen Berichte in bas gehörige Licht gestellt werbe. Waren die vorläufigen Bemerkungen richtig; fo wird die folgende an Interesse gewinnen.

3 weiter Gas: Nicht bloß in bem gebachtnigmagigen. fondern auch in bem reflerionsmäßigen Untheil ihrer Relationen stimmen unsere Evangelisten fast burchgangig, und bis auf Bufälligkeiten bes Musbrucks, überein.

Einige Proben dieser Uebereinstimmung a) aus ben Reben:

δ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσι.

τῶ φαγεῖν κ. τοῖς μετ' αὐτῷ οὖσι; αὐτοῦ, εἰ μή τοῖς ίεοεῦσι μόνοις; στραμμένη, έως πότε

n. 10. Matth. 9, 15. Mart. 2, 19. un dú- Lut. 5, 34. un dúσονται δε ημέραι, δ- νηστεύσουσι εν εκεί- εν εκείναις ταῖς ημέταν ἀπ' αὐτῶν ἀπαρθή ναις ταῖς ἡμέραις \*) | ραις.

n. 11. Matth. 12,3. Mark. 2, 25. ovdé- Luk. 6, 3. ovde rovούκ ανέγνωτε τί έποί- ποτε ,, ,, ότε (χοείαν το ανέγνωτε ο έποίηησε δαβίδ, ότε ἐπείνα- ἔσχε καὶ) ἐπείνασε αὐ- σε ,, ,, ,, , ώς εἰςσε αὐτὸς κ. οί μετ' αὐ- τὸς κ. ,, ,, 26. πῶς ηλθεν εἰς ,, ,, ,, τοῦ; 4. πῶς εἰςῆλθεν ,, ,, ,, — καὶ τοὺς τῆς προςθέσεως ἔλαείς τον οίκον του θεου άρτους ,, ,, ,, ους βε κ. έφαγε κ. έδωκε και τους άρτους της ο υκ έξεστι φαγείν εί και τοις μετ' αὐτοῦ, προςθέσεως έφαγε, μή τοῖς ίερεῦσι κ. οὺς οὐκ ἔξεστι νόμω ούς ούκ έξον ήν αὐ- έδωκε καὶ τοῖς σύν φαγεῖν, εὶ μή μόνους

μη δύνανται οί υίοὶ νανται ,, ,, ἐν οδ ο νασθετούς υίους,,,,, τοῦνυμφῶνος. — νυμφίος μετ' αυτῶν ἐστι, ποιῆσαι νηστεύερο ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν; — ἐ- ειν; 35. ἐλεύσονται δὲ έςιν ο νυμφίος; έλεύ- λεύσονται δέ ,, ,, ,, ,, ,, ,, καὶ τότε ,, ,, ,,

τούς ίερεῖς:

n. 30. Matth. 17, 17. | Mark. 9, 19. 1 ye- Luk. 9, 41. 3 yeω γενεά απιστος κ. διε- νεά απιστος, έως πότε νεά απιστος κ. διε-Ιστραμμένη, έως πότε

<sup>\*)</sup> S. Frigsche's Rommentar zum Martus b. ber St. Aber auch bei Matthaus muß aus gleichen Grunben fatt nev Deiv vielmehr vyoreverv gelefen werben, wenn ber Schreiber fich nicht gang vergeffen haben foll. Denn die Formel: nal zore vnorewoovor zeigt fattfam, bas nicht ein neudein sonbern bas Wort unereveir, vorhergegangen fein muffe.

Matthaus.

Markus.

Lukas.

Εσομαι πρός ύμας, πρός ύμας Εσομαι, Εσομαι πρός ύμας κ. έως πότε ανέξομαι έως πότε ,, ,, φέ-ανέξομαι ύμων; προςύμων; φέρετε μοι αὐ- ρετε αὐτὸν πρός με. αγαγε ώδε τον υίόν τὸν ὧδε.

θητε είς την κώμην την ,, ,, ύμων κ. την κατέναντι κώμην την απέναντι ύμων εύθέως είςπορευόμε- έν ή είςπορευόμενοι n. εύθέως εύρησετε νοι είς αὐτην εύρη- εύρησετε πώλον δεδε-- πωλον - λύσαντες σετε πωλον δεδεμένου μένον, έφ' ον ούδείς αύτον ανάγετέ μοι.

3. nal έάν τις ύ- 3. n. εάν τις ύμῖν 31. n. εάν τις ύαποστελεῖ -

τις θέλει οπίσω μου μου απολουθείν απ-,, μου έρχεσθαι, άρνηέλθεῖν, ἀπαρνησάσθω αρνησάσθω έαυτόν, σάσθω έαυτόν, κ. ἀράλουθείτω μοι. 25. ος τω μοι. 35. ος γάο 24. ος γάο αν θέλη ναο αν θέλη την αν θέλη την ψυχην την ψυχην αυτού σωψυχήν αύτοῦ σώσαι, αύτοῦ σώσαι, ἀπολέσει σαι, ἀπολέσει αὐτήν. απολέσει αθτήν · δς αθτήν · δς δ'αν απο- δς δ' αν απολέση την ชิ ลิง ลักอโร้ธทุ รทุง พุบ- โร้ธทุ รทุง ริลบรอบี พุบ- พุบๆทุง ลบ์รอบี รีงะหรุง รγην αύτοῦ Ενεκεν ε- χην Ενεκεν εμού, (-) μοῦ, σώσει αὐτήν. 25. μου, εύρησει αὐτήν. σώσει αὐτήν. 36. τί τί γαο ώφελεῖται άν-26. τι γάρ ώφελειται γάρ ώφελήσει άνθρω- θρωπος κερδή σας άνθρωπος, έαν του πον, έαν κερδήση τον κόσμον όλον έαυπόσμον όλον κερδή- τον πόσμον όλον π. τον δὲ ἀπολέσας η ση την δέ ψυχην αύ- ζημιωθη την ψυ- ζημιωθείς; του ζημιωθη; η τί χην αύτου; 37. η τί δώσει άνθρωπος άντ- δώσει άνθρ. άντάλάλλαγμα της ψυχης λαγμα της ψυχης αύαύτοῦ:

n. 39. 21, 2. πορεύ- 11, 2. υπάγετε είς τον αγάγετε.

> κ. εύθέως αὐτὸν ά- αν έχει. ποστελεῖ ὧδε.

τοῦ:

Swor -

19, 30. υπάγετε είς έφ' ον ούδεις - έ- πώποτε έκάθισε λύκάθισε λύσαντες αὐ- σαντες αὐτὸν ἀγάyETE.

μίν είπη τί, έρειτε είπη τί ποιειτε του- μας έρωτα διατί λύεότι ο κύριος - χρεί- το; είπατε· ότι ο κύ- τε; οδτως έρεῖτε· ότι αν έχει, εύθέως δὲ οιος αὐτοῦ χοείαν ,, δ κύριος αὐτοῦ χρεί-

n. 28. 16, 24. εί 8, 34. εί τις ,, ,, 9, 23. εί τις θέλει ξαυτόν κ. ἀράτω τὸν κ. ἀράτω τὸν σταυρόν τω τὸν σταυρόν αύτοῦ σταυρον αύτοῦ κ. ἀκο- αύτοῦ κ. ἀκολουθεί- κ. ἀκολουθείτω μοι.

28. αμήν λέγω ύ- 9, 1. αμήν λέγω ύ- 27. λέγω δε ύμῖν μῖν εἰσί τινες τῶν μῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ώδε έστωτων οίτινες ώδε έστημότων οίτι- ώδε έστότων, οδ ου ού μη γεύσωνται θα- νες ού μη γεύσωνται μη γεύσωνται θανάνάτου έως αν ίδωσι - θανάτου, έως αν ί- του, έως αν ίδωσι -

b) Aus bem Reflerionsmäßigen (bem, was eigene Geftaltung bes Erzählers ift):

32. κ. ίδοῦ, ἄρμησεν ἄρμησεν ή ἀγέλη κα- μησεν ή ἀγέλη κατά πασα ή αγέλη κατά τα τοῦ κοημνού εἰς τοῦ κοημνοῦ εἰς τὴν τοῦ πρημνού] εἰς την την θάλασσαν - κ. λίμνην κ. ἀπεπνίγη. θάλασσαν κ. ἀπέθα- ἐπνίγοντο ἐν τῆ θανον έν τοῖς ὕδασι.

Toic oxhous.

τες κ. έχορτάσθησαν τες κ. έχορτάσθησαν. έχορτάσθησαν πάντες. κ. ήραν το περισ- 43. κ. ήραν κλασμά- κ. ήρθη το περισσεύσεύον των πλασμάτων των δώδεκα κοφίνους σαν αυτοίς πλασμάδώδεκα κοφίνους πλή- πλήρεις -

peig.

n. 55. Matth. 26, Mart. 14, 72. κ. Lut. 22, 60. κ. πα-74. κ. εὐθέως ἀλέκτως (-) ἀλέκτως ἐφώνη- εφώνησεν έφωνησε. 75. π. έμνή- σε κ. ανεμνήσθε δ αλέπτως 61. π. — π. σθη ό πέτρος τοῦ δή- πέτρος τοῦ δήματος ύπεμνήσθη ό πέτρος ματος τοῦ Ἰησοῦ εί- οὖ είπεν αὐτῷ ὁ Ἰη- τοῦ λόγου τοῦ κυρίου. οηκότος αὐτῷ. ὅτι σοῦς. ὅτι ποίν ἀλέ- ὡς εἶπεν αὐτῷ. ὅτι ποίν άλέκτορα φωνή- κτορα φωνήσαι (-) πρίν άλέκτορα φωνήσαι, τρίς απαρνήση με. απαρνήση με τρίς. κ. σαι απαρνήση μετρίς. κ. έξελθών έξω έκλαυ- ξεπιβαλών έκλαιε. σε πικρώς.

ίδου, σεισμός μέγας λαίλαψ ἀνέμου αὐτῶν ἀφύπνωσε) κ. έγένετο έν τῆ θαλάσ- μεγάλη, on.

lacon.

λαβών τους πέντε ἄρ- τους πέντε ἄρτους κ. τους πέντε ἄρτους κ. τους κ. τούς δύο ίχ- τους δύο ίχθύας, άνα- τους δύο ίχθύας, άναθύας, αναβλέψας είς βλέψας είς τον ούρα- βλέψας είς τον ούτὸν οὐρανόν, εὐλόγη- νόν, εὐλόγησε κ. κατ- ρανόν, εὐλόγησε αὐσε καὶ κλάσας έδωπε έκλασε τους άρτους τους κ. κατέκλασε κ. τοῖς μαθηταῖς τοὺς κ. ἐδίδου τοῖς μαθη- ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς άρτους, οί δὲ μαθηταὶ ταῖς αύτοῦ, ἵνα παρα- παρατιθέναι τῷ ὄχλω. θώσιν αυτοῖς.

n. 17. b. Matth. 8, | Mart. 5, 13. nal Lut. 8, 33. nal Go-

33. οί δὲ βόσκον- 14. οί δὲ βόσκον- 34. ἰδόντες δὲ οί τες έφυγον κ. ἀπελ- τες έφυγον κ. ἀπήγ- βόσκοντες το γεγονός θόντες είς την πό- γειλαν είς την πόλιν έφυγον κ. απήγγειλαν λιν απήγγειλαν πάν- και είς τους άγρους. είς την πόλιν και είς τούς άγρούς. etc.

n. 24. 14, 19. καὶ 6, 41. καὶ λαβών 9, 16. λαβών δὲ

20. κ. ἔφαγον πάν- 42. κ. ἔφαγον πάν- 17. κ. ἔφαγον κ. των, κόφινοι δώδεκα.

> 62. x. έξελθών έξω έκλαυσε πικοῶς.

n. 17. a. 8, 24. κ. 4, 37. κ. γίνεται 8, 23. (πλέοντων δέ κατέβη λαίλαψ άνέμου είς την λίμνην

Matthaus.

ῶστε τὸ πλοῖον κα- τὰ δὲκύματα ἐπέβαλεν κ. συνεπληφοῦτο\*) τὸ

ούτος ότι -

Markus.

λύπτεσθαι ύπο των είς το πλοίον, ω στε πλοίον και έκινουπυμάτων αὐτὸ ήδη γεμίζεσθαι. νευον.

αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 38. κ. ἦν αὐτὸς 24. προς ελθόν-25. κ. προς ελ. — καθεύδων καὶ τες δὲ διῆγειραν θόντες οἱ μαθηταὶ διεγείρουσιν αὐ- αὐτόν, λέγοντες ἐπιήγειραν αὐτόν, λέγου-τὸν κ. λέγουσιν αὐτῷ στάτα, ἐπιστάτα, ἀ-τες κύριε, σῶσον ή-διδάσκαλε, οὐ μέλει πολλύμεθα! ὁ δὲ ἐ-μᾶς, ἀπολλύμεθα. 26. σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; γερθεὶς ἐπετίμηh. τότε έγερθείς 39. κ. διεγερθείς σε τῷ ἀνέμω κ. τῷ ἐπετίμησε τοῖς ἀνέ- ἐπετίμησε τῷ ἀνέ- κλύδωνι τοῦ ὕδατος. μοις κ. τη θαλάσση μω κ. είπε τή θα- κ. ἐπαύσαντο κ. ἐγέπ. έγένετο γαλή- λάσση· σιώπα — π. νετο γαλήνη. 25. νη μεγάλη και λέ- ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, κ. εἶπε δὲ αὐτοῖς — φογει αὐτοῖς τί δειλοί  $\dot{\xi}$  γένετο γαλήνη  $\beta$ ηθέντες δὲ ἐθαύμα— 27. οἱ δὲ ἄνθοω— μεγάλη. 40. κ. εἰσαν, λέγοντες πρὸς ἀλποι ἐθαύμασαν λέπεν αὐτοῖς τί δειλοί λήλους τίς ἄρα οὖτός γοντες ποταπός ἐστιν -41. κ. ἐφοβήθησαν ἐστιν ὅτι -4φόβου μέγαν κ. έλεγου πρός άλληλους. τίς άρα έστιν ούτος

Lufas.

Ein Bufammentreffen finden wir hier auch in Bufalligkeiten bes Ausbrucks. Unter biefe werben wir rechnen burfen a) bas Bort für Begriffe und Gebanken, bie eines gar verschiebenen Musbrucks fabig waren, b) bie Quantitat ber Worte im Musbruck bes Gebankens, und bie Theilung beffelben in mehrere Cate, c) bas Berhaltniß bes Musbrucks als eines eigentlichen oder bilblichen oder hebraisirenden, d) die besondere Konstruktion verschieden konftruirbarer Worte, e) die gleichen Borte in einer affektvollen Rebe, die gleiche Bestimmtheit und Ausführlichkeit ber Rede in unbedeutenden Rebenparthien und bergt. Es kommt nicht barauf an, ob biefe Uebereinstimmung in folden Punkten überall Statt finde, fondern es ift fcon genug, baf fie in biefen Punkten bie und ba Statt findet, und daß es überall in allen Ub= fcnitten Beifpiele folder Uebereinstimmung gibt. Aber auch wo bie Sarmonie fich nicht bis auf vollige Wortgleichheit erftreckt, mars firt sich die Aehnlichkeit boch immer in allgemeinen Bugen, binsichtlich ber Ronftruktion, ber Aufeinanderfolge und bes Inhalts

<sup>\*)</sup> So lesen wir statt συνεπληφούντο.

ber Sage. Was hieraus für die Hypothese von einer mundlichen Tradition als Quelle der evangelischen Nachrichten unmittelbar folge, wird sich sogleich ergeben.

Dritter Sat: Es folgt hieraus unmittelbar, daß 1) wenn diese Gleichförmigkeit und Uebereinstimmung aus der mundlichen Eradition gestoffen sein soll, diese Tradition den ganzen Upparat der übereinstimmig gegebenen Berichte in einzelnen, mittelst Resterionsgebrauch vollendeten, Darstellungen umfaßt haben musse, daß 2) wenn unsere Erzähler aus dieser Tradition unmittelbar geschöpft haben sollen, ohne daß ein anderer Einsluß auf ihre Darstellungen überging, diese Tradition in der einen identischen Form vervielfältigt und verbreitet gewesen sein musse, endlich 3) daß, wenn sie unter den ersten Bildnern nicht selbst durch ein schriftliches Medium ihre Gleichförmigkeit erlangt haben soll, sie unabsichtlich durch östere Wiederholungen des Bortrags zu Stande gekommen sein musse.

Sollen unfere Schriften, fo weit fie übereinstimmen, ber Abdruck mundlicher Tradition fein, fo liefern fie uns ben Maafftab, nach welchem ber Umfang ber letteren im Gangen, und ihre Durchbildung im Ginzelnen abgeschatt werben fann. Wir erhalten baburch eine Tradition, Die von Trabition zu unterscheiden ift, ober mit anderen Worten: eine Era= bition besonderer Urt. Bekannt ift's, daß aus Geschichten und Begebenheiten fich fehr balb Tradition entspinnt, die anfangs, im engern Rreise bes wechselseitigen Austausches sich festsebend ober erhaltend, diefen Rreis allmählig erweitert, und, wenn fie vielleicht fogar zum Tagesgefprach geworben, fich allmählig wieber in bie Enge zurudzieht, bis fie endlich wieder verschwindet. Gben fo bekannt ift's, bag ber Schriftsteller und Geschichtsschreiber, wenn er das von ihm Beschriebene weber aus eigener Unschauung und Erfahrung geschöpft, noch aus Schrift entnommen haben foll, fein anderes Medium benutt haben konne, als die mundliche Trabition. Wir haben felbst in unseren Evangelien Erzählungen, Die wir aus folder Quelle ableiten muffen, beshalb, weil die Berfaffer berfelben nicht Mugenzeugen von bem beschriebenen Faktum waren, und ihnen also bie Kunde nur burch bas vom Kaktum ausgegangene Gerucht, ober burch bie Erzählung ber Augenzeugen, zugekommen sein konnte. (Wohin 3. B. gehoren bie Nachricht von der Enthauptung bes Taufers (n. 21.), die Erzählung von

ber Taufe Jesu am Jordan und gewissen damit zusammenhangen= ben Umftanden, und andere Berichte.) Allein die Tradition, die mit freiem Fluge fich aus dem Geschehenen erhebt, und von Mund au Mund fortbewegt, ift feine folche, wie wir fie hier vorausfeten follen, fondern fie ift die fogenannte Sage, die mannichfach beweglich und wandelbar fich felten lange hindurch von Berfälfchungen frei erhalt, und wenn bas auch ift, boch in jedem Mund einen andern Ausbruck annimmt, und nie fo aufgezeichnet werden kann, wie fie fich gibt, fondern, wenn fie als Gefchichte in Schrift gefaßt werben foll, erft von mancherlei Bufat gereinigt, gefichtet, und mit bem, ber schriftlichen Darftellung eignenden, Gewand bekleidet werden muß. Gine Tradition aber, wie fie hier bie Boraussetzung ift, - eine geordnete, die mit ihrem Ausbruck ber Typus unferer Schriften gewefen fein, und überall, wo fie ubereinstimmen, die Norm gegeben haben foll zur Bahl bes von ben harmonirenden Berfaffern gebrauchten Ausbrucks, - Diefe konnte, wie fie auch ju Stande gekommen fein mag, nur ber Bogling eines befondern Institutes gewesen fein \*). Wir haben fo eben gefagt, unter welchen Bedingungen fie nur, - wenn fie je vorhanden war, - habe entstehen, und wie es habe kommen kon= nen, daß unfere Evangeliften, aus ihr schopfend, das Gleiche erhielten, um mit einander übereinzustimmen.

Die Tradition wird hier namlich 1) als das Besisthum Me herer er gedacht, so verbreitet und vervielfältigt, daß sie unsern Versassern jedem sür sich, ihnen allen also auf mehr als einem Wege, zugängslich werden konnte. Es müßte also ein Institut vorhanden gewessen sich worschaften und Empfangen fortwährend unterhielt und fortsetzte, was nicht anders gedacht werden kann, als so, daß die Geber und Empfanger durch ein Bedürsniß mit einander verbunden waren, und dieses Bedürsniß gerade durch die, hier vorausgesetzte, Urt der Mittheilung befriediget ward. Es wird ferner 2) vorausgesetzt, daß die Tradition die Beschaffenheit, welche sie gehabt haben mußte, um der Erklärungsgrund von der Harmonie unserer evangelischen Berichte sein zu können, nämlich ihre Gleichförmigkeit und Festigkeit, nicht erst durch die Regel ein er Schrift erhalten habe. Denn, diese vorausgesetzt, würde

<sup>\*)</sup> Einer Art Schule.

der Begriff einer, in bem bezeichneten Umfange wirkfamen, mundlichen Tradition wieder aufgehoben, und wir wurden einen Schat= ten ergreifen ftatt bes lebendigen Wefens. Es scheint vielmehr nur dies zusammen zu paffen, baß die erwähnte Tradition burch eben die Urt, wie sie sich fortflanzte und unterhielt, auch immer mehr zu einer festen Gestalt fich ausbildete und organisirte. Wir bleiben, bies annehmend, immer noch innerhalb jenes einen Instituts fteben, und fobald es nur hiftorische Spuren von dem Dafein bes lettern gibt, scheint auch bas, was wir in baffelbe eingelegt haben, auf einer festen Basis zu beruhen. Roch ift end= lich 3) nothwendig, daß die Entstehung einer fo geformten, unsern Evangelien vorbildlich gewordenen, Tradition, oder ihre Einführung in jenes Inftitut, als ein hiftorischer Erfolg mahr= scheinlich werbe. Allein burch bas Bedürfniß, wodurch sie erhalten ward, muß fie auch eingeführt worden fein, und biefes Bedurfniß muß veranlagt haben, bag gerade bas, was unfere Evangelien als Denkwurdigkeit und Geschichtsbarftellung enthalten, sich entweder nothwendig bem Bortrage als Bestandtheil einverleiben mußte, ober baß ber Vortrag von folden ausgehen, und geleitet werden mußte, die sich vor allen andern bewogen fühlen fonnten, benfelben mit ihren besonderen Erinnerungen aus Jefu Leben auszustatten. Mus allem biefem geht hervor, bag wir jenes Institut im Rreife ber Apostel suchen, und also von biesen ben Ursprung einer, auf Specielles gerichteten, Evangeliensage berleiten muffen. Wir haben nun genauer zu feben, mas ber Sppothefe in der Sachlage Gegrundetes entspreche.

Vierter Sat: Die Entstehung einer solchen Tradition ist an sich benkbar, und es sehlt nicht an besondern Grunden, selbst nicht an Datis, welche ben Ruckgang auf sie als ben Erklarungsz grund ber Evangelienübereinstimmung rechtsertigen.

Wir wollen für die Hypothese Alles anführen, was sich nur, unserm Dafürhalten nach, Gegründetes bafür anführen läßt \*).

<sup>\*)</sup> Sie ist besonders empsohlen worden von Sieseler in der Schrift: "Historisch krit. Versuch über die Entstehung und die frühesten Schicksale der Evangelien. Leipzig 1818. S. 86 f." der jedoch das nicht anfährt, was wir für die Sache beibringen wollen. Angenommen hat die Giesester'sche Lopothese auch nach einzelnen Bestimmungen Schott: Isagoge in lidros N. F. Jenae 1830.

a) Schon an sich ift es wahrscheinlich, baß bas Bedurfniß einer überfichtlichen Darftellung ober einer lebendigen Bergegenwarstigung ber merkwurdigften Reben und Handlungen Jesu zuerst im Kreise derer gefühlt worden sei, denen er in den irdischen Bershältnissen vor andern nahe war, und die er selbst vielfältig ermahnt hatte, sein Undenken zu bewahren, und besonders seine Worte im Gedächtniß zu behalten, — also im Kreise seine Tünger. Es läßt sich a) leicht ahnen, was bei diesen die Liebe und Hochachtung gegen ben verklarten Lehrer vermocht haben wird, daß es ihnen Bedurfniß und ein angenehmes Geschäft ward, alle einzelne Züge seines Bildes mittelst der Erinnerung an seine gesprochenen Reden aufzusammeln, und deshalb die letzteren, fobald fie in's Gebachtniß zurudgerufen maren, befto fefter zu halten. Über  $\beta$ ) die Upostel wurden auch durch geschichtliche Borfälle der Folgezeit genöthigt, in die Vergangenheit des Lebens Iesu zu-rückzugehen, und an dem Faden der Erinnerung das Verganzene, dessen Weisehung auf die Gegenwart deutlicher werden konnte, aufzusuchen. Und wie hätten sie nicht über die Vorte Iesu zum Desteren nachdenken sollen, da sie wusten, daß ihnen so Manches dunkel gewesen war, was ihnen Iesus dald lehrend bald andeutend voraus angekündigt hatte? War ihnen aber über Einzelnes ein helleres Licht aufgegangen, wie natürlich war dann ihr Verlangen sich auch Anderes. was noch im dunkeln Giehiet der ihr Verlangen sich auch Underes, was noch im dunkeln Gebiet ber ihr Verlangen sich auch Anderes, was noch im dunkeln Gediet der Erinnerung lag, aufzuklären!  $\gamma$ ) Manche Aeußerungen Jesu waren gerade Hindeutungen auf die Zukunft gewesen; Verhältnisse der Gegenwart riesen diese den Jüngern selbst in's Gedächtniß zurück. d) In den Lebensverhältnissen waren sie wohl mehr Iesu Hörer, als seine Beobachter gewesen; so wird ihnen auch später die Neigung eigen geblieben sein, sich gesprochene Neden Iesu aus der Erinnerung wieder zusammen zu stellen. e) Auch hatte ihnen der Meister praktische Lehren mitgetheilt; andiese mußten sie sich erinnern, wenn sie als Förderer seines Werks in seinem Geiste forthandeln wollten. Was ferner 3) als Bedingung zur Entstehung einer solchen Tradition, wie von ihr hier die Rede ist, vorausgesetzt werden müßte, Mittheilung an Andere, das war eben das Geschäft und Amt der Apostel, und zwar in der Art, daß die Entstehung besonderer Relationen nach dem Gepräge, das unsere evangelischen Erzählungen an sich tra-

gen, ebenfalls begreiflich wird. So wie namlich ber Apostel eigener Glaube an Jefum ein Resultat aus historischen Pramiffen war, fo merben sie biese Pramiffen auch entwickelt haben, um in Undern Glauben hervorzubringen. Gie werden von Jesu manches Merkwurdige erzählt haben, und unter biefem wird Manches gewesen fein, das besonders merkwurdig ward durch die Berbindung mit Jesu Worten und ben von ihm gegebenen Erklarungen, und, gelang es den Aposteln überhaupt, Andern Sochachtung vor der Person ihres Verehrten einzufloßen; so werben biese auch begierig gemefen fein, Borte, die ber Gefeierte gesprochen haben follte, von ben ehemaligen Genoffen feines Umganges zu vernehmen. Berfeten wir und also in die Lage ber Apostel, so konnen wir und leicht die Entstehung einer ev. Tradition benken, und zwar nach ber Weise, daß sie gerade auf dasjenige vorzüglich fußt, was wir oben an dem Inhalte der Evangelien vorzugsweise als traditionellen Stoff unterschieden haben. Run gibt es aber auch von bem, fomit als möglich Vorausgefesten b) gewiffe Spuren in ben evangelischen Schriften felbst. Es wird ausdrücklich bemerkt, baß Die Junger nach Jesu Auferstehung über manches früher Borgefallene nachbachten; daß sie manche, aus Jesu Munde vernommene, Meußerungen fpaterhin gemeinschaftlich besprachen, (Joh. 21, 22.), und daß fie von manchem Wort und Kaktum ben ihnen noch verborgen gebliebenen Sinn und 3weck erft fpater entbeckten (Joh. 2, 17, 12, 16), mas zu verstehen gibt, wie bie Erinnerungen ber Apostel auf Einzelnes zurückgingen, und an Einzelnem hafteten. Und wenn ihnen Jesus ben Geift verheißt, ber fie alles beffen erinnern werbe, was er ihnen gefagt habe, (Joh. 14, 26), so wird eben sowohl im Voraus schon auf bas Kaktum gemeinschaftlicher Meditation hingedeutet, als ber Gegen= stand bezeichnet wird, auf ben sich diese Meditation richten werde \*). Auch tragen die evangelischen Nachrichten felbst die Spuren apostolischer Erinnerung an fich. Allen schwebt bas Bild des zu verherrlichenden Einen vor, wie es den Aposteln in ber Seele lag. Das Einzelne erhalt erft Bebeutung im Gangen, und diefes, indem es bis zu feinem Schluffe Alles einem haupt-

<sup>\*)</sup> Anderes, aber Ungeboriges, f. bei Gieseler S. 97. b. anges. Schrift.

gesichtspunkte unterordnet, um in ben Lefern einen Totalein= brud zu hinterlaffen, charakterifirt fich eben fo burch feinen 3med und Plan als die Mittheilung gewiffer, fur ben Belben ber Gefchichte befonders intereffirter, Perfonen. Aber auch bei ber Befcreibung bes Ginzelnen bemerkt man ben befondern Standpunkt ber Erzähler. Mit sichtbarem Interesse wird hervorgehoben, mas, wenn Jesus belehrende Worte sprach, oder Aufmerksamkeit Erzegendes in Handlungen bliden ließ, besonders auf die Junger Beziehung hatte, und fur biefe merkwurdig mar. Ja bas Berhaltniß, in welchem Jefus zu ben Jungern ftanb, und biefe gu ihm, ift ein wefentlicher Theil ber Befchreibung. Es wird ergablt, wie Sesus Junger um fich versammelte, aus ihnen Ginige auswählte, fie zu Genoffen feines Umganges machte; wie er befonders auf fie Rucksicht bei feinen offentlichen Lehrvortragen nahm, und fie in Gebeim belehrte, - wie er fie ausfandte, wie er, als Feinde gegen ibn in Opposition traten, sich auf die Soffnungen beschrantte, bie er von feinen Jungern faffen burfte, - ferner, mit welchen Bitten, Ermahnungen und Meuferungen der Liebe und des Bertrauens er fich an bieje, feine geliebten Freunde, manbte, als bie verhangnifvollfte Beit feines Lebens herannahte, - welche Berhaltungbregeln er ihnen für Die Bukunft vorschrieb, - wie er als Schiedsrichter bei wechfelfeitigen Migverstandniffen unter sie trat, - wie die Runde von ber Auferstehung Jefu zuerst an fie gelangte, und Jefus bie Erbe auf immer nicht verließ, ohne feierlich von ihnen zu scheiben, -Mes Erzählungen, wie sie von andern, für Jesu Bert nicht intereffirten, Berfaffern ober Gewährsmannern, wenn fie auch von manchen Ginzelnem einen, auf Augenzeugniß gegrundeten, Bericht hatten geben konnen, wohl nicht zu erwarten gewesen waren, beshalb nicht, weil fie fich um bas fpecielle Berhaltniß Jefu namentlich zu den Jungern nicht fo gekummert haben wurben. - Rach ber Erwähnung, die wir oben gemacht haben von gewiffen praktifchen Lehren, an welche fich die Junger fpater in ihren eigenen Berhaltniffen zu erinnern hatten, muffen wir noch barauf aufmerksam machen, bag in ben Evangelien wirklich folche praktische Grundfate vorkommen, welche die driftliche Schule gegen ben Judaismus festhielt, fo daß sich auch in diefer hin= ficht die Materialien als Ausfluffe aus der apostolischen Tradition

zu erkennen geben. Und fagt nicht Lukas in feinem Prodmium, inbem er ber apostolischen Paradosis gebenkt, Luk. 1, 2 ausbrücklich ober beutlich genug, daß bie evangelischen Geschichten nach bi fer Paradosis wirklich eingerichtet seien? — Soweit alfo haben wir Spuren bes vorausgesetten Faktums. Uber wie fteht es nun um bie Gleichformigkeit einer folden Tradition, und wie foll biefe entstanden fein? Die Spothefe ift, fie foll nicht burch eine besondere Berabredung der Apostel unter einander erzielt, und nicht auf einen schriftlichen Entwurf gegrundet worben fein, benn an eine folche Feffel konnten fich begeifterte Lehrer nicht bin= ben, noch burch ein foldes Maag ber Ausfage felbstftanbige Mugenzeugen bie Mittheilung ihrer Erfahrungen bestimmen laffen wollen, sondern fie foll allmablig untern ben oftern Wieberholungen ber Mittheilung entstanden fein. Siervon haben wir nun in ben Evangelien weiter feine Spur; benn ihre Bleichfor= migkeit felbst ift ein Resultat, hinsichts bessen erft zu untersuchen ift, auf welche Urt es zu Stande gekommen. — Indessen lagt fich boch Manches, was zur Ableitung biefer Gleichformig= keit aus ber apostolischen Tradition Kaktisches vorausgesett wird. als benkbar vorstellen. a) Deftere Wiederholung bes Bortrags wird vorausgesett: zu biefer waren die Apostel, ba sich immer mehr Lehrjunger um fie fammelten, unftreitig veranlagt, auch konnte diese Wiederholung von Manchen, die bas Bedurfniß fuhlten, sich mit bem apostolischen Erzählungstypus vertraut ju machen, ausbrucklich verlangt werden; sie konnte bald mit Ub= ficht unternommen, balb nach gewissen Theilen burch Bufall berbeigeführt werden mitten im Laufe gewöhnlicher Gesprache. B) Die Gleich formig feit foll badurch allmählig entstanden fein; auch bies laßt fich unter gewiffen Bedingungen benten. Bie wir gefeben haben, maren besonders die Worte Jesu den Aposteln bas Behitel ber Ruckerinnerung. Satten biese Borte fur fie felbst Bichtigkeit; fo werden fie bemuht gewesen fein, fie unverfehrt gu erhalten und fortzupflanzen; anders hatten fie diefelben felbft nicht treu im Gebachtniß bewahrt. - Nun find aber wirklich Jesu Worte und Reben von ben meiften uns gegebenen Nachrichten aus feiner Geschichte ber Kern und Sauptinhalt. Biele ber aufgezeich= neten Thatfachen haben um ihretwillen und wegen ber Berbindung mit ihnen Auszeichnung erhalten. Gehr oft treten, wo folche Worte

referirt werben, die veranlaffenden außern Umftande als Meben= fache in den Hintergrund, und fast überall, wo die Erzählung Fakta darftellt, flicht fie Reben Sesu mit ein, - ein Nachweis, daß diefe Reden für die Urheber der Relation besondere Wichtigkeit hatten; woraus fich eben folgern lagt, daß fie biefelben in mund= licher Tradition unverandert fortzupflanzen bemuht gemefen fein werben. Bir bemerten nun weiter, - ober muffen bier ben genauern Beweis bavon anticipiren, bag bie evangelischen Berichte, was ihre Gleichformigkeit betrifft, weit mehr in ben Reben Sefu, als in ben andern Theilen ber fie umfaffenden Relation, jufammenftimmen. Gie haben alfo ben Sauptgegenftand ber Wiederholung ausgemacht, und wir burfen uns nicht wun= bern, daß fie in gleicher Form wiedergekehrt fein follen. Ift die Gleichformigkeit unferer Rachrichten burch oftere Wiederholung ent= ftanden; fo macht uns hier ber Gegenstand, ber zu wiederholen mar, die Beise ber Biederholung begreiffich, und es ware biese also hiermit, wenigstens nach einer Urt bes evangelischen Inhalts, leicht erklart. Der übrige Theil ber Frage betrafe nur bie Darftellung ber Kakta und ben Typus fur bie Refferionsfor-Uber wenn die Erzähler Worte Jesu wiedergeben konnten, fo mußte sich auch finden, bei welcher Gelegenheit fie gesprochen waren. Burben die Worte gleichformig wiederholt, fo konnten es auch biefe Ungaben werben, und Bebraer, Die mit ber Erzählungsweise ber Alttestamentlichen Geschichtsbucher vertraut waren, waren auch an eine bestimmte Weise bes Ergab= lens gewohnt, und, wie sie in biefem Beifte vorerzählten, konnten fie ficher fein, bag Undern, an diefelbe Beife Gewohnten, mit ber Materie ber Mittheilung fich auch bie Form einpragen wurde. Go konnte fich bei ofterer Wieberholung ber Sache bie Bortragsform leicht firiren, ba ja felbft unabhangige Darftellun= gen, wenn sie nur Darftellungen bes Namlichen maren, und in ben hebraischen Geift getaucht, etwas Uebereinstimmendes auch im Ausbruck haben mußten. Und alfo lagt fich benten, wie fich Gin Enpus unter ben Aposteln in Tradition bilben und numerisch vervielfaltigen, und wie er auch in ber Bervielfaltigung immer einer und berfelbe bleiben konnte. Beiter mußten wir aber auch nichts Besentliches anzuführen.

Es fragt fich nun, ob ber fo unterftugten Sypothefe bas

zu erklarende Phanomen selbst entspreche, und ob sich bieses aus ihr vollständig erklaren lasse. Ehe wir die Frage beantworten, wollen wir erwägen, was diese Antwort sordert. Es wird zugezgeben, daß eine gleichförmige Tradition unter den Augenzeugen des Lebens Jesu und den ersten Verkündigern des Christenthums sich habe bilden können. Dies ware das Erste. Aber:

Fünfter Sat: Bir seten von einer solchen Tradition, indem wir ihre Spuren aufsuchen, voraus, oder wir fordern von ihr, 1) daß sie Bissenschaft zeige von dem, was sie sagen mußte, um Tradition zu sein; 2) daß sie nicht das Princip von Ungleicheheiten habe sein können; 3) daß sie den Charafter einer lebendigen Tradition zu erkennen gebe, und daß sie 4) den zureichenden und alleinisgen Erklärungsgrund von der Harmonie unserer Schriften enthalte.

Das find bie Postulate, bie wir ber genauern Prufung ber Hypothefe zum Grunde legen. Sie bedurfen an fich keiner befondern Rechtfertigung, und find in ber Sache felbst begrundet. 1) Gine Tradition, Die etwas mittheilen will, um Wigbegier gu befriedigen, oder um Thatfachen vorstellig zu machen, wird nicht bas verschweigen, wornach, einer gang natürlichen Voraussehung zufolge, zuerst ober hauptfachlich gefragt werden muß, damit bas Erzählte einigermaßen anschaulich ober verftanblich werbe. Sie verftande bann entweder ihr eigenes Intereffe nicht, ober ware mit fich im Biberfpruch. Eben fo wenig, als bies zu erwarten ware, konnte eine Mittheilung auf fie guruckgeführt werben, bie eine mangelhafte Runde, ober geradezu Unkunde von ben, in bem Besichtstreife ber Urergabler ohne allen Zweifel gelegenen, Gegen= ftanden verriethe. - Es treten bier manche von jenen Marimen ber Beurtheilung in Rraft, nach welchen die fogenannte bobere Rritik sonst die Ungaben über ben Ursprung und die Mechtheit geschichtlicher Nachrichten, und anderer schriftlichen Produkte, zu prufen pflegt. 2) Wir haben bas vorgebliche Faktum einer gleich= formigen Tradition benkbar gefunden. Ift aber bas, mas von ihr foll abgeleitet werden, und was, wenn fie es enthielt, fie nur in bestimmter Form enthalten haben konnte, gleichwohl in verschiedenen Formen vorhanden, oder ift in benjenigen Theilen ber evangelischen Berichterstattung, welche die vorgangige Tradition zu allererst enthalten haben mußte, und die sie nur in einer beftimmten Gestalt gegeben baben tonnte, vielmehr Berfcbieben=

beit und Widerspruch, anstatt der Uebereinstimmung; so muß auch jene Gleichformigkeit als Kaktum bezweifelt werden, und mas auf ber einen Seite felbst aufgehoben wird, bas kann nicht auf ber andern vorausgefett werden, um ein Erklarungsgrund zu fein fur bas, was fich auch anders erflaren lagt. 3) Die Tradition, beren Gleichformigkeit sich allmählig gebildet haben foll, und fo, baß barin jeder Gebrauch von Schrift ausgeschlossen wird, muß in den Produktionen, die unmittelbar von ihr abgeleitet werden, fich als eine lebendige Tradition zeigen. Bir feben bie lebendige Mittheilung ber fchriftlichen entgegen, und betrachten baber bas, was in folden Produktionen vermoge feiner Form und Bemeffenheit auf schriftliche Abfassung hinweift, und ben Unschein hat, mehr auf Befer, als auf Borer, berechnet zu fein, auch als ein Datum und einen Beweis gegen jene. Endlich 4) wird gefordert, baß bie Evangelienharmonie aus ber hypothetisch angenommenen Tradition allein begreiflich werde. Denn bedurfte es irgendwo einer schriftlichen Grundlage, um ben Busammenhang unferer Schriften mit jener Trabition zu vermitteln, etwa eines Leitfa= bens zur Anordnung bes Stoffs, ober auch nur einer schriftlich verfertigten griechischen Ueberfetung; fo murbe bie Spothese aufhoren, nothwendig zu fein. Denn wenn einmal Schrift als Bermittlerin eintrat, fo kann biefe auch bie Bedingungen jener Bars monie in jeder Begiehung enthalten haben.

Rach biefen allgemeinen Vorerorterungen wollen wir nun bie Data zur Entscheidung ber Sache aus bem Texte felbst entwickeln.

## Die einzelnen Data nach einander.

Erstes Datum: Wiewohl die in der übereinstimmenden Relation mitgetheilten Reden alle das Verhältniß haben, versanlaßte Reden zu sein; so werden doch, — der Natur einer, hren eigenen deutlichen Ausdruck bezweckenden, Eradition zuwider, — die geschichtlichen Veranlassungen zu diesen Reden entweder nicht, oder nicht bestimmt genug, oder zuweilen auch ganz verschieden angegeben.

Unsere Berichte haben die Eigenheit, Sesum nur sprechen zu lassen unter Beziehungen auf vorkommende Gelegenheiten, und auf Verhältnisse der Gegenwart. Bald wird ihm die Rede absgenöthigt, indem er zur Antwort ausgefordert wird, bald wird

er in Wechselgesprache gezogen, balb außert er sich im Tabel beffen, mas tadelnsmurdig erscheint, bald gibt er bei gegenmar= tigen Erfahrungen ben Jungern gewiffe Winke, balb muß er ihre geaußerten Meinungen berichtigen - feine Reben entwickeln fich meistens aus Privatverhaltniffen, und aus ben mannich fachen Beranderungen feiner Umgebung. Die Erzählungsweise alfo, die als Typus bas Mitzutheilende in folche Form ber Beziehentlichkeit stellte, gab fich felbst bas Gefet, auf Ginzelnes und Specielles einzugehen. Mun ware es munderbar, wenn die Angaben folder Erzähler, die in bas Einzelne kaum eingeben konnten, ohne bie Statt gehabte Berbindung bes ju Erzählenden mit ihren eigenen Berhaltniffen zu berühren, nur bei Salbhei= ten follten fteben geblieben fein, und nicht bas Gange, wie es zur Unschaulichkeit erforderlich war, mitgetheilt haben. Referirt eine Erzählung, ber es um Unschaulichkeit zu thun ift, beziehentliche Reden von einer Person, so außert sie sich auch beflimmt über das Wann? und Bo? und über die nabern Um= stande, und, liegt es ihr baran, sich glaubwurdig zu machen, so folgt fie unwillkuhrlich der Nothwendigkeit, das, mas Bezug auf Umftande gehabt hat, und unter ihnen als ein Merkwurbiges vorgekommen ift, in klarem naturlichen Zusammenhange mit benselben barzulegen. Das finden wir nun aber in unfern Evangelien auffallenderweise nicht, oder bei weitem nicht überall. und nicht auf die Urt, wie es sich von einer in Specielles ein= gebenden, und von der Erinnerung ausfließenden, Erzählung erwarten lagt. Der Bericht hebt an, Einzelnes mitzutheilen, aber vorangeschickt werden die vagen Formeln, mas jetzt erzählt wird, geschahe "irgend wann" er exeire to zaioo, tote, er μια των ήμερων, εν τόπω τινι, εν μια των πόλεων μ. b. gl. Niemand ift an diesen Formeln reicher, als Lufas, bem die Unwissenheit über die mit der Erzählung zu verknüpfenden Beit= und Ortsverhaltniffe charakteristisch ju fein scheint. (Er kann bie Orte nicht angeben Rap. 11, 37. 12, 13. 13, 1. 10. 23. 14, 1. 15, 1. 9, 52. 10, 20. nicht einmal ben Drt fcheint er zu wissen, wo Maria und Martha gewohnt.) Wir brauchen aber nicht erft zu fagen, folche Unbestimmtheit liege nicht im Charafter einer mundlichen Erzählung, sondern wir konnen geradezu behaupten, es fei unmöglich, daß erzählende Manner, welche

ben Schauplat ber Thaten Jefu felbst und feines ganzen Lebensverkehrs von Jerusalem aus so gang in ber Rabe und wie por bem Gesicht hatten, fich fo ausgedrückt haben follten: ba= mals, zu ber Zeit, (ber namlichen, Die auch bei'm Vorhergehen= ben nicht bestimmt mar) geschahe bas nun zu Sagende, ober, wie Jefus in einer Stadt mar, ereignete fich Folgendes. Schon bies, fagen wir, lagt fich nicht benken. Eben so wenig aber laßt fich benken, wie fich aus einer regulirten Traditionsweise im Betreff beffelben Punktes und ba, wo Beit = und Ortsangaben ber Erzählung beigefügt werben, wiberfprechenbe Beftimmungen håtten ableiten laffen konnen, und biefe finden wir in unfern Evangelien ebenfalls, und zwar in ben Studen ber erften Tafel. Wir muffen die Falle, weil wir hier einmal die Reben vorzuglich im Augenmerk haben, einzeln anführen. — n. 28 fragt Sefus bie Junger, fur wen fie ibn halten, und gibt ihnen nun, wie fie sich barüber erklart, jest bas erfte Mal bie bis bahin gurudigehaltene, ihnen unerwartete, Muskunft über bie Richtung, die er nach seinem Ziele hin nehmen werde. Wo geschahe bas nun? Es tritt bier fur die Befdreibung eine neue Epoche ein, und nabere Bestimmungen über bas Bann? und Bo? find gu erwarten. Martus fagt, es gefchabe unterwegs bei einer Ban= berung nach Cafarea Philippi. Matthaus nimmt bas Particip bes Prateritums, und fagt, Jesus fragte so, wie er borthin gekommen war. Lufas aber will von einer Reife in jene Ge= gend überhaupt nichts wiffen, und gibt alfo, von der nam= lichen Frage gleichwohl auch erzählend, bie Melbung, fo wie feine Nebenmanner bie Frage und bas Gesprach mittheilen, habe fich Beibes entsponnen, als Jesus "an irgend einem Orte mar und betete." Auch ben Berg, auf welchem Jesus nach Bollen= dung jener Reise verklart ward, muffen mir, bem Lukas folgend, ganz anderswo fuchen, als nach Unleitung ber übrigen parallelen Berichte. Lukas nennt uns to doos, und meint ben sonst ofters erwähnten Berg in Galitaa. Sollte nun hieruber bie Trabition, falls fie bie verschieden locirte Geschichte in sich enthielt, feine nabere Bestimmung gegeben haben? - Gine folche Er= klarung vermissen wir aber wiederum in dem bald auf biefe Geschichte Folgenben. Alle unsere Berichte melben einstimmig, baß Jesus zum zweiten Male bie, ben Jungern bei'm erften

Male so auffällig und befremdend gewesene, Eroffnung über bie ihm bevorstehenden Schicksale wiederholt habe. Die Ueberein= stimmung in diefer Erzählung mußte durch Tradition und gwar eine folche, welche bestimmte Worte lieferte, bedingt fein. Aber in wie verschiedenen Bufammenhang stellen unsere Erzah= Ier die namliche Erklarung! Bei bem einen (Matthaus) liegt fie abgeriffen ba, bei ben andern (bei Markus und Lukas) ift fie awar in einen Zusammenhang verwebt, aber auf gang bifferirende Urt (f. n. 36.); benn bei Markus wird bie Erklarung als Grund wiederholt, warum Jesus auf ber Rudreise burch Galilaa bort kein Aufseben erregen will. Bei Lukas, ber fo wenig als von einer Hinreife nach Cafarea, von einer von bort aus angetretenen Ruckreife etwas weiß, erhalt biefe Erklarung zwar gang benfelben Plat nach ber Beilung bes epilep= tischen Knaben, aber zugleich bas besondere Moment, als solle fie bie angenehmen hoffnungen ber Junger ftoren, welche bie, burch jene That hervorgebrachte, gunftige Stimmung bes Bolks in ihnen erwecken konnte. Wie fann eine folche Berschiedenheit in Verknüpfung der Rede abfliegen aus einer Tradition, von ber man ben Inhalt ber Rede entlehnt, und zwar mit folder Genauigkeit an die Borfchrift fich bindend, daß die mehrern Ropieen in diefem Inhalt nichts verandern, sondern alle barin übereinstimmen? Ein anderes Beispiel! Die Beilung ber Schwiegermutter Petri (n. 7.) wird von allen drei Evangeliften einstimmig erzählt, und muß alfo zu dem Inhalte der Tradition fo wie Anderes, mas in übereinstimmender Form gegeben ift, gehort haben. Das Faktum geschahe nun wohl zu irgend einer Beit, und biefe Beit wird, zumal wenn anderes Merkwurdige mit dem Faktum in Berbindung fand, irgendwie naber bestimmt worden fein. Nun geben uns Markus und Lukas wenigstens bie Auskunft, daß bie Geschichte sich gutrug an bem Tage, ba fich Jefus zum ersten Mal mit ben Fischern gufammengefellte, und feine erfte Ginkehr hielt in Rapernaum. Diese Bestimmung aber reißt Matthaus gang hinmeg, indem er bas Stud, fo wie er es in furzerer Form gibt, fo auch in gang andere Berbindung stellt, und zwar in eine folche, bei ber alle Beitbestimmung verschwindet. Und boch ift auch biejenige Bestimmung, welche Markus und Lukas wirklich geben, für eine,

Die Sache aus bem Leben greifende, Darftellung immer noch viel zu unbestimmt. Daß wir noch ein anderes Beispiel anführen, - bie Tempelreinigung, bas erfte merkwurdige Faktum nach bem letzten Ginzuge Jesu in Jerufalem, wird in allen un= fern Evangelien ergablt; übereinstimmend werben bie Boute erwahnt, welche Jesus babei gesprochen. Rann über ber Trabition, Die Diefe Worte wußte und gab, eine Ungewißheit geschwebt haben, baruber, wann bas Faktum vorgefallen, ob gleich am Tage bes Gingugs Jefu, ober ben Tag barauf? Und boch wiberfprechen einander unfere Berichte bei Ungabe bes Tags. Marfus fett es auf ben zweiten, Matthaus und Lukas auf ben erften Tag (bes Aufenthalts Jesu in Jerusalem). Aber es gibt noch andere Unbestimmtheiten und Widerspruche ber Urt, ba, wo wir fie am wenigften erwarten. Saben namlich irgend= wann Begebenheiten im Leben Jesu die Aufmerkfamkeit feiner Freunde und Begleiter in Unspruch genommen; fo find es gewiß bie letten, bie aus feiner Geschichte in Zerufalem, gewesen. Sier am wenigsten werben Sauptauftritte unbemerkt geblieben fein, und was man nicht felbst gefehen hatte burch Folgen wichtig Geworbenes, barüber konnte man Erkundigung einziehen, ober vielmehr, man wird fie eingezogen haben. Dun werben uns aus biefer Periode in einem, jum Sauptakt ber letten Ge= fcichte Jefu fich wendenben, Berichte bie von Jefu in Gegen: wart bes Sohenpriefters und ber jubifchen Obern ausgesprochenen bedeutungsvollen Worte überliefert: "von nun an werbet ihr ben Menschensohn figen feben zur Rechten ber Kraft Gottes," mit ber Nachricht, daß Jefus biefe feierliche Meußerung im Berhor gethan habe. Die Worte felbst waren wohl geeignet, bem Momente, bem sie angehoren, Merkwurdigkeit zu geben, ober in ber Urerzählung an einen bestimmten Moment geknüpft zu werben. Gie fallen in einen Beitpunkt, ber ein entscheidender Beitpunkt ift, indem fich mit ben nachsten Folgen, Die er hat, wie= ber etwas neues Merkwurdiges hervorhebt. Und boch bifferiren bie Berichte über jenes, mit Worten und Sachen in Caufal-Bufammenhang geftellte, Berbor. Matthaus und Markus fagen, baß mit Jefu gleich nach feiner Gefangennehmung in ber Nacht ein Berbor angestellt worden fei, wobei er die vorhin ermahnten Borte gesprochen, auch baf bei bemfelben nachtlichen Berbor

ihm Beugen gegenüber gestellt worden feien. Der abweichende Bericht des Lukas fagt, Die Priefter haben Jefum felbft gefangen genommen, und am barauf folgenden Morgen, bevor er vor Pilatus gebracht wurde, fei er verhort worden, wobei aber ber Concurreng einiger, in ber Sache abgehorter, Beugen nicht ge= bacht wird. Das ift bei ber Berschiedenheit wieder eine Ungenauigkeit, die in einem, von den Aposteln als Grundern ber Evangelienfage, entwerfenen ober allmablig zufammengefetten Berichte nicht übrig geblieben fein kann. Bon ber Durftigfeit ber evangelischen Motizen aus Jesu letter Lebensperiobe, einer Periode, die gewiß ben Aposteln zu der Beit, als sich die Trabition aus ihrer Erinnerung entwickelt haben foll, mit aller Fulle ber Merkwurdigkeiten im frischen Gedachtniffe mar, wollen wir weiter nichts fagen; aber wir konnen uns feine, von folchen Gewährsmannern ausgegangene, Erzählung benten, bie, auf bie junachft an bie Erinnerung angranzenbe Bergangenheit guruckgebend, Merkwurdigkeiten mitgetheilt hatte, ohne gu miffen, oder naber zu bestimmen, in welchen Busammenhang bie mitgetheilten gehoren; die in dem Ginen genau gemefen mare, und in dem Undern ungenau, und zwar gerade barin ungenau und unbestimmt, worin sich bas Augenzeugniß am erften hatte bokumentiren konnen. - Sagt man zu bem Allen, bie gerügte Ungleichheit in den Ungaben beruhe nur auf der eigenen Dar= stellung unserer Referenten; fo nehmen wir eben baran Unfton. daß die vorausgesetzte Tradition burch Unbestimmtheiten und Lucken fur folche Ubweichungen Raum gelaffen haben foll.

Zweites Datum: Von manchen der übereinstimmend gezgebenen Relationen kommen anderswo Eremplare vor, die der Form oder dem Inhalte nach oder nach beidem zugleich sich von ihnen unterscheiden, oder auch mit ihnen im Widerspruche stehen, unzgeachtet sie den gleichen Anspruch machen, von der Tradition abgeleitet zu werden.

Ein Datum, aus welchem hervorgeht, daß es keine, in Einzelnheiten zu einem bestimmten, vorschriftmäßigen Ausdruck ausgeprägte, Tradition — wie sie hier, um Gleichformigkeit im Ausdruck zu erklären, vorausgefeht wird, — gegeben haben konne. Wir sammeln die Beweise — zuerst in Beziehung auf solche Partialberichte, worin unsere synoptischen Evangelien zugleich

übereinstimmen. Hier muß gleich der erste Bericht n. 1. auf der ersten Tafel (von den Worten des Täufers) excitirt werden. Was die Form desselben anlangt, so stimmen die parallelen Texte selbst in charakteristischen Ausdrücken zusammen.

Aber schon findet sich das Namliche anders ausgedrückt felbst bei Lukas act. 13, 25. Tha me unovoeite eivai; our eint εγώ, αλλ' ίδού, ξρχεται μετ' εμέ, οδ οδα είμι άξιος, το υπόδημα των υποδημάτων λύσαι, und wieder anders bei Johannes R. 1, 27. αὐτός ἐστιν ὁ ἀπίσω μου ἐρχόμενος, δς ἔμπροςθέν μου γέγονεν, οδ εγώ ούπ είμι άξιος ίνα λύσω αὐτοῦ τὸν ιμάντα τῶν υποδημάτων, zum Beweis, daß der Ausdruck durch einen Typus nicht bestimmt war. — Gegen andere Darftellungen treten bie Johanneischen noch auffallender in Kontraft. Man febe die Erzählung von der Taufe Jesu (erste Tafel n. 2). Während hier die synoptischen Berichte schon felbst in Sauptformeln bif= feriren, und sich ber eine mangelhafter barftellt, als ber andere, faßt fich bie Erzählung bes Johannes in ben Umftanden fo, baß jenem in Gemeinschaft gegebenen Berichte und bem befonbern des Matthaus R. 3, 14. 15. auch in der Sache wiber= fprochen wird. Rach des Johannes Ungabe hatte ber Taufer, einem ihm im Voraus gegebenen gottlichen Winke gufolge, aufmer= fen follen, auf welchen ber Tauflinge der Geift herabsteigen werbe, um an diesem Berabsteigen bes Geiftes bas Rennzeichen zu ha= ben, daß dies ber Meffias fei (Joh. 1, 33). Und so wie diefes Rennzeichen, zufolge der Borandeutung, allein hat ausrei= chen follen, fo wird auch als ber faktische Beweis, den ber Taufer bei Sefu Taufe von beffen Meffianitat erhielt, aus bes Taufers eigener Musfage blog ber Umftand von diefem Berabsteigen bes Beiftes referirt, ohne dag ber bazu gekommenen ausbruckli=

deren Erklarung burch eine himmlische Stimme gebacht wird. Zene andern Berichte alfo, benen bie himmlifche Stimme mit ihrem Ausbruck ein Theil bes Faktums ift, tragen in bie Erzählung etwas hinein, bas bie Johanneische nach ihrer Begranztheit nicht aufnehmen kann. Mit ber Unzeige aber, bag ber Taufer bas gottliche Beichen wirklich abgewartet habe, und aufgemerkt, auf wen ber Geist kommen werde, harmonirt insbesondere die Matthaische Notig gar nicht, bag ber Taufer Jefum von der Taufe habe zuruchalten wollen. Es lagt fich hier alfo aus Johannes und ben andern Evangeliften fein über= einstimmender Bericht zusammenfeben. — Bie unfere fonoptischen Evangelien, so erzählt auch das Johanneische von der wunder= baren Speisung ber Fünftausend (S. n. 22. vergl. Joh. 6, 3 -15). Aber die Darstellung ist auch hier fehr verschieden, und bas Stud mag ben Beweis liefern, bag auch Bebraer, ober auf ben Ideenfreis und die Spracharmuth berfelben beschrankte Erzähler, beshalb feinesmegs in ihren Beschreibungen zusammenftimmen mußten, weil einer, wie ber andere, bas zu Beschreibende gesehen ober erfahren, und daß die Gleichformigkeit der Erzählung bei hebrai= fcher Sprache und Denkweise sich nicht fo leicht burch die Bleich= heit ber Bahrnehmung bedingte, wie man es gern vorftellen mochte\*)

μου τόπου κατ' 33. κ. είδου μου αὐτοῦ πεζη ἀπό πεζη ἀπό πατων πόλεων.

σαντες οί όχλοι τας κ. ἐπέγνω- γνόντες ήκολούήκολούθησαν σαν πολλοί κ. θησαν αύτω. σων των πόλεων συνέδραμον η. προηλθου αὐτούς κ. ἀπηλθον προς αυτόν. 14. π. έξελθών 34. κ. έξελθών

Matth. 14, 13. | Mark. 6, 32. | Luk. 9, 10. | Joh. 6, 1. μετα κ. ανεχώρησεν κ. απήλθον εἰς καὶ — ύπεχώ ταῦτα απήλθεν έκειθεν έν ξοημ. τόπον τω οησε κατ' ιδίαν δ'Ιησούς πέραν πλοίω είς έρη- πλοίωματ ίδίαν. είς τόπον έρη- της θαλάσσης της τιβεριάδος ζδίαν. κ. άκού- αὐτοὺς ὑπάγον- οί δὲ ὅχλοι 2. κ. ἡκολούθει αὐτῷ ὄγλος πολύς, ὅτι ξώρων αύτοῦ τὰ σημεῖα, ὰ ἐποίει έπὶ τῶν ἀσθε-

3. લેνηλθε δέ είς τὸ όρος δ'Ιηdoug z. enadyto

νούντων.

<sup>\*)</sup> Giefeler G. 93.

| Diverted Sutum.                   |                                    |                                   |                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Matthaus.                         | Markus.                            | Lukas.                            | Johannes.                                                                                                                                                     |  |
| ε <b>ໄ</b> δε πολύν<br>ὄχλον°     | εΐδε πολύν<br>ὄχλον                |                                   | έκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 4. ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἐορτὴ τῶν Ἰου-δαίων. 5. ἔπάρας οὖν δ Ἰησ. τοὺς ό-φθαλμοὺς κ. Φεασάμενος ὅτι πολὺς ὅχλος ἔργετει πολὸς |  |
| κ. ἐσπλαγχνί-                     | n. ἐσπλ. ἐπ'                       | κ. δεξάμενος                      | ἔρχεται πρὸς<br>αὐτόν,                                                                                                                                        |  |
| σθη ἐπ' αὐτοῖς                    | αὐτοῖς ὅτι ἦσαν                    | αὐτούς ἐλάλει                     | ,                                                                                                                                                             |  |
|                                   | ώς πρόβατα μη                      | αὐτοῖς περί τῆς                   |                                                                                                                                                               |  |
|                                   | κ. ήοξατο διδά-                    | βασιλείας τ.                      |                                                                                                                                                               |  |
|                                   | σκειν αύτους                       | 0000                              |                                                                                                                                                               |  |
| 20-20-4                           | πολλά.                             | , ,                               |                                                                                                                                                               |  |
| κ. έθεράπευσε<br>τους άζδώστους   |                                    | κ. τούς χοείαν<br>ἔχοντας θερα-   |                                                                                                                                                               |  |
| αὐτῶν.                            |                                    | πείας ίᾶτο                        |                                                                                                                                                               |  |
| 15. ὀψίας δὲ                      | 35. κ. ἤδη                         | 12. ή δε ήμέρα                    |                                                                                                                                                               |  |
| γενομένης                         | νομένης                            | ήοξατο πλίνειν.                   |                                                                                                                                                               |  |
| προςηλθον αὐ-                     | προςελθόντες                       | προςελθόντες                      | λένει ποὸς τὸν                                                                                                                                                |  |
| τῷ οί μαθηταί                     | αύτῷ οἱ μαθη-                      | δε οι δώδεκα                      | φίλιππον •                                                                                                                                                    |  |
| αὐτοῦ, λέγοντες.                  | γουσιν ότι έρη-                    | είπον αὐτῷ.                       |                                                                                                                                                               |  |
| ἔρημός ἐστι δ<br>τόπος καὶ ή ώρα  | $\mu o s$ , , $\kappa$ , $\eta$ ,  |                                   |                                                                                                                                                               |  |
| ήδη παρηλθε,                      | ήδη πολλή. 36.                     | απόλυσου του                      | πόθεν άγορά-                                                                                                                                                  |  |
| απόλυσον τους                     | απόλυσον αὐ-                       | ὄχλον ΐνα πο-                     | σομεν άρτους                                                                                                                                                  |  |
| οχλους ενα απελ-                  | τούς, ἵνα ἀπελ-<br>θόντες εἰς τοὺς | QEUTÉVIES EÍS                     | ϊνα φάγωσιν ού-                                                                                                                                               |  |
| κώμας άγορά-                      | άγρους κ. κώ-                      | μας κ. τούς                       | έλεγε πειράζων                                                                                                                                                |  |
| σωσιν ξαυτοῖς                     | μας άγοράσωσιν                     | άγρους καταλύ-                    | αυτόν αυτός                                                                                                                                                   |  |
| βρώματα.                          | ξαυτοῖς ἄρτους,                    | σωσι κ. ευρωσιν                   | γαρ ήδει τι                                                                                                                                                   |  |
|                                   | ούκ έχουσι.                        | έπισιτισμόν ότι<br>ώδε έν τη ξοή- | EMERNE MOLELV.                                                                                                                                                |  |
|                                   | 37. δ δε άπο-                      | μω έσμέν. 13.                     |                                                                                                                                                               |  |
| σους είπεν αὐ-                    | κοιθείς είπεν                      | είπε δὲ προς                      |                                                                                                                                                               |  |
| τοῖς · οὐ χοείαν<br>ἔχουσιν ἀπελ- | αὐτοῖς· δότε<br>αὐ-                | αυτους' δοτε αύ-                  |                                                                                                                                                               |  |
| θείν δότε αὐ-                     |                                    | 100                               |                                                                                                                                                               |  |
|                                   |                                    |                                   | / #                                                                                                                                                           |  |

Matthaus.

Martus.

Lufas.

Johannes.

17. οί δὲ λέληθύας.

γεῖν. κ. λέγουσιν αὐ- οί δὲ εἶπον° νουσιν αὐτῷ τῷ ἀπελθόντες οὐκ εἰσὶν ἡμῖν τῷ φίλιππος. ούκ έχομεν ώδε αγοράσωμεν δη- πλείον η πέντε διακοσίων δηεί μη πέντε άρ- ναρίων διακο- άρτοι κ. δύο ναρίων άρτοι τους και δύο σίων άρτους κ. ίχθύες, εί μήτι δώμεν αύτοῖς πορευθέντες ήσανείν;

> αὐτοῖς πόσους τὸν λαὸν τοῦτον άρτους έχετε; βρώματα. υπάγετε καὶ ίδετε. κ. γνόντες λέγουσι πέντεκ. δύο ίχθυας.

τοῖς ύμεῖς φα- τοῖς ύμεῖς φα- τοῖς ύμεῖς φα-

μεῖς ἀγοράσω-38. δ δὲ λέγει μεν εἰς πάντα

7. απεκρίθη αυούκ άρκοῦσιν αυτοῖς, Ίνα ἕκαστος βραχύ τι λάβη 8. λέγει αυτώ είς των μαθητών αύτοῦ, ανδρέας δ άδελφος σίμωνος πέτρου 9. ἔστι παιδάριον ώδε ο έχει πέντε ἄοτους κ. δύο όψάρια, άλλα ταῦτα τί έστιν είς τοσούτους;

18. δ δε είπε\* φέρετέ μοι αντους ώδε.

19. κ. κελεύ-ล้บลหมเชิทีบลเ.

λαβων τούς πέντε άρ- ποντα. τους, οί δε μα- ραθώσιν αὐτοῖς

γλωρώ γόρτω. πεντήκοντα. ναν άπαντας. ανα έκατον

κ. άνὰ πεντήτους κ. τους δύο 41. καὶ λαβών 16. λαβών δὲ λιθύας, αναβλέ- τους ,, ,, ,, τους πέντε ,, ,, τους αρτους ό ψας είς τον ,, εὐλόγησε · κ. ,, ,, εὐλόγη- 'Ιησοῦς κ. εὐχαούρανόν, εὐλό- κατέσλασε τοὺς σεν αὐτοὺς κ. γησε κ. κλάσας ἄρτους κ. ἐδίδου κατέκλασε κ. ἐδί- κε έδωπε τοῖς μα- τοῖς μαθηταῖς δου τοῖς μαθηθηταῖς τους ἄρ- αύτοῦ, ἵνα πα- ταῖς

39. κ. ἐπέτα- 14. εἶπεδὲ πρός 10. εἶπε δὲ δ σας τους όχλους ξεν αὐτοῖς ἀνα- τους μαθητὰς Ἰησοῦς ποιήκλίναι πάντας αύτου · κατα- σατε τους άνσυμπόσια συμ- κλίνατε αύτους θρώπους άναπόσια έπὶ το κλισίας ανα πεσείν. ην δὲ χόρτος πολύς 40. κ. ανέπεσον 15. κ. ἐποίησαν ἐν τῷ τοπω. ἀνπρασιαί πρασιαί ούτω κ. ανέκλι- έπεσον δε οί ανδρες τον αριθμον ώςει πεντακισχίλιοι.

11. ἔλαβε δὲ οιστήσας διέδω-

τοῖς μαθηταῖς, οί δὲ μαθηταί τοῖς ἀνακειμέ-

| Matthäus.                                                                              | Markus.                                                                             | Lukas.                                                   | Johannes.                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| χλοις.<br>20. π. ἔφαγοι<br>πάντες π. ἐχος-                                             | κ. τοὺς δύο<br>ἐχθύας ἐμέρισε<br>πᾶσι.<br>42. κ. ἔφαγον<br>,, ,, ἐχορτάσθη-<br>σαν. | τοῖς ὅχλοις.<br>17. κ. ἔφαγον<br>κ. ἐχορτάσθη-           | πλήσθησαν λέ- γει τοις μαθη- ταίς συναγά- γετε τὰ περισ- σεύσαντα πλά- σματα, Ίνα μή |
| ρισσεῦον τῶν<br>κλασμάτων                                                              | δώδεκα κοφί-                                                                        | οισσεύσαν αύ-<br>τοῖς κλασμάτων,<br>κόφινοι δώ-<br>δεκα. | έγέμισαν δώδε-<br>κα κοφίνους                                                        |
| 21. οί δὲ ἐσθί- οντες ἦσαν ἄν- δρες ώςεὶ πεν- τακιςχίλιοι χω- ρὶς γυναικῶν κ. παιδίων. | τακισχίλιοι άν-                                                                     | -                                                        |                                                                                      |

Es ist nicht zu verkennen, daß hier einige — bei der Verschiezbenheit der Darstellung gerade unerwartete — Gleichheiten im Ausstrucke sowohl, als in der Anordnung der Sake und in den Bemerkzungen der Erzählung vorhanden sind. a) Die einen Berichte sehen voraus, was der andere wörtlich ausdrückt, daß der Rus von Tesu Heilungen alle so ein, daß gesagt wird, Tesus sahe das Volk, — wie es versammelt war. c) Es wird eines Speisevorraths gedacht, der schon vorhanden war, aber nach ausdrücklicher Schäszung nicht zureichen sollte. d) Ausdrücklich wird die Duantität des Vorraths angegeben. e) Es wird gesagt, daß die Speisung geschehen sollte, und daß die Menge der zu Speisenden Verlagenheit verursachte. f) Es wird zu erkennen gegeben, daß Zesus die Jüns

ger überrafchen wollte. g) Uebereinstimmend fagen bie Berichte, bas Jefus bas Sichhinlagern bes Bolfes verlangte und h) daß er dann das Brod nahm, und nach dem Dankgebet es zuerft ben Jungern gab, und biefe fobann es mit ben Fifchen vertheilten. i) Dag nach ber Speisung bie übriggebliebenen Broden gesammelt wurden. (Das charakteristische Wort negiooeveir ift bei Johannes, wie bei den Uebrigen, eben fo bie Worter: Aldσματα, κόφινος, αίρειν.) k) Die Quantitat des Ueberfluffes ift die-Much geben endlich 1) alle Erzählungen die Menge ber Ge= fpeiften an. Deffen ungeachtet gibt es Sauptverschiebenheiten, Die nicht entstanden fein murben, wenn die Ergablung burch eine Uebereinkunft ber Augenzeugen ihre erste Form erhalten batte. Schon wird a) ber Zusammenfluß des Bolks, wie ihn die gemein= schaftliche Erzählung als Umftand erwähnt, verschiedentlich abgeleitet. Nach Johannes war bavon eine entfernte Urfache (vielleicht aber wohl gar die Sauptursache) die Nahe des Pascha; die sonoptischen Berichte nehmen aber bie Erscheinung als etwas ganz Gewohnliches an, ohne fie in einen befondern Beitzusammenhang Bu feben; fie fagen vielmehr, ben Bufammenlauf erregte die Bemertung, daß Jefus fich entfernte. (Bir schließen naturlich feines= wegs die Angabe bes Sohannes als etwas Unwahres aus, fonbern urgiren nur, daß bie Ergablung verschieden ift.) B) Rach Johannes Erzählung ift es Jefus, ber zuerst an bie Speisung benkt und fich barüber verlegen ftellt, um die Junger zu versuchen: nach ben andern Berichten aber benten nur die Junger baran, und Sefus wird, barum fich nicht kummernd, burch biefe Erinnerung nur in feinem Geschaft geftort. — So leicht aber hierin vom Soren und Sagen abgenommene Erzählungen eine Bermechfelung machen konnten, fo ift boch ber Unterschied fur eine, von ben Mugenzeugen abzuleitende, Erzählung zu wefentlich, und bas Gine ober Undere ift mit einer bestimmten Borftellung bes gangen Kaftums zu eng verbunden, als bag man glauben follte, es fei eine Erzählung regulirt worben, ohne Gins von Beiden festzuseten, und ben Umftand in eine bestimmte Fassung zu bringen. - 2) Man fieht, die synoptischen Relationen find, mit ber Johanneischen verglichen, nach einem befondern Grundriffe geformt, aber boch find auch fie felbst schon in einzelnen Theilen verschiedentlich ausgebilbet, und eine vollige Bleichheit ift auch unter ihnen nicht vor-

handen. Wir haben aber im Betreff biefer Perifope noch einen andern Beweis, daß eine Berfchiedenheit in ber Tradition gewes fen fein muffe. Es eriftirt namlich noch eine andere Unekote, von Speifung einer Bahl von vier Taufend Mann (1. Tafel n. 26) nach einer Relation, die schon durch die Urt, wie sie nach jener wiederholt wird, und burch andere, ihr aufgepragte, Merkmale in den Berbacht gesetzt wird, weiter nichts als eine besondere Recension jener ersten zu fein. Man vergleiche die Darstellungen: (S. bas vorige Stuck.)

n. 22. Mark. | n. 26. Mark. | n. 26. Matth. | n. 22. Joh. 6, 6, 34. καὶ ἐξελ- 8, 1. ἐν ἐκείναις 15, 29. κ. μετα- 2. κ. ἡκολούθει θών είδε πολύν ταῖς ήμέραις βάς ἐκεῖθεν — αὐτῷ ὅχλος ποπαμπόλλου "- ήλθε παρά την λύς - 3. άνόγλου, θάλασσμν της ηλθε δέ είς γλου όντος γαλιλαίας κ. ά- το όρος - κ. ναβάς είς τὸ ἐκεῖ ἐκάθηύρος ἐκάθη-το μετὰ τῶν το έκεῖ. μαθητών αύτοῦ.

Markus. n. 22.

σθη ἐπ' αὐτοῖς. — μαι ἐπὶ τον όχλον έστιν ό τόπος — ά- αὐτῷ οί μαθηταὶ αὐ- σομεν ἄρτους, ΐνα πόλυσον αὐτούς — τοῦ ) πόθεν τού- φάγωσιν οὖτοι; ἴνα ἀγοράσωσιν τους δυνήσεταί τις ξαυτοῖς ἄρτους. - ὧδε χορτάσαι ἄρτων

33. ο δε έλεγεν αύ- 5. καὶ ἐπηρώτα αὐτοῖς \* πόσους ἄρ- τούς \* πόσους έχετους έγετε; - κ. τε άρτους; οί δὶ γνόντες λέγουσι πέν- εἶπον έπτά. τε - 39. π. ἐπέταξεν 6. π. παρήγγειλε 10. εἶπε δὲ δ Ἰηαὐτοῖς ἀνακλῖναι πάν- τῷ ὄχλῷ ἀν απε- σοὺς \* ποιήσατε τούς τας - ἐπὶ τῷ χλωρῷ σεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. ἀνθρώπους ἀν απε-

Markus.

n. 26. n. μη έχου- n. 22. v. 5. ἐπάρας των τί φάγωσι προς- οὖν - τοὺς ὀφθαλκαλεσάμενος δ'Ιησούς μούς κ. θεασάμενος τούς μαθητάς αύτοῦ ότι πολύς όχλος έρ-

35. ότι ἔρημός - 4. (κ. ἀπεκρίθησαν πόθεν ἀγοράέν έρημω;

χόρτω. 41. κ. λα- κ. λαβών τοὺς σεῖν. — βων τοὺς πέντε έπτα ἄρτους κ. 11. ἔλαβε δὲ τούς

Johannes.

κ. ἐσπλαγχνί - λέγει αὐτοῖς · χεται ποὸς αὐτόν, λέ-

Johannes. Markus. Markus. n. 26. άρτους ό Ίησοῦς, x. άρτους - ἐυλόγησε εὐχαριστή σας εὐχαριστή σας n. ἔκλασε τους ἄο- ἔκλασε κ. ἐδίτους κ. ἐδίδου δου τοῖς μαθητοῖς μαθηταῖς ταῖς αύτοῦ, ἵνα αύτοῦ, ἵνα παρα- παραθώσιν δῶσιν αὐτοῖς. — παρέθηκαν τῷ ἔχλφ:. (vergl. v. 38. — καί ν. 7. κ. είχον ίχθύδύο ίχθύας.) - vergl. δια όλίγα κ. εύλου. 41. - καὶ τούς γήσας εἶπε παραθεῖδύο ληθύας — εὐλό- ναι π. αὐτά.  $\gamma \eta \sigma \varepsilon - - \varkappa \cdot \tau o v_{\varsigma}$ δύο ίχθύας έμέρισε πασι. 42. π. έφαγον 8. έφαγον δέ κ. πάντες κ. έχος-έχοςτάσθησαν. τά σθησαν. 43. κ. κ. ήραν περισσεύπραν κλασμάτων δώ- ματα κλασμάτων, έδεκα κοφίνους πλή- πτὰ σπυρίδας. 0815. 44. κ. ήσαν οί 9, ήσαν δε οί φαφαγόντες - πεν-γόντες ώς τετρακισχίλιοι. τακισγίλιοι άνδρες. 45. π. εὐθέως 10. π. εὐθέως ηνάγκασε τοὺς — ἐμ- ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον βηναι είς τὸ πλοῖον. μετὰ τῶν μαθητῶν.

Die zweite Erzählung ist jener erstern in der Satsolge, in der Beschreibung einzelner Momente und Umstände so conform, daß man beide schon um dieser sormellen Gleichheit willen sür besondere Versuche, eine und dieselbe wunderbare Thatsache darzustellen, ansehen muß. Und doch ist in gewissen Angaben bedeutende Verschiedenheit. a) In der zweiten Erzählung wird die Nothwendigkeit der Speisung erklärt darauß, daß daß Volk berreits seit drei Tagen um Iesum versammeit, und den Anwesenden daher der Speisevorrath außgegangen ist. Iesus entschließt sich deshalb selbst unaufgesordert auß Mitleid zu Veranstaltung der Speisung, und fährt dann, nach einem mehrtägigen Ausenthalte in der einsamen Gegend, zu Schiffe mit den Inzer wieder ab. Die erste Erzählung sagt uns aber, Iesus traf an dem Tage, da er daß Ziel seiner Fahrt erreichte, an dem

Orte, wo er ausstieg, die bort zusammengelaufene Volksmenge an. Er widmet sich dem Volke, und seht sein Geschäft unter ihm bis gegen Abend fort, daß ihn die Junger erst erinnern mussen, das Volk zu entlassen, damit den Leuten noch Zeit bleibe, Kost und Quartier zu suchen. Worauf Jesus die wunsderbare Speisung an demselben Tage Abends veranstaltet, und sich sodann von dem Orte entsernt, nicht mit den Jungern zusgleich zu Schiffe absahrend, sondern für sich den Weg allein zu Lande machend. — Einzelne Worte tönen aus einer Erzählung in die andere, sind aber in ganz verschiedene Verbinz dung gebracht. Vergl.

(Mark. 6, 36. und Matth.)  $\vec{a}$  – Mark. 8, 3. καὶ ἐκὶν ἀπολύπο ὶλν σον αὐτούς —  $\vec{v}$ . 34. σω κυτούς κ. τ.λ. — 2. σπλαγέσπλαγχνίσθη ἐπὶ κυτοῖς. χνίζο μαι ἐπὶ τὸν ὅχλον κ. τ.λ.

b) Die Bahl ber Gespeiseten wird verschieden angegeben, so auch die der vorhandenen Brode. Die erfte Erzählung for= mirt bie Bahl Sieben aus funf Broben und zwei Fischen; die zweite indem fie fieben Brode fest, und die Bahl der Fische unbestimmt läßt. In der ersten Erzählung werden zwolf Korbe mit den übriggebliebenen Brocken gefüllt, — soviel als die Junger Rorbe hatten; in der zweiten fieben Korbe - foviel Korbe alfo, als Brode gewesen waren. - Sind bas nun abficht= liche Beranderungen, um hier wie bort auf besondere Urt bas Faktum nach feinem Bergange und Bufammenhange mit außern Umstanden glaublicher oder bewundernswurdiger zu machen; fo lagt fich nicht einsehen, wie Runft und Willführ einen eigenen Spielraum nehmen konnten bei einer Relation, ber bie Mugenzeugen bes Faktums felbst schon eine bestimmte Form gegeben hatten. Sind es unabsichtliche, aus ber Tradition felbft in die Schrift übergegangene Berwechselungen, ober besondere Bilbun= gen ber Urschriftsteller, mit benen sie versuchten, Die erloschenen Buge ber urfprunglichen Cage wieberherzustellen; fo ver= lieren wir die Ibee einer auf folche Urt fortgepflanzten Tradition, wie wir fie vorausgefest haben, und wie dadurch ander= warts von den hie und da gegebenen gleichformigen Berichten die unverlette Regel erhalten worden fein soll. — Es gibt aber noch mehrere andere Erzählungen, die Johannes anders liefert als die synoptischen Berichte. Als eine solche bietet sich

namlich ferner bar die Nachricht von dem Verhor Jesu, und von ber Berleugnung Petri n. 55. vergl. Joh. 18, 12-28., ja schon die von ber Gefangennehmung Jesu. Die brei ersten Erzähler fagen, Judas habe es mit seiner Partei versabredet, daß er den in Berhaft zu Nehmenden von den Undern durch einen Rug auszeichnen werde, und habe alfo Sefum gekuft (Mark. 14, 44. und die Parallelft.); Johannes Erzählung wiberspricht bem. Jesus ift namlich, fagt fie, ber ankommenden Bache aus bem Garten entgegengegangen, und hat fich ihr felbst angegeben, um zu verhuten, bag nicht einige von seinen Jungern mit aufgegriffen wurden. \*) In jenem ge= meinsamen Berichte beißt es: als Sand an Jesum gelegt mard, verließen ihn alle Junger und flohen (Mark. v. 50. vergt. die Parallelft.), und nur Petrus folgte ihm, als er abgeführt wurde, von fern nach (Mark. v. 54.) bis in bes Hohenpriefters Palaft. Johannes aber weiß, daß mit Jesu zugleich einer von ben Jungern in bes Hohenpriesters Palast einging, und bag Diefer Junger es war, burch ben bem Petrus felbit erft bie Erlaubnig bes Eintritts in ben Sof verschafft wurde (Joh. 18, 15.). Der Palaft ferner mar ber Ort bes Berbors Jefu und auch ber Ort, wo die Berleugnung bes Petrus vorfiel. Aber die Berichte stimmen nicht in der Ungabe diefes Orts überein. Matthaus und feine Mitreferenten verlegen Alles in ben Palaft bes Kaiphas (Matth. 26, 57.), nach Johannes war aber bie Scene im Palaft bes Sannas. Sannas verhorte Sefum, und fchickte ihn bann, als einen im Berbor Ueberwiesenen, gefeffelt zum Raiphas, daß er von da aus abgeführt wurde nach bem Pratorium. — Man kann fich schwerlich benken, wie ein von ben Aposteln felbst ausgehender Bericht in foldem Punkte bifferent hatte ausfallen, ober in Differeng ausarten konnen, wenn er vorhanden mar. - Die gegebenen Schilberungen von ber Berleugnung bes Petrus laffen fich fein Beftreben anmerten, die zu referirenden Worte gleichformig auszudrucken, auch die Umftanbe find verschieben angegeben, wie die Bergleichung zeigt:

<sup>\*)</sup> Beibe Berichte forgen, jeder auf eigene Urt, dafür, daß bie Berwechselung ber rechten Person mit Andern verhütet werbe.

a) Mart. 14, 66. nal ovros, a) Joh. 18, 16. έξηλθεν οὐν δ τοῦ πέτρου, ἐν τῆ αὐλῆ ἔρχεται μαθητής ὁ ἄλλος — καὶ εἶπε μία των παιδισκών του άρχιε- τη θυρωρώ — και είς ήγαγε οέως, λέγουσα · (vergl. Matth. u. τον πέτρον. 17. λέγει οὖν ή παι-Luf.) -

67. καὶ σὰ μετὰ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ

ναζαραίου ήσθα.

68. δ δὲ ήρνήσατο, λέγων οὐκ οίδα, ούδε επίσταμαι τί συ λέγεις

(Lut. ούκ οίδα αὐτόν).

λέγειν τοῖς παρεστημόσι καὶ μαθητῶν εἶ; ούτος έξ αὐτῶν ἐστιν.

c) 70. κ. μετὰ μικοὸν πάλιν οἱ c) 26. λέγει εἶς ἐκ τῶν δούπαρεστῶτες ἔλεγον τῷ πέτρῳ λων τοῦ ἀρχιερέως — οὐκ ἐγώ

δίσκη ή θυρωρός τῷ πέτρω -

μή και συ έκ των μαθητών εί του ανθρώπου τούτου;

λέγει ἐπεῖνος οὐκ εἰμί.

b) 70. κ. ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ b) 25. ἦν δὲ σίμων πέτρος ξ- προαύλιον — 69. κ. ἡ παιδίσκη στώς κ. θερμαινόμενος εἶπον ίδουσα αὐτὸν πάλιν, ἤοξατο οὖν αὐτῷ μη καὶ σὐ ἐκ τῶν

άληθως έξαυτων εί κ. γάο κ.τ.λ. σε είδον έν τω κήπω μετ' αύτοῦ:

Die Differeng ift hier bemerkbar genug, ohne bag es befonberer Nachweisung bedarf. Wir gehen baher fort zu Underem. Das Johanneische Evangelium erwähnt, wie die übrigen, die mit bem letten Ginzuge Sefu in Jerusalem verbunden gemesene Keierlichkeit (f. 1. Tafel n. 39. vergl. Joh. 12, 12 - 18.), boch sind die Beschreibungen auch hier wieder, ungeachtet ahn= licher Zuge, von einander fehr abweichend, noch mehr aber ift es die Einordnung der Sache in Zeit und Umftande. Der Gemeinbericht der ersten Erzähler melbet fürerft, a) dag Sejus noch vor seiner Unnaherung an Bethanien und an den Delberg eis nige Junger vorausgeschickt habe mit bem Auftrage, ihm Behufs bes Einzugs in Jerusalem aus bem vor ihnen liegenben Rlecken ein Cfelsfullen zu holen, und bekräftigt diese Notiz burch die ausführliche und im Ausbruck genau übereinstimmende Relation der bei diesem Auftrage von Jesu gebrauchten Worte. Horen wir aber den Johannes, so war Jefus an dem Tage, ben die andern Evangelisten im Sinne haben, noch gar nicht auf bem Einzuge in die Stadt begriffen, sondern kehrte bei seinen Freunden in Bethanien ein, und ber Ginzug in die Stadt ge= fcahe mit Benutzung eines Reitefels erft am folgenden Tage. 8) Um Tage vorher foll in Bethanien bas Gaftmahl gehalten

worden fein, bei welchem Jesus von ber Maria gefalbt ward, welches Gaftmahl aber gleichwohl nach ben andern Referenten ein fpateres Datum hat. y) Die Begeifterung fur Jefum, Die fich am Tage bes Ginzugs in Begrugungen ber ihm aus ber Stadt Entgegenkommenden und im Subel ber Begleiter aus= bruckt, foll hauptfachlich entstanden fein durch die Auferweckung bes Lazarus, von der aber die drei ersten Referenten durchaus nichts erwähnen. - So hängt alfo jene, von Allen erzählte, Thatfache im Berichte bes Johannes an gang andern Faben, als bei ben Uebrigen. Rothigt uns bas aber nicht, entweder auf ber einen Seite bie Gleichformigkeit ber Trabition unter ben Aposteln, ober auf ber andern Seite bie Abstammung unferer Nachrichten aus berselben zu bezweifeln? - Wir haben bisber Differengen aufgesucht gegen folche Perikopen, worin bie Berfaffer ber synoptischen Evangelien zugleich übereinstimmen. Run muffen wir aber auch 2) die Berichte erwähnen, die felbst in biefen Evangelien in gang verschiedenen Exemplaren vorhanden find, namentlich bei Lukas. Das Berzeichniß ber Stude, von benen es folche verschiedene Eremplare gibt, ift bereits oben gegeben worden in den Unmerkungen gur britten Safel. Bir burfen biefe Stude nur einzeln vor uns nehmen, und fie mit ben Parallelen vergleichen, um uns zu überzeugen, bag bie ein= gelnen gang verschiedene Fassungen bes, in ben gegenüberftehenden Relationen besprochenen, Faktums find. — Das erfte (Luk. 4, 16 — 30.) erzählt, wie die unter n. 19. angeführten Stude, von dem ersten Auftritte Jesu in Nagareth. Die Lukaffische Erzählung foll ausbrucklich sowohl, als nach ihrer Stellung, Diefen erften Auftritt beschreiben, und Die beiben anbern setzen vor bem von ihnen beschriebenen feinen frühern voraus, wie aus der verwunderungsvollen Frage: πόθεν τούτω ή σοφία αύτη erhellet. \*) Das verschieden ausgebildete Gemalbe hat auch noch identische Buge, die sich am besten sichtbar machen lassen durch Nebeneinanderstellung:

<sup>\*)</sup> Es irrt also Paulus Kommentar 1. Th. S. 380.

Mart. 6, 1. nai hler eig Rut. 4, 16. x. hler eig την πατρίδα αυτού. 2. κ. γε- την ναζαρέτ, - κ. εἰςηλθε κατά νομένου σαββάτου ἦο-το εἰωθος αὐτο ἐν τῆ ἡμέρα ξατο ἐν τῆ συναγωγῆ δι-των σαββάτων εἰς την δάσκειν .

πλήσσοντο

λέγοντες πόθεν τούτω ταῦτα; καὶ τίς ή σοφία ή δοθεῖσα αύτω, καὶ ότι δυνάμεις τοιαῦται διά των γειρών αύτοῦ γί-

3. ούχ ούτός έστιν ότοῦ τέπτονος υίὸς κ. Μαρίας, άδελφος δε Ίακώβου — καὶ ούκ εlσίν αι άδελφαι αύτοῦ ώδε πρός ήμας; (καὶ ἐσκανδαλίζουτο ἐν αυτώ).

ότι ούκ ξστι προφήτης ούδεις προφήτης δεκτός άτιμος, εί μη εν τη πα-έστιν εν τη πατρίδι αύτρίδι αύτοῦ κ. ἐν τοῖς συγ- τοῦ. γενέσι κ. εν τη οικία αυτου. 5. κ. ούκ ηδύνατο έκει ούδεμίαν δύναμιν ποιήσαι, εί μή όλίγοις αδόωστοις έπιθείς τας γείρας έθεράπευσε. 6. κ. έθαύμαζε δια την απιστίαν αυτων.

συναγωγήν κ. ανέστη αναγνωναι. 17. κ. ἐπεδόθη αὐτω βιβλίου - 20. κ. πτύξας τὸ βιβλίον - ἐκάθισε - 21. ήρξατο δε λέγειν πρός αὐτούς. ότι σήμερον πεπλήρωται ή γραφή αθτη έν τοῖς ωσίν υμων (vergl. καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξε- Ευθ. 19, 9.). 22. κ. πάντες έμαρτύρουν αὐτῷ κ. ἐθαύμαζον έπὶ τοῖς λόγοις τῆς γάριτος, τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αύτοῦ, καὶ ἔλεγον.

ούχ οδτος ό νίὸς Ἰωσήφ;

23. καὶ εἶπε πρός αὐτούς. πάντως έφεῖτέ μοι τὴν παφα-βολὴν ταύτην ' ἰατφέ, θεφάπευσον σεαυτόν όσα ήκούσαμεν γενόμενα έν καπερναύμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῆ πατρίδι σου.

4. έλεγε δε αὐτοῖς δ'Ιησοῦς 24. είπε δε άμην λέγω ύμῖν,

Es gehört zu den Merkmalen der Aehnlichkeit noch, wenn es etwa überfeben werben follte, bies, bag beibe Erzählungen einen frühern Aufenthalt Jefu in Kapernaum vorausfeten, und fich barauf einlassen zu wollen scheinen, es erklarbar zu machen, warum nicht Jesus früher und vor Allem in Nazareth aufgetreten fei. — Allein die Erzählung bes Lukas ift doch im Speciellen eine viel andere. Nicht nur bilbet fie die Rede Sesu gang anders aus, als jene, fondern, indem fie fich angelegen fein läßt, ben Bersuch Jefu, in feiner Baterftadt zu wirken, wie als ben ersten, so zugleich auch als ben einzigen barzustellen, auf welchen nicht leicht ein anderer wiederholt werden konnte, melbet fie uns fogar von tumultuarischen Auftritten, welche auf die Rede Jefu entstanden feien, und bei welchen er felbst in Lebensgefahr gekommen; - eine Nachricht, wofür Die andere Erzählung, da nach ihr Alles gang ruhig abgeht. keinen Unhalt gewährt. Wenn wir nun aber auch annehmen, was viel für fich hat, daß ber andern Erzählung bas ihr eigen= thumliche Geprage größtentheils erft burch Lukas felbst aufgebruckt worden fei, fo mußte doch Lukas ebenfalls nach einer gewiffen Tradition formen, und, gab ihm diefe bas Faktum, wie er's beschreibt, auch nur ber Sache nach; fo kann die erfte Ergablung nur eine ungenaue fein, die, weit gefehlt, daß fie fetbft Tradition ware, den traditionellen Bericht wohl erst nach besonberer Beise gestaltete. — Das zweite der hieher gehörigen Stude (Luk. 5, 1 - 12.) gibt bie Nachricht von ber Wahl ber vier Kifcher am Galilaifchen See, wie die Erzählungen n. 5., und man hat sich zuerst auch nur wieder zu überzeugen, daß die Darftellungen auf ein und baffelbe Faktum geben. Es lagt fic bas aber nicht nur aus bem gleichen Refultat, womit fie endigen. und aus ber Stellung ichließen, die fie in ber Reihe ber evangelischen Nachrichten erhalten haben, sondern es gibt auch bier wieder gewiffe specielle Aehnlichkeiten. a) Jesus findet am Ga= lilaischen See eine Gesellschaft von Fischern, - zwei Bruberpaare: - bie eine Erzählung ftellt bie gleichen auf, wie bie andere, nur daß die Lukaffische den Bruder bes Petrus nicht ausdrucklich ermahnt, beffen Unwesenheit als eines Gehulfen Petri fie aber boch wohl ebenfalls voraussest. - b) Jesus findet

bie Fischer, wie sie in einiger Entfernung von einander \*) — jedes Brüderpaar namlich in der Nahe seines Schiffes — mit der Reinigung und Ausbesserung ihrer Nehe beschäftigt sind (Luk. 5, 2. οί δὲ άλιεῖς ἀπ αὐτῶν ἀποβάντες ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. Matth. 4, 18. βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῆ θαλάσση und v. 21. καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίφ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα). c) Petrus ist in beiden Erzählungen eher berufen, als die Zebedaer, und d) beide Berichte drücken den Ruf mit der charakteristischen Redeformel aus, daß aus Fischern Menschensischer werden sollen:

Ματέ. 1, 17. δεῦτε ἀπίσω Κυξ 5, 10. μη φοβοῦ ἀπὸ μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν. ἀλιεῖς ἀνθρώπων. (ἀπὸ τοῦ νῦν vergl. Καρ. 22, 69.)

Aber tie Aehnlichkeiten find unter ben Berschiedenheiten erft mit Muhe aufzusuchen. Der Entschluß ber Fischer, sich an Jefum anzuschließen, wird hier, bei Lukas, gang anders vorbereitet, und viel umftanblicher eingeleitet, als in ber andern Erzählung, wo er sich ohne alle Vorbereitung auf Jesu Ruf: folget mir! von felbst macht. Much infofern geben bie Erzählungen ein verschiedenes Bilb, als Jesus jener zufolge nach Ab= rufung des einen Bruderpaars aus bem ersten Schiffe zu bem andern Schiffe fortgeht, und die dort befindlichen Fischer gleiche falls abruft, nach Lukas Darstellung aber bie Fischer an Giner Stelle zusammenkommen, und als Zeugen eines und beffelben wunderbaren Vorganges burch ben Ginbruck, ben biefer auf fie macht, zur Nachfolge Jefu bestimmt werden. Es gilt in Bezug auf die Verschiedenheit biefes Erzählungsflucks baffelbe, mas wir in Rucksicht auf bas vorige bemerkten. Der eine Bericht, ber bes Matthaus und Markus, erscheint, gegen ben bes Lukas gehalten, wenn biefem lettern Bahrheit gufommt, viel zu ober= flachlich und ungenau, als daß er fur ben Bestandtheil einer von Augenzeugen mit Kleiß geformten und ofters wiederholten Eradition gehalten werden konnte. Eben so wenig hat sich bie eine Darftellung aus der andern entwickeln konnen. Entweder alfo geht die Tradition auf verschiedene gleich ursprüngliche Un-

<sup>\*)</sup> Mart. 1, 19. προβάς όλίγον — και αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίφ, vergi. Ευτ. 5, 2. δύο πλοία, γ. 7. κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἐτέρῳ πλοίφ vergi. v. 10.

fange gurud, mas die vorausgesette Gleichformigkeit aufhebt, ober Die Abweichungen beruben auf ber einen Seite auf funftlichen, ichriftstellerischen Abanderungen, und bann treten bier die Falle ein, bag entweder in die eine Erzählung mehr Buge aus ber Wirklichkeit eingetragen murben, ober bie andere bei bem Streben nach Rurge fich nur mit einer gang allgemeinen Ungabe begnügte. Beide Kalle find gegen bie Vorausfehung. In bem erften scheint bas Rorrigirte feine Tradition, wenigstens feine geformte Tradition zu fein; im zweiten ift es die Korrektion oder die Ubanderung felbst nicht. - Das britte Stuck von ber Salbung Jefu eriffirt gar in drei verschiedenen Formen. Bon bem gemeinsamen Berichte bes Matthaus und Markus ift zuerft ber Johanneische, und von diesem ber Lukaffische wiederum wie von jenem verschieden. Johannes (12, 1 - 8.) ift mit bem Gemeinbericht ber Erftern barin einverstanden, daß die Salbung als eine Berschwendung gemigbilligt ward, und daß Jefus das Weib dieferhalb entschulbigte. Schon wird aber bas Uebereinstimmende mit ungleich lautenden oder ungleich gestellten Worten ausgedrückt:

8 f.) είς τί ή ἀπώλεια αΰτη μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων τοῦ μύρου γέγονε; 5. ήδύνατο δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωγοῖς; γάο τοῦτο ποαθηναι ἐπάνω τοιακοσίων δηναρίων, καὶ δο-θηναι τοῖς πτωχοῖς.

6. δ δὲ Ἰησούς εἶπεν ἀφετε 7. εἶπεν οὖν δ Ἰησοῦς \* ἄφες αὐτήν τί αὐτη κόπους παρέχετε; αὐτήν. καλον έργον είργάσατο εν έμοί. 7. πάντοτε γὰο τους πτωχούς b. v. 8. τους πτωχους γὰο ἔχετε μεθ' ἐαυτῶν κ. ὅταν θέ- πάντοτε ἔχετε μεθ' ἐαυτῶν, ἐμὲ λητε δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆ- δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. σαι, έμε δε ού πάντοτε έχετε.

8. ο δὲ ἔσχεν (ἴσχυεν ?) αΰ-τη, ἐποίησε ποοέλαβε μυρίσαι ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν. μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν (Matth. v. 12. προς τὸ ένταφιάσαι με έποίησεν).

Mark. 14, 4. (vergl. Matth. 26, 30h. 12, 5. diari rovro ro

aber es wird auch ber eine gleichlautende Bericht ber Sache nach burch ben Johanneischen verandert, indem in dem lettern auf ber einen Seite bie Bezeichnung eines Umftands in's Genauere geht, - es foll namlich von ben Jungern nur Giner, und

zwar Judas, die Mißbilligung ausgesprochen haben, — auf ber anbern Seite aber aus ber Gegenrebe Jefu Borte meggelaffen werben, welche gleichwohl Sauptworte fur bie gange Erzählung ausmachen, ba fie Worte find, welche bie Aufnahme bes Studs in ben Rreis ber Evangelienfage, wie eine authentische Erklarung aus Jesu eigenem Munde, felbst rechtfertigen, die Worte namlich (Mark. 14, 9. Matth. 26, 13): wo mein Evangelium verkundiget wird in die gange Belt, foll ergabit werden, was fie gethan hat, zu ihrem Undenken. Wie kommt's, daß der Lieblingsjunger Jefu unter ben Worten bes Meifters, von benen er uns doch die gehorten mittheilen will, gerade biejenigen verschweigt, durch welche die Erzählung selbst erft ihre volle Wichtigkeit als eine evangelische erhalt? Aber noch weniger als Johannes scheint Lukas, um nun auf biefen zu koms men, von einer folden Erklarung Seju zu wiffen, ober wiffen ju wollen, ber fogar bas Faktum jener Salbung in einen gang andern Zeitousammenhang gehörig vorstellt und unter einen gang andern Gefichtspunkt fallend, als daß ihm überhaupt irgend eine Beziehung auf Jesu Tod hatte gegeben, und es barum hatte fur wichtig erklart werden konnen.

Lukas Bericht ift von Grund aus, wie zur Darstellung einer ganz andern Sache, umgewandelt. Und doch kann man trotz der Heterogeneität der Berichte nicht zweiseln, daß ihnen ein und derselbe Vorsall zum Grunde liegt. Jesus konnte zwar zwei verschiedenen Male gesalbt werden. Aber daß dies an versschiedenen Orten geschehen sein sollte, das eine Mal wie das andere von einer Frau, und in Häusern, wo der Birth Simon hieß, und jedes Mal bei einem Gastmahl, und daß die Iunger, wenn Jesus das erste Mal schon die Salbung vertheidigte, das andere Mal selbst dagegen Biderspruch erhoben haben sollten, dies wäre doch an sich selbst unwahrscheinlich. Man hat das auch schon bemerkt \*). Es sind aber noch gewisse geheime Parallelen zwischen den Stücken, die wir nicht ganz unbeachtet lassen dürsten. Für's Erste — die Salbung wird getadelt, so daß, wie hier ausdrücklich, so dort andeutungsweise und versteckt, es Zesu zum Vorwurf gemacht wird, daß er sich salben läßt. So-

<sup>\*)</sup> S. Schleiermacher's Schriften bes Lukas S. 111.

bann: Jefus rechtfertigt die Bandlung als eine Bezeigung ber Ehrfurcht und als eine Liebesthat. Ferner: ber Berth ber handlung wird hervorgehoben, indem ein Underes bagegen gurudgestellt wird. Dort ift bas bamit Berglichene eine Liebesbezeigung, die man biefer That gleichstellen ober noch vorziehen mochte, - Die Freigebigkeit gegen Urme; - hier ein Mangel beffen, mas geforbert werden konnte, ber fich neben jener Sandlung nur befto auffälliger macht. Endlich in beiben Erzahlungen nimmt Sefus fo auf ben, hinter ber Bandlung aufzufuchenden, Beweggrund Rucksicht, daß er ihr felbst den beften unterfchiebt. Dort namlich foll bie Galbung bie im Boraus von Freundes Sand anticipirte Salbung feines Leichnams fein, bier, bei Lufas, wird fie betrachtet als Dankbeweis für ben Erlag einer großen Schuld. Aber bas Lette ift benn auch die Hauptfache, worauf die Differenz beruht. Gemaß bem Grundfate: έλαιον άμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, wird bei Lukas von einem Pharifaer die Sandlung felbst beurtheilt, fofern fie bas Werk einer Gunderin fein foll, und Jefus will bie Erlaffung ber Gunden gefolgert wiffen aus bem, mit jener That abgelegten, Beweise von Liebe. — Die in ben anbern Ergahlungen vorkommenden Reden und Gesprache find ausgefchloffen, weshalb das Stud auch ganz anders gestellt ift. Aber nun - follen wir etwa glauben, die eine Erzählung ent= halte eben so gut Kaktisches, wie die andere? Jene Parallelen. Die wir fo eben aufgewiesen haben, machen bies unwahrscheinlich. ober laffen vermuthen, daß, wenn ber Tabel bes Pharifders eben fo jum Faktum gebort, wie ber Tabel ber Junger, bennoch bie Runft bie Darftellung bes einen nach bem Grundriffe geformt haben moge, in den die Erzählung von dem andern gefaßt war, und nun wissen wir nicht, welche ber beiden verschiede= nen Darstellungen Die altere ift. Soviel ift flar, Die eine lenkt gang ab von bem Gegenstande ber anbern, und es laft fich schwer begreifen, wie Lukas, hatte er eine apostolische Tradition von ber Urt, wie die Markus = Matthaische Erzählung eingerichtet ift, gekannt, in diefem Falle jene ber andern, von ihm gewähl= ten, Erzählungsform nachgesett haben follte. - 2118 ein Seitenftud zu einer andern Erzählung haben wir oben (G. 14.) noch bezeichnet die Perifope Euf. 10, 25 - 37 (vergl. n. 45.).

Bir muffen hier wiederum zuvorderst bie Berwandtschaft ber verglichenen bemerken. Die in bem einen Stud (bei Matth. und Mark.) ausgedruckte Frage: welches ift bas vornehmfte Ge= bot? lagt fich leicht umwenden in die andere (bei Lukas): mas muß ich thun, um feelig zu werben? ba die Untwort, welches bas Hauptgebot im Gefetze fei, sich eben so leicht als eine praktische Unweisung betrachten lagt, wie man zur Erlangung ber Seeligkeit bem Gesetze Genuge leiften muffe. Namentlich eignete fich fur biefen Gefichtspunkt bie erfte, bei Markus und Matthaus gegebene, Darftellung beshalb, weil fie bas Gebot von ber Rachstenliebe bem von ber Gottesliebe gleichstellt, und biefe Gleichstellung mithin als eine Lehre auszusprechen scheint. Und fo ift es in ber That bei Lukas auf Ginscharfung Diefer Lehre abgesehen. In beiden Recensionen fommt alfo dieselbe Untwort vor, in der einen freilich als Untwort Jesu, in der andern als Untwort des fragenden Schriftgelehrten felbst; doch ift aber Jefus immer ber Belehrende, hier, indem er die Frage felbst beantwortet, bort, indem er ben Inhalt der von bem Schriftgelehrten gegebenen Untwort weiter erklart und anwendet. Much darin trifft ber, tem Lukas gegenüberstehende, Doppelbericht - wenigstens wie ihn Markus liefert - mit Lukas gusammen, daß ber gegebenen Untwort ausdrucklich bas Zeugnig ber Richtigkeit er= theilt wird: Luk. 10, 28. dodwig anexoidyg. Mark. 12, 32. καλίος, διδάσκαλε, επ' άληθείας είπας, ότι κ. τ. λ. Uber die Ber= schiedenheit ift im Gangen bennoch auch hier bas Bervorftechenbe, und es ift in biefem Bericht berfelbe Fall, wie er es in ben vorigen allen war, daß die Relation bei Lukas mehr in Specielles ausgebilbet ift, und sich auf eine besondere Seite bin= Ienkt. Der fragende Schriftgelehrte erhalt eine Belehrung über Die Nachstenliebe, die in dem andern Berichte weder gefucht, noch gegeben wird. Salt fich aber Lukas Bericht fo gut an Faktisches wie jener Nebenbericht; so hat er dasselbe Recht, auf Tradition gurudgeführt zu werden, wie jener, und es lagt fich kaum annehmen, daß er durch eine bestimmte Form berfelben ausgeschlossen worben mare. - Noch auf Gin Stud muffen wir aufmerkfam machen, - auf bas vom Rangstreite ber Junger n. 37. vergl. Luk. 22, 24 - 30 (3te Tafel). Die Verschies denheit fallt in bie Augen. In der Markus = Matthaischen Er=

zählung werden namentlich die Zebedaiben als die genannt, welche fich die ersten Stellen am kunftigen Throne bes Meffias aufbe= halten wunfchten, und fich bieferhalb mit einem ausbrucklichen Gefuch an Jefum felbst wenden, worauf fie die nothige Burechtweifung wegen ber Kuhnheit ihres Wunsches, und bie andern, bem boberftrebenden Bruderpaar gurnenden, Mitjunger die Belehrung über ben rechten Beg gur Große erhalten - nach einer Schilderung ber Sache, wie fie Lukas nicht macht, ber nur ganz allgemein erwahnt, es fei ein Wettstreit unter ben Jungern entftanben, wer unter ihnen auf den Vorrang Unspruch machen konne, auch Jefum mitunter gang andere Worte fprechen laft, und nur Worte hat, als Unrede an die Junger alle, nicht, wie bort, an einige insbesondere. - Doch sind aber in ben referirten Meu-Berungen Jesu gewiffe Mehnlichkeiten:

Mart. 10, 42. o'ldate, ot of Lut. 22, 25. of Basileig tov δοπούντες ἄρχειν των έ- έθνων πυριεύουσιν αὐθνών κατακυριεύουσιν τών, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν, καὶ οί μεγάλοι αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 26. ψμεῖς κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. δὲ οὐχ οὕτως · ἀλλ' ὁ μεί-43. ούχ' ούτω δὲ ἔσται ἐν ζων ἐν ύμιν γενέσθω ώς δ ύμιν αλλ' δς αν θέλη γε- νεώτερος. νέσθαι μέγας έν υμίν, έσται ύμων διάκονος. 44. καὶ ος αν θέλη ύμων γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος.

45. καὶ γὰο ὁ οίὸς τοῦ ἀν-θρωπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆ-κείμενος ἢ ὁ διακονῶν; ἐγὰ δέ ναι, ἀλλὰ διακονῆ σαι καὶ εἰμι ἐν μέσω ὑμῶν ὡς ὁ διάδουναι την ψυχην αύτοῦ λύ- κονος. roov avri nollov (vergl. Matth.).

Underes aber gibt es, mas bei befonderer Eigenthumlichkeit feinen Urfprung in Bermengungen und Berwechselungen zu ba= ben scheint, namlich Folgendes:

Mart. 10, 38. δύνασθε πιεῖν Lut. 22, 29. κάγω διατίθεμαι το ποτήφιον, δ έγω πίνω, και το ύμῖν, καθώς διέθετο μοι ο παβάπτισμα, δ έγω βαπτίζομαι, τήρ μου βασιλείαν, ΐνα έσθίητε βαπτισθήναι; 39. οί δε είπου και πίνητε έπι της τραπέζης αὐτῷ. δυνάμεθα. ο δὲ Ἰησοῦς μου καὶ καθίσησθε είπεν αὐτοῖς τὸ μέν ποτήριον, ο έγω πίνω, πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα, ο έγω βαπτίζομαι,

Martus.

Lufas.

ούκ έστιν έμον δοθναι, άλλ' ole firoipastat (vergl. Matth.).

βαπτισθήσεσθε το δε καθίσαι επί θρόνων κρίνοντες τας δω-έκ δεξιών μου καὶ εξ εύωνύμων, δεκα φυλάς τοῦ ἰσραήλ.

In beiben Perikopen ift von einem Sigen auf Thronen, von einem Effen und Trinken in Gemeinschaft mit bem Deffias Die Rede, aber nach gang verschiedenen Bendungen. Bei Marfus wird ein gang anderes gemeinschaftliches Trinken verftanden, als in der Stelle gegenüber. Das Siten auf Thronen wird bei Lukas allen Aposteln verheißen, bort bagegen ift von Platen die Rede, welche nur von zweien eingenommen werden konnten, aber es wird keinem eine bestimmte Aussicht barauf eroffnet. -Lukas kann seinen abweichenden Bericht wohl nicht — wenigs ftens nicht durchaus - felbst geformt haben, wenn er ihm auch etwa nach eigener Wahl die Stelle angewiesen haben follte. Denn fcon fur's Erfte hatte er fich, indem er feinen Bericht an den andern vom Abendmahl anknupfte, nach gewiffen vorge= zeichneten Grundlinien gerichtet, auf die auch der Markus = Matthaische eine hinweisung gibt. Es ift namlich merkwurdig, daß auch in jenem Jesus von seiner Suxovia spricht, die er zu beweifen willens ift burch die Aufopferung feines Lebens fur Unbere, und daß er das hinzugebende Leben ein diroor nennt avit nollior gerade so, wie er bei'm Abendmahle, indem er ben Trank als Symbol feines Blutes barreicht, erklart, er vergieße fein Blut fur Biele (Mark. 14, 24. Matth. 26, 28.), fo baß alfo beibe Stude, bas vom Abendmahl und bas vom Rangftreit, auf diefe Urt fur fich felbit in eine Sachverknupfung treten. Lufas hatte also ferner bas, was er zusammenknupfte, noch ibentischer machen, und in die Borte, womit Jefus die rangftolzen Junger an fein eigenes Beispiel erinnert, noch mehr Unalogie zu ber vorerzählten Geschichte vom Abendmahl legen konnen, wenn er ben Bericht nach Gutbunken hatte gestalten wollen. Wir fommen mithin auf etwas Gegebenes guruck, und bemnach, wie es scheint, auf ein ursprungliches Zwiefache, von tem sich nicht absehen laßt, wie es in ein Allgemeines, bas gleichwohl ein Bestimmtes bleibe, sich auflosen laffe, ober wie

es aus einem bestimmt Geformten unter Vermengungen und Verwechfelungen habe hervorgehen konnen.

Mit Diefen Beispielen von Differenzen moge es genug fein. Bir haben nachgewiesen, mas wir nachweisen wollten, bag es von mehrern Beftanbstuden ber evangelischen Relation überhaupt mehrere gang verschiedene Eremplare gebe, und aus biefer Berschiedenheit haben wir, - bamit wir nochmals die aus ben einzelner Beis fpielen gezogenen Resultate übersichtlich zusammenftellen, - gefolgert, bag entweber, 1) wenn bie verschiedenen Darftellungen als Ergablungsweisen neben einander bestanden, die Erabition nicht gleichformig war, ober bag, 2) wenn fie fich auf gleiche faktische Grundlagen flutten, und gleich ursprünglich aus bestimmten Reimen entwickelten, und bie evangelischen Referenten amischen ihnen mablen konnten, fein fur Die Erzahlung Maaß= gebender Typus vorhanden mar, oder 3) wenn fie aus Giner Urerzählung hervorgingen, bag bann fowohl a) im Fall bie Berschiedenheit auf Berwechselungen beruhte, als b) wenn sie von verschiedenen Bersuchen, Die Erzählung zu einer bestimmten Form auszuprägen, herkamen, die Urerzählung felbst keine bestimmte Form hatte, ober 4) wenn den Urhebern der schriftlichen Mufzeichnung die Freiheit zu funftlichen Geftaltungen ober abfichtlichen Abanderungen übrig blieb, in diefem Falle feine autorisirte, auf das Unsehen bes Augenzeugnisses gestütte, Trabition vorausgefest werden konne. Run konnte man freilich fagen: allerdings find von einigen Studen mehrere Eremplare vorhan= ben; allein was von einigen gilt, bas gilt nicht von allen, und wir halten diesen Einwurf nicht fur unwichtig. Doch ebe wir ihn genauer berudsichtigen, wollen wir unfere Pramiffe verftarken.

Drittes Datum: Selbst von der letten Lebensgeschichte Tesu läßt sich, ungeachtet sie in den Evangelien als eine zusammenhängende Geschichte gegeben ift, und diese für den Hauptgegenstand einer das Leben Jesu umfassenden traditionellen Mittheilung gehalten werden müßte, vor unsern schriftlichen Evangelien keine vorgängige, zu einer bestimmten Form ausgesprägte, Tradition voraussehen.

Trat eine Tradition hervor, bei der es, — wie hier hppothetisch angenommen ist, — auf Mittheilung abgesehen war; so wird sie nicht bei Bruchstücken stehen geblieben sein, sondern

nach einem Zusammenhange geftrebt haben \*). Biele Erzählungsftude find auch wirklich von ber Urt, daß, wenn fie ein= mal in dem Bezirke lebendiger Mittheilung über Jefu Gefchichte Plat gewonnen hatten, fie fich an andern Stoff aus berfelben Geschichte nothwendigerweise anschließen mußten. Wie wurbe 3. B. von ber Bahl ber vier Fifcher fo erzählt worden fein, wie es in unsern Evangelien, jumal ben brei erften, gefcbiebt, wenn nicht von biefen Jungern Mehreres, - wie in allen Evangelien von ihren übrigen Berhaltniffen gu Jefu und in ben drei erften von ihrer Belehrung, Aussendung u. f. w. hatte erzählt werden follen? ober von der Aufnahme Jesu in Nazareth, wenn nicht bas Auffallende babei hatte bemerkbar werden follen in der Gegenüberstellung gegen Unberes? um an bie Relativitat anderer Stude nicht zu erinnern. Mun ift uns aber feine Deriobe bes Lebens Jesu in ben Evangelien mit mehr Stetigkeit ber Berichterstattung und nach einem innigern Busammenhange ber Sauptumftande beschrieben worden, als bie lette. Die von ihr gelieferte Beschreibung wurde also wenigstens hinsichtlich ber Ganzbeit für ben forgfältigsten Abdruck der Tradition, wir meinen der mit Fleiß und Bedacht geformten Tradition, gelten konnen. Und bas ift eben die Urfache, warum wir jest auf fie noch insbesondere ben Blick richten, ungeachtet wir schon eis niges in ihren Kreis Gehoriges betrachtet haben. — Die lette Periode ber Geschichte Jesu ift alfo, fagen wir, in den Evan= gelien als ein Ganges bargeftellt, aber bas ift fie nicht auf einerlei Urt. Doch baran ftogen wir uns nicht. Es gibt bier aber in ben verschiedenen Evangelien Ungleichheiten, Die fich gar nicht zufammengatten, Wiberfpruche, einander ausschlie= Bende Nachrichten, welche wenigstens kein Zeugniß ablegen von ber Lebendigkeit ber Erinnerung, wenn sie nicht ein Gegenzeug= niß find gegen ihre Treue und Richtigkeit, aber in biefem wie in jenem Falle besto mehr Auffallendes haben, weil die lette

<sup>\*)</sup> Wiewohl bamit nicht gemeint wird, baß bas zusammenhangig Erstaltete, wie unsere Evangelien, aus mehrern, von einander trennbaren, Einzelheiten bestanden haben musse, sondern nur, daß es ein Fertiges, in sich Abgeschlossens, eine Totalanschauung Gewährendes gewesen sein musse, und daß die Mittheilung nichts Unvollendetes, nicht gleichsam Anfange ohne Fortsegung bis zum Schlusse, producirt haben werde.

Geschichte Tesu sich von selbst nach einzelnen Merkwürdigkeiten abtheilte, und diese, der Reihe nach, den Bildnern der Tradition sich heller und klarer darstellen mußten, als anderes Frühere. Man hat hier wiederum die synoptischen Berichte unter sich, und mit ihnen gleichfalls wieder den Johannes zu vergleichen.

Die erwähnte Geschichte hebt an mit der Verratherei des Judas und den Vorbereitungen dazu (Matth. 26, 1. f. Mark. 14, 1. f. Lufas 22, 1, f. ift bie Ginleitung). Che Judas ben Sobenprieftern fich anbietet (Matth. 26, 14-16), außert Jefus feine Gewißheit über ben ihm fo nahe bevorftehenden Tod bei einem Gaftmable (Matth. 26, 17 u. die Parallelft.). Dann halt er bas Pascha in Jerufalem. Bei biefem Mable ift er wieber in ber Gemuthsftimmung, wie er es schon bei jenem war, bag er Symbole feines Tobes erblickt (Matth. 26, 28. vergl. 26, 12). Dort symbolisirte Diefen Tod bas Jesum salbende Beib, hier er selbst; baneben außert er hier, bag unter benen, bie fein Brod effen, fein Berrather fei \*), wie es nach ber vorausgeschickten Bemerkung bes Erzählers wirklich ber Fall war. Jefus fagt bann bei'm Abgange in den Garten voraus, mas ihm von den andern Jungern bevor= ftebe: - ihre Flucht, und Petri Berleugnung (Matth. 26, 31. 34), ein Vorausblick in die folgende Geschichte. Auf das eine Kaktum weifet gurud Matth. 26, 56., auf bas zweite die Beschreibung 26, 60 f. Die Geschichte ber Gefangennehmung, ber vorher als Plan des Judas bezeichneten, und nun im Berfolg der Erzählung als fein in Gemeinschaft vollbrachtes Werk beschriebenen (Matth. 26, 47 - 56), - liegt als vermittelndes Glied bazwischen. Auf die verleumderische Ausfage der falschen Beugen Matth. 26, 61 wird wieder angespielt Jesu Kreuze gegen= über Rap. 27, 40. Die Berurtheilung zur Kreuzigung und bann bie lettere felbst werden bem Bergange nach im fortlaufenben Bericht beschrieben, bis zum Momente des Tobes Jesu Rap. 27, 1 - 54. Bei Jesu Tobe und Begrabniffe werden Weiber als Zuschauerinnen erwähnt, Diefelben, Die fich nach Jefu Bestattung zuerst ber Gruft wieder nabern, und an ber geöffneten

<sup>\*)</sup> Dies ift ber Hauptzweck fur bie Form bes Stude, keineswegs ber, eine urkundliche Nachricht zu geben von ber Einsegung bes Abendmahls.

Gruft die erfte Runde von der bereits erfolgten Wiederauferstehung bes unter ben Tobten Gesuchten erhalten. Der Engel, welcher bort erscheint und fpricht, erinnert an bie von Jesu fruber gegebene Muskunft (Matth. 26, 32), wo er anzutreffen fein und die gerstreuten Junger wieder fammeln werbe (Matth. 28, 7). Go hangt Alles in bem gangen Bericht zusammen. Aber nun bas Einzelne! 1) In der Ginleitung, indem die Rebe auf ben Plan bes Judas gelenkt werben foll, macht der gemeinschaftliche Bericht auf die Bichtigkeit der Judaffischen Intervention aufmerksam, durch die Undeutung, daß die Oberpriester aus Furcht, Tumult ju erregen, Jesum am Feste nicht greifen laffen wollten \*) (Matth. 26, 5. Mark. 14, 2). Johannes, wie er auch mit Indignation der That des Judas gedenken mag, blickt doch nicht fo auf das Moment, das die Schlechtheit derfelben noch augenfälliger macht, bin. - Sierauf werben wir kein Gewicht legen follen; - aber Johannes, falls ber unter feinem Namen bekannt gewordene Bericht wirklich von ihm herruhrt, mußte doch Un= theil gehabt haben an Formirung ber vorgeblichen Tradition, oder ber von ihm gekannten ober gebilligten einen Ginfluß gestattet haben auf feine eigene Darftellung ber Sache. Doch wir wollen hierauf wirklich kein Gewicht legen. Was aber 2) die Salbung von der Hand ber Maria anlangt, so treten, wie wir schon bemerkt haben, zwei Berichte gegen ben Doppelbericht (bes Matthaus und Markus) auf, ber Johanneische, ber bas Gastmahl anders batirt, und der Lukassische, der, indem er dasselbe thut, nicht nur Beibes, Gaftmahl und Salbung, ben erftern Relationen zugleich widersprechend, viel früher ansett, sondern auch die lettere Thatsache zur Unterlage ganz anderer Gespräche macht, als Die beiben erftern Berichte. — Woher aber Die Differenz ober

<sup>\*)</sup> The Plan war, ihn gerichtlich verhaften und barauf hinrichten zu lassen — was eben am Feste nicht angehen sollte. Das έν δόλφ bei Markus ist unächt, erst aus Matthäus eingetragen, und im Terte bes Matthäus ist es eine von den Einschaltungen, deren dies Evangezlium so viele hat, wie anderswo gezeigt werden soll. Lukas hat es nicht, und seine Worte sind so zu fassen: während das Paschafest nahte, rathschlagten die Hohenpriester über die passenste Urt, Iesum aus dem Wege zu räumen, deshalb, weil sie das Volk sürchteten (und Aufruhr verhüten wollten), der Plan also am Feste nicht aussührbar schien.

Musbeugung breier, bas Gine Kaktum betreffenber, Berichte, ba felbiges im traditionellen Erzählungscoflus, wenn er geformt war, eine bestimmte Lage haben mußte? Denn schreiben wir auch bem einen ober andern Berichte vor ben übrigen Urfprunglichkeit ju: fo ist doch nicht erklart, warum ber Ordner bes andern, berjenige namentlich, ber fich fonft nach ber vorgeschriebenen Dronung bes Urtypus gerichtet haben foll, - warum diefer hier, wie der an= bere, abweicht. 3) In bem junachst folgenden Stude tritt bie Differeng im Betreff ber Sauptsache wieder hervor, namlich zwischen Johannes und ben Uebrigen. Johannes will burch feinen Bericht vom Paschaabend anschaulich machen, wie Jesus bie Seinen bis an's Ende geliebt habe (Joh. 13, 1), und erzählt nach biefem Thema, baß Jefus vor bem Mahle feinen Jungern bie Rufe gewaschen, und ihnen biefe Liebeshandlung jugleich jum Mufter ber Nachahmung aufgestellt habe; die Worte aber, unter benen Jesus bei Tische ben Jungern bas Brod bricht, und bann ben Reich barreicht, - jene Worte, welche bie andern Evangeliften wie Saupttheile ihrer Reminiscenz hervorheben, - erwähnt er nicht, was in jeder Sinsicht auffällig ift, sowohl wenn Diefe Borte Die Bedeutung haben, ebenfalls einen Beweis ber Liebe auszudrücken, als auch, wenn ihnen ein eigenthumlicher Sinn unterzulegen ift. Aber merkwurdigerweife ermahnen nun auch bie andern Referenten ben Umftand vom Fugwaschen nicht, und es scheint alfo gar, als wenn wir hier nicht wirklich bie zwiefache Erzählung eines geschichtlich gegebenen Zwiefachen, fondern auch nur so die individuellen Darftellungen bes ursprunglich Ginen hatten, wie fie uns oben in ber Erzählung von ber Salbung ber Maria, und eben so in ber vom Rangstreite ber Junger vorgekom= men find. Es ift hier namlich ebenfalls ein geheimer Parallelismus bes icheinbar Berichiebenen, wie er bort war. - Der Abendmahlsbericht verfinnlicht ein Swaverer. Jefus bedient bie Junger bei Tifche, ihnen Speise und Trank reichend, und bies Darreichen ift bas Symbol von Darreichung feines Leibes und Blutes. — Die Handlung also bei'm Abendmahl (bas Darrei: chen) ift bie sinnliche Darftellung bes deuxoveir, wie es feinem Erweise nach (als Singabe bes Lebens fur Undere) in ber Perifope vom Rangstreite Matth. 20, 28. Mark. 10, 45 charakterifirt wird, und andere Berichte fagen nun (bei Paulus und Lukas), bag

Jesus die symbolische Handlung unter Ruckerinnerungen habe wiederholt miffen wollen. Sierauf aber beruht eben ber Parals lelismus mit bem vom Johannes Dargestellten.

Denn die Handlung des Fußwaschens ift ebenfalls eine Siazoria, und verfinnlichend, und Jesus stellt fie ebenfalls als eine zu wiederholende Sandlung oder als ein nachzuahmendes Mufter auf (3oh. 13, 15 \*). Wir haben alfo wohl eine Berwechselung, und es fpricht für unsere Unsicht außer bem. baf die Referenten nur bas eine verfinnlichende Faktum erwähnen mit Ausschluß bes andern, noch dies, daß Johannes auf feine Darftellung biefelben Tischgespräche und Meußerungen Jesu, — namlich die, welche auf seinen Berrather hindeuten, (Joh. 13, 21. vergl. Matth. 26, 21. Mark. 14, 18. Luk. 22, 21), - folgen läßt, wie fie bie Undern auch ermabnen.

Aber find nicht immer so die Relationen fehr verschieden? Doch sie sind das auch noch in andern Theilen bieses Stucks. Wie ungleich namlich ift nicht bas Gefprach Tefu mit Petrus referirt!

τρος είπεν αὐτῷ εἰ μη ἐκλείπη ή πίστις νῦν ἀκολουθήσαι.

ταυτη τη νυκτί, ποίν αποθανείν, ού μή σε ναι με. απαρνήσομαι.

Matth. 26, 31. πάν-1 Luf. 22, 31. σίμων, Joh. 13, 36. λέτες ύμεῖς σκανδαλι- σίμων, ίδού, ό σατα- γει αὐτῷ σίμων πέσθήσεσθε εν εμοί εν νας εξητήσατο ύμας, τρος πύριε, ποῦ ύπάτη νυκτί ταύτη γέ- τοῦ σινιάσαι ώς τον γεις; απεκρίθη αὐτῷ γραπται γάρ - 33. σῖτον 32. ἐγω δὲ ἐδεή- δ Ἰησοῦς ΄ ὅπου ὑπάαπουριθείς δε ό πέ- θην περί σου, ίνα γω, οὐ δύνασαί μοι καὶ πάντες σκανδα- σου, κ. σύ ποτὲ ἐπι- ὕστερον δὲἀκολουθήλισθήσονται έν σοί, στρέψας, στήριξον σεις μοι. 37. λέγει έγω ουδέποτε (σκαν- τους αδελφούς σου. αυτώ ο πέτρος κύριε, δαλισθήσομαι). 34 33. ό δὲ εἶπεν αὐτῷ διατί οὐ δύναμαί σοι ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς νύριε, μετὰ σοῦ ἕτοι- ἀπολουθῆσαι ἄρτι; αμήν λέγω σοι, ότι έν μός είμι και είς φυ- την ψυχήν μου υπέρ λακήν κ. εἰς θάνατον σοῦ θήσω. πορεύεσθαι.

34. όδὲ εἶπε λέγω 38. ἀπεκρίθη αὐαλέκτορα φωνήσαι, σοι, πέτρε, ού μή φω- τω ό Ίησους την τρίς απαρνήσημε. 35. νήσει σήμερον αλέ- ψυχήν σου υπέρ έμοῦ λέγει αὐτῷ ὁ πέτρος κτωρ, πρίν η τρίς θήσεις; άμην άμην λέκαν δέη με σύν σοι απαρνήση μη είδε- γω σοι ού μη αλέ-

κτωο φωνήσει, έως οδ απαρνήση με τρίς.

<sup>\*)</sup> Die in dem gegebenen Liebesbeweise liegende Aufforderung an

Me die einzelnen Relationen bemuben fich, die Borte Petri in einen bestimmten Bufammenhang zu bringen, ber fich jedoch, wie man fieht, in jeder gang anders knupft, wie in der andern, die Worte felbit scheinen nur wie nach Muthmaßungen ober aus unbestimmter Erinnerung wieder bergestellt, - von einer fest regulirten Tradition ift feine Spur, - am wenigsten in ben reflerionsmäßigen Uebergangen (3. B. Matth. 26, 30). Rommt man 4) auf bas folgende Stud (1ffe Zafel n. 54.) vom Seelenkampfe Jefu in Gethfemanc; fo weiß man eigentlich gar nicht, wie man mit ber Tradition daran ift. Giner Betrubniß, in welche Jefus verfunken war, gebenkt auch Johannes, und zugleich eines Gebets Jefu, bas ganz in biefelben Worte eingefleidet ift, wie bas, nach ben andern Berichten, von ihm im Garten Gethfemane gesprochene. Man vergleiche:

Matth. 26, 38 (vergl. Mark. ] Joh. 12, 27. vov ή ψυγή 14, 34). περίλυπός έστιν ή ψυ- μου τετάρακται.

χή μου είς θάνατον.

προςηύχετο, ΐνα, εἰ δυνατόν σόν με ἐκ τῆς ώρας ταύτης · ἐστι, παρέλθη ἀπ' αὐτοῦ ἡ ὥρα. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἡλθον εἰς τῆν 36. κ. ἔλεγε αββα, ο πατής, - ωραν ταύτην. παρένεγκε το ποτήριον απ' έμου τούτο άλλ' ού, τί έγω θέλω, άλλα τί σύ.

(v. 39.) Mart. 14, 35. καὶ καὶ τί εἴπω \*); πάτερ, σώ-

Auch der vom Johannes erwähnte Umstand, daß darauf Einige Donner gehort und Undere gefagt haben, es rebe mit bem Betenden ein Engel, erinnert an bas, mas vom Vorgange in Gethsemane bei Lukas erwähnt ift, ein Engel vom Simmel habe Sefum geftartt (Sob. 12, 29. vergl. Luf. 22, 43). Der Beit= und Sachzusammenhang ift aber bei Johannes ein gang anberer. - Bas er schilbert, ift vor bem Ofterfest vorhergegangen, und er stellt bie Sache so vor, als hatte Jefus zwischen verschiedenen Entschließungen geschwankt, bevor noch Judas Plan

bie Junger, fich einander auch fo ju lieben, wie ihr herr fie geliebt habe, wird ein neues Gebot genannt (naivi evroly Soh. 13, 34), fo wie bort bei ber symbolischen Darreichung bes Blutcs von einem neuen Bunde (natri diadinn) die Rede ift, womit vergl. Sob. 15, 12, 13.

<sup>\*)</sup> Bergl. Lut. 12, 49. 50.

zur Reife kam, und als hatte er ben Rampf gegen fich felbst zu befteben gehabt, zu einer Zeit, ba er felbft feinem zur Entwickelung eilenben Schicksale burch freien Entschluß eine andere Richtung geben konnte. Geben wir nun auch zu, daß der hiervon zu unterscheidende andere Zeitpunkt, namlich ber unmittelbar voranging, als Judas und feine Benoffen zur Ausführung ihres Borhabens fchritten \*), ebenfalls ein kritischer mar, wahrend beffen Sesus wiederum beten konnte, bag er aus biefer Stunde gerettet wurde; fo scheinen benn boch, - nach ber Identitat ber Reben, und barnach zu urtheilen, daß die Berichterstatter hier wiederum ein Kaktum gegen bas andere eintaufchen, - zwei abnlich fritische Beit= punkte mit einander verwechselt zu fein, ungeachtet wir nicht entscheiden konnen, welchem berfelben bas Gesprochene wirklich ans gehore. - Blog bas Allgemeine bleibt : Jefus hatte einen Kampf mit fich zu bestehen, ehe fich fein Schickfal entschied. -Aber das ist die Verschiedenheit der Berichte immer noch nicht gang. Lefen wir bei Johannes die unmittelbar vorhergebenben Berfe; fo ftogen wir wiederum auf eine Meugerung Jefu, welche die andern Evangelien auch anführen, aber wiederum aus einer andern Zeit. Man vergleiche:

έν τῷ κόσμο τούτω, εἰς ζωὴν τὴν έαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν έμοῦ αλώνιον φυλάξει αὐτήν.

χονος χ. τ. λ.

30h. 12, 25. δ φιλῶν τὴν Ματέ. 8, 35. δς γὰο ᾶν θέλη ψυχὴν αύτοῦ, ἀπολέσει ἀυτήν τὴν ψυχὴν αύτοῦ σῶσαι, ἀποκαὶ δ μισῶν τὴν ψυχὴν αύτοῦ λέσει αὐτήν δς δ' αν ἀπολέση

αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.

26. ἐὰν ἐμοὶ διαπονῆ τις,

ἐμοὶ ἀπολουθείτω παὶ μου ἀπολουθεῖν, ἀπαονησάσθω όπου είμι έγω, έκει και ο διά- ξαυτόν, και άράτω τον σταυρόν αύτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. (vergl. Matth. und Luk.)

Doch ift hier abermals ein merkwurdiger Parallelismus. Die andern Evangelien haben bie Borte gleichfalls ba, wo Jefus ben Jungern zum ersten Male ben ihnen unerwarteten Ent. schluß bekannt macht, daß er zum Tobe gehen wolle und, was noch als ein Zweites hinzukommt, - wo diefer Entschluß als eine Verzichtleiftung erscheint auf alle die Bortheile, wie sie die Wolksgunft verhieß, gerade wie bei Johannes, wo Jesus feinen Borfat, jum Tobe ju geben, erklart, als bie in Jerufalem

<sup>\*)</sup> Der Zeitpunkt, von bem bie fynoptischen Berichte reben.

anwesenden Griechen nach einer Unterredung mit ihm verlangten (Joh. 12, 20 - 23. womit vergl. Joh. 2, 23 - 25). Johan= nes vereinigt also in Giner Nachricht, was in ben andern Evan= gelien an außer einander gelegene Orte vertheilt ift. Db nun Jefus wohl manche wortliche Meugerungen, - wie die jenes Bebets und dieses Borfates, - bei mehrern Gelegenheiten und unter abnlichen Situationen hat wiederholen konnen; fo ift es boch nicht mahrscheinlich, daß er jedes Mal da, wo die Situation einen Rampf und eine Entscheidung zu fordern schien, feine Ge= muthsbewegungen ober Entschließungen auf diefelbe Beife geaußert haben follte, und alfo nicht mahrscheinlich, bag er in bem vom Johannes gemeinten fritischen Beitpunfte feine Gelbstentscheibung für ben Tob auf die Unmelbung ber Griechen eben fo, wie bann früher auf die Nachricht von ben Urtheilen ber Galilaer, und wieder das bei Johannes zur Zeit ber Krifis gesprochene Gebet um Rettung spater eben fo im Garten Gethsemane wiederholt haben follte. Entweder hat also Johannes eine Mischung gemacht aus homogenen Theilen, ober die andern Referenten haben kunftlich vervielfaltigt und auseinander gesondert, was in der Wirklichkeit einem und bemfelben Zeitvunkte angehorig beifammen mar. Beder in biefem, noch in jenem Falle konnen wir als Stamm ber evangelischen Nachrichten eine bestimmte und constante Tradition voraussehen. Denn bas zu Sonbernbe konnte nicht vermengt, und bas Zusammengehörige nicht getrennt werden, wenn Form und Ausdruck für ben Bortrag ber Geschichte bereits typisch gegeben war \*). 5) Der nachstfolgende Erzählungsabschnitt beschreibt die

<sup>\*)</sup> Nach ben brei ersten Evangelien foll sich balb barauf, als Tesus bas erste Mal seinen Entschluß, ben Tobesweg zu betreten, bekannt gemacht, die sogenannte Verklärung auf dem Verge creignet haben. Diese Geschichte hat a) in der Verkreibung sehr viel Lehnliches mit dem Vorgange im Garten Gethsemane. Tesus hat hier wie dort dieselben Jünger um sich. Die Jünger versinken in Schlaf (berselbe Ausdruck Luk. 9, 32. Matth. 26, 43. ἦσαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι), sie wissen nicht, was sie antworten sollen. (Derselbe Ausdruck Mark. 14, 40. οὐν ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριδῶσι, und Mark. 9, 6. οὐ γὰρ ἤδει τί λαλήση vergl. Luk. 9, 33. μὴ εἰδως δ λέγει). Die andern Jünger hielten sich in der Entsernung. Tesus hat auf dem Verge gebetet, und gefastet (vergl. Mark. 9, 29). Er wird in seinem Entschlusse, der guten Sache sich aufzuopfern, bestärkt (Luk. 9, 31.) — Es ertont eine Stimme vom Hims

Gefangennehmung Jefu. Das Faktum ergablen naturlich bie Evangelien alle; aber die Zeichnung, wo fie in's Bestimmte aus= gemalt wird, fallt boch, fo wie schon die von der Scene im Barten, verschieden aus, wie wir denn bereits oben etwas barüber an= gemerkt haben. Bir wollen bier noch nichts von ber Eigenthum= lichkeit ber Darstellung bes Lukas im Berhaltnig ju Matthaus und Markus fagen, fonbern ben Schluß ziehen aus ber Differeng mifchen Johannes und den Uebrigen. Diefe wollen , Jefus habe fich in der verhängnifvollen Racht an dem Orte, wo er den Berrather erwartete, nur mit brei Jungern jusammengehalten, getrennt und entfernt von den übrigen, und es scheint, als solle auf diesen Umftand, ber von ihnen, wie nach ber Borausbestimmung burch einen, in ber Alttestamentlichen Geschichte enthaltenen, Typus eingeleitet wird, ein Hauptgewicht gelegt werden. Man vergleiche namlich die Erzählung von den Unstalten zur Opferung Isaaks:

Ματτή. 26, 37. καὶ παρέλα- Gen. 22, 3. ἀναστας δὲ ἀβε τὸν πέτρον κ. τοὺς δύο
ξεβεδαίους.

Ευξ. 22, 40. γενόμενος δὲ
ἐπὶ τὸν τόπον.

Ματτή. 26, 36. κ. λέγει καδίσατε αὐτοῦ, ἔως οὖ ἀπελδίελευσώμεθα ἔως ὧδε κ. προςκυνήσαντες ἀναστρέψομεν.

Johannes stellt aber die Sache nicht so vor, vielmehr soll Tesus, um einen Alttestamentlichen Ausspruch in Erfüllung zu bringen, seine Jünger haben behüten wollen, damit er ihrer keisnen verlore, was denn wohl eher die Andeutung enthalten dürfte, daß er sie ungetrennt beisammen gehabt. Vom Judaskusse weiß Iohannes auch nichts, aber die Andern wissen wieder davon nichts,

mel (Matth. 17, 5) gerade wie in dem entschiedenden Moment bei Johannes (v. 12, 28). b) Die Verktarung selbst aber, wie sie die spnopstischen Berichte beschreiben — hat sie nicht die Bedeutung, das Vorbild einer künftigen Verktarung zu sein? Dann trifft die Sache zusammen mit dem Ausdruck der Stimme bei Johannes. Eben so stellt sich die Sache auch dar 2. Petr. 1, 16—18. c) Uber welches ist der in der letzten Stelle erwähnte "heilige Berg," der Schauplat des Phanomens? ist es nicht der Tempelberg?

baß auf bas Wort Jesu: ich bin's! bie angekommene Schaar gurudgewichen, und zu Boden gesturzt fei. - 6) Die Differeng ber Nachrichten im Betreff bes Orts, wohin man Jefum nach ber Gefangennehmung führte, ift ichon oben befprochen worben. Sie ift um fo mehr auszuzeichnen, ba fie eingeftanblich nicht ausgeglichen werden kann, und zu ihrer Entschuldigung we= nigstens keine solche Erklarung von ihr aufzufinden ift, bie ju unferer Borausfetzung stimmte. Denn wollte man auch fagen, Die in ben innoptischen Berichten befindliche Berwechselung fei weiter nicht zu verwundern, da die in jener Schreckensnacht an die andern Apostel (die nicht, wie Petrus und Johannes, Mugenzeugen bes beschriebenen Borgangs waren) gekommenen nachrichten nur fragmentarisch waren, und ber in Jerusalem nicht einheimische Petrus vielleicht selbst nicht recht wußte, in was fur einen hobenpriefterlichen Palaft er ju feinem Ungluck gekommen war (Paulus Romment. 3. Th. S. 644.); fo bleibt immer die Frage: warum erkundigten sich bie Bilbner ber Tradition, Die boch im Apostelkreise zu Jerusalem entstanden und erhalten sein foll, nicht nach bem mahren Berhaltniffe ber Cache, um fie fo qut, wie Sohannes zu miffen, mit dem fie zugleich bavon erzahlen? - Ift also die Nachricht des Johannes die genauere und richtigere; fo konnen wir nicht glauben, bag bie breiftimmige andere ben Urbericht ausgemacht habe, ober nach bemfelben copirt fei. 7) Much hinsichtlich des Berhors Jesu finden, wie ebenfalls ichon bemerkt, Abweichungen Statt. Lukas verlegt bas nachtliche, das die andern Nachrichten beschreiben, auf den folgenden Morgen. Das kann zwar absichtliche Uerderung fein; aber die Borte, Die aus Diefem Berbor berichtet werden, find boch auch verschieden, und bei Johannes gang andere, als bei ben Uebrigen. Es ift, als wolle uns ber Johanneische Bericht überhaupt auf den Berdacht bringen, daß fich an vielen Orten Die Sache in der Wirklichkeit gang anders verhalten haben moge, als uns die brei erften Evangelien melben. Er erwahnt wie jene (Mark. 14, 65. und die Parallelft.), daß Jefus Backenftreiche erhalten, ftellt aber feine Bemerkung in einen gang anbern Raufalzusammenhang, Joh. 18, 22. 8) Ueber die Berleug= nung Petri bifferiren bie Ungaben, wie aus einer unbestimmten Sage gefloffen, wiederum. Die breimalige Biederholung ber

Berleugnung behaupten die Berichte alle, aber entweder find bie Ufte verwechseit, ober es werden andere Personen herbeigezogen, und die Verleugnungen nach verschiedenen Veranlassungen eingerichtet. - Es folgt 9) bie Geschichte vom Berbor und ber Berurtheilung Jefu vor dem Richterstuhle bes Pilatus. Man bemerkt in diefer Gefchichte an allen Erzählungen diefelben Grundlinien, aber die Zeichnung bes Bildes ift verschieden ausgeführt. Das Gleiche und Gemeinschaftliche ift: a) Jesus wird vom Landpfleger gefragt, ob er ber Judenkonig fei, und bejaht bies. b) Pila= tus findet an dem Angeklagten nichts Strafwurdiges, und will ihn, zufolge der Bewohnheit, dem Bolke am Feste einen ber Gefangenen loszugeben, zu bem Loszugebenden bestimmen. c) Die Juden fordern aber bagegen ben Barabbas. d) Pilatus macht Gegenvorstellungen, muß aber endlich nachgeben. e) Die Soldaten verkleiden Jefum jum Spott in einen Konig, und laffen an ihm ihren Muthwillen aus. — Das find aber Kacher, Die fast jeder ber Ergabler mit besonderem Stoffe ausfüllt, oder Abtheilungspunkte, zwischen welche Berschiedenes hineingestellt wird. Bor ben erften ftellt Johannes bas vorläufige Gesprach ber Unklager mit bem Richter. Matthaus und Markus haben nichts bavon. Lufas will die Berhandlung einleiten burch bie ausbruckliche Bestimmung bes Anklagepunktes. Das Kolgende aber zeigt nach seinem Verhaltniß zu den parallelen Terten, baß er nur eine Lucke ausfullen will. Bard Jefus mit ben. vom Lufas angeführten, Worten bem Pilatus übergeben; fo mußte auch Jesus felbst bie Unklage gehort haben; nach Joh. 18, 33 aber hat er fie nicht gehort \*). Wie die drei erften Erzähler es vorstellen, hat Jesus die Frage bes Vilatus unb e-

<sup>\*)</sup> Bon ben Worten v. 33. σθ εί δ βασιλεύς τῶν δουδαίων muß das Fragzeichen weggenommen werben, daß sie einer Assertion ahntich scheinen, sonst paßt die Antwort Zesu nicht daraus. Die Rede hangt so zusammen: Du bist der Zudenkönig! Antwort: Sprichst Du damit Dein eigenes Urtheil aus, ober ist das die Angabe Anderer? Pilatus: Wie kann ich als Römer Iemandem diesen Titel im Ernst beilegen? Dein Bolk hat Dich mir überliesert, und mein Ausdruck bezieht sich auf die Anklage, um von Dir selbst zu hören, was Du gethan haft, und ob Du selbst behauptest, der Zudenkönig zu sein. Anders Lücke's Kommentar zum Ish. 2. Ah. Bonn 1824. S. 478.

bingt bejaht. Wie konnten fie barauf fogleich folgen laffen, baf Pilatus Jesum habe schuldfrei gefunden, und ohne Beiteres losgesprochen? Johannes füllt die Lude. - Wir betrach = ten icon biefe Erganzung als einen Gegenbeweis gegen die obige Hopothese, wenn sie annimmt, daß unsere Ergablungen ihre Gleichformigkeit burch oftere Bieberholung erhalten haben. Denn bei der oftern Wiederholung wurde man wohl auf die Lucken besto aufmerksamer geworden sein, und sie nicht übrig gelaffen haben. - Pilatus will, heifit es weiter, von ber Dbfervang, am Fefte einen Gefangenen frei zu geben, gum Beften Jefu Gebrauch machen. Die andern Referenten, Markus und Matthaus, machen mit ber Erinnerung an biefe Obfervanz einen neuen Uft bes Drama: Das Volf kommt und bittet formlich einen Gefangenen los, und hinter biefes Bolk stecken sich bie Sohenpriefter, daß es den Barabbas losbitten, Jefum aber unbedinat verschmaben foll. Bei Lukas bagegen ift bie Bezugnahme auf die erwähnte Gewohnheit nur eine Bemerkung des Erzählers (Luk. 23, 17). Johannes aber legt fie bem Pilatus felbft in ben Mund (Joh. 18, 39). Wir wiffen hier nicht, ob ber Gine erganzt ober ausgeschmuckt, ober ber Undere weggelaffen hat. -Die Relation bes Matthaus und Markus fcheint etwas Stubirtes zu haben, und Johannes Worte (18, 39.): Loui de ovrigeua υμίν κ.τ. λ. find gleichwohl als Worte des Pilatus auch nicht mahr= scheinlich, wiewohl ihnen wirkliche Rede zum Grunde liegen kann. Nach Lukas erklart Pilatus, daß er Jesum (wenn er ihm auch jene bestehende Gewohnheit zu Statten kommen laffe) \*), boch zuvor als einen nicht ohne Grund verhaftet Gewesenen behanbeln und geißeln laffen wolle (Luk. 22, 16. 22.). Es wird aber nicht gesagt, ob bas wirklich geschehen sei (als Bersuch namlich, die Lostassung des Angeklagten zu bewirken). Nach bem unmittelbar Folgenden (Luk. v. 18 und v. 23.) ift es nicht geschehen. — Die Juden nahmen bas Unerhieten nicht an. — Gleichwohl aber scheint Lukas, ba er von ber Beiffelung nach bem wirklich gesprochenen Tobesurtheile nichts er= wahnt, sie als hier geschehen vorauszusehen. Dazu stimmt

<sup>\*)</sup> Es ist bies zwar Luk. 22, 17 nicht wortlich ausgebrückt, liegt aber boch wohl im Terte.

die Johanneische Erzählung, zu der sich die des Lukas, wie das Unbestimmte zu dem Bestimmten verhalt. Pilatus, sagt Johannes (Kap. 19, 1.), ließ Jesum wirklich geißeln, und machte hinterdrein noch Versuche, seine Freitassung durchzumachte hintervein noch Versuche, seine Freitassung durchzussehen (Kap. 19, 4. 5., Verse, welche zwischen des Lukas v. 17. und 18. hineinpassen würden wenn nicht Luk. v. 22. folgte). Allein nimmt man dagegen die Berichte des Markus und Matthäus; so gründen sich sene Angaben nur auf eine Verwechselung der Momente. Die vom Iohannes erwähnte Geißelung und von den Soldaten vorgenommene spöttliche Vermummung des Gefangenen geschahe erst nach bessen Verurtheilung, und das ist wahrschein-licher, theils weil es die gewöhnliche Ordnung so war, daß die zu Kreuzigenden, ehe das gesprochene Urtheil an ihnen vollzogen ward, zuvor gegeißelt wurden, theils weil die Soldaten an einem, ward, zuwor gegeißelt wurden, theils weil die Soldaten an einem, der noch losgelassen werden sollte, wohl kaum Muthwillen versübt, noch weniger die Materie zum Spott aus einer, noch nicht erwiesenen, Unklage genommen haben würden. — Gleichwohl verhalten sich die sich gegenseitig widersprechenden Erzählungen doch immer wie einander gegenüber gestellte Beshauptungen, zumal da sie innerhalb eines und desselben Grundrisses liegen, und ein zweimaliges Geschehen der erzählten Sache nicht glaublich ist. Denn wollte man annehmen, die Geißelung sei zweimal vorgenommen worden, so würde man dasselbe auch sehen müssen in Absicht auf die spottliche Krönung, und dazu wird sich nicht leicht Semand entsschließen. Der vierte Punkt war: Pilatus macht Gegenvorsstellungen. — Seine Rede wird also Gegenerinnerungen versanlaßt haben, und der Proprätor wird erst dadurch zum Nachzgeben bewogen worden sein. So stellt auch Johannes die Sache — ganz wahrscheinlich — vor. Nach den drei ersten Evangelien jedoch, die den Pobel mit der Bitte um Barabbas auf dem Schauplaß bringen, und ihn zum Organ der Feinde Evangelien jedoch, die den Povel mit der Bitte um Baravbas-auf dem Schauplatz bringen, und ihn zum Organ der Feinde Tesu machen, geht die Sache nicht ohne Tumult ab. Es er-tont als Erwiederung bloß das mehrmalige Geschrei: kreuzige, kreuzige ihn! und dem überhandnehmenden Geschrei muß der Nich-ter nachgeben. Hier ist also wieder eine Ergänzung aus dem Beitrage des vierten Erzählers, und in den drei ersten Evange-lien ein Mangel, den man in einem Urbericht, bestehend aus

oft wiederholten Erzählungen, und zwar aus angeb: lich an Drt und Stelle (in Jerufalem) jum Grund authen= tischer Ueberlieferung gemachten Erzählungen, nicht vermuthen fann. Es wird nun 10) beschrieben, wie Jesus, nach gefälltem Todesurtheile und erlittener Geißelung, abgeführt wird zur Rreuzi= gung. Musdrudlich fagt Johannes (Rap. 19, 17.): Jefus trug fein Rreuz felbst, - bie Undern geben gegentheils die eben fo aus= bruckliche Nachricht, daß es ihm getragen werden mußte, und nennen ben Mann, ber zu biefem Dienste genothigt marb. Ubsichtliche Berschweigung bes wirklichen Hergangs kann man bei Johannes nicht vermuthen. Denn warum hatte er bann überhaupt die Ungabe gemacht, baß Jesus fein Rreuz trug? Bußte er die Sache nicht genau, und lagt fich ein solches Nicht= wissen bei ihm damals, als er schrieb, noch als moglich vor= stellen; so kann man nicht wohl auf ben Gebanken kommen, unfere evangelischen Nachrichten und ihre Gleichformigkeit aus gewiffen, nach oftern Befprechungen ber Sache conformirten Sagen ober Mittheilungen abzuleiten. Denn jener Umstand gehort gerade unter die Dinge, Die von bergleichen Deffentlichkeiten am eheften und am ofterften befprochen zu werden pflegen, und unwichtig fur Die fchriftliche Erzählung war die genauere Ungabe bes Umstands ebenfalls nicht. Die Beschreibung kommt nun 11) auf die Kreuzigung selbst. Sie fammelt fich die einzelnen Umftande meift nach Unleitung Alttestamentlicher Vorhersagungen — z. B. Matth. 27, 34. (Mark. 15, 23.) = Joh. 19, 29. vergl. Pf. 69, 22. ferner: Matth. 27, 35. (und die Parallelft. Joh. 19, 24. vergl. Pf. 22, 19. ferner: Matth. 27, 39. (und die Parallelft.) Luk. 23, 35. vergl. Pf. 22, 8. (von da hat Lukas das Wort: Excentifolizen) ferner: Matth. 27, 46. (Mark. 15, 34.) vergl. Pf. 22, 1. — Aber die Unga= ben gehen auch hier an Hauptpunkten aus einander. Zuvor= berft gebenkt Matthaus (27, 34.) und mit ihm Markus eines, Jesu vor ber Rreuzigung gereichten, Trankes, indem jener beutlich zu verstehen gibt, daß damit eine Alttestamentliche Beiffagung in Erfullung gegangen. Johannes, ber unstreitig biefelbe Alttestamentliche Stelle, wie Matthaus, im Auge hat, und von Schrifterfüllung ausdrücklich fpricht (Joh. 19, 28.), bezeichnet als ben, in Gemäßheit iener Stelle zu erwähnenben, Trank nur

ben letten, wie er Jefu furg vor bem Momente bes Tobes gereicht ward, und erwahnt von dem erstern nichts. Ferner: Matthaus und Markus wiffen von Worten, bie Sesus im Augenblicke des Verscheibens gesprochen hatte, nichts. Lukas führt Kap. 23, 46. solche Worte an, aber nach Johannes (19, 30.) waren die gesprochenen doch andere. Hier befonders fällt die Differenz auf, wenn man bebenkt, daß die in diesem Augenblicke von Jesu gesprochenen Worte sich theilnehmenden Horern als seine legten Worte besonders merkwurdig machen mußten. Benn nicht hier, wo follen wir fonft ein Streben ber Urergab= ler, das authentische Wort herzustellen, erwarten? Aber auch in den folgenden Umständen einigen sich die Erzählungen nicht ganz. Joseph kommt am Vorsabbath, Pilatus zu bitten um den Leichnam Jefu. Darin stimmen Alle überein. Aber Johannes bemerkt: ehe Joseph fam, baten die Juben um Abnehmung ber Befreuzigten, und es wurden nun Solbaten abgeschickt, Diefen bei noch nicht erfolgtem Tobe die Beine zu brechen, und diese abgeschickten Soldaten wollten die Ordre auch an Jesu vollziehen, wurden aber gewahr, daß Jesus schon verschieden war. Das stimmt wenigstens nicht mit der Nachricht, die Markus gibt, überein, daß Pilatus, von Joseph bittlich angegangen, bei dem wachthabenden Centurio, — dem nämlichen ohne Zweifel, der Jesum hatte sterben sehen, — habe Nachfrage thun lassen, ob Jes fus schon gestorben sei; es mußten benn, um beide Nachrichten zu vereinigen, Moglichkeiten in ben Tert hineingebacht werben, die nirgends ausgedruckt find. Lukas gibt bloß an, was Joseph gethan, nachdem er den Leichnam abgenommen, und läßt uns die dazu erhaltene Erlaubniß, so wie die Unstalten, die ihr vorangeben mußten, ju feiner Ergahlung nur erft benten. Matthaus aber, wenn er fagt, Pilatus habe fogleich die gesuchte Erlaubnif ertheilt, macht die Lücke des Berichts fühlbar, sofern er nicht eine Aufklärung darüber gibt, wie Pilatus fogleich in das Bezgehren willigte. Markus füllt die Lücke aus, anmerkend, der Prätor habe sich zuvor von der Wirklichkeit des Todes Jesu vers fichert, nur daß er diese Ausfüllung anders macht, als Johannes. Wir sehen also hier wenigstens, daß der Urbericht, falls er vom Markus und Johannes erganzt werben mußte, nicht foweit einging, als er hatte eingehen follen, und werben baburch zu bem

3weifel veranlaßt, ob der mangelhafte wirklich der vorauszu= sekende mundliche Urbericht sei. - 12) Der Schluß ber Gesammt= funde ift die Auferstehung Sesu, von allen evangelischen That= fachen bie wichtigfte. Die zwei ersten Referenten folgen einem gang kurzen Grundriffe, und scheinen, nach ihrem ursprunglichen Terte, von dem, was Lufas aus der Tradition geschöpft hat, nichts zu wiffen, und anders, als bie speciellen Nachrichten aller Drei, lauten bie bes Johannes. Sollten hier etwa die ausführ= lichern Nachrichten die spatern, und die kurzern die fruhern fein; - man hat bies wenigstens ben Berhaltniffen gemäß gefunden fo burfte fich boch erinnern laffen unter Unberm zuerft bies: hatten die Urheber ber Tradition bei ihren einzelnen Mittheilungen aus Jefu Geschichte ein Erzählen zum 3weck; fo konnten fie auch von der Art, wie sie sich von Jesu Auferstehung allmähtig immer fester überzeugt hatten, zumal wenn in ihren Erfahrungsfreis foldbe Thatsachen, wie sie bei Lukas und in den Nachtragen zu Johannes angegeben find, eingetreten waren, - fie konnten, fagen wir, auch von diesen Thatsachen befondere Erzählungen formiren, fo gut wie von andern, und außer ihrem 3mede konnten bergleichen partikulare ober specielle Erwahnungen nicht gelegen haben, falls folche Notizen auf fie zuruck zu fuhren find, wie Die von den Erfahrungen ber Beiber gegebenen, Die ja in Specielles ebenfalls eingeht. Das Ausgeschlossene also einerseits und das Unvollständige andererseits liefert ben Beweis, daß es eine bestimmte und feste Tradition in diesem Punkte nicht gegeben habe. Und fo haben wir in bem durchlaufenen Gangen kein einziges Stuck angetroffen, bas nicht unter Differenzen gegeben mare. Wir wollen am Schluffe die Reihe ber gemachten Bemerkungen nochmals in einen Ueberblick zu= fammenfaffen. Die Bafis unserer Argumentation ift biefe: die Relationen der drei ersten Evangelien find felbst in folchen Theilen gleichlaute: , die, wenn fie Theile einer vorausgegan= genen mundlichen Ueberlieferung gewesen waren, von einer bis in's Einzelne gebenden Ausführlichkeit und Bestimmtheit berfelben Beugniß geben wurden. Run ift aber eine Tradition von folchem Charakter, die der Typus gleichformiger Ropien hatte werden konnen, mehrern Spuren zufolge, nicht vorhanden gewefen. Wir schließen bies namlich aus ber Beschaffenheit ber=

jenigen Berichte, die uns aus der letten Epoche des Lebens Jefu bei Johannes und den Uebrigen vorliegen. In denselben finden wir 1) Widersprüche (3. B. über den Auftritt vor der Gefangennehmung Icsu, über das Lokal der Verleugnung Petri, über das Verhör vor Pilatus, über die an Jesu vollzogene Geißelung, und den mit ihm getriebenen Spott, über das Tragen des Kreuzes bei der Ausführung Jesu, über den zweimal von ihm empfangenen Trank), und Nachrichten, die aus dem Ganzen, wohin sie gehören, sich wechselseitig als besondere Forschaften, die Ausschlaften der Schaften der Schaft mungen des Nämlichen ausschließen (3. B. das Fuswaschen und das Abendmahl, die Angaben über die Afte der Berleugnung Petri). 2) Manche Fakta und Reben sind in einen verschiebe= nen Zusammenhang gesetzt (z. B. die Salbung Jesu von der Maria, Petri Versicherung von seiner Treue und Standhaftigkeit). 3) Manche partifulår gemeinsame Erzählungen sind oberstächlich und lückenhaft (z. B. über die Art, wie die Verurtheilung Tesu durchgesetzt wird, über die Abnehmung seines Leichnams vom Rreuze, felbst die von der Auferstehung Jesu). 4) Manche scheisnen auf verworrenen Erinnerungen zu beruhen, oder kunftlich in Verschiedenheiten ausgeprägt worden zu sein (z. B. die vom Kampfe Tesu mit sich selbst vor seiner Resignation auf längere Lebenserhaltung). 5) Oft da, wo die drei ersten Erzähler über= einstimmen, andert oder widerspricht Johannes, ungeachtet er fie nicht überall an Glaubwurdigkeit überwiegt. 6) Es ift in dem betrachteten Ganzen nicht eine einzige Partifularnotiz, die nicht entweder Johannes anders gabe, oder die einer von den drei erften nicht mit besondern Nachrichten versetzte.

Und nun fragen wir, wenn Jesu letzte Geschichte keine bestimmte Ausprägung erhalten hat, wie soll es die frühere, die, nach der Einrichtung unserer Evangelien, jener zur Einleistung dient? Auch sie wird keine bestimmte Ausprägung erhalten haben. Wäre es obendrein der Fall, was manche Forscher angenommen haben, daß Johannes die andern Evangelien habe berichtigen wollen, so wurden diese noch weniger sier den Abstruck der apostolischen Tradition gelten können.

Viertes Datum: Der Sclekt der gemeinschaftlichen, auf der ersten Tafel dargestellten Stucke ist zugleich so verkettet, daß ein Ganzes sich abschließt, aus welchem Ganzen nicht nur überhaupt eine große Zahl von Partikularnachrichten, sondern darunter auch manche Merkwurdig eiten ausgeschloffen werden, die in einem mundlichen Urevangelium kaum gefehlt haben konnen.

Die britte Tafel stellt uns die Abschnitte bar, die ben einzelnen Evangeliften ausschlieflich angehoren. Dag biefe von bem Gemeinschaftlichen ausgeschieden sind, wird nicht bezweifelt; fie find es aber badurch, daß fie bei bem einzelnen Evangeliften zwischen Studen fteben, Die bei ben andern in unmittelbaren Busammenhang ober in ununterbrochene Aufeinanderfolge gefet find. Go werden Granzen gezogen, und ein Apparat um= schlossen, aus dem sowohl Stude, die Johannes hat, als auch folche, die zu den Lieferungen der drei ersten Evangelisten selbst gehoren, ausgeschloffen werben. Es ließe sich hinfichtlich biefer ausgeschlossenen Stude ichon überhaupt fragen: woher entlehn= ten unfere Schriftsteller biefen besondern Stoff, wenn fie bereits eine abgränzende, von ben Uposteln herstammende, Tradition hatten, und welches sind die Urquellen, aus welchen die eigenthum= lichen Nachrichten ausgeflossen waren? Wir erheben jedoch bie Frage in biefem Umfange hier nicht, theils weil wir fie schon oben in Absicht auf einige biefer Stucke - namlich die, welche andere Eremplare mancher gemeinfamer Berichte find, erhoben, und nach ihrer Bedeutung gewurdigt haben, theils weil in Sinficht anberer die Untwort moglich ift: Die Verfasser unserer Evangelien benutten außer bem, was ihnen burch apostolische Tradition ge= geben war, noch andere, auf dem Wege der Erkundigung ober Mittheilung erhaltene, Nachrichten, ober fie machten außer bem mundlich Mitgetheilten von vorhandenen fchriftlichen Auffaten Gebrauch; theils endlich, weil es wirklich einige unter biefen Nachrichten gibt, die gang apokryphischen Ursprungs zu fein scheinen (worunter manche bei Matthaus und Lukas zu rechnen find). Allein einige diefer Nachrichten machen auf gang befon= bere Beachtung Unspruch aus doppeltem Grunde, theils weil sie bei ihrer Merkwurdigkeit auch bie Autoritat bes Augenzeugniffes fur fich haben, theils weil ber Schriftsteller selbst fie befonbers beachtet wiffen will. Uls ein Beispiel ber erstern Urt burfen wir wohl unbedenklich die uns vom Johannes gegebene Nachricht von der Erwedung bes Lazarus anführen. Tobtenerwedungen waren überhaupt fur Lehrer und Schuler bes Chriftenthums

merkwurdig genug, und man follte glauben, fo viele ihrer die Apostel ober die Berkundiger bes Evangeliums wußten, wurden fie erwähnt haben. Johannes erwähnt zwar die Erweckung ber Tochter bes Jairus, und bie bes Junglings zu Main auch nicht, und es konnte baraus ein Argument gegen ihn felbst gezogen werben. Es ift aber zu bebenfen, bag Johannes auch jenes Faktum erzählt nicht sowohl wegen seiner Natur als Wunder= werkes, als vielmehr eines Theils wegen ber babei gesprochenen Reben Jefu, andern Theils wegen bes Busammenhangs, ben biefe Wunderhandlung mit ber letten Geschichte Jefu hat. 2118 bie von ihm einzig erwähnte Sandlung biefer Urt braucht fie bemnach nicht die einzige zu fein, die er wußte. Go wie sie aber ihm bekannt war, und die Nachricht von ihr auf fein Wiffen zurudgeführt wird, fo wird fie auch ben Mitaposteln eben fo bekannt gewesen, und eben fo merkwurdig geblieben fein, zumal wenn sie wirklich ben Zusammenhang mit Jesu letzter Geschichte hatte, wie Johannes ihn vorstellt. Es lagt sich also vermuthen, daß die apostolische Tradition dieses Faktum nicht verschwiegen habe, wenn fie auch feine festgeformte Trabition mar, ober wir wollen fagen, es lagt fich vermuthen, wenn fie auf Kon= fiftenz ausging, daß fie werde diefes Faktum aufgenommen haben. Unfere brei erften Evangeliften scheinen es nicht gekannt zu haben. Denn ihr gemeinschaftlicher Bericht leitet Die lette Geschichte Jefu anders ein, ungeachtet fie felbst fo wenig die Absicht haben, Die Erwähnung von Bunderhandlungen babei zu unterbrucken, daß fie biefe Erwähnung vielmehr hier an besondern Orten wie Matth. 21, 15. und Luk. 19, 37. - befonders einschalten. -Die andere Merkwurdigkeit, die wir vorhin im Ginn hatten, ift bie bei Lufas befindliche Nachricht von bem einen Schacher, ber feinem Mitgefreuzigten ben Spott gegen Jefum verweift, und biefem bas Gefühl ber Hochachtung ausbruckt. Schwerlich wurben bie ersten Gewährsmanner ber evangelischen Runde bas mit Rubrung gesprochene Bort ber Rechtfertigung fur Jesum unerwahnt gelaffen haben, ba ber von ihnen abgeleitete Gemeinbes richt auch bas Bekenntniß bes heidnischen Centurio bem Un= benken überliefert hat. Nun behauptet aber Lukas bas Faktum ausbrücklich, und stellt es sogar, wie es scheint, mit absichtlichem Wiberspruch gegen die andere Relation auf. Eben um biefes

absichtlichen Widerspruchs willen kann man es unmöglich fur erbichtet halten. Ift es aber Faktum; fo kann man nicht fuglich annehmen, daß bie gegentheilige Behauptung, beibe Schacher hatten Sefu spottisch seine Gulflosigkeit vorgerückt, sich unter ben Aposteln zu Jerusalem als Tradition forterhalten haben werbe, um auf unsere Evangelisten zu kommen. — Durch bie Geschloffenheit bes Typus wird aber auch mancher andere Stoff, - besonders didaktischen Inhalts, - vom bestimmt Gegebenen ausgeschieden, ben man eben so wenig, wenn es auf Ueberlieferung ankommt, für rein fingirt halten kann, als es ihm, bem Gehalt nach, an Wichtigkeit fehlt. Wenn man bas Markus = Evangelium für sich nimmt, so vermißt man so Manches. Es wird 3. B. barin gar nicht flar, warum fich Jesus Junger wählte, und wozu er sie eigentlich bestimmte, ob sie bloß feine Gehülfen bei Rrankenheilungen ober auch feine Stellvertreter fein follten in Absicht auf die Berbreitung der Lehre, wenn er felbft einst dafur nicht mehr wirken konne. Unftreitig wird Sefus barüber die bestimmtern Erklarungen gegeben haben, und fo findet fich auch ein Stuck biefer Urt bei Lukas Rap. 12, 1-9.; allein biefes Stud gehort eben nicht zur Grundlage ber brei Evangelien, sondern wird vielmehr durch ben vorausgegebenen Tupus ber Uebereinstimmung ausgesondert. Denn a) auf n. 32. (Euf. 9, 48.) folgt bei Matthaus und Markus fogleich n. 33. mit n. 34 (Luf. 18, 15 - 17. f.) ber Aufbruch von Rapernaum gur letten Reise nach Jerufalem burch Peraa, fo bag also beide bie von Lufas erwähnten Zwischenreisen, in welche jenes Stuck fallt, ausschließen, wie dies schon auf ber Tafel bemerklich gemacht worden ift. b) Die Worte, mit benen das Stuck bie Rebe eröffnet (Buk. 12, 1.), find bei Markus (Rap. 8, 11.) und Matthaus (Rap. 16, 6.) fo an eine bestimmte Beranlaffung angeknupft, und mit andern, auf fie bireft bezogenen, Worten verbunden, daß die Lukassische Ausführung in diesem Zusammen= hange keinen Plat gewinnen kann. c) Bruchstude aus ber Rede bei Lukas hat zwar auch Matthaus, wie auf der zweiten Tafel, oben G. 9. ju feben ift, aber er hat sie an der unrechten Stelle, als Nachtrag zu einem Stud, beffen ursprungliche Ubgranzung an ber vereinigten Darftellung bes Markus und Lukas n. 20. zu ermeffen ift. - Erscheinungen, welche unfere Be-

hauptung sattsam rechtfertigen. Gewöhnlich wird freilich auf biefe Abgrangung bes Eppus feine Rucksicht genommen, und bann ift die Behauptung allerbings leichter, bag unfere Evangeliften alle aus der Tradition geschopft haben. \*) Bei ber ge= nauern Unficht ber Sache wird man aber ein Unberes gewahr. Man fieht, es hebt fich fehr oft Tradition gegen Tradition auf, und das bestimmt Begrangte, bas eben bie gemeinschaftliche Granze nur erft burch bie Trabition erhalten haben konnte, \*\*) ift viel zu eng, als daß man sich eine wirklich vorhanden ge= wesene Urtradition von analoger Beschränktheit benken konnte. — Nach biefen Erorterungen führt uns die Ideenassociation auf einen andern Punkt. Wir haben bis jest von Ungleichheiten, Widersprüchen, Ausartungen und Ausschließungen gesprochen; jest foll die Rede fein von Ginschaltungen und Amalgamationen, fofern sich in ihnen ebenfalls wieder ein Datum gegen unsere Sypothere aufstellt.

Fünftes Datum: Während sich in unseren Evangelien ein eigenes Ganzes von dem übrigen Apparat absondert, macht besonders Matthäus Mischungen und Amalgamationen, kleine und größere Einschaltungen, vorzüglich um gleichartige Reden, ungeachtet sie nicht zusammengehören, zu einem Ganzen zu verschmelzen. — Ein Datum, aus welchem sich mehrere Einswürfe gegen die obige Hypothese zugleich entwickeln.

Die erwähnten Einschaltungen mussen mit Fleiß nachgewiesen werden, da einige Kommentatoren des Matthäus sich besondere Mühe gegeben haben, sie durch allerhand eregetische Blendwerke unsichtbar zu machen, und da, wenn sie verkannt werden, in
der Hauptuntersuchung nicht bloß hier, sondern auch an andern Drten Verwirrung entsteht. — Sie sind das, als was wir sie
betrachten, deshalb, weil sie ein = oder angesügt sind einem sür
sich abgeschlossenen Terte, und mit diesem nicht organisch
zusammenhängen, ungeachtet sie mit ihm ein Ganzes ausmachen
sollen. Ohne daß wir nöthig haben, auf das innere Mißverhältniß der verbundenen Elemente zu einander zu sehen, machen sich

<sup>\*)</sup> Giefeler G. 117.

<sup>\*\*)</sup> Wir sprechen hier namlich überall von ber oben hypothetisch ans genommenen, geformten, — von einem munblichen Urevangelium.

diese Einschaltungen schon durch ihr außeres Verhaltniß zu den parallelen Terten kenntlich, indem sie Worte trennen, welche in jenen beisammen stehen, und diese Worte, bald an dem vordern, bald an dem hintern Ende, modisiciren. Wir wollen, indem wir sie der Reihe nach ausheben, zugleich diesen Einsluß anschaulich machen.

| Einfluß anschaulich machen.                                                  |                                                                                                 |                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| έλεγεν αὐτοῖς 28. ῶς-<br>τε κύριός ἐστι —<br>σαββάτου.<br>2, 23. καὶ ἔγένετο | Rufas. 6, 5. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι κύριος — σαββάτου. 6, 1. ἐγένετο δὲ διαπορεύεσθαι αὐτόν etc. | 5 — 7.) 8. πύριος<br>γάρ εστι σαββάτου<br>(π. ελεγεν αὐτοῖς fehlt).<br>(Einfchalt. 11, 28 —  |  |
| οί κακῶς ἔχοντες · οὐκ                                                       | 5, 31. — οί κακῶς ἔχοντες. 32. οὐκ ἐλή-<br>λυθα καλέσαι κ. τ. λ.                                |                                                                                              |  |
| n. 16. 4, 11. ἐκεί-<br>νοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν<br>παραβολαῖς.                    | 8, 10. τοῖς δὲ λοι-<br>ποῖς ἐν παραβολαῖς.                                                      | 13, 11. ἐκείνοις δὲ<br>(οὐ δέδοταικ.τ.λ. Είης.<br>— ν. 12.) 13. (διὰ<br>τοῦτο) ἐν παραβολαῖς |  |
| 13. οὐκ οἴδατε τὴν<br>παραβ. ταύτην;                                         | 11. έστι δὲ αΰτη<br>ή παραβολή.                                                                 | (κ.τ.λ. Ginfd). bis v.17.)<br>18. υμεῖς οὖν ἀκού-<br>σατε τὴν παραβολὴν                      |  |
| To the last                                                                  |                                                                                                 | το ν σπείο οντος (im Gegenfat der v. 24 — 30. eingetrage= nen παραβολή των ξι-               |  |
| n. 20. —                                                                     |                                                                                                 | ξανίων vergl. v. 36.<br>Einfchalt.: (10, 5—8.) daher:                                        |  |
| 6, 8. ΐνα μηδέν αί-<br>φωσι είς όδόν κ. τ. λ.                                | 9, 3. μηδέν αίζετε<br>είς όδόν n. τ. λ.                                                         | μη κτή ση σ θ ε χου-<br>σόν κ. τ. λ. (Umfehrung<br>der genannten Sachen).                    |  |
| μη δέξωνται ύμᾶς<br>κ. τ. λ.                                                 |                                                                                                 | Einsch. v. 12. 13. baher: nai 8 g av un dégntai.                                             |  |
|                                                                              | 9, 20. τον χοιστον<br>τοῦ θεοῦ. 21. δ δὲ                                                        |                                                                                              |  |

υίός κ.τ.λ. bis v. 19. baher): v. 20. τότε έπετίμησε κ.τ.λ.

τίμησεν αὐτοῖς κ. τ. λ. ἐπιτιμήσας κ. τ. λ.

Markus. n. 30. 9, 28. ἐκβα· λεῖν αὐτό; 29. - τοῦτο τὸ γένος κ. τ.λ.

n. 32. 9, 37. nail δς έαν εν των τοιούτων ται κ. τ. λ. παιδίων δέξηται κ.τ.λ.

n. 35. 10, 29. ov 8είς ἐστιν ος ἀφηκεν ος ἀφηκεν κ. τ. λ. x. T. A.

n. 47. 12, 1. ngξατο αύτοῖς ἐν παρα- πρὸς τον λαὸν λέγειν βολαῖς λέγειν.

12. καὶ ἐξήτουν αύτον κρατήσαι.

n. 49. 13, 1. nai έκπορευομένου αὐτοῦ έκ τοῦ ίεροῦ ---

24. all' en eneivais ταῖς ημέραις κ. τ. λ.

n. 54. 14, 46. of δε επέβαλον κ. τ. λ. 48. καὶ ἀποκοιθεὶς

είπε etc.

n. 55. 15, 32. naì οί συνεσταυρωμένοι ωνείδιζον αυτόν.

Lufas.

9, 48. ος έαν δέξη-

18, 29. ούδείς έστιν

20, 9. ήρξατο δὲ την παραβ. ταύτην.

20, 19. naì èśńτουν κ. τ. λ.

22, 52. εἶπε δέ -

Matthaus.

17, 19. ἐκβαλεῖν αὐτό; (Einsch. v. 20. daher v. 21. τοῦτο δέ τὸ γένος κ. τ.λ.

(Einsch. 18, 3. 4. daher v. 5. nai de έαν δέξηται κ. τ. λ.

(Einsch. 19, 28.) daher v. 29. nai näs δς αφηκεν.

21, (Einsch. 28— 32. baher): v. 33. άλλην παραβ. ἀκού-

σατε.

21, (Einsch. v. 43.44.) 45. καὶ ἀκούσαντες — ἔγνωσαν κ.τ.λ.

(Einsch. 23, 2-39. daher mit Rucksicht auf v. 39.) 24, 1. nai έξελθων έπορεύετο άπὸ τοῦ ίεροῦ (b. h. für immer vom Tem= pel weg. \*)

Einsch. v. 26-28. Vergleichung mit dem Blike. Daher): v. 29. εύθέως δὲ μετὰ την

θλίψιν -

(Einsch. 26, 50.) τότε ἐπέβαλον κ. τ. λ. (Einsch. 26, 52 — 54.) έν έκείνη τῆ ώρα εἶπε —

27, (Einsch. v. 43.) 44. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ οί λησταλ ωνείδιζον

αυτόν.

Wie man sieht, wird meistens bem Gingeschalteten bas un= mittelbar Folgende assimilirt durch eine kopulative oder relative

<sup>\*)</sup> ਕੇਂਜਰੇ gehört nicht zu exeldav, wie Frissche's Kommentar glaub: lich machen will, sondern zu enogevero (vergl. Matth. 19, 1.)

Partikel, oder baburch, daß die Gleichzeitigkeit des Getrennten, oder das sonstige Verhältniß der Zusammengehörigkeit, ausgedrückt wird. — Wir vergleichen mit diesen Einschaltungen die an andern Orten vorkommenden kleinern:

| Markus.                            | Lukas.                      | Matthaus.                                 |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| п. 20. 6, 11. гл-                  | Lukas.<br>9, 5. έξερχόμενοι | 10, 14. έξερχόμε-                         |
|                                    | από της πόλεως έκεί-        | ของ รทีร อไหโลร ที่ รทีร                  |
|                                    | νης.                        | πόλεως ἐκείνης.                           |
| n. 28. 8, 28. äddoi                | 9, 19. ἄλλοι δέ, ő-         | 16, 14. έτεροι δέ                         |
| δὲ ἕνα τῶν προφητῶν.               | τι προφήτης τις —           | ίερεμίαν η ένα τῶν                        |
| 00 %                               | άνέστη.                     | προφητών.                                 |
| 33. ΰπαγε οπίσω                    |                             | 23. ῦπαγε ὀπίσω                           |
| μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ                |                             | μου, σατανᾶ, σκάν-                        |
| φρονείς —                          |                             | δαλόν μου εί ότι                          |
| - 00 0 5·                          | 0 22                        | ού φρονεῖς etc.                           |
| •                                  | 9, 33. ποιήσωμεν —          | 17, 4. (εὶ θέ-                            |
| σωμεν —<br>v. 13. καὶ ἐποίησαν     |                             | λεις,) ποιήσωμεν —<br>v. 12. καὶ (οὐκ ἐπ- |
| αὐτῷ                               |                             | έγνωσαν αὐτόν, ἀλλ')                      |
| uo va                              |                             | έποίησαν εν αὐτῷ —                        |
| n. 49. 13, 18. χει-                |                             | 24, 20. χειμώνος                          |
| μῶνος                              |                             | (μηδὲ σαββάτω).                           |
| ν. 26. καὶ τότε                    | 21, 27. καὶ τότε            | ν. 30. κ. τότε (κό-                       |
| όψονται —                          | όψονται —                   | ψονται πασαι αί φυ-                       |
|                                    |                             | λαὶ τῆς γῆς καὶ) ό-                       |
| 70 4/ 0/ 1                         |                             | ψονται —                                  |
| n. 53. 14, 24. τδ                  |                             | 26, 28. το — ἐκ-                          |
| — ξαχυνόμενον.                     |                             | χυνόμενον (είς ἄφε-                       |
| = 64 44 69                         | 00 5/4 2/2 204 27           | σιν άμαρτιών).                            |
|                                    | 22, 54. είς τον οί-         | 26.57. προς (καϊά-                        |
| τον άρχιερέα.<br>n.57.16,6. Ίησοῦν | 111                         | φαν) του άρχιερέα.                        |
| ζητεῖτε.                           |                             | 28, 5. (οἶδα γὰο                          |
| ν. 7. ὅτι προάγει                  |                             | δτι) Ίησοῦν ζητεῖτε.<br>v. 7. ὅτι (ἡγέοθη |
| υμας —                             |                             | από των νεκρων καί                        |
| - [1117]                           |                             | ίδού,) προάγει ύμᾶς                       |
|                                    |                             | - mas                                     |
|                                    |                             |                                           |

Die letztern lassen also ben Tert ganz unverändert. Der Bersfasser benimmt sich, als wolle er Ellipsen aussüllen. Man entsdeckt zwischen den kleineren und größeren Einschaltungen die Unaslogie, daß wie jene auf Bervollständigung des Ausbrucks im Sate, eben so diese auf Bervollständigung der Rede, nach der Gesammts

heit ber Sate, ausgehen. Un andern Stellen find hiftorische Notizen eingeschaltet, diese wollen wir aber übergeben. Wollte man leugnen, daß bies Einschaltungen feien, ungeachtet schon das, an dem Verzeichniß bemerkliche, methodische Verfahren barüber Ausweis gibt, wenn man auch in's innere Tertverhalt= niß noch nicht eingeht; so ware wenigstens so viel klar, daß beibe Terte, ber vermehrte des Matthaus und ber kurzere ber Nebenreferenten, nicht zwei ursprüngliche Concepte einer und berfelben gehörten Rede, der eine ein mehr vollständiger, der andere ein mangelhafterer fein konnten, fo daß alfo Matthaus nach einer treuern Erinnerung referirt habe, als ber Urheber bes andern Berichts \*). — Die Nebenterte find in sich abgeschlossen, aber ihre Worte stehen in dem großern oft in ganz anderer Berbindung, wie wir dies beilaufig nur an einem Beispiele bemerklich zu machen uns erlauben wollen. Go ift z. B. n. 11. ber Sinn bes fleinern Tertes ber: so wie David in der Roth, um fur sich zu forgen, fich über bas Berbot ftellte, fo barf im namlichen Falle ber Mensch als solcher sich auch sogar über den Sabbath stellen Der zweite Sat bilbet die Folgerung und ben Schluß. Im größern Terte bagegen bei Matthaus wird, bevor bie Rebe auf ben Menschen kommt, ein Mittelglied eingeschoben, ber Tempel mit feinem Borrecht. Wie ber Tempel fur fein Befteben als Statte bes Kultus Exemtion macht vom Sabbathsgesetz, so noch mehr darf dies, als mehr bedeutend, der hier vor euch ift \*\*).

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hat man bies geglaubt und glaubt es noch.

<sup>\*\*) —</sup> als Mensch. Die richtige Lesart ist nicht  $\mu\epsilon i\xi o\nu$ , sonbern  $\mu\epsilon i\xi o\nu$ . Man will zwar übersehen: hie est templo quidquam angustius, nempe ignoratis, quid sibi velit illa vox etc. (Frissche's Kommentar zum Matthäus bei ber St.). Es läßt sich aber nicht angeben, was mit bem  $\mu\epsilon i\xi o\nu$  gemeint sei. Frissche überseht: hier handelt sich's um etwas Wichtigeres — namlich die Wegräumung eurer Borurtheile. Diese Erklärung wäre ganz absurd. Denn a) wozu sollte die geäußerte Einsalt und die ihr entgegenzusehende Belehrung dem Tempel entgegengeseht werden als ein  $\mu\epsilon i\xi o\nu$  d) Der Tempel ist erwähnt als das, wodurch Arbeiten am Sabbath Entschuldigung erhalten. Das Höhere nun mußetwas sein, wodurch diese Entschuldigung noch gegründeter und unwidersprechticher wird. Und was ist das nun? c)  $\mu\epsilon i\xi o\nu$  ist auch nicht überhaupt: was wichtiger ist, sondern: was mehr zu respektiren ist. d) Das angebliche  $\mu\epsilon i\xi o\nu$  wird auch nicht ben Opfern im Tempel

Hattet ihr aber bas bedacht, daß mitleidige Theilnahme an Menschennoth noch über Opfer geht; so wurdet ihr die Unschuldigen nicht verurtheilt, und euer menschliches Mitgefühl burch Schweigen bewiesen haben; benn ber Mensch ift Berr bes Sabbaths." Bier kommt die lettere Senteng, anftatt daß fie bort die Kolgerung felbst war, als Grund einer andern Folgerung ober eines Mus= fpruchs vor, namlich, daß die Tadler geschwiegen haben sollten (weil der Menfch herr bes Cabbaths fei). Undere Beispiele von verschiedener Beziehung der gleichen Worte find bie angeführten Stellen von n. 10. und n. 20. Run wird man aber wohl die Worte des kurzern Textes fo wenig für Bruchstucke bes großern halten konnen, als man die vorhin bemerkten kleinern Einschaltungen bei Matthaus an ben Stellen, wo fie vorkommen, für Ausfüllungen von Ellipfen halten und behaupten wird; 3. B. n. 28. Mark. 8, 33. fei bas Gre unrichtig gefest, ba es ursprunglich in der authentischen Rede nicht habe ben Grund ausdrücken follen, warum das Enaye ausgesprochen wird, fondern den Grund von Beilegung bes Prabifats oxardador, oder n. 28. Mark. 8, 28. fei das Fra (irgend einen) in der Driginalrede mit Borten ver-Enupft gewesen, daß es bedeute: irgend einen andern (Matth. 16, 14). - Roch weniger wird man aber annehmen konnen, ber langere Text sei die ausgebilbetere Form der Tradition oder Sage, und ber furzere die unausgebildetere. Denn bie Sage, wenn fie Muszuge aus Reben macht, und eine eigene Konftruktion für ben im Gebachtniß behaltenen geringern Stoff ichaffen foll, ift nicht beforgt, die Worte in bem grammatischen Berhaltniffe zu erhalten, bas fie in ber Driginalrebe hatten, und, wenn fie erweitert, ift fie auch nicht so gewiffenhaft, daß fie bei ihren Kompositionen an dem Vorhergegebenen nur die ersten Worte anderte, ober ihnen nur eine Partifel beifette, um bas Ulte au behalten, mahrend es mit Neuem verfett wird, und barin etwas Underes bedeuten foll. - Es bleibt alfo babei, wir haben bier Bufammensehungen verschiebener Redeelemente; auch ift von eini= gen ber Ginschaltungen fogar nachzuweisen, baß fie Bruchftucke aus anderen ahnlichen Reden sind, ba fie bei Lukas an gang andern

<sup>(</sup>als ware ber Sinn: hier ift etwas, bas wichtiger ift, als alle heiligen Ges brauche), sondern dem Tempel selbst entgegengesest. (Nach Friesche's Erklärung mußte überdies stehen: ελ γ α ο έγνωκειτε etc.)

Orten als Theile von Reden vorkommen. So n. 35 Matth. 19, 28. vergl. Lut. 22, 28 - 30; ferner: n. 20 Matth. 10, 5 - 8. vergl. Luk. 10, 9. Matth. 10, 7. 8. - Ferner: Matth. 10, 12. 13. vergl. Luf. 10, 5. 6. Matth. 13, 16. 17. vergl. Luf. 10, 23. 24, und zwar kommen fie bei Lukas vor in Perikopen, die von ber erften Tafel ausgeschlossen find, und fich außerbem zu manchen auf biefer Tafel befindlichen Studen wie gang verschiedene Formen berfelben verhalten, von welcher Urt g. B. bie Ginschaltung bei n. 35 Matth. 19, 28 ift, vergl. mit Luk. 22, 28 - 30. einem Seitenstück zu n. 37 auf ber erften Tafel. - Un anberen Orten erscheinen bie Matthaischen Tertvermehrungen als Unhange und Nachtrage zu einem abgeschloffenen kurzern Terte ober als Sammlungen bes Mehnlichen unter Mehnliches, und ben Stoff geben wiederum Bruchstude aus Reben, Die ursprünglich in einer andern Zeit = ober Sachverknupfung standen, wie sich aus ber Bergleichung mit Lukas ergibt. Bu Sammelplagen folcher Rompilationen find im Matthaifchen Evangelium befonders folgende Abschnitte bes gemeinschaftlichen Typus ober ber erften Tafel gemacht: n. 14 Jefu Untwort auf bas Borgeben, er vertreibe bie Damonen burch Beelzebul (Nachtrag: Matth. 12, 33 - 45), n. 20 bie Ausfendung ber Junger. - n. 32 bie Belehrung in Beziehung auf ben Rangstreit ber Junger (Nachtrag: Matth. 18, 10 — 35). n. 47 bie Warnung vor ben Pharifdern (Matth. 23, 2 - 13. 15 - 38). - n. 49 bie Beiffagung von der Zerftorung bes Tempels (Matth. 24, v. 26 bis 28. vergl. Luf. 17, 23. 24. Matth. 37 — 42. 45 — 51. Rap. 25, 1 - 46). Bon ber bei Matthaus aufgenommenen fogenannten Bergpredigt wollen wir hier noch nicht entscheiden, ob fie in ben Plan feines Evangeliums eigentlich gehore ober nicht. Diefe Predigt ift aber ebenfalls mit entlehntem Stoffe bereichert, und einige Nachweisungen gibt uns auch hierüber, wie über andere Parallelen in den andern Ubschnitten, Die zweite Tafel. - Bieraus erheben fich nun aber gegen die Unnahme eines mundlichen Urevangeliums besondere Schwierigkeiten. Borausgefett namlich, baß bie Interpolationen vom Matthaus herruhren, geben fie uns a) ben Beweis, bag felbft die Upoftel in Konformation ber Reben Jefu nicht genau maren, und bag alfo eine folche Bieber= bolung bes Namlichen, aus welcher eine Gleichformigkeit reful-

tirte, sich von ihnen kaum erwarten ober vermuthen läßt. b) Mat= thaus schrieb sein Evangelium boch wohl erft, nachdem schon bas mundliche Urevangelium, woraus bie harmonie unferer Evangelien erklart werben foll, regulirt war. Unter feiner Mitwirkung war bies abgeschloffen worden, unter seinem Ginfluffe hatte es fich gestaltet; so forbert es wenigstens unsere Spothese. Wie konnte er nun den Vorrath vermehren wollen, der vorher nur mittelft Auswahl und Absonderung in gewisse Granzen eingeschloffen und auf eine bestimmte Quantitat reducirt war? Ferner, wie konnte er, wenn er etwa schriftliche Auffage benutte, und aus Diefen Auffaten Borte Jefu entlehnte, bann die hiftorischen Unagben über die, ben entlehnten Borten jum Grunde gelegenen, außeren Beranlaffungen wie Unrichtigkeiten verschmaben, und die Worte gleichwohl, wie Richtiges, gebrauchen, sie aber an Orte ftellen, Die ichon ihre bestimmten Reden hatten, als ob jene Reden durch sie, die anderswohin gehörigen, vervollständigt werden mußten? - daß alfo Jesus g. B. bei ber Mussenbung ber Junger (n. 20) Worte gefagt haben foll, die er bei diefer Ge= legenheit gar nicht gefagt haben kann, und die ihn ber urfprungliche Bericht auch gar nicht fagen laffen wollte? c) Schriebe man biefen Einwurfen etwa in fo weit Erheblichkeit zu, bag man um ihretwillen bie Abstammung jener Interpolationen vom Matthaus leugnen zu muffen glaubte, und annahme, die Umalgamation fei entstanden nach verstummter Tradition, burch einen compilirenben Schriftsteller, so ware immer die nachweisliche Abgegranztheit eines Typus gegen bie Lukaffischen Ginschaltungen bas Saupt= argument, worauf wir fugen, und fobann verlore die Sppothefe vom mundlichen Urevangelium auch ohnehin ihre Stute. Denn eben beshalb, weil Matthaus als origineller Schriftsteller und angeblicher Urheber jener Bereicherungen fo fehr mit Lufas zu= sammentrifft, und mit ihm gleichen Stoff hat, ift bie Quelle biefer, auch unter Unterschieden gleichartigen, Materialien in einer mundlichen Tradition gesucht worden, während man fonst, auf einen andern Urheber zuruckgehend, hatte annehmen konnen, biefer habe Extrafte aus Schriften gemacht. — Welche von bei= ben Unnahmen wir also auch gelten laffen, entweder die, jene Amalgamationen feien vom Matthaus, ober die, fie feien nicht von ihm; es ist die eine unserer Hnpothese so ungunftig, wie die

andere. — Wir sind hier an einem Scheibepunkte angelangt. Aus vorhandenen Ungleichheiten und Widersprücken, so wie aus der Verschiedenheit der Gebiete, zu welchen sich die in den Evanzelien gegebenen Materialien rechnen, haben wir gefolgert, daß es eine gleichförmige Tradition — eine solche, von welcher Gleichförmiges habe abstammen können — nicht gegeben habe. Wir haben aber, um dies zu erweisen, den Typus der ersten Tafel nur erst mit dem verglichen, was außer ihm liegt, und das gegen einander gehalten, was, verschiedenen Gebieten angehörend, nicht amalgamirt werden darf. Es werden nun noch Data aufzusuchen sein innerhalb des Typus selbst, d. h. in dem Verhältnisse der, auf der ersten Tafel befindlichen, paralles len Relationen zu einander. Da zeigt sich nun aber Folgendes: Sechstes Datum: In dem Kreise, den unsere synoptis

Sech stes Datum: In dem Kreise, den unsere synoptisschen Evangelien um ihre Materialien selbst ziehen, machen sich an den Darstellungen der Reden Jesu — des vorzugsweise auf Trabition reducibeln Stoffs — Abweichungen auch im Großen bemerklich, die nicht von der Tradition, sondern nur von schristsstellerischer Wilkfuhr abgeleitet werden können, und darum ebensfalls ein Datum gegen die obige Hypothese sind.

falls ein Datum gegen die obige Hypothese sind. Wir haben hier also Rucksicht zu nehmen auf das wechsels feitige Verhaltniß ber zur Synopfis gehorigen parallelen Relationen felbft. Die an ihnen trot ber Uebereinstimmung bemertbaren Differenzen und Abweichungen laffen fich als Abweichungen im Rleinen und im Großen unterscheiben. Unter erftern verfteben wir die Bariationen in der Stellung, in der Konstruktion und im Ausbruck einzelner Sate, wobei bie Identitat ber Gebanken und bas Berhaltniß ber Gate zu einander unversehrt bleibt. Die im Großen werben aber biejenigen fein, wo die eine ober die anbere ber parallelen Darftellungen entweber im Ganzen eine besondere Tendenz angenommen, ober an gewiffen Stellen fich mit einem gang andern Gebankenstoff vermengt hat, ober bie Form bes Studs fo verlangert ober verkurzt worden ift, daß biefe Ber= schiedenheit auf die Unsicht bes Ganzen Ginflug hat, ober wo bie Aussagen im Biberfpruch gegen einander gefett find, u. f. w. Hier kommt es uns bloß auf die lettere Gattung an, auf die Ubweichungen im Großen. Wir werden davon die wichtigsten Beifviele anführen, und es wird fich an benfelben zeigen, baß

fie nur von schriftstellerischer Willkuhr abzuleiten find, schon beshalb, weil sie von der Sage oder von der Tradition nicht abstam= men fanen. Bir rechnen zu folden Abweichungen 1) Diejenigen Stude, Die als hiftorische Erzählungsganze in ber einen ber parallelen Relationen mehr Momente in fich fassen, und in ber andern, nach einer verkurzten Form, weniger, wonach qu= weilen auch Reben mit ihren außern Beranlassungen in ber einen Relation enthalten find, die in der correspondirenden fehlen \*). Solche Stude find auf der erften Tafel n. 7 und 8, n. 17 b. n. 18, n. 22, von welchen allen Matthaus die furzere Form hat. Ferner n. 15, n. 28, 29, 30, 54, 55, von benen die furzere Form bei Lukas ift. (Bon ben Stellen, wo Markus ben furgern Tert hat, konnen nur ausgezeichnet werden n. 1, 13, 14, fie find aber nur kurzere Reben.) Seben wir furerst biefe Stellen genauer an. - n. 7. Sier lagt fich fogleich einsehen, daß bas Stud nicht mit Matth. 8, 16 geendigt haben werde, namlich nicht mit ber Bemerkung, daß Jefus Kranke Abends geheilt habe. 3mar fieht das, dwias gevouevns zuruck auf den zu Unfange des Stucks erwähnten (Matth. 8, 14 aber weggelaffenen) Umftand, baß Sefus aus ber Snnagoge gekommen mar: allein wie bas fcon bie Spur eines Busammenhangs mit einem vorhergebenben Stud ift, fo fann man auch die Berlangerung bes gegenwartigen über die Matthäische Begranzung hinaus nicht für Zuwachs halten, ber fich in ber Sage baran gebilbet hatte, und eben fo wenig, ja noch weniger, wird man glauben, daß die Sage fpaterhin bas Stud nur bis Matth. v. 16 fortgeführt und bas Uebrige fallen gelaffen habe, wenn auch ber Schriftsteller, von bem v. 17 das δπως πληοωθή etc. angefügt ift, nicht schon selbst in ben Berbacht fame, abgefürzt zu haben. - n. 8. Gefet bies Stud hatte jum Bestand mundlicher Trabition gehort; fo wurde fie es wiederum nicht Matth. 8, 4 begrangt, sondern auch angegeben haben, wie fich ber Geheilte verhalten. Es mare also boch auch hier bei Matthaus willkurliche Abkurzung zu ver=

<sup>\*)</sup> Es wird namlich hier bloß an folde Stude gebacht, bie von Ginschaltungen frei sind und nicht erst durch biese, wie so sehr viele bei Matthaus, eine langere Form erhalten haben, sondern deren mehrere Theile
organisch ausammengehoren.

muthen. - n. 17 b. Sier ift nicht nur ein verschiedenes gan= benmaaß, fondern auch Biderfpruch. Bei Matthaus fprechen und thun zwei, was bei ben Undern nur einer. Benn man gebenkt, baf bie Beranlaffung jur Bitte ber Damonen, ber Bortrag berfelben, und mas auf die Gemahrung folgte, in allen Relationen mit gleichen Worten ergabtt ift; fo wird man fich feine Dedition benten tonnen, welche, Diefe Borte fefthaltend, nur mit bem Borhergehenden eine Uenderung gemacht, und aus der einen Relation in die andere übergegangen fein follte. Einen folchen Uebergang aus einer Form in die andere wird man auch bei n. 18 nicht glaublich finden. Die Tradition mußte, wenn bie Matthaifche Form ihre urfprungliche gewefen ware, bann, um fich zur andern zu gestalten, Jesum, bevor ihn Jairus bat, an ben Gee verfett, und ihn zuvorderft hier mit einem Menschengebrange umgeben haben, bamit vorftelliger wurde, wie ihn die Blutfluffige habe berühren konnen, fobann bamit dadurch begreiflich wurde, wie bei einer fo verurfachten 36= gerung bem Jairus und Jefu Boten entgegenkommen konnten u. f. w. Der Uebergang aber aus ber langern Form in die furgere mare, weil biefe eigentlich nur einem Muszuge gleicht (f. Matth. 9, 20. 21), bei dem das Unschauliche absichtlich vertilgt, und bieferhalb bem Jairus fogar andere Worte in den Mund ge= gelegt wurden (Matth. v. 18), noch weniger benkbar. Die Relation hatte bann basjenige gurudbehalten, mas nicht mertwurdig fein konnte, wenn es nicht burch so etwas, bergleichen das Außengelassene mar, anschaulich gemacht wurde. — Von ben Perifopen, die bei Lufas furger erscheinen, ift die erfte bei n. 15. Ueber Diefes Stud wollen wir aber weiter unten fprechen. n. 28. hier zeigt ichon ber wortliche Parallelismus der Berfe Luk. 9, 22 und 23 (awischen welche bas Außengelaffene einfällt) mit ben entsprechenden Stellen ber Nebenrelationen, bag an eine Beranderung burch die Tradition oder Sage nicht gedacht werden fann. - n. 29. Das Berbot Jefu, von der Erscheinung nichts ju fagen, und bas fich barauf entwickelnbe Gefprach bei'm Berab= geben vom Berge fehlt bei Lufas. Nahmen wir an, bag biefes Stud zu ber Evangelien fage gehort habe, fo wurden wir zu= gleich annehmen muffen, daß es bazu in Berknupfung mit bem unmittelbar Folgenden u. 30 gehort habe. Nun wird aber

Niemand, ber in lebenbiger Rebe erzählen will, bag irgend jemand an einem gewiffen Tage etwas gefehen ober erfahren, wenn die Erzählung fortgefest und noch etwas vom barauf folgenben Tage beigebracht werben foll, vor biefe Fortfetung bie Bemerkung fegen: er fagte aber in Diefen Zagen nichts von bem, mas er gefehen, als ob zwischen jenem und bem folgenben Tage mehrere Tage zwischen inne lagen. Die Bemerkung bes Lukas alfo (9, 36) ift unbezweifelt nur eine Abstraktion, bie ber Schriftsteller an biesem Orte von ber gegenüberfteben= ben ausführlichern Erzählung gemacht hat. - n. 30 fehlt bie Frage ber Junger, warum fie ben Damon nicht hatten austreiben konnen. Aber Eukas kann sie weggelassen haben, weil fie fcon burch 9, 41 beantwortet schien, und wir werden noch an anderen Beispielen feben, bag biese Konjektur gegrundet ift. - n. 54. Much biefe Stelle bezeichnen wir als ein Beifpiel von Simpli= fikation, beren bei Lukas weiter unten noch mehrere nachgewiesen werben follen, und zwar ift ein folches Beispiel auch n. 55 (worüber ebenfalls weiter unten). Ubweichungen im Großen zeigen 2) biejenigen Falle, wo nach Bermehrungen ober Berkurzungen bie namliche Rebe eine andere Tenbeng ober Beziehung erhalt, und das Bange unter einen verfchiebenen Gefichts= punft gestellt ift. Go n. 1 (bei Markus), n. 15, 16, n. 32. Betrachten wir auch diese Stellen etwas genauer. - n. 1 begrangt Markus ben Tert, wo bie Unbern ihn weiter führen (Matth. 3. 12 f. Luk. 3, 17 f.). Das Gemeinschaftliche find bie Worte. womit ber Taufer fich über fein Berhaltniß jum Meffias erklart. In ber langeren Form bes Tertes find bie Worte eine Drohung: ber Machtigere werde die Unverbefferlichen ftrafen; verbunden mit πυρί erhalt bas εν πνεύματι άγίω felbst einen in Kurcht fetenden Nachdrud. In ber furgern Korm bei Markus enthals ten bie Worte feine Drohung, fondern die Vergleichung bes jum Bohlthun Machtigern mit bem mindermachtigen Taufer, und πνεθμα άγιον ohne πθο ift ein Soheres im erfreulichen Sinne. Sei es nun, bag bort ber furgere Text verlangert, ober bag ber Tert hier verkurzt ift; wir haben hier nicht Kormen von Tradition, fondern von schriftstellerischer Bearbeitung. - n. 16. Die Parabel vom Saemann hat bei Markus ben 3weck, ein Uebungs= ftud fur die turz vorher gewählten Junger zu fein, mas auch

ber Form ber Perikope mit ihren Unhangen entspricht. Sie felbst ift ein sinnbilblicher Bortrag, auf beffen geheimen Sinn es ankommt; es folgt auf ben Bortrag bie Auslegung fur Diejenigen, welche tiefer blicken sollen, als Undere, und die Muslegung wird ihnen mit ber Erinnerung mitgetheilt, baß fie funftig an ahnlichen Vortragen ihr Saffungsvermogen erproben follen (Mark. 4, 13. 21 — 25). Und gang fo wie Markus halt Matthaus ben theoretischen Gesichtspunkt bes Studs fest. Er lagt nicht nur auf ben Bortrag ber Parabel bie Auslegung folgen, fondern fügt auch eben fo nach diefer Austegung eine, wiederum ju dem Bolk gesprochene, Parabel bei, und zwar mit ber gleichen Schlußbemerkung: fo habe Jefus zu dem Bolke in Parabeln geredet, die Auslegung aber hinterher ben Jungern gegeben (Matth. 13, 34). Ja er bezeichnet ben 3wed bes Studs noch beutlicher, als Marfus, indem er auch von der zweiten Parabel die Auslegung beifügt, und Jefum in ber Privatunterrebung mit ben Jungern noch andere Erklarungsversuche über Parabeln anftellen lagt. Allein von biefer Form weicht Lufas Darftellung ganglich ab. Abgefehen bavon, daß Lufas (8, 1) bem Stücke ein viel spateres Datum anweiset, so halt er sich auch allein an ben praftischen Inhalt der Parabel. Man foll bas Wort, wie ber gute Boben ben Saamen, in sich fosthalten und Frucht bringen laffen. Darum wird babin auch, - was zu bemerken ift, - bas Gleichniß von dem, zum Leuchten bestimmten, Lichte (8, 16 - 18) gebeutet, wodurch daffelbe Gleichnig, bas auch bei Markus ftebt, eine andere Bedeutung erhalt, als bort, indem es bort ben Gun= gern ben Wint geben foll, burch Unwendung ihres Faffungsvermögens sich von Unfähigen zu unterscheiden, mehr in theoretischer als in praktischer Sinsicht \*). Das andere Gleichniß an bas Bolk fehlt bei Lukas, eben so auch die auf die Lehrweise Jesu fich beziehende Schlugbemerkung. Wir haben hier alfo Gleiches unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der Lukaffische Referent behnt aber fein methobisches Berfahren noch weiter aus. Er verfest die Perifope n. 15 (Unkunft ber Berwandten Jesu) hieber, und macht sie zum Unhang an die Parabel. Freilich pafte sie bazu. Denn es ift barin ebenfalls die Rede von folden, die

<sup>\*)</sup> Markus 4, 21 sieht zuruck auf v. 13 und gehort nicht zu v. 20.

Gottes Wort (bei Lukas steht statt το θέλημα τον θεον geandert τον λόγον τοῦ Θεοῦ) horen und thun, und also bem guten Ucker= lande vergleichbar find. Allein bei Matthaus und Markus haben die gleichen Borte Jefu einen andern Ginn, und bie Unefoote felbft eine an bere Geftalt. Auf Die erhaltene Rachricht, baf feine Bermandten ba feien, - beren Abficht nach Martus bie mar, ibn vom Schauplat feiner Wirksamkeit megzuholen, - erwiebert Jefus, bag er feine Bermanbten eben an benen habe, bie Gottes Willen thun, und mit ihm, wie feine Junger, gemeinschaftlich wirken, - die Worte also anders bezogen. - Auch n. 32 scheint der kurzere Text bes Lukas ben Worten eine andere Beziehung zu geben. Sefus, fagen bie Berichte, ftellt auf Beranlaffung eines unter ben Jungern entstanbenen Rangftreites ein Rind unter fie, und verknupft mit biefer symbolischen Sandlung bie Erklarung: ος εαν - αποστείλαντά με (Matth. 88, 5. Markus. 9, 37. Luk. 9, 48). Der mahre Ginn ber Worte ift bei Markus biefer: Ihr feht bies Rind hier unter euch fteben, als ware es euer Mitapostel. Run fage ich : wer bies Kind \*) beshalb, weil es eurem Rreife und mir angehort (Ent vo drouati μου vergl. Mark. v. 40. δτι χοιστού έστε) bas heißt: - wer ben geringsten Chriften aufnimmt (ihm Wohlthaten erweisend), ber nimmt mich auf (vergl. Matth. 10, 41. 42). Ihr habt also Mule eine hohe Burbe. Bei Bufas fcheint aber Jefus von ben Sungern forbern zu follen, daß fie felbft, um groß zu fein. fich fogar noch unter ben Geringsten unter ihnen ftellen und fich als beffen Diener beweisen sollen (ihn aufnehmend und ihm Dienste leistend). Wonach biefelben Worte allerdings in eine gang anbere Beziehung treten! - Mochte nun immerhin bie Tradition ben Stoff folder (verschieden bezogener) Worte bargereicht haben, auch, wie man sich's einbilden mag, für Abweichungen und Bariationen Raum gelaffen; fo konnte boch nicht beibes jugleich Statt finden, daß die identischen Borte gegeben murden, und

<sup>\*)</sup> τοῦτο παιδίον bei Lukas (b. h. das hier, den geringften Christen jest reprasentirende Rind,) ist richtiger, als des Markus: Εν τῶν παιδίων τούτων. Vielleicht stand aber ursprünglich bei Markus statt παιδίων das andere Wort: μικρῶν, was insosern richtiger ware, als hier von Kindern im eigentlichen Sinne nicht die Rede ist.

bie Ginlegung bes Ginnes gang frei gelaffen, als ob fie gar feinen bestimmten hatten. Wenn also irgendmo, so zeigt fich bier in ben obwaltenben Differengen schriftstellerische Willführ. Unter die Abweichungen im Großen rechnen wir weiter 3) die Falle, mo die Referenten an diefelbe Stelle bes Studs gang verfchiedene Reden ftellen. Die Beifpiele find n. 16, wo nach der Parabel vom Saemann zwar auf gleiche Beife als Redefortfebung Parabeln zum Bolke gesprochen, folgen, von biefen aber (bei Markus und Matthaus) gang verschiedene Eremplare gegeben merben. — Ferner n. 49, wo Luk. 21, 21 ben parallelen Terten fommetrifch gang andere Worte gegenüberfteut, - und zu Ende bes Stucks, wo Ermahnungen zur Wachsamkeit zwar in allen Texten, aber in jedem nach besonderer Form und mit verschiede= nen Gaten, angeknupft werben, - ferner n. 12, wo bie Rede Jefu für ben einen und gleichen Kall gang verschieben referirt ift. - n. 44, wo die Argumentation Jefu bei Lukas gang anders abgefaßt ift, als bei ben Undern. - n. 53, wo des Lukas Abendmahlsbericht von ben Nebenberichten fast ganglich bifferirt. - Berweilen wir bei biefen Stellen ein wenig, fo lagt fich einsehen, bag, wenn die Schriftsteller an ber Tradition bie Norm der Darftellung hatten, diese fich soweit erstreckt haben muffe, als fich die Gleichheit ber Berichte erftreckt, bis zu bem Punkte, wo die Referenten auseinander geben. - Run konnte es boch aber nicht zufällig fein, bag g. B. n. 16 bie beiben Schriftsteller, jeder an bemfelben Orte bes Studs, als Fortfetung bes Rebevortrags Jefu eine Parabel einführten. Man konnte gwar hierbei annehmen, es habe die mundliche Relation felbst fo weit nicht gereicht, und jenes Busammentreffen ruhre baber, baß ber eine Schriftsteller ben andern vor fich gehabt. Dann verwickeln wir uns aber in neue Schwierigkeiten, und kommen von unferer Traditionshypothefe gang ab. Nehmen wir nun bas nicht an, fondern fagen: Die Tradition fei es wirklich gewefen, bie bas Zusammentreffen bestimmt; so ift es auch am Lage, baf bie Differeng aus ichriftstellerischer Willfuhr ent= sprungen ift. Denn bie Tradition hatte entweder eine bestimmte Parabel gehabt, - fo ware die eine ber beiben eine Abmei= dung von der Norm, oder sie hatte die von unfern Referenten beigebrachten Parabeln beibe zugleich gehabt; fo maren bie Schrift-

steller von ber Rorm beide abgewichen, sofern jeder nur Gine gewählt hat, die, welche ber andere nicht. Noch einleuchten= ber ift das Argument an den Stellen, wo die Abweichung eine partiale ift innerhalb bes Stude, ober an Bestandtheilen des Ganzen, wie n. 49. Gab die mundliche Tradition Diefes lange Rebeftud; fo muß fie auch an ber Stelle, wo alle brei Referenten Ermabnungen zur Wachsamkeit anfnupfen, eine folche bestimmte Ermahnung gehabt haben; dies konnte doch nur Gine fein, und mithin konnen bie Abweichungen nur auf bie Rechnung ber Schriftsteller gesetzt werben. Unmöglich konnte bie Tradition, die burch eine fo lange Reihe von Gaben bie Bedingung ber gleichformigen Darftellung mar, aus ber Ginheit folche Differengen hervorbrechen laffen, wie

βαινέτω άραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας τωσαν, καὶ οἱ ἐν ταὶς χώραις αὐτοῦ 18. καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ μὴ εἰς ερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. έπιστρεψάτω όπίσω, άραι τα ξμάτια αύτου. vergl. Mark.

Die Gabe find hier in brei Glieber abgetheilt wie bort. Die Symmetrie ift gehalten, nur hat etwas Underes gefagt merben follen. - Bert ber Runft feben wir hier und ber Willführ. Selbstforrektion ber Sage zu vermuthen, kann uns nicht in ben Sinn fommen. So auch nicht bei ben übrigen Stellen. Bas den Abendmahlsbericht bei Lukas betrifft, fo lautet er freilich gang anders, als bei ben übrigen. Allein a) ba er Gabe umstellt (bie Worte ber fragenden Junger 22, 23), um Un= beres bamit zu verknupfen (ben Wettftreit ber Junger v. 24); ba b) bes Lukas Bericht von ben Vorbereitungen gum Pafcha gang mit Markus übereinstimmt und nichts gewiffer ift, als daß beibe Berichte als ein Ganges zugleich abgefaßt find; c) da Lukas, indem er sich von Markus und Matthaus trennt, zu hebraisiren anfangt, wie vorher nicht; so burfen wir um so sicherer die Wurgel ber Differeng in schriftstelle= rifcher Bearbeitung suchen, und bas eben auch n. 44.

Ift es nun aber Faktum, bag bie evangelischen Berfaffer

an bem überlieferten Stoffe geschriftstellert haben, daß fie nach ihren besondern 3wecken hier weggelassen, bort erweitert, hier Worte gegen andere vertauscht, bort die gegebenen anders bejogen, hier Berbundenes getrennt, bort Getrenntes fombinirt und verbunden; - so läßt sich wohl schwerlich eine fixirte Tradition in bem Maage, daß bas Busammentreffen ber Berichte felbst ba, wo es in Kleinigkeiten und Rebendingen vorhanden ift, burch fie vorausbestimmt gedacht werben fonnte, vorausseten. Fur's Erfte namlich beweisen die Bariationen, Differenzen und Abweichungen ber Schriftsteller, wie wenig sie an etwas mundlich Firirtes gewohnt waren, und wie wenig fie wegen ber willkuhrlichen Behandlung ihres Stoffs einen Vorwurf von ihren Lefern beforgten. b) Mus der Bergleichung ihrer Relationen geht unwidersprechlich hervor, daß es ihnen nicht um die Form und ben Ausdruck ber Rebe, sondern nur um ihren Sinn und Inhalt im Allgemeinen zu thun war, und daß fie diefen als etwas Mobififables betrachteten. Dies widerspricht aber gang berjenigen Treue und bemjenigen Festhalten am Wort, wie wir es uns als thatfachlich vorstellen muffen, wenn wir ein Princip haben wollen von einer nach und nach und ohne Schrift = Norm zu einem feststehenden Ausbrucke sich organisirenden Tradition. Die Zeit, da diese entstanden sein soll, lag doch wohl nicht so weit hinter unfern Schriftstellern. Baren fie Die ersten, Die in Schrift aufnahmen, mas die Tradition barreichte, so maren fie diefer Zeit besto naher. Dber waren die Urheber ber Abmei= dungen Vorbermanner, die aus ber Tradition empfingen, fo waren es biefe, und bann muß man sich ja wohl benken, baß fich ein anderer Beift auf die Empfanger - mogen fie biefe ober jene gewesen fein - batte vererben muffen, wenn fie, bie überdies fur die Dauer bes Ueberlieferten burch Schrift forgten, an eine fo worttreue Mittheilungsweise gewohnt gewesen ma= ren, oder ben empfangenen Stoff von folcher Weise hatten her= leiten muffen. c) Sagt man aber etwa, unfere Berfaffer schopf= ten aus gewiffen, nach ber Tradition kopirten Auffaten, und aus schriftlichen Ueberlieferungen berfelben, so find, abgesehen ba= von, daß die Unnahme folder Zwischenquellen unserer Sypothese birekt widerspricht, jene zur Sprache gebrachten Abweichungen dadurch immer noch nicht erklart. Denn a) wie konnten bie

Berfasser abandern dassenige, wovon sie wußten, daß es seine Gestaltung sogar, — nicht bloß den Inhalt im Allgemeinen, — in einer regulirten Weise der Ueberlieserung schon gehabt? Dder  $\beta$ ) fanden sie eben diese Aufsätz der Abanderung bedürstig? Das ließe sich annehmen, wenn man zugleich vermuthen dürste, sie selbst, die evangelischen Schriftsteller, hätten, was sie änderten, nur in Gemäßheit der Tradition geändert. Aber gerade das ist nicht der Fall. Denn ihre Abweichungen sind methodische (begründet in einer eigens angenommenen Manier) und nach schriftsstellerischen Zwecken gerichtet, was hier zwar noch nicht nachgewiesen ist, aber bei künftigen Untersuchungen in's Licht treten soll.

Die bestrittene Hypothese hat uns bis jetzt den Vortheil gewährt, unsere Evangelien im Gegensatz gegen sie etwas genauer charakterisiren zu können. Wir können diese Charakteristik fortsetzen und noch mehr vervollständigen, was wieder den Vortheil hat, daß wir immer mehr unser Streben befriedigen, eine Hypothese, die im Voraus für wahr gehalten, uns von der nähern Betrachtung des Evangelienverhältnisses ablenken müßte, von Grund aus zu zerstören. Doch vorher ist der Erörterung noch ein Zwischenglied einzuschieben.

Siebentes Datum: Lukas felbst unterscheibet die schriftlich abgefaßte und geordnete Diegese von der mundlichen Ueberlieferung der Apostel und der anfänglichen Diener des Worts. Deutlich gibt er zu verstehen, daß die Konstruktion einer Lebensgeschichte Jesu der spätere Versuch anderer Männer, außer jenen, gewesen sei.

Wir beziehen uns hier auf das in vieler Hinsicht merkwurdige Prodmium, das Lukas seinem Evangelium vorangestellt hat, und analysiren es um so lieber, da es so oft migverstanden worden ist\*).

Lukas Borerinnerung enthalt mehrere auszuzeichnende Punkte, welche, wenn wir sie nach der Reihe stellen wollen, daß der Eingang in den Sinn erleichtert werde, folgende sind. 1) erklärt sich Lukas über den Plan, den er bei Abkassung seisnes Werks verfolgt habe. Er hatte sich nach v. 4 vorgeset, Allem (das näver kann absolut stehen, allem hieher

<sup>\*)</sup> Bon Niemandem mehr als von Paulus (Conservator. S. 168.) und hug (Einleit. 2 Ah. S. 127.).

Gehörigen, ober es kann aus bem erften v. πράγμασι hinguge= bacht werben) von vorn an (b. h. von bemjenigen an, mas ber Zeit nach von ber ergabiten Geschichte bas Erfte ift) beiberzugehen (nagazodov deiv, es zu Anderm, baran Unzureihendem fortbegleitend, und zwar axoisas, b. b. mit einer auf ben Bu= fammenhang bes Bangen gerichteten Aufmerksamkeit) und es fo in Abfolge zu verzeichnen \*). Lukas druckt hier bas Nämliche aus, was bem Parallelismus feiner Gate gufolge bas von ihm in bem andern Satgliede gefette ανατάξασθαι διήγησιν ift. Sobann ermahnt er 2) bie Gelegenheitsursache, die ihn zur Ub= faffung einer folden, in geordnetem Busammenhange fortschrei= tenden, Darftellung ber Begebenheiten Jefu veranlagt habe. Diese Urfache ift: weil einmal (¿neidineo, gang bas lat. quoniam, quandoquidem, etwas fegent, bas einmal ift, ob es wohl auch nicht hatte fein konnen, und bas, wenn es ift, nun auch Underes erflarbar macht, - es fteht meift bei Ableitungen bes Besondern aus dem Allgemeinen, wie wir an unzähligen Beispielen barthun konnten), Biele es unternommen haben, eine Erzählung (διήγησιν, nicht: την διήγησιν) ber unter uns bas muß wohl andern Stellen nach (3. B. Act. 2, 22.) heißen: unter bem Jubenvolke — verwirklichten Geschichten (Thatsachen) anzureihen (avaragaobat = bas, mas eine Reibe machen foll, von vorn anfangen). Lukas fagt also hier a) daß er nicht ber Erfte fei, ber eine folche Arbeit unternehme, und baraus erhellet b) daß das, was Er thun will, bemjenigen analog ift, was Undere vor ihm unternommen haben follen — nicht nur alfo ift jenes gemefen ein Unordnen, worüber ein Zweifel fein konnte, ob es ein mundliches ober ein fchriftliches gewesen sei, fonbern bestimmt ein solches, wie es Lukas selbst auch versuchen will ein ichriftliches Unordnen. Darauf weiset auch ichon bas zur Formung bes Borberfates gebrauchte eneidines, als welches bem, was in ben Nachsatz gestellt ift, bas Befrembliche nehmen foll, und alfo anzeigt, daß, weil einmal bas Gine geschehen ift, bas Undere nun auch geschehen konne, auf diefelbe Urt biefes, wie jenes. - Wir haben aber auf biefen Busammenhang

<sup>\*)</sup> Die grammatische Auslösung ber Konstruktion ist bekanntlich: έδοξε κάμοι — παρακολουθήσαι και καθεξής γράψαι.

ber Sate um fo mehr zu feben, ba er burch eregetische Runft= griffe, ber von uns bestrittenen Sypothese gu Bunften, sich leicht verruden läßt \*) - avaragaodai, will man, foll bas Un= reihen munblicher Erzählungen bedeuten. Allein a) gefet auch, bas Sapverhaltnig bei Lukas entschiede über die Bebeutung ber in bas gegenfeitige Berhaltniß gefetten Satbeffandtheile nichts, - wiewohl Lukas, um fein eigenes Borhaben erflarlich zu machen, sich nicht auf bas Beispiel Bieler berufen murbe, wenn jene Bielen etwas Unberes gethan hatten, als er felbst vorhat, oder in dem andern Falle, wenn er etwa fagen wollte, daß er jene burch eine andere, vollkommnere, Leiftung übertreffen wolle, sich nicht fo ausgebrückt haben wurde, baß es auch ihm (2005e zauol) gut gebunkt. - Es wurde, fage ich, falls bas Satverhaltniß uber ben Ginn auch nicht entschiebe, schon der alleinige Ausdruck: avarágaobai, anreihen, - eine Reihe, die fortgeführt werden foll, anfangen, - Unzeige genug geben, bag von bem Unbinge einer mundlichen Unreihung nicht, sondern nur von einer schriftlichen die Rede fei, da wohl jeder, ber sich ein Unreihen von Erzählungen zum 3weck macht, bies entweber, wenn er schreiben kann, nur schriftlich thut, ober, wenn er biefes nicht kann, gar unversucht lagt. Denn ein Unreihen im Gebachtniß von zu schaffenden Erzählungen, und fo zu schaffenden, bag fie aneinander gereiht merben konnten, und ein Bilben berfelben, wobei noch vor bem Unfange auf's Ende jeder einzeln auszuführenden Darftel= lung hingesehen werben mußte, ware ja - man kann nicht bloß fagen, eine Riefenarbeit, fondern ein schon im Vorfate fich felbst Bernichtendes, - fur ben Gebanken ein mahres psychologisches Unding. Und auch b) bas ist unrichtig, mas Die unstatthafte Deutung, um ben Schein ber Bernunftigkeit hervorzubringen, funftlich in die Cate hineinschraubt, Lufas habe bem avaragaodai ber Bielen fein yoawai entgegen= gefest, ba von einer Entgegensetzung gar feine Spur ift, vielmehr Lufas, auf bas xa9esng und avwoer ben Ton legend, eben das xadesfis youwar, wie er es nach bem Beispiele Bieler un= ternehmen will, bem avaragaodae gleich fest. - Mus Lufas

<sup>\*)</sup> Paulus Confervator. 1. Lief. S. 169.

Borten alfo, wenn wir fie gegen Migbeutungen verwahren, folgt: jene nolloi, von benen er rebet, waren Schriftsteller, wie er, ber Unordner feines Evangeliums, felbft. Und jene nun, fagt Lukas weiter, hatten die Erzählung anzureihen 3) unter= nommen (versucht). — Sonach mar vor ben schriftlichen Bersuchen basjenige, was allererst burch biese Bersuche entstanden ift, die angeordnete ober angereihte dengenois, nicht vorhan= ben, und fie murde erft verwirklicht. Wie murde fie verwirklicht? Lukas fagt: Biele unternahmen es, eine Unordnung zu machen - jeder also die seinige, d. h. die, von der er der Urheber war, so wie sie, die Anordnung, sein Produkt. Diese Angabe ist wieder nicht unwichtig, wie sich balb zeigen wird. Reflektiren wir indeg über ben Ausdruck: unternehmen. Wir burfen wohl voraussetzen, bag, wenn bie Arbeit ber Bielen in nichts bestanden hatte, als dem blogen Niederschreiben beffen, mas fie ichon geordnet im Gebachtniffe hatten, daß bann von biefem leichten Geschaft ein Ausbruck, ber an Mube benten lagt, und an einen Plan, von dem man noch nicht im Boraus weiß, ob er gelingen wird, nicht gebraucht fein wurde. Lukas heißt uns also bas felbst ausschließen, mas feinen Musbrud unnut machen wurde. Wenn nun fobann 4) weiter gefagt wird, bie Bielen versuchten, oder unternahmen es, eine Erzählung angureihen der verwirklichten Geschichten (Thatsachen), fo wie die erften Augenzeugen überliefert hatten; fo konnte gwar zweifelhaft scheinen, welche Ausdehnung bas "nadws" haben folle, ob barin liegen folle eine Maaggebung fur bie Form, ober bloß fur bie Materie, bag im letten Falle jene Ueberlieferung mehr eine Autorität gabe für die πληροφορούμενα πράγματα. Wir finden und aber genothigt, bas Lettere anzunehmen. Der Berfaffer kann namlich a) nicht fagen wollen: Biele haben es unternommen, die Erzählung anzureihen gerabe fo, wie felbige Die Autopten überliefert haben, b. h. er kann nicht fagen wollen, daß die aratusis schon vorhanden gewesen sei. Denn nach die= fem Sinne wurde wohl geschrieben worden fein: την παραδεδομένην. b) Ueberhaupt wurde, wenn Lukas das παραδούναι fo auf die διήγησιν bezogen hatte, daß zugleich auf die Form Rucksicht genommen werden follte, haben gesagt werden mussen: καθώς παρέδοσαν αὐτήν. Uso hinsichtlich ber Materie nur

und bes Inhalts waren die Geschichtserzählungen nach ber Ueberlieferung eingerichtet, nicht aber nach ber Form. Die lettere war das eigene Werk ber nollol, und die avaragic, - das folgt unmittelbar, - fam zur apostolischen παράδοσις erst hinzu, und ba jene nun bas mar, was man versuchte mittelft Schrift, fo fteht die παράδοσις damit zugleich fo im Gegenfat, baß fie als etwas, schriftlichen Berfuchen Vorangehendes, mithin als eine bloß munbliche Ueberlieferung, gedacht werden muß. Lukas fpricht alfo hier beutlich genug aus, bag bie Upoftel felbft feine Lebensgeschichte Jefu geschrieben haben, und eben fo beutlich un= terscheidet er von ihnen als die Verfaffer einer folden die nolloi. Die mundliche Ueberlieferung wird jugleich 5) durch ben Wegen= fat gegen die schriftliche charafterifirt. Gie war nicht geordnet. Aber mas will bas fagen? bies: fie bestand nicht aus einer Reihe aneinander hangender, in Beziehung auf einander geftellter, eingelner Erzählungen. Bieben wir nun aber hierbei in Betrach= tung, bag in unfern Evangelien bie einzelnen Erzählungsftucke in Bezüglichkeit auf einander wie Theile eines Gangen ge= stellt sind, und eben ber Berknupfung halber ihre besondere Form und ihren Musbruck erhalten haben; - bewiesen haben wir bas zwar noch nicht, aber wir haben boch die Leidensge= fchichte namentlich als ein zu einem Gangen Berknupftes aner= fannt, und in bem Borbergrunde ber Evangelien ebenfalls fteben Erzählungen, bie burch Sachordnung mit einander verknupft, und nach biefer Verknupfung quantificirt find (namentlich bie Stude n. 9 - 12) - erwagen wir alfo, fage ich, bag bie Da= terie ber Stude nicht ohne Bezug auf bie Form bes Bufammenhangs producirt ift; so will wohl jene Aussage: die apostolische Paradofe mar keine Unreihung, zugleich foviel fagen: fie bestand nicht aus einzelnen bestimmt ausgeprägten und formirten Erzählungen. Woraus bann wiederum gerade basjenige Er= gebnig resultirt, welches das Gegentheil ber oben aufgeftellten Sypothefe ift. Wir ichliegen vielleicht zu rafch? Beleuchten wir beshalb jene Erklarung noch von einer andern Seite. — Man meint, daß nach Lukas zwar nicht die Apostel, aber boch die πολλοί sich eine Erzählung in's Gedachtnig angereihet haben, und bies fei hiftorisch mahrscheinlich. Denn biefe nollol feien feine andern, als bie anderwarts erwahnten evappeliorul

(Eph. 4, 11. 2 Tim. 4, 5.), beren Dienst und Berk, aller Bahrscheinlichkeit nach, bas hererzählen folder Rhapsobien, berglei= chen bie einzelnen evangelischen Erzählungen find, ausgemacht habe. \*) - Diese Deutung der Worte des Lukas hatte Raum, wenn Lukas a) gefagt hatte, daß jene Manner in Gemeinschaft bie mundliche Ueberlieferung, - bie evangelische Verkundigung überhaupt, - geformt und in eine Unordnung gebracht, nicht, daß jeber fur fich feinen befondern Gefchichtsentwurf gemacht habe, welches lettere boch aber Lukas unleugbar fagt. Aber b) wenn Die Diegefe, von welcher Lukas fpricht, in ber ihr gegebenen Form das Behikel der mundlichen Wortverkundigung überhaupt war, und mithin mit dem Vortrage ber Evangeliften als Form beffelben ungertrennlich verbunden; wie hatte dann Lukas wohl ben Ausbruck ge= brauchen konnen: weil boch, ober weil einmal, Biele es unternommen haben ic., einen Ausbruck, ben man nur von etwas Bufalligem gebraucht? Burbe die Rede nicht fo lauten, als wolle ber Berfaffer fagen: weil es nun einmal Evangeliften gegeben hat, so will auch ich - nicht nur ein folcher fein, fondern vielleicht noch mehr, ich will schreiben? Das fann Lukas Sinn nicht fein. Aber wie er felbst die Worte verftanden hat, hangen sie fehr gut zusammen. Die Arbeit der nolloi war ein fur das Evangelistenwerk felbst eben fo Bufalli= ges, und nicht minder ein Privatunternehmen, als die Arbeit des Lukas. Denn daß lettere auch fur ben Theophilus, bem fie ju Statten kommen foll, und bem fie gewidmet ift, nicht unbedingt nothwendig mar, dies geht aus Lukas eigenen Worten deutlich genug hervor, ba er nicht nur die fruhern Schriften als zufällig entstandene Produkte erwähnt, sondern auch eine Runde voraussett, welche Theophilus icon hatte, und die er wahrscheinlich als Profelyt empfangen hatte mit bem driftlichen Evangelium \*\*). Bon einem mundlichen Unreihen bes Evan= geliums ift also überall nicht die Rede. Ferner nun 6) burch die ihm gewidmete Schrift sollte nach Lukas Absicht Theophilus

<sup>\*)</sup> Paulus Confervator. 1. Lief. G. 124.

<sup>\*\*)</sup> Daß Theophilus ein christlicher Proseint war, laßt sich baraus schließen, baß ihm Lukas ein besonderes Interesse für die Kenntniß der christlichen Urgeschichte und für ihre Wahrheit zutraut, auch von einem Unterrichte spricht, den Theophilus empfangen habe.

von der dogádessa bessen, was er bereits gehört hatte, Ueberzeugung erlangen. — Betrachten wir auch diese Worte zuerst näher, weil sich auch über sie eine Deutung sortgepslanzt hat, die ein Misverstand zu sein scheint, und zu irrigen Muthmaßunzgen Unlaß geben kann. Die gewöhnliche Meinung nämlich ist, Lukas wolle seine zusammengereihte Geschichte andern vorhanden gewesenen — mündlichen oder schriftlichen — Nachrichten und Erzählungen entgegen sehen als die dogádessa enthaltend, wie sie Theophilus nun erst kennen lernen sollte. \*) Diese Erklärung ermangelt aber der grammatischen Richtigkeit. a) Heißt Tva Encyrisc (Luk. v. 4.) hier nicht: damit du erkennst (ut eognoscas, oder wie man das enl ausdrücken will: ut accurate

<sup>\*)</sup> Es findet fich biefe Meinung felbft in Credner's: Ginleitung in bas neue Teffam. 1. Ih. 1. Abth. Salle 1836. S. 154. S. 64. "Lukas fdrieb fein Evangelium, feiner ausbrucklichen (?) Erklarung zufolge, in ber Absicht, eine fritische Bearbeitung ber evangelischen Geschichte zu liefern," und G. 156. 6. 65. "ben Unlag zu biefer fritifchen Bearbeitung gab bem Lukas theils (?) bas Dafein vieler fchriftlichen Aufzeichnungen, welchen insaefammt (?) entweber bie innere Bahrheit ober bie dronologische Be= handlung abging, theile (?) bas Trugerische ber mundlichen Ueberlieferung." Es wird hiermit in Lutas Worte eingelegt, was erweislich in ihnen nicht enthalten ift. Schon ift es a) nicht genau ausgebruckt, wenn gefagt wird, bas Dafein ber vorhandenen Schriften habe bem Lutas Beranlaffung gegeben, bie feinige gufammen zu fegen. Butas nahm ben Unlag zu feiner Schriftstellerei aus dem Bedurfniffe bes Theophilus, beffen Intereffe er befriedigen wollte. Unbere Schriften erwähnt er nur ber Befcheibenheit halber, um zu bemerten, daß er nicht ber Erfte fei, ber folch einen fchriftstellerischen Berfuch mache. 6) Lutas erklart nicht, bag er jene, von ihm ermahnten, Schriften verbeffern wolle, fondern auch er will eine genaue Schrift verfertigen, wie jene Schriftsteller ichon Schriften verfertigt hatten. y) Satte Lukas andere Evangelien verbeffern wollen; fo murbe er feiner Schrift eine allgemeinere Bestimmung (nicht blog bie besondere fur Theophilus) gegeben haben. d) Lukas wurde, falls er bie ihm untergelegte Absicht gehabt hatte, bei Theophilus die Renntniß jener Schriften ba= ben voraussegen muffen. Bon biefer Boraussegung findet fich aber feine Spur, auch nicht bavon, bag Theophilus aus truglichen Schriften unterrichtet worden mare. E) Einen Doppelzweck (jene Schriften zu verbeffern, und gugleich bie Sage zu berichtigen) tann man bem Lukas fo wenig unterlegen, als fich zeigen laßt, bag bie trugerifche Sage (bas follen mahr= scheinlich jene loroe sein) mit jenen Schriften in einem Zusammenhange gestanben.

cognoscas) fondern: damit du anerkennest (vergl. Act. 12, 14.), also die ἀσφάλεια in meinen Nachrichten wiederfindest (ut agnoscas). Diese Erklärung harmonirt β) damit, daß nach der grammatischen Konstruktion der Worte die δοφάλεια als Attribut der doyoe, von denen Theophilus unterrichtet ge-wesen sein soll, selbst gedacht werden muß. Lukas Worte sagen also erklart nichts Anderes als: ενα επιγνώς, δτι οι λόγοι, περί ων κατηχήθης, είσιν ἀσφαλείς. γ) So, als ob die ἀσφάλεια außer den λόγοις gelegen håtte, d. h. so, als ob Lukas im Bestreff jener λόγοι, welche Theophilus bereits vernommen hatte, allererft durch seine Nachrichten die dogaten (welche jene felbst noch nicht gehabt) geben wolle, — konnen die Worte nicht gefaßt werden. aa)  $\hat{\eta}$  dogáleia und  $\tau d$  dogalés = daß Sichere, daß, woran man sich halten kann. So heißt eß z. B. Act. 21, 34. der Chiliarch konnte, wegen deß Getümmelß, nicht ersfahren  $\tau d$  dogalés. (Beiläusig: eß steht hier nicht:  $\tau \hat{\eta} \nu$  dogáleiar, wie eß hier in unserer Stelle mit einem Genitiv versknüßt ist.) — Wären jene  $\lambda \delta \gamma \omega \iota$  eben so etwaß gewesen, was kein dogalés gab, so wären sie leere Gerüchte gewesen; zu solchen wurde aber ber Ausbruck κατηχήθης nicht paffen, ba Leere Gerüchte und ein Unterricht von denfelben (κατηχείν heißt hier aber unterrichten, f. Kundls Komment. z. d. St.) nicht füglich mit einander verknüpft werden können. bb) Wollte man etwa annehmen, Theophilus habe, entfernt vom Schauplat ber in der evangelischen Geschichte beschriebenen Ereignisse, bas Sichere nicht erfahren können, und dies wolle ihm nun Lukas geben; so wurde Lukas sich nicht haben so außern können, er thue das, weil einmal (zufälligerweise) Andere vor ihm schon auch geschrieben haben, als ob er es sonst nicht gethan haben wurde. Much wurde ber Berfaffer, oc) wenn er einen Unterricht von λόγοις ohne ἀσφάλεια vorausgesetzt hätte, geschrieben haben: ενα ἐπιγνῷς περὶ — τὸ ἀσφαλέστερον, wie er aber nicht geschrieben hat. — Es bleibt also dabei, die ἀσφάλεια gehört du den vom Theophilus vernommenen λόγοις als ihre Beschaffenheit, und Lukas Borte sind weit entfernt, Diefen doyois bie Sicherheit abzusprechen, nur foll diese Sicherheit durch seine Schrift noch gestügt werden. Eben so wenig wirft Lukas einen tabelnben Seitenblick auf die Werke seiner Vorganger, vielmehr

will er das, was fie gethan, auch thun, und zwar mit bem Gebrauch berjenigen Mittel, die nun, indem er felbst schriftstellern will, ihm felbst zu Gebote stehen. - Die gewöhnliche Erklarung ift unrichtig, wenn sie auch durch Drigines und feine Nachschreiber traditionell geworden ift. Woraus follte benn auch nothwendig folgen, daß Lukas einen kritischen oder polemi= schen 3weck gehabt habe? Dielmehr dd) so wie Lukas nach feinen Worten ber Kunde bes Theophilus die aogakeia zuspricht, fo fagt er auch von jenen Schriften, daß fie eingerichtet gewesen waren - fei es im Betreff ber Form ober bes Inhalts - nach ber Ueberlieferung ber Apostel. Er fest eben so hier richtige Schriften voraus, als bort eine richtige Kunde. ee) Er will schreiben, weil er an jenen schon Borganger hat. Gabe feine Schrift erst die dogaleia, die jene nicht gegeben hatten, und bestande darin feine axoiseia, so wurde er im Vordersate bie Schriften der moddol als unzuverlässige haben bezeichnen, wohl auch ben Theophilus bavor warnen muffen. Das ift aber nicht geschehen. ff) Wenn er die Versicherung gibt, mit aller ihm möglichen Genauigkeit als Geschichtschreiber verfahren zu wollen; fo folgt boch daraus nicht, daß feine Vordermanner nicht auch in ihrer Urt nach Genauigkeit geftrebt hatten, und wenn er bin= zusett, er wolle Allem \*) von vorn nachgeben (fein Werk zeigt's.

<sup>\*)</sup> In einer kleinern Schrift: C. G. Küchler: de simplicitate scriptorum sacrorum Lips. 1821. wird S. 26. angemerkt: Nec potest argumentum pro fontibus scriptis, quos Lucas in rem suam contulerit recte peti ex procemio Ev. eius, quod multis fraudem fecit quum leges scribendi (?) et interpretandi poscant, ut dat. πασιν (παρακολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς) referantur ad subjectum proxime praecedens: οί ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται κ. ὑπερήται γενόμενοι τοῦ λόγου). Dem ift aber nach ber Grammatik gang und gar nicht fo, und wir muffen bas wohl hier notiren, weil der, die Worte fo, wie er angibt, fonstruirende Berfaffer in ihnen fogar eine Stuge bes munblichen Urevangeliums — bes von uns bestrittenen - finden will. aa) Der Berfaffer irrt barin, bag er das Particip: παρηκολουθηκότι (wie auch bug gethan hat) aus der Sagverbindung reißt, und übersett: qui secutus sum. Allein bas Particip, obwohl zu nauoi gehorig, ift mit yoawar zu verbinden, und bedeutet, wie in jeber folden Konftruktion, bie Bebingung beffen, mas gum Akt bes mit bem barauf zunachst folgenben Berbum Ausgebrückten erforberlich, und mit ber Bollziehung des lettern zugleich verknupft ift, fo bag man überfegen

wie dies geschehen ift in der vorangestellten Worgeschichte); fo folgt baraus wieder nicht, daß bie vielleicht engere Sphare ber

muß: allen zuvor genau nachzugehen und (fo) - ju fchreiben. Man vergleiche die Stelle Act. 15, 24., bie mit unferm Prolog eine auffallende Mehnlichkeit hat, und die wir als eine, noch in anderer Beziehung interef= fante, den Worten beffelben gegenüber ftellen wollen.

ότι κ. τ. λ.

όμοθυμαδόν

έπλεξαμένους ἄνδρας πέμψαι καθεξής σοι γράψαι. πρός ύμᾶς.

έπεχείρησαν άνατάξασθαι κ. τ. λ.

v. 25. ἔδοξεν ήμῖν γενομένοις 3. ἔδοξε κάμοὶ παρακολουθηκότι πᾶσιν ακοιβώς

Wenn hier auch Act. 15, 25. die codices zwischen enlegauevous und Enlegauevois schwanken mogen; so ift boch bas Particip zu übersegen: so buntte es uns gut (beschloffen wir), jusammen ju geben, und so babei aus unferer Mitte - auszuwählen 2c. (übrigens follte man wohl bie Lesart Enlegauevoig für die richtige halten burfen). Rach ber anbern Erklarung wurde auch stehen muffen τῷ παρηκολουθηκότι. — Das παρακολουθεῖν gefchah alfo vom Lutas im Afte bes Schreibens, und Behufs beffelbigen, und was follte es nun heißen, wenn gefagt werden follte, Lutas fei bei'm Schrei= ben ben Autopten gefolgt, wenn nicht bann Schriften auch von ihnen verftanben werben follten? bb) Man fann nicht überfegen: (fo befchloß) ich, ber ich bie Autopten von vorn und mit Sorgfalt begleitet habe, ober hatte 2c., alfo dag das παρακολουθήσαι von dem frühern Umgange mit jenen zu verstehen ware. Das verstattet weber bas Wort avoder — benn mas follte bas heißen: von vorn? es wurde steben: an' apxns, was sich aber Lufas zu fagen gehutet hat, weil er eine Unwahrheit gefagt hatte, - noch bas Bort: ἀποιβώς, bas wohl vom Begleiten eines Schriftstellers ober einer Reibe von Begebenheiten, beren man feine überfeben will, gefagt merben fann, aber pom Begleiten eines Banbelnben ober Reifenben nicht gefagt mirb. Es bleibt also auch auf biefe Beife nichts Unberes ubrig, als bas nasi fur bas Neutrum zu nehmen, und es winken cc) eben bie Worte απριβώς und ανωθεν auf unfere Erklarung, daß bas παρακολουθήσωι bes Lufas bei'm Schreiben ober fur ben 3med bes Schreibens Statt gehabt habe. dd) Dem: avader entspricht bas nadegis. Um nadegis schrei= ben zu tonnen, mußte ber Berfaffer allem avorden nachgeben. ee) Bezieht man naoi auf πράγμασι, fo findet sich zu γράψαι leicht bas zu supplirende Object, gar nicht aber, wenn πασι zu αθτόπται gezogen wird. Endlich ff) wurde Lukas, wenn er unter nage bie Autopten verftanbe, wohl nicht fagen, bag er na o gefolgt fei - es ware an Ginigen fcon genug gewesen; wohl aber war bas Wort nothwendig, wenn Lukas bie πράγματα im Sinne hat. Denn um Begebenheiten und Ereigniffe in ihrer

frühern Schriften Irriges und Unzuverläffiges enthalten haben muffe. - Die Hauptsache aber ift, daß die Muthmagung vom polemischen ober kritischen Zwecke bes Lukas auf einer sprach= widrigen Auffassung seiner Worte beruht, wie vorhin erinnert worden ift. Soviel alfo über ben Sinn bes vom Lukas gebrauchten Ausbrucks. — Aus ihm, richtig verstanden, ergibt fich nun, daß Lukas keine Wiederholung macht einer schon vorausgeformten mundlichen Tradition; benn fonst hatte er feiner Schrift nicht bas Verbienst zueignen konnen, bie doganen bes mundlich Ueberlieferten besonders in's Licht zu stellen. Was ber Berfaffer gibt, ift mithin ein accefforisches, und in wiefern es bies gewesen sein konne, lagt fich recht gut benken. Theophilus hatte wohl nur die Kenntniß von den Sauptthatsachen der Geschichte Sefu, sowie es diese Hauptthatsachen sind, worauf auch die in ben Paulinischen Briefen entwickelte Chriftenthumslehre fich flutt. ober er hatte auch noch im Speciellen von einigen Wunderhand= lungen, Lehrspruchen zc. Jesu Kenntniß; aber er hatte, mas er wußte, vielleicht nicht in dem Ueberblicke eines folchen Reifebe= richts, nicht bas digestum ber einzelnen Reben Jefu, nicht eine bestimmte Relation von bem, mas an Ort und Stelle Ge= sprochenes zusammengehörte u. bgl. Und bas mar es nun, mas bes Lukas vereinzelter und geordneter Bericht barbieten follte. um ben Bergang ber Sauptthatsachen besto begreiflicher zu machen. Wir burfen gurudichließen, bag in bem gleichen Kalle mit Theophilus auch Undere waren, ungeachtet fie von ber Geschichte Christi eine Kenntniß erhalten hatten, die fie bes Glaubens an ihn fahig machte.

Soweit nun der Vorbericht des Lukas. Er ist das merkswürdigste Document gegen das hypothetisch angenommene Munds Evangelium. Mit dem aber, was er aussagt oder andeutet, stimmen auch andere Notizen überein. Wie hätte z. B. Papias (Euseb. KG. B. III. Kp. 39.), um seine Kunde von den Worten des Herrn möglichst zu erweitern, lieber nach den munds

Reihenfolge nach einander barftellen zu können, mußte ber Geschichtschreiber ben Begebenheiten von vorn allen nachgehen, ohne etwas Wichtiges aus ber Ucht zu laffen. Wie er aber ben Autopten allen bei'm frühern Umsgang hatte nachgehen muffen, sieht man nicht ein.

lichen Mittheilungen ber Apostel hier und da Nachfrage halten, und ausdrücklich äußern können, daß er auß jenen mehr zu gewinnen gehofft, als auß Schrift (er kennt nämlich die Evanzgelien des Matthäus und Markuß sehr wohl), wenn die mündzliche und schriftliche Paradose eins gewesen wären? An derselbigen Stelle, wo Eusediuß vom Papias spricht, erwähnt er zugleich, was dieser über die Entstehung des Markuß Zvangeliumß zur Nachricht vernommen haben wollte, nämlich, daß zu diesem Evangelium den Stoff geliesert hätten mündliche Borträge eines Upostelß (des Petruß) allerdings, aber nicht nach der Form eines Urevangeliums eingerichtete, sondern freie, nach den Umständen und den Bedürsnissen der Zuhörer sich richtende, Vorträge. (— Πέτρον, δς προς τὰς χρείας ἐποιείτο τὰς διδασχαλίας, ἀλλοολλ ώσπες σύνταξιν τῶν χυριαχῶν ποιούμενος λόγων.) Will nicht Łukaß an solche gleichfallß gedacht wissen, wenn er die mündliche παράδοσις der Upostel erwähnt? —

Wir haben ben Prolog bes Lukas, auf ben wir zu anderer Beit wieder zurudkommen werden, hier in fo weit entwickelt, als burch ihn ein Unterschied zwischen mundlicher Ueberlieferung und zwischen Schrift sestgesett wird. An diesen Unterschied wollen wir uns nun noch genauer halten, und es moge darum fur unsere bis hieher geführte Erorterung jest ein Wendepunkt eintreten. Bisher namlich haben wir das mundliche Urevangelium ( - wir verstehen, wohl bemerkt, hier überall ein geordnetes) mit feiner Bestimmtheit und stereotypischen Festigkeit fo bestritten, daß wir es felbft als Faktum aufgehoben haben. Die Grunde gegen bie Borausfehung feiner Gegebenheit waren folgende; Bare ein foldes Mund - Evangelium als Vortragsform wirklich im Gange gemesen, so murden die evangelischen Berichte a) in Beit = und Ortsangaben bestimmter fein; - es wurde b) nicht haben eine Berfchiedenheit ber Exemplare von einzelnen Darftellungen ent= fteben konnen; - c) bie lette Geschichte Jesu insbesondere wurde in den Evangelien gleichformiger gegeben fein; - d) Mat= thaus, ober wer sonft der Urheber feiner Kompilationen ift, wurde nicht hie und ba aus gang berschiedenen Recensionen amalga mirt haben; — e) bie Referenten wurden nicht haben wagen kon= nen, bas Gegebene nach schriftstellerischen 3weden abzuandern; f) Lufas endlich faat ausbrucklich, bag bie Unordnung einer Le=

bensgeschichte Jesu nicht das Werk der ersten Ueberlieferer gewe: fen fei, sondern daß fie in den schriftstellerischen Berfuchen Underer ihren Urfprung habe, - aus welchem Allem fich ergibt, daß bas, was nicht vorhanden gewesen ist, auch nicht im Wiberfpruch gegen bie Beweife feines Nichtbafeins als faktischer Grund von etwas Underem angenommen werden konne. Sollte nun hiergegen etwa eingewendet werden, daß es zuerst barauf an= komme, ob nicht das Undere felbst, vermoge seiner Beschaffenheit, jenes Erfte als feinen Grund nothwendig vorausfete; so ift es eben diefer Einwurf, was uns nothiget, jenen von Lukas gemachten Unterschied an unfern evangelischen Schriften felbst zu bestätigen. Und fo feben wir uns auf ben zweiten Punkt ber Erorterung geführt, ju zeigen, bag, gefett auch, es ware ein mundliches Urevangelium in der postulirten Beife vorhanden gewesen, bennoch unsere schriftlichen Evangelien mit ihrer Unataris bavon nicht abgeleitet werden konnten.

Uchtes Datum: Wie die in unsern Evangelien gesgebenen Erzählungen von Thatsachen, also tragen auch schon die in ihnen referirten Reden das Gepräge schriftlicher Abfassung an sich. Sie sind nach schriftstellerischem Plan gesormt, und keine Rompositionen der Sage oder der mundslichen Tradition.

Die Erzählungen der Thatsachen können wir hier ignoriren, wenn sich das Angegebene nur an den überlieferten Reden bestätigt. Es würde jedoch von diesen, da sie in unsern Evangelien als Theile schriftlicher Darstellung und wirklich vorliegen, gar nicht erst die Frage sein, ob sie die Zeichen schriftlicher Abfassung an sich trügen oder nicht, wenn nicht behauptet würde, daß sie, soweit sie mit übereinstimmendem Ausdrucke von unsern Referenten gegeben werden, mit eben diesem Ausdrucke und in eben dieser Form und Zusammensehung auch schon Bestandtheile der mündlichen Ueberlieferung gewesen seinen — kein durch schriftstellerische Kunst Zusammengesehtes, sondern ein in mündlicher Rede Gebildetes. Läst sich dieses Urtheil aber wirklich so rechtsertigen, ohne daß ihm eine Berkennung charakteristischer Unterschiede Schuld gegeben werden könne?

Wir haben nach bem Maaße ber Uebereinstimmung unferer Terte hie und ba von überlieferter Rebe fo lange Sagreihen, felbft in fich vollendete, dem Inhalte und der Form nach abgeschloffene, Gange, bag bas Substrat vorhanden ift, worauf Rriterien ber Scheidung, wenn eine Frage, wie diefe, erhoben wird, angewendet werden konnen. Die schriftstellerische Komposition hat auch unleugbar so gewisse, ihr allein eigenthumliche, Renn= zeichen, daß, wenn es darauf ankommt, ihr Produkt von einem andern, mit gleichem Inhalt in mundlicher Mittheilung entstanbenen, und bieses von jenem, zu unterscheiden, bas Urtheil gar nicht schwanken kann. Es gilt hier nicht, eine Theorie darüber zu entwerfen, sondern nur diejenigen Rennzeichen schriftstelleris fcher Produktion, die bas badurch zu Stande Gekommene, wo es fichtbar wird, niemals verleugnet, ber munbliche Gebanken= ausbruck aber nie anzunehmen pflegt, sich auch in ber Sache begrundet zu benfen, und bann Bergleichungen mit bem bier zur Beurtheilung vorliegenden Befondern anzustellen. a) Schon zuerst versteht sich, daß ber Schriftsteller, wenn er zur Aufgabe hat, Gesprochenes mitzutheilen, auswählt, ordnet, und fichtet. Er gibt nur foviel, als fur feinen 3weck genug ift, ober als ihm genug scheint, um bas Wefentliche vollstandig und verftandlich zu geben. Sier beobachtet nun lebendige Mittheilung bas Gesetz ber Sparsamkeit nie so, und zeigt sich in Absonderung ber Sauptsache vom Nebenwerk nie so sorgfaltig. Auch wurde mundliche Mittheilung, wenn sie nur so viel ausbrucken wollte. als in die Umriffe eines jum Voraus systematisch auf die Aufnahme mehrerer folder Erzählungen berechneten Planes paßt, benen, gegen die fie fich auszusprechen beabsichtiget, unverstandlich merben, und ihres Zwecks verfehlen. Die zweckmäßige Auswahl alfo von Worten und Gagen aus einer Rebe, ber fich, nach ber Urt zu urtheilen, wie sie sich im Leben unter ben besondern Umftanden entwickelte, unstreitig Mehreres beigemischt haben wird, ift, zumal wenn die Rede zu ihrem Verftandnig fich nicht felbst genug ift, auch anderswo ein Zweck bes Erzählers, von dem die Auswahl abhing, sich entbeden läßt, um so gewisser ein Renn= zeichen schriftstellerischer Bearbeitung. b) Da ber Schriftsteller bem Lefer bas zuerft bent bar machen muß, mas biefer als Mit= getheiltes aufnehmen foll; fo herrscht bei ihm bie Reigung vor.

nach ben Gesetzen ber Verständlichkeit und Reflexion zu ordnen; die Regeln der logischen Zusammenknupfung werden also in der Schrift, fo weit das mitgetheilte Ganze ber Rebe reicht, fich burch baffelbe als ordnendes Princip hindurch erftrecken, und barüber mit einer Strenge walten, ber fich munbliche Mittheilung, jumal wenn fie mehr ober weniger vom Gefühl fortbewegt wird, nie unterwirft, und ber fie in biefem Falle nicht folgen kann. Saben wir nun eine langere Rebe vor uns, bie logifch geordnet. und gegliedert ift, und unter ben Gefeten bes Denkens fich fo fort= entwickelt, daß felbst ber Schluß noch in Berbindung mit dem Unfange bleibt; fo ift ber Berbacht begrundet, baf fie bas Probuft besonderer Meditation fei, und fie ift um so sicherer für ein Erzeugniß schriftstellerischer Runft zu halten, wenn ihr, ber abfichtlich meditirten, ber Schein gegeben wird, ein bloß gele: gentlich Gefprochenes, und bas Ramliche zu fein, bas in ber Lage, in bie fie fich hineinverfett, vom Sprecher wirklich gefprochen worden ift, aus beffen Worten fie aber nur ausgewählt fein fonnte. - c) Der Schriftsteller, ba er bie Gefete bes logifchen Denkens vor fich hat, und bei feinen Ausführungen Rurge und Bollftandigkeit zugleich beabsichtigen muß, wird leicht in einen andern Gedankenkreis verfett, daß er sich, wenn er ein Kaktum ober bramatische Borgange mit' unterlaufenden Reben beschreibt, vielleicht vom geschichtlichen Schauplat berfelben entfernt. Er muß, um feine Befchreibung gufammenbangend und vollständig zu machen, zu bem Aufgenommenen aus seinem Gedankenvorrath hinzuthun, mas nicht gegeben mar; er muß in die zu referirende Rebe vervollständigende Gate binein= fügen, fo gut als er von berfelben Ueberfluffiges abfondern, und Underes, mas in der lebendigen Rede von einander entfern= ter stand, naber zusammenrucken muß. Go kann es ihm leicht begegnen, bag er weniger naturlich erzählt, wenn gleich feinem Bwecke gemäß, fo wie, daß er der Rede eine Bestimmtheit, Bebachtlichkeit und Bemessenheit gibt, die fie im Munde bes Sprechers, beffen Produkt fie fein foll, nach ber Gemuthsstimmung, in ber er fprach, nach ben Berhaltniffen, unter benen er fprach, und nach seinen geistigen Kahigkeiten zu urtheilen, mahrschein= licherweise nicht gehabt hat. - Die schriftliche Abfassung unter=

scheidet sich hiermit von der mundlichen Rebe, sowohl von der, Die als bas zuerst Hervorbringende angenommen wird, als von berjenigen, welche im Wiedererzählen eines Gehörten bestehen foll. Mundliche Tradition, jumal wenn fie aus frifchem Gedachtniffe ein Bernommenes gibt, wird fich bas Beftreben nicht anmerken laffen, bem angeblichen Sprecher Worte in ben Mund zu legen, Die nur nach finliftifchen ober logischen Regeln gemachte Entwicke= lungen hingegebener Gate ober Zwischenglieder find, um einen Theil mit bem andern zusammenhangig zu machen. Sie wird vielmehr ihre eigene Zuthat von dem Empfangenen unterscheiden, und diese Beise ift ihr so naturlich, daß, wenn man in einer schriftlichen Relation Beweise vom Gegentheil bemerkt, man ficher fein kann, hier nicht reine munbliche Tradition aufgenommen, sondern biese vielmehr, falls fie jum Grunde liegt, vom Ropi= ften verandert vor fich haben. Treffen aber in folden schrift= ftellerischen Buthaten ober Bufammenziehungen und Berkurzungen mehrere Referenten, wie unfere Evangeliften, überein; fo fallt auch ber Grund weg, bas Uebrige, was Theil berfelben Relation ift, von einem andern ordnenden Principe, als die schriftstellerische Produktion ift, abzuleiten, und Einiges einer Sage ober Tra-Dition, Underes der ichriftstellerischen Bearbeitung, juguschreiben. e) Es kommen zu bem Allen noch besondere rhetorische und oratorifche Kunftgriffe, bie fich bie fchriftliche Darftellung vor ber mundlichen zu Rute zu machen pflegt, g. B. in ber Stellung ber Borte, in der Unknupfung ber Gate, in den Uebergangen zc. Much läßt sich f) recht wohl merken, was den Unschein hat, eber auf Lefer, als auf Borer, berechnet zu fein, wohin wir nur ben Fall rechnen wollen, wenn ber Darfteller, bamit man ihn verftebe, Rombinationen ober Abstraftionen vorausfest, wozu gleichwohl nicht in biefer Mittheilung, fondern erft anberswo in feinem Berte bie erforderlichen Pramiffen gegeben merben. Ferner ift es auch g) nicht bie Gewohnheit ber Sage ober überhaupt ber mundlichen Mittheilung, vom Befondern fo auf's MIgemeine zurückzugehen, als ob Ersteres zu biesem in bas Ber= haltniß eines Beispiels ober eines Erweises habe gefett werben follen, und, nachbem nun bas Befondere beigebracht ift, ber Er= gabler wieder jum Allgemeinen, wie jum vorausgegebenen Thema zurudtehren mußte. Um allerwenigsten burfen wir glauben, einen solchen Uebergang von der mundlichen Tradition gemacht zu sehen, wenn dies Allgemeine, womit geendigt wird, nur eine Formel ist, die, um Bedeutung zu erlangen, erst der Fortsetz ung der Rede und der Verbindung mit etwas Underm entzgegen sehen muß. Sehen wir aber endlich h) Massen von Erzählungen, wie in unseren Schriftwerken, neben einander angereihet, nach Verwandtschaft des Inhalts, und so, daß sich dadurch Ganze zusammenordnen, und diese wieder im Verzhältniß zu einander Geschichtsperioden bilden; so haben wir das sichere Kennzeichen schriftstellerischer Anordnung, oder einer solchen, wie sie die Weise der mündlichen Ueberlieferung nicht ist.

Nach biesen Vorerorterungen wird es nun nicht schwer sein, über bas angebliche Berhaltniß unferer Schriften zur Tradition zu urtheilen. Wir erproben die Unwendung jener Kriterien nur an einigen Fallen. Ift zwischen lebenbiger Rebe und schriftlich abgefaßter berfelbe Gegenfat, wie zwischen Natur und Runft, und durfen wir von biefem Sate wie von dem Magemeinsten ausgehen; fo konnen wir wohl zuerst folche Beispiele ber in unfern Evangelien gemachten Rebemittheilung in Erinnerung bringen, an benen man bemerkt, daß den angeblichen Sprechern, -Jesu und andern Personen, - Worte in den Mund gelegt merben, welche sich, ber materiellen Wahrheit unbeschadet, boch der Form bes Ausbrucks nach bei weitem nicht fo naturlich in bie Berhaltniffe ber rebend eingeführten Personen, als in ben Plan bes Erzählers einfügen, und auch nicht von folchen Erzählern abgeleitet werden konnen, benen sich bas Bilb bes Schauplates wo, und bes Zusammenhanges, in welchem, bas Wort ber Relation gehort worden fein foll, eingeprägt gehabt hatte. Bir wollen indef folder Beisviele uur wenige anführen. In n. 22 fagen Jefu Junger, um ihre Bitte, Jefus moge bas, um ihn versammelte, Bolk entlassen, zu begrunden, nach unsern Refe= renten folgende Worte:

Matth. 14, 15.  $\xi$ - Matt. 6, 36. ὅτι ἔρη- Rut. 9, 12. ἀπό- ρημός ἐστιν ὁ τόπος μός ἐστιν ὁ τόπος κ. λυσον τοὺς ὅχλους, κ. ἡ ὥρα ἤδη παρῆλ- ἡ ὥρα ἤδη πολλή, Γνα — ὅτι ὧδε ἐν ἄπόλυσον αὐτούς, ἐρήμφ τόπφ ἐσμέν. ὅχλους, Γνα κ. τ. λ.

Man darf wohl fragen: sollten Jesu Junger, wenn Jesus

am wuffen Ort, bem eigens fur fie erwahlten, fich befand, ihm als Urfache, warum bas Bolk zu entlassen fei, vorstellig gemacht haben, es fei hier ein wufter Ort? Das wohl kaum. Es ift nur ber Schriftsteller, ber, weil er eines Grundes fur bie Bitte bedurfte, ber Darstellung ober ber Einkleidung halber in bas Gefprochene hineintragt, was nach feiner Unficht ein Bestimmungs= grund für Jesum, bas Bolt zu entlaffen, fein mußte, ungeach= tet dies Wort so in der Wirklichkeit nicht vorgekommen fein wird, und nicht hatte vorkommen konnen, ohne affektirt zu erscheinen. Bohl kaum fann, um ein anderes Beispiel zu ermahnen, Jesus gefagt haben, mas ihn in n. 18. Luk. 8, 46. fagen lagt: es hat mich Jemand angeruhret, benn ich fuhle, daß eine Rraft von mir ausgegangen ift. Es ift nur ber Schriftsteller, ber bie Berficherung Jesu burch einen Grund unterftugen will, und biefen Grund nach ber Konjektur, die er fich von bem Wiffen Jesu über Die vorgegangene Berührung bildet, einrichtet (Paulus Komment. 1. Th. S. 564). So ift's auch ferner wohl nicht wahrscheinlich, daß Jefus zu feinen Gefangennehmern gefagt habe, burch bas, was fie an ihm beginnen, muffe die Schrift erfullet werden (Matth. 26, 56.). Cher konnte man glauben, Jefus habe bas Bu bem, mit bem Schwerdte hauenden, Petrus gefagt, wie es benn Matthaus 26, 24. zwar auch fo vorstellt, aber nur in einer Einschaltung in ben ursprunglichen Tert, wie man baraus fieht, daß ein paar Zeilen darauf Matthaus mit den Undern an dem gleichen Orte Diese Berufung auf Die Schrift beibehalt (wiewohl er fie nun in eine Unmerkung bes Erzählers verwandelt). Lukas gibt andere Worte, indem er die angemeffenern den fruher in der Erzählung gegebenen substituiren zu wollen scheint (Buk. 22, 53. αλλ' αύτη έστιν ύμων ή ώρα και ή έξουσία του σκότους), und lågt fich bies als feine Absicht voraussetzen; so bestätigt er, mas wir meis nen. Unfere Ergahlungen melben ferner, daß Sefus bei feiner Un= naberung an Jerufalem, um in die Stadt einzuziehen, ein Reitthier verlangte. — Das hat nichts Unglaubliches. Wenn aber hinzu= gefest wird, er habe ein folches verlangt, worauf noch nie ein Mensch gesessen; so wird wohl wiederum in die ur= sprungliche Rebe eingetragen, was eine besondere Reflexion ben Berhaltniffen Jefu und ihm felbst angemeffen zu sein erachtete, eine Reflexion jedoch, die wir und wohl weder fo fruh entstan-

ben, noch von ber Wichtigkeit benken konnen, daß ihr ein Gin= fluß auf bie Bilbung ber erften Erzählung von ber Sache juge= trauet werden konnte. — Prufende Beurtheiler ber evangelischen Darftellungen haben barauf hingewiefen, daß bie aus Sefu Munde referirte Vorausankundigung feiner gukunftigen Auferstehung anbern Geschichtsbatis zufolge. — namlich zufolge ber Bermunderung feiner Junger über bas Berfchmunbenfein feines Leichnams aus bem Grabe, und zufolge ihres Widerstrebens, etwas Bunberbares babei vorauszuseten, - kaum fur faktisch gehalten werden fonne, und daß alfo fpater in die Worte Jesu eine großere Bestimmtheit hineingelegt worden fei, als fie felbst ursprunglich gehabt haben mogen. Wir fuhren bies nur nebenbei an, weil wir wohl einsehen, daß biefe Verwandlung des Unbestimmtern in's Bestimmtere, wenn auch zugegeben, boch nicht nothwendig mit schriftlicher Gestaltung zusammenhangt; jedoch ift immer auch fein authentischer Beweis vorhanden, daß die prafumtiven Schopfer der hier hypothetisch angenommenen Tradition bereits felbst Diefe Deutung, und die ihr gemäße Umwandlung, gemacht bat= ten. Go kommen nun aber auch Beispiele felbstgebilbeter Rebe b) bei unseren Schriftstellern einzeln vor. Wahrscheinlich formirt Lukas 23, 37. Die Worte felbst, wenn er von den Romischen Soldaten referirt, fie hatten Jesum am Rreuze mit ben Worten verhöhnt: Bift Du der Juden Ronig, so bilf Dir felbst, als ob die Romer geglaubt hatten, ein Judenkonig muffe fich felbft vom Kreuze losmachen konnen. Wenigstens konnen wir und nicht biefe Rebe aus bem Quell ber von Augenzeugen fich herschreiben= ben Trabition gefloffen benten. Im Matthaus gibt es ber Beispiele solcher Urt Redebildungen mehrere, und zwar solche, die blog bes Erzählers eigene Darftellungsweife zum Grunde haben. Matthaus gibt z. B. n. 16. zwei Parabeln mit Auslegung, Die eine vom Saemann (τοῦ σπείροντος), die andere vom Un= fraut (vor Licarlor). So wie er diefe Parabeln felbst unterscheidet, laft er sie auch von ben Personen unterschieden werben, welche er rebend einführt. Die Junger muffen zu Jefu fagen (καρ. 13, 36.): φράσον ημίν την παραβολήν των ζιζανίων του ayoov, ja Jesus felbst, indem er die erste diefer Parabeln auslegt, muß mit bem Schriftsteller biftinquirent fagen (Rap. 13, 18.): υμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπεί-

oortog. v. 13. Worte, die im Munde Jesu nicht naturlich find, deshalb nicht, weil die Parabel, um deren Auslegung er von den Jungern gebeten wird, in diesem Augenblicke die einzige, fo eben vorgetragene, war, und zu andern Parabeln noch fein Verhaltniß hatte, daß sie davon als Parabel vom Saemann ausdrücklich hatte unterschieden werden mussen. — Unch bei Markus gibt es Beispiele, daß er den Standpunkt bes Sprechenden mit dem des Schriftstellers verwechselt. Dies geschieht &. B. wenn nach ihm Sesus seine Junger die 3 wolf nennen soll (Mark. 14, 20.), ober wenn Jesus den Ausbruck gebrauchen foll: Diefes Evangelium (14, 9). Roch ein Beispiel wollen wir anführen c) von schriftstellerischer Rucksicht auf den Plan ber Ergablung und auf bas Bedurfnig von Lefern, wie man folche Ruckficht in der gemeinschaftlichen Relation zuwei= len genommen findet. Es heißt 3. B. "es famen die Sabbucaer, biejenigen, welche die Auferstehung leugnen" (Matth. 22, 23. vergl. die Parallelst.). Als Vorbereitung zu dem, was in der Erzählung folgt, war diese Ungabe ganz an ihrem Orte. Nun ist sie aber, wie wir spater sehen werden, ganz im Geiste ber, burchweg in unfern Evangelien gehaltenen, Erzählungsweise. Wir durfen fie also um so eher als eine schriftstellerische ansehen, und hatten an ihr schon ein Beispiel, wie auch bas gemeinschaft-lich Ausgesprochene noch nicht barum in ber Ueberlieferung feine Quelle habe, weil es bas übereinstimmig Ausgedruckte aller drei Referenten ift. Gefett aber auch, Unalogieen bestimmten hier unfer Urtheil nicht, wurde man glauben konnen, die mund= liche Ueberlieferung habe fich zu der Sorgfalt verbunden erachtet, biefen erklarenden Beifat zu machen? - Underwarts ift wieberum, wie wir bemerkt haben, d) bie abgemeffene Rurge ber Rebe ein besto sichereres Merkmal schriftstellerischer Abfaffung, je weniger nach den Umstånden, welche die Rede veranlagt haben sollen, vorauszusehen ist, daß sich lehtere auf einen so geringen Umfang beschränkt, oder in einen so engen Gedankenkreis eingeschlossen haben sollte. Beispiele dieser Art stellen sich bar in ben Relationen von n. 9. bis n. 12. und n. 14., wo die Rede pracifer, als beutlich ift, und der wiedergebende Erzähler sich zu huten scheint, daß er ja nicht mehr gebe, als das gestellte Thema nothwendig erfordert, son=

bern vielmehr nicht einmal so viel. Denn es scheinen hier fogar, namentlich in n. 11. sinnerklarende Zwischensabe zu fehlen \*). Wir konnen bas Gestaltungsprincip hier wiederum nicht in ber mundlichen Tradition suchen, da sich ihr der Plan, mehrere eklektische Darstellungen, wie sie hier auf einander folgen, anzureihen, und boch einer jeden bie Form einer Beschichte zu geben, nicht unterlegen lagt. Undere Beispiele kurzer Faffung, wie wir sie von mundlicher Ueberlieferung nicht, sondern nur vom Schriftsteller, ableiten konnen, find n. 28. (Matth. 8, 35. 36. 38. vergl. die Parallelst.), wo durch ein dreimal angebrachtes ellipti= iches vao Ausspruche, die in der Aufeinanderfolge fteben, in wechselseitige Abhangigkeit gefett werben, so daß bie jum Berftehen ber Borte verlangte angestrengtere Reflexion nur bei &e= fern vorausgesetzt werden kann. — Ferner n. 20., wo Jesus ben Jungern, die er aussenden will, nur eine kurze Instruktion blog über die Art, wie sie die Reise von Ort zu Ort machen follen, zumißt, aus welcher Instruktion man nicht viel mehr erfahrt, als bas Faktum felbst befagt, bag Sefus bie Jun= ger, ohne ihnen eine bestimmte Reiserichtung anzuweisen, ausfendete. Matthaus ist zwar wortreicher, hat aber, wie bei an= berer Gelegenheit bemerkt werden wird, nur compilirt. Underwarts drucken fich die Referenten felbst so aus, als wollten fie bas Referirte für die Quinteffenz des Gesprochenen angesehen wiffen. 3. B. n. 47., wo die Vorbemerkung Mark. 12, 38. (vergt. die Parallelft.) die Unlage macht auf einen langern Vortrag, und gleichwohl von der mitzutheilenden Rede nur wenige Borte ange= führt werden, ohne daß man sieht, wie gerade die Auswahl Diefer Worte burch ben Zusammenhang bestimmt worden sei. Matthaus liefert hier zwar wieder mehr, aber wiederum nur Rompilirtes. Undere Beispiele einer viel zu furgen Relation find, wie mir bereits oben bemerkt haben, in ber Leidens gefchichte. Es scheint, als sei da Alles nur muhsam zusammengebracht. Unter bem mitgetheilten Stoffe haben wir nun auch wiederum e) Stude anderer Urt, forgfaltig gearbeitete bibaktifche

<sup>\*)</sup> Es fehlt in n. 11. vor dem Sage: ber Menschensohn ift herr bes Sabbaths, bas Mittelglied, daß David, indem er die Schaubrode nahm, das Bedurfnis des Menschen über bas Verbot stellte und stellen durfte. —

Reben, bestehend aus eng verbundenen und langen Satzeihen, bie schon, um Eigenthum mundlicher Ueberlieferung werden zu konnen, und bevor fie der erste Ueberlieferer in's Ge-dachtniß hatte fassen konnen, schriftlich hatten concipirt werden mussen jate sammen, schifften garabeln, und Medestücke wie n. 44. und n. 49. Un manchen Reden dieser Urt verrathen es aber gewisse besondere Kennzeichen, daß sie schrifts stellerische Kunftprodukte, und alfo keineswegs ein durch Reprobuktion aus dem Gebachtniffe Entstandenes sind. In Diefe Masse sind zu rechnen die sogenannte Bergpredigt; die Darstellung, welche das Evangelium von der Bestimmung der Parabel vom Saemann (n. 16.) gibt (über deren kunstliche Anlage an einem andern Orte besonders gesprochen werden wird) u. a. Go wie aber überhaupt Manches in ber hiftorischen Darftellung unferer übereinstimmenden Evangelien vorkommt, was sich schwerlich als Bestandtheil einer mundlich fortgepflanzten evangelischen Ueber-lieferung firirt haben wurde, wie z. B. das Apostelverzeichniß, fo kommen auch f) Unführungen von Thatfachen und ben bazu gehörigen Reben vor, die nur den Zweck haben können, Theile eines geschichtlich sich entwickelnden Schriftganzen, so wie es auf Leser berechnet ist, zu sein, und deren Erwähnung nur der auf ein Geschichtsganzes ausgehende Geschichtsschreiber nothwendig finden konnte. Wir burfen dahin wohl rechnen die Erzählun= gen bon bein Auftrage Jefu gur Bereitung bes Pafcha, von ber Aussendung der Junger ic. —

Es wurde oben bemerkt, daß der Schriftsteller, indem er sich unter die Botmäßigkeit der Resserion und der Kunstregeln stellt, leicht dem Natürlichen, — wenn er Specielles darstellen soll, — sich entfremdet, oder auch das aus den Augen läßt, worauf derzienige den Blick vor Allem richtet, dem es um eine anschauliche Borstellung zu thun ist. Dieser Fall tritt bei unsern Schriftstellern östers ein, ja er ist Regel. Sie wählen aus, verkürzen, reihen Konkretes nur beispielsweise an einander, und kehren, wenn sie das Specielle kurz berührt oder summarisch erzählt haben, wieder zum Allgemeinen zurück, um von da wieder zu einem Andern fortzugehen. Wodurch das Einzelne ein fragmentarisches Ansehne erhält, so daß sich sast die ganze Summe des Beisgebrachten nach Fassung und Verknüpfung in Gegensatz gegen

Die Beife mundlicher Ueberlieferung stellen läßt. Das Einzelne ift nichts für fich; es ift aus bem Berbande ber Birklichkeit losgetrennt, Die Berknupfung mit Umftanden ift Nebenfache, und wird nur übergangshalber gemacht, um auf bas zu kommen, was ber Schriftsteller meiftens nach bem Plane einer Sachordnung berausgestellt miffen will. Sowohl die Unordnung der Maffen, als die Faffung bes Gingelnen, deutet auf fchriftftellerifchen Plan. Da man jest gar ju gern, wenn bie Frage uber ben Urfprung ber Evangelienharmonie erhoben wird, Alles, mas hierbei begreiflich ober rathselhaft zu fein scheint, auf mundliche Tradition zurudfchiebt, fo wird bie burch's Gingelne hindurch geführte Rach= weifung, bag bie Stude bie, unter biefer Bebingung vorauszufebende, Form gar nicht haben, und daß fie nur die nach fcbriftstellerischen Berechnungen eingerichtete haben, nicht unzwedmäßig fein. Wir werben biefe Nachweifung hier noch verfuchen, uns jedoch babei auch ber Kurze befleißigen.

Der Unfang moge gemacht werben mit n. 8. Mark. 1, 40 bis 45 (vergl. die Parallelft.). - Wir haben bier eine kleine Erzählung, Die ein Faktum gur Unterlage bat. Der Bergang bes Kaktums bleibt im Berborgenen, und nur bie gefprochenen Worte Jesu treten als Hauptzweck ber Mittheilung hervor, und biefe Worte enthalten weiter nichts, als bas, bem geheilten Musfanigen gegebene, Berbot, etwas von ber gefchehenen Deilung laut werben zu laffen. Man mertt es biefem fleinen Stud fogleich an, bag es nicht in mundlicher Tradition und Behufs berfelben gebildet worden fein konne. Denn welcher Bilbner ber Erzählung es für allein wichtig hielt, die Worte jenes Berbots auszuzeichnen, ber mußte feine Bichtigfeit gegen Unberes berechnet, und die Absicht gehabt haben, bas Gesprochene mit Underm in Beziehung zu ftellen, daß die Bichtigkeit ber Rotig und ber Nachricht bavon, ob diefes Berbot gehalten, oder nicht gehalten worben fei, und welchen Ginfluß ber eine ber beiden Kalle gehabt habe, auf irgend eine Urt einleuchtete. Die Tradition alfo, fie als Bilbnerin angenommen, batte hiermit eine einzelne Nachricht gebildet in der Absicht, um nicht bei der einzelnen fteben zu bleiben - mas wir wohl eber als ihr einem Schriftsteller zu= trauen konnen. Daß bie Geschichte einzeln erzählt worben fei, folgt aus ber andern Stellung, Die ihr Matthaus gibt, nicht.

Er erwähnt davon, daß der Geheilte das Verbot nicht geshalten habe, nichts, und so sind es bloß die Worte Jesu, was er als Wichtiges referirt, beinahe, als ob es ihm hauptsächlich auf das Wort Jesu ankame, daß der Kranke sich den Priestern zeigen, und das verordnete Opfer darbringen solle Aber auch die Rachricht so genommen, hatte sie keine Bedeutung, wenn sie nicht mit anderem evangelischen Stoffe in Berbindung gefett wurde. Wir vermiffen bier auch bie Urt, wie bie mundliche Mittheilung zu verfahren pflegt, wenn sie von einer merkwurdigen Rebe eine isolirte Nachricht gibt, namlich baß fie bann nicht vergist, die Beit : und Orteverhaltniffe, unter benen bas merkwurdige Wort gesprochen worden ift, naber angugeben. Was die Erzählung, so wie sie Matthaus gibt, in einer, zum Lehrbehuf gebildeten, apostolischen Tradition oder in einem mundlichen Urevangelium gefollt hatte, wenn sich nicht eine besondere Resterion über Jesu mitgetheiltes Wort damit verband, läßt sich noch weniger einsehen. Begreisticher wird Alles, wenn wir annehmen, der Schriftsteller, der es auf ein Geschichtsganzes angelegt hatte, machte biefe Erzählung zu einem Mittelgliebe feiner fucceffiv fich verlängernden Darftellung. Da in ihr bas Moment liegt: Jesu Ruf verbreitete sich wider seinen Willen; so darf nur gefragt werden, wer die Absicht wohl eher gehabt haben konne, mit der allmähligen Verbreitung des Kufs Jesu anzufangen, oder diefen Ruf überhaupt zum Gegenstand seines Erzählerinteresses zu machen, ob die mundliche Tradition, ober ein Schriftsteller.

Die nachstfolgende Erzählung vom Paralytischen (n. 9.) ist nicht traditionell, sondern gibt sich, so wie schon durch ihre Pracission und Unwendung stylistischer Kunst (man sehe Matth. 9, 6. und Parallelft.), fo auch burch ihr Schweben in ber Mitte von Underen, worauf fie theils zurud, theils vor fich hinfieht, als einen schriftlichen Entwurf zu erkennen. Gerabe bas, mas eine fpecielle Erzählung aus einzelnen Momenten ber Unschauung gufammengeftellt haben wurde, um eine in fich zusammenhangenbe geschichtliche Darstellung zu erhalten, und was sie gebraucht hatte, um eine verständliche Erzählung einer besondern Thatsache zu sein, gerade das ist's, was hier fehlt. Wir erfahren nicht, warum man biesmal Jefu Unwesenheit so eilig benutte,

um ben Kranken, auf welchem Wege es auch mare, bor ihn gu bringen, und wie es fam, bag bie Pharifaer und Schriftgelehrten, beren Rebe mit ber Rebe Jeju in Bechfelbeziehung zu feten, ber Sauptzweck bes Stucks fein foll, gerabe jest in Jesu Rabe und in bem Saufe, wo die Beilung geschah, verfammelt waren. Erst wenn wir weiter lefen in ben folgenden Studen, werben uns die Zusammenstellungen beutlicher. In dem unmittelbar Kolgenden find namlich wieder die Pharifaer die Personen, welche Bechselgespräche mit Jefu veranlaffen, und zwar noch einen Schritt weiter geben, als hier, indem fie Sabel außern, hier aber nur einen Argwohn blicken laffen, ber, wie es scheint, auch wieder unterdruckt wird. Man fieht alfo, unfere Erzählung follte ben Unfang machen, Jefum mit Pharifaern und Schrifts gelehrten in Berührung zu bringen, und weiter nichts enthalten, als die von lettern genommene Veranlaffung, Jesum von nun an mit Argwohn zu betrachten, und aus dieser Rucksicht wird bas veranlaffende Faktum felbft, ober bie Gelegenheitsurfache, nicht beschrieben, was man ein Beschreiben nennt, sondern in ber Beziehentlichkeit nur summarisch angegeben, und bie Pharifaer find, wie auf Berabredung, hieher gufammengefellt, ein Faktum zu feben, bas Worte veranlaßt, und zwar folche Worte, die gerade diefen Zuschauern, Andern nicht, obwohl ber Bericht auch Underer gebenkt, auffällig gemefen fein follen, und biefes Busammentreffen faut (bei Markus und Lukas wenigstens gang fichtlich) in diejenige Periode, von welcher ber Schriftfteller an= heben muß, um die fpateren Erfahrungen Sefu von pharifais scher Dyposition begreiflich zu machen. — Das Alles scheint doch Busammenftellung und Unordnung schriftstellerischer Kunft zu sein. Matthaus zwar ftellt bas Stuck anders, als Marfus und Lukas, aber er liefert es boch auch mit bem, bei jenen folgenden Stucke, verbunden, und ift fo weit entfernt, eine traditionelle Darstellung zu geben (b. h. die einem Unbern fagen will, was er wiffen muß, um fich bas Auffallende erklarlich zu machen), bag er obendrein ben Bericht ber Urmuth beraubt, die er bei den Uebrigen noch als Erzählung besitt. -

n. 10. Wie bas Stuck von allen Referenten mit bem Borigen verknupft gegeben wird, so muß es gleich ursprünglich biese Verknüpfung gehabt haben. Das Faktische (die Berufung bes Jollners) tritt hier wieder in den Hintergrund, und nur das Gastmahl wird als Gelegenheit, und das Speisen mit den Jollnern wird als Veranlassung erwähnt von Reden, die Tesus, wie in jenem Stücke, in Beziehung auf pharisäische Reden ausspricht, und zwar, hier wie dort, in die Nothwenzbigkeit gesetzt, ihre Kleinmeisterei zu beschämen. Man muß das um so mehr für künstliche Zusammenstellung halten, je weniger es sich denken läßt, daß nicht zwischen der Heilung des Paralytischen, und diesem Gastmahle, manches andere, wenn gleich nicht von derselben Art, doch ebenfalls Merkwürdige vorzesallen sein sollte, und daß die Pharisäer, hätten sie Jesum aus Scheelsicht wegen seiner Theilnahme am Gastmahl Vorwürse machen wollen, nicht lieber gelegenere Zeit würden abgewartet haben, anstatt das Haus des Gastgebers zum Schauplat des Dispüts zu machen.

n. 11. und 12. kommen wieder (Mark. 2, 23. k.) die Phastiser vor, und geben wieder bei ganz kurz in der Erzählung angegebenen, Berantassungen Beweise von einem Kleinigkeitsegeiste, der von Jesu eben so wieder, wie es in jenen Stücken geschah, durch kurze tressende Antworten beschämt wird. Markus und Lukas haben die Stücke wohl ganz richtig mit jenen zusammengestellt, weil sie desselben Geistes sind, und daß n. 9. und 10. zusammengehören und n. 11. und 12. gleichssalls, das bestätigt auch Matthäus, als könne er jener Zusammenstellung das Zeugniß der Richtigkeit nicht verweigern. Aber die Zusammenstellung ist auf einen Zweck berechnet, und behauptet für diesen Zweck eine gewisse Gradation. Im erzsten Stücke n. 9. schöpfen die Pharisäer nur Verdacht gegen Jesum, im zweiten und britten stellen sie schon zur Rede, in dem letzen n. 12. (Mark. 3, 1—6. vergl. die Parallesse) lauern sie auf einen Anklagegrund gegen ihn, und wie sie wieder beschämt werden, sassen gegen ihn, und wie sie wieder beschämt werden, kassen zu susammenreiht, muß haben eine bestimmte Periode abschließen wollen, an welche sich anderweite Entwickelungen anknüpsen sollten. Und dieser Erzähler sollte die Bradition gewesen sein? Wir glauben, auch die apostos

lische nicht, so wahr sie keine Anatare war. Aber was wird nun für eine Periode und wie wird sie abgeschlossen? Es soll gar nicht Geschichte mitgetheilt, sondern nur der Charakter der Pharisaer und ihre vergeblichen Versuche, Zesu beizukommen, sollen hervorgehoben werden, und die abzuschließende Periode wird nicht durch eine Zeitbestimmung begränzt, sondern es soll nur das simple Faktum, daß die Pharisaer irgendwann, sei es, wenn es wolle, Zesu nachzustellen, zuerst angefangen haben, wie ein nach und nach zu Entwickelndes darzgestellt werden, und zwar dargestellt durch an einander gereihte Thatsachen, die vielleicht nicht einmal der Zeitordnung nach zustammengehören. — Das ist doch unstreitig Anlage für Schrift gemacht, aber nicht für lebendige Mittheilung. —

Das Stud n. 14. (Mart. 3, 20 - 30. vergl. bie Parallelft.) ift wiederum funftliche Bufammenftellung. Die Thatfache, daß fich Sesus gegen Lafterungen vertheidigt, wird mit ber Rachricht von ber Unkunft ber Bermandten Jesu verbunden, bei Markus, wenn wir zuerst auf biefen feben, offenbar nach einer absichtsvollen Verknupfung. Denn erftlich geht er von einem Allgemeinen aus, namlich bavon, bag Jefu Beis lungen überhaupt zu gemiffen Urtheilen Beranlaffung gaben (Mark. 3, 10). Die Partheien, wie fie fein Bericht gufammenftellt, einigen fich, ihrer gang verschiedenen Gefinnung un= geachtet, in bem 3wecke, Jefum in feinem Wirken gu bem= men. Pharifaifcher Seits geschieht bies namlich burch Lafterung feiner Beilfraft aus bofen Absichten; von ben Bermand= ten foll es geschehen aus guten, um ihn vom Schauplat einer, die Rrafte zu fehr in Unspruch nehmenden, Thatigkeit zu ent= fernen. Diese Partheien kommen gwar bei Markus nicht gleich= zeitig zusammen (benn Mark. 3, 22. macht eine Sonderung), aber eben weil nun gleichwohl bei ber bennoch vorhandenen Ber-Enupfung bas Siftorifche gang gurudtritt, ift bie Bufammen= stellung eine absichtliche, als mußten boch bie Berwandten, um bes Parallelismus bes zu Erzählenben willen, ba fein. — Matthaus verknupft nicht auf die Art, wie Markus, aber er hat bas Resultat bavon. Die Verwandten und jene Lasterer fteben auch bei ihm neben eingnber. Nach ihm foll, — bies ift fein Unterscheibenbes, - jene gafterung nicht auf die Damonen-

vertreibungen Jesu überhaupt sich beziehen (wie es ber Fall bei Markus fein mußte, wenn bie Unkunft ber Berwandten ein Motiv erhalten follte), fondern auf einen speciellen Fall. Dies mochte traditionell fcheinen. Allein ba boch Damonenvertreibungen etwas Gewöhnliches unter ben Krankenheilungen Jesu gewesen fein follen (f. Matth. 8, 16); fo fieht man nicht, warum jener Lafterung nur ein specieller Fall jum Borfchub gedient haben foll. Sei bem aber wie ihm wolle, es heift bann, bie Pha= rifder hatten von biefem Falle gehort (zut anovourtes Matth. 11, 24). Es muß alfo indeg Zeit verftrichen fein , und gleich: wohl find die Pharifder ba, um abgefertigt zu werben vor ben Bermanbten; ja es wird gefagt, Sefus, ihre Gedanken wiffen b, habe erwiedert u. f. w., als ob fie unmittelbar Bufchauer jener Sandlung gewesen maren, und nun fur ihre Gedanken bie Befchamung bavon tragen follten, und bazu follen die Bermand= ten auch kommen, mahrend Sefus mit ihnen noch fpricht v. 64. - Das ift eine zwangvolle Berknupfung, bei welcher ber verlorene Saden erft wieder gefucht wird, nicht Tradition, fondern Abirrung, - ich fage Abirrung von Schrift. Bas von bes Matthaus Bericht gefagt ift, gilt auch von bem bes Lufas, ber zwar Giniges verbeffert, indem er die Unwefenheit ber Lasterer anders vermittelt, aber benn boch wohl auch unpassend aus den Pharifaern bloße rivés macht (Rap. 11, 15), bie Unkunft ber Bermanbten (weil er bas Stud gang anbers geftellt hat \*) hier ausschließt, und bennoch bie Mutter Jesu auch in Erwähnung bringt, und zwar ebenfalls fo, daß Jefus an Die Stelle ber gludlich gepriesenen Mutter auch hier Undere fest, bie noch eher glucklich zu preisen seien (v 27 u. 28). — Die Erwiederung Jesu an die Lafterer ist bei Matthaus und Lukas tanger als bei Markus, aber, wie man auch fieht, kunstlich verlangert, und im Folgenden gehen die Berichte beider Referenten auseinander.

n. 16. Haben wir schon vorhin als ein Kunstprodukt notirt, und behalten uns das Genauere darüber für einen andern Ort vor.

<sup>\*)</sup> Daß Lutas felbft bie Stellung verandert habe, foll anderwarts bewiefen werben.

n. 17. 18. und 19. sind mehr Berichte von Thatsachen, hier also auszuschließen. —

n. 20. ift vorhin ichon erwähnt worden feiner Rurze halber. — Bon ben gemeinsamen Studen ift n. 22. (Speifung ber 5000) wieber bie Beschreibung einer Thatsache, - hier auszuschließen. Wir treffen nun zuerst wieder auf n. 28. (Mark. 8, 27 - 9, 1. vergt. Die Parallelft.). Un biefem Stude haben wir ichon oben die Pracifion, bas breimal folgende elliptische yao, als Merkmal schriftlicher Abfassung bezeichnet. Unlangend aber bas, was hierher gehort, die Berknupfung ber ganzen Rede mit veranlaffenden Umftanben, fo glauben wir, ein mundlicher Erzähler, wenn er angab, Jefus habe bie Frage (fur wen man ihn halte) auf ber angefangenen ober zuruckgelegten Reife nach Cafarea Philippi gethan, konne bie Ungabe unmöglich gemacht haben, ohne von ben Borern ebenfalls eine Frage zu erwarten barüber, mas benn Jesum wohl bewogen haben moge, erft jest und gerabe hier fo zu fragen. Darüber aber herrscht Stillschweigen. Man fommt auf ben Gebanken, bag, weil ber evangelische Gesammtbericht bem Ende ber Geschichte, also ben traurigen Schicksalen Jesu, sich immer mehr nahert, und biefer Unnaberung eine eigene Erklarung Jefu vorangeben foll, baß zuvorderst biefe lettere Erklarung ihre Stellung, und fobann, wenn fie eingeleitet werden follte burch eine Untwort ber Junger. daß sie biefe ihre Einleitung, und endlich, wenn diefe Einleis tung geschehen foll burch eine vorausgeschickte Frage Sefu bie, wieder zweierlei sondernd, zuvor nach der Meinung Underer fragt, ehe sie eine Befragung ber Junger um ihre eigene Meinung wird - bag bann auch bie voranlaufende Frage Jefu ihre Entstehung burch Runft, und bas fo gestaltete Gange feine Unlage und Ineinanderfügung unter fchriftstelleri= fchen Berechnungen erhalten habe. Diefe Unficht beftatigt fich auch, wenn man auf n. 21. (Mark. 6, 14 - 16. und die Parallelft.) zuruckgeht, wo bie verschiedenen Urtheile über Jesum eben fo, wie fie hier von ben Jungern angegeben wurden, zu= erft vom Schriftsteller, um eine neue Periode anzufangen, er= wahnt werden, und bann wiederum vorwarts geht gu bem Stucke, auf welches wir nun kommen. -

n. 29. von der Berklarung, worin die dort erwähnten Da-

men: Elias und Johannes auch wieder vorkommen, und die Sünger in Beziehung auf die Erscheinung beider eine andere Belehrung erhalten, und zwar, was wiederum wohl zu bemerken ist, eine Belehrung, wodurch sie mit der, ihnen aufskällig gewesenen, Erklärung Jesu, zum Tode gehen zu wollen, ausgesöhnt werden konnten. Auch das: adrov axovere, welzches den Jüngern als himmlische Stimme entgegenschallt, und man sieht, das Stück ist überhaupt auf Belehrung der Jünger berechnet — war ihnen gerade in dieser Periode zur Ermunterung nothwendig, da sie durch jene Eröffnung Sesu in ihrer Treue leicht wankend gemacht werden konnten (wie es Andere bereits geworden waren nach Joh. 6, 16). Komposition also und Stellung deuten auch hier auf schriftstellerischen Plan.

n. 30. Wieder Beschreibung eines Faktums. -

n. 31. Jesus kommt hier wieder auf seine frühere Erklärung, welchem Ziele er nachzugehen habe, zurück. Wir sinden diese Ungabe gerade hier bemerkenswerth. Wir sehen nämlich nicht, wie mündliche Tradition, ohne nach schriftstellerischer Urt Abtheilungen zu machen, und ohne Nothigung, einen Zusammenhang herzustellen, also ohne die Regel einer verknüpfenz den Darstellung vor sich zu haben, auf solche Wiederholung hätte kommen können. Bloß Schriftsteller machen solche Abund Unsähe; in mündlicher Tradition ist für sie kein Ort. Eben so wenig läßt sich einsehen, wie es aus dem Leben gegriffen sein soll, daß auf die, alle eiteln Hossnungen niederschlagende, Erklärung Sesu über seinen zu übernehmenden Tod, sich ein Rangstreit unter den Tüngern erhoben haben soll, wie

n. 32. melbet. Wollten wir uns auch ja diesen Streit mehr als einen Wetteiser der Jünger in der Anhänglichkeit an ihren Herrn benken, und uns etwa vorstellen, jene Erklärung Jesu habe eben besondere Proben der Anhänglichkeit verlangt, und so sei der Streit entstanden; so würde dazu die Art, wie Jesus die Belehrung der Streitenden versucht, nicht passen, als welche darauf berechnet ist, mehr die unbegründeten Hossenungen eines eiteln Dünkels abzuweisen, und Vorrechte, wie sie nur der Stolz verlangt, abzuschneiden. Der Zusammenshang ist auch hier kein chronologischer, sondern ein sachlicher — nämlich die in dem einen und dem andern der verbundenen

Stude vorkommenben Reben find es, was die Kombination berfelben veranlagt hat. Es verlohnt fich um fo eher ber Mube, ben Busammenhang in's Licht zu ftellen, ba weiter unten zwei ganz ahnliche Perikopen, n. 36. und 37. (Matth. 20, 17 - 19. und 20 - 28. vergl. Markus) ebenfalls nach Sachordnung verbunden vorkommen, wo aber der Realzusammenhang ein anderer, als hier, ift. hier namlich follen bie Junger nach bem, mas fie zufolge ber Erklarung Jesu zu fürchten haben, ben Meister balb zu verlieren, und als Bermaif'te allein fteben zu muffen, bie Nothwendigkeit fuhlen lernen, fich besto enger an einander anzuschließen, und alfo, anftatt, bag einer unter ihnen Vorrechte geltend mache vor dem Undern, mas Abson= berung und Trennung herbeifuhre, sollen fie fich einander, als gleichgeliebten Freunden bes Meffias, bie gleiche Burbe gu= fcbreiben, und jeder von ihnen feine Gelbftschapung in ber Uch= tung bes Geringsten unter ihnen, - mare er fo gering, wie ein Kind, - an ben Tag legen. Dies ift ber Busammen= hang an der gegenwartigen Stelle. Beiter unten aber n. 36. und 37. wird er badurch geknupft, daß ben Streitenben gu= nachst Demuth empfohlen, und ihnen beshalb bas Bei= fpiel ihres herrn vorgeftellt wird, ber bas, mas er willens zu fein im vorhergebenden Stude erklart hatte (namlich Matth. 20, 17 - 19), nur gum Beften Underer, als ihr Diener, ausführt. So weiset die Belehrung in einem Stude auf das andere auch hier zuruck. — Wenn nun aber so die parallele Doppelheit beiber Ganzen burch Sachordnung verknupft ist, und zwei Mal so vorkommt, und zwar beide Male auf besondere Urt; fo follten wir boch meinen, bas mare von schrift= stellerischer Unordnung, wie sie von traditioneller Busammenverknupfung fich unterscheibbar macht, Beweis genug. Denn weber wird fich bie mundliche Erzählung fo nach verschiebe= nen Abfaten wiederholen, noch fich in folche Planmagig= feit vertiefen, am allerwenigsten, wenn fie bas zu biftingui= rende Gleichartige nicht felbst nach Ort : und Zeitverhaltniffen biftinguiren will. -

n. 34. (Kindersegnung) bietet uns für unsern Zweck weiter keine besondere Bemerkung dar, als die, daß, wenn wir uns die Mittheilungen der Tradition partikularisirt und individuali-

firt follten benten muffen, es befremben mußte, wenn fie zu bem, was fie boch einmal als merkwurdig hervorhob, die hier vermißte Ortsbestimmung nicht hinzugefügt hatte.

n. 35. ergablt uns, wie Jefus von bem befonbern Falle, ba ein reicher junger Mann, aufgefordert ihm zu folgen, sich nicht entschließen fann, Sab und Gut zu verlaffen, die Ub= straktion macht: Die Reichen werben schwerlich in's himmelreich kommen, und daß eben diefe Meugerung ben Jungern befonders aufgefallen fei. Sollten benn aber ben Jungern folche Beispiele nicht mehrmals, und schon viel fruher vorgekommen fein? ober follte es überhaupt besonderer Beispiele bedurft haben, um bas, was hier Jefus als Erfahrungsregel aufstellt, zu beftatigen? und wie kann eine folche Meußerung über bie Reichen ben Begleitern Sefu noch auffallen, bie eben nach folden bestehenden Belt= verhaltniffen von Undern abgesondert waren, und bas Lob ber Reichen auch langst schon follen preisen gehort haben mit Wor= ten, wie fie in ber fogenannten Bergpredigt vorkommen: Webe euch Reichen, ihr habt euern Trost dahin? (Luk. 6, 24. 25.) Wenn aber gleichwohl die Worte ber Junger auf einen schon langere Beit fortgefetten Umgang mit Jefu gurud weisen, fo feben wir hier wieber nichts, als schriftstellerische Unordnung und kunftliche Zusammenfügung. -

Der Bericht beschreibt von hier bis n. 39. Die Reise Tefu nach Jerufalem. Wir konnen uns, um hierbei eine allgemeine Unmerkung ju machen, auf feine Urt überzeugen, daß bas mundliche Urevange= lium, lege man ihm einen 3weck unter, welchen man wolle, in einem Reifeberichte bestanden haben konne. Uber alle unfere brei ersten Evangelien find doch folche Reifeberichte in ber That. Es ift uns alfo unbegreiflich, wie man ein Urevangelium zu ihrem Borbild hat machen konnen. Man fagt vielleicht, bas Urevangelium und fein Inhalt mar nicht fo geordnet; ber Stoff lag in ibm, aber die Form wurde ihm erft von anderwarts ber gegeben. -But; allein bagegen behaupte ich wieber, bag auch ber Stoff, wenn wir feine Individualifation in einzelnen Studen betrachten, überall, mo er als Gingelheit erfcheint, bei Lukas, wie bei ben Undern, - fo gefaßt ift, bag aus ihm Nachrichten wurden, welche Theile find eines Reifeberichts. Man gebe boch nur bie Evangelien burch, um bas zu finden!

Und so konnen wir auch nicht zugeben, bag ursprunglich bie Korm außer bem Stoffe lag. \*) Doch weiter. - Bon ber Unkunft Jefu in Jerusalem an, also von n. 40. geht burch bie gange Leibensgeschichte hindurch bis an bas Ende ber Thatfachen ber synoptische Bericht an Ginem Faben fort. Wir haben bies schon oben nachgewiesen, und konnten nun aus diefer Bahrnehmung noch befonders folgern, daß auch bie, ber Leidensge= schichte vorangehenden, Berichte, trot bem, bag fie Ginzelheiten find, fo wenig fur fich ifolirte, verschiedener Behandlung Preis gegebene, Stude ausgemacht haben, als bie Bestanbftude ber Leidensgeschichte. Wie aber bas jugegeben werben muß, fo vereinzelt fich auch unter ben Sanden bas Gange fo, und geht bas Einzelne wieber in ein Ganges gufammen, bag man bie bann sichtbare Berechnung bes Gangen auf's Gingelne und bes Einzelnen auf's Gange nicht fur einen, von ber mundlichen Trabition, noch weniger von ber feffelfrei fich bewegenden, Sage an= gelegten Plan halten fann. Und fo moge fich benn ergeben ba= ben, mit welchem Rechte Lukas bas nagadovvae ber erften Ueber= lieferer von dem avarágaodas Singnow, wie er selbst es nach gewissen Mustern versucht, und wie es in unfern Evangelien zu Stanbe gebracht ift, unterscheibe. Ghe wir aber weiter geben, haben wir noch einen Ginwurf zu befeitigen.

## Anmerkung:

Wenn wir gegen die Tradition ein Argument hernehmen von der Pracision oder Kurze der Stücke; so konnte man und doch einen Bericht entgegenhalten, der, auch kurz abgefaßt, doch nachweislich ein Bestandstück der Tradition gewessen seist oder mit großem Recht dafür gehalten werden konne. Es ist dies nämlich der dem Abendmahlsbericht des Lukas ganz gleich geformte bei Paulus (1. Kor. 11, 23 — 25), den

<sup>\*)</sup> Dies ist auch festzuhalten gegen Erebner, ber im Wibersspruch mit sich felbst ein stereotypisch sixirtes munbliches urevangelium auch annimmt, das noch umfanglicher im Ganzen und genauer (?) im Einzelnen, aber boch babei formlos gewesen sein soll (Einleit. S. 192.), worüber Mehreres weiter unten.

der Apostel gleichfalls als ein Empfangenes hinter sich zuruckverfett, und ber auch aus empfangenen Formeln zu befteben icheint. Allein biefer Bericht ftort unfere Meinung nicht. Er ift fogar eher fur, als gegen fie. Betrachten wir ihn naher. Paulus will in ber angeführten Stelle fagen : Bas ich bei Euch (ben Korinthiern) als Ritus angeordnet habe (naoedwa), Brod und Bein bei'm Abendmahle zur Erinnerung zu genießen, bas ift eine Borfdrift, Die ihre Befraftigung in bem Beispiele bes herrn felbst bat. Much Er nahm Brob und Bein, und außerte, Beibes unter feine Junger vertheilend, bas Verlangen, daß fie kunftig eben fo ben gemeinschaftlichen Genug von Beiben wiederholen, und fo oft bas geschehe, biefen Genuß zur Feier feines Gebacht= niffes machen follten. Go fagt Paulus. Bas er alfo, zu= rudgebend auf bas, mas er von Jesu weiß, beibringt, ift ein eklektisch Ausgehobenes, um die Bezugnahme zu recht= fertigen, und foll nur bagu bienen, ber Form bes von ihm Ungeordneten Sanktion zu geben. Paulus Relation erwähnt turg, mas Jefus gethan hat, fofern es ein Borbild deffen ift, was gethan werden foll. Mehr aber wollen unfere evangelischen Berichte auch nicht erwahnen, und wir haben immer nur die Rurge schriftlicher Entwurfe, aber nicht die vor= auszusegende Ausführlichkeit mundlicher Tradition. — Aber woher nun, fragt man billig, die in die Augen fallende Aehnlichkeit beiber Berichte bes Lukas und bes Paulus? Bieruber erlauben wir und eine, vielleicht fuhn scheinenbe, boch, wie wir glauben, der Prufung nicht unwurdige Bermuthung aufzustellen. a) Das ως αύτως και τὸ ποτήριον hat feinen excerptmäßigen, zusammenfassenden, Musbruck hochst= wahrscheinlich an ber namlichen Stelle erhalten, wo er gang fichtbar Theil einer ercerptmäßigen, summarischen Ungabe ift alfo bei Paulus, und er ift alfo, wenn er fich anderswo findet, zumal wenn er fich findet in einem Evangelium, bas Die Alten nun einmal auf Paulus reduciren zu muffen glaubten, aller Bahrscheinlichkeit nach aus ber Paulinischen Stelle genommen, und babin, wo er überdies eine Abweichung vom Parallelismus macht, erft fpater verfett worben. Uber eben fo mochten nun auch b) bie Worte But. 22, 19. τοῦτο

ποιείτε είς την εμην ανάμνησιν, und nicht bloß diese Worte, fondern ber gange v. 20. aus ber Paulinischen Stelle fein. und für biefe Muthmagung burften folgende Grunde fprechen. a) Wenn bas unferm Bermuthen nach Entlehnte bei Lufas weggelassen wird, so schließt sich v. 19. besser mit v. 21. ausammen. Denn bas ent rie rouneling pagt boch unftreitig besser für das noch nicht aufgehobene decrivor (bas eben bei'm Kelche aufgehoben fein foll, zufolge bes uera to deinenoai); auch fieht man nicht, warum Jefus von feinem Berrather erft nach bem Mahle, bei'm Relche, und nicht schon fruher bei'm Brode, sprechen soll, zumal wenn es beißt, ber Berrather fei mit ihm uber Tifche (v. 21.). Aber B) ber Kelch wird so nicht weggelassen, eher ist es im Gegentheil auffallend, bag Lukas, abweichend von ben Undern, ben Relch verdoppeln foll, weil bies bas ift, was er felbst nicht gewollt zu haben icheint. Denn y) er hat biefelben teftamen= tarischen Worte, welche bie Unbern bei'm Relche anführen, ebenfalls bei'm ersten Relche v. 17. λάβετε τοῦτο κ. διαμεοίσατε ξαυτοῖς (vergl. Matth. 26, 27. πίετε έξ αὐτοῦ πάν-TEG). Eben so hat er auch die ahnungsvolle Meuferung Sefu. baf er vom Gewachs bes Weinstocks fo nie wieber trinfen werde, und eben so auch das edzugiorhous. Was barf man aber hieraus fchließen? Der zweite Relch gehort gar nicht in den Bericht des Lukas. Und sonach beruht benn auch die Differenz, in welcher Lukas Bericht mit den Nebenberichten fteht, nur auf Umstellung ber Momente, und bas, mas er mit ben bei Paulus vorkommenden Worten gemein hat, ift Ginschiebsel und fpater gemachte Ufsimilation. Wir verlaffen uns aber bei biefer Sichtung auf unsere Rritif nicht allein. Es ift gewiß ein fehr merkwurdiger Umftand, bag auch eine fritische Autorität fur biefe Sichtung spricht, nämlich ber cod. Rhediger \*), ber hinter ben Worten: Hoc est corpus meum v. 19. bis zu Ende v. 20. Alles wegläßt, und bann v. 21. fortfahrt: verumtamen ecce manus tradentis me

<sup>\*)</sup> S. David Schulz in ber Schrift: über bie Lehre vom Abende mahl. Zweite Aufl. Leipzig 1831.

mecum etc., auf welche merkwürdige Erscheinung wir denn hier zugleich mit ausmerksam machen wollen. So kehren wir denn wieder in unsern Zusammenhang zurück. Zur dratuzus, von der die Nede war, gehört als Nebenbedingung auch noch die Sprach form. Es möge nun auch von dieser die Nede sein. Bon ihr haben wir deshalb Ursache zu rezden, weil es bei Voraussetzung eines mündlichen aramäischen Urtypus des Evangeliums gewiß eine wichtige Frage ist, wie dann der Uebergang seines Inhalts aus dem aramäischen in unsern griechischen Evangelientert und die Entzstehung des letztern gedacht werden solle, wenn die Vermitstelung von Schrift ausgeschlossen wird.

Neuntes Datum: Hatte sich allmählig eine geformte Tradition als mundliches Urevangelium bei den Uposteln sestzgestellt gehabt; so hatte dieses Evangelium in's Griechische erst überseht werden mussen, und diese Uebersehung hatte der obigen Hypothese zusolge entweder gar keine schriftliche sein, oder, wenn eine solche gemacht ward, es hatte selbige nicht veröffentlicht werden dursen. Nun ist es aber Datum, daß unser griechischer Typus eben so wenig eine vom Urevangezlium zu Jerusalem gemachte Uebersehung ist, als er, wenn er Uebersehung ware, unmittelbar aus dem Urevangelium herzvorgegangen sein könnte.

Das munbliche Urevangelium soll sich vor allen schriftlichen Aufzeichnungen und ohne schriftliche Grundlage aus den wiedersholten Vorträgen der ersten Ueberlieserer nach und nach zum Typus unserer schriftlichen Evangelien gestaltet haben. So war es die Voraussehung. Es werden sich also die Apostel, die wir uns dann in Jerusalem lehrend denken, bei ihren zwanglosen Mittheilungen ohne Zweisel ihres vaterländischen Sprachioms bedient haben. Dies war nun aber, sichern Datis zusolge, das aramässche, oder sprisch chaldässche. Man sehe hierüber Pfanskuche über die Palästinische Landessprache in dem Zeitalter

Jefu und ber Apostel, in Eichhorn's Biblioth. ber bibl. Literat. VIII. 177. S. 365 - 480. Bergl. auch 3. D. Michaelis Erklarung bes Briefs an bie Bebraer 1. Th. Frankfurt und Leipzig 1762. G. 26 - 32. und Crebner: Ginleit. 1. Th. S. 186, f. - Das apostolische Urevangelium ware also ein aramaifches gewesen und hatte, um Eppus für unfere griechischen Evangelien werden zu konnen, überfett werden muffen. -Nun foll nach unferer Spothefe aller Schriftgebrauch, burch den die Uebereinstimmung unferer Evangelisten vermittelt gedacht werden konnte, ausgeschloffen bleiben. Es wird also, mas jene Ueberfehung betrifft, angenommen werben muffen, baf fie feine schriftliche mar. Diese Unnahme ift, wenn bas mund= liche Urevangelium fich halten foll, ohnebies nothwendig. Denn mußte einmal bas Bedurfnig einer griechischen Schrift als Uebersetung anerkannt werden, fo konnten wir ja an biefe Stelle fogleich ein griechisches Driginalwerk als Evangelium, mithin anstatt eines mundlichen Urevangeliums ein schriftliches Urevan= gelium feben, womit wir auch insofern furger wegkamen, als es zur Berftellung eines folchen keiner fo langwierigen Bervorbildungen ber Gleichformigkeit in eintonigen Biederholungen beburfte. Wir werben aber ebendeshalb einer schriftlichen Ueberfetung überhaupt gar nicht Plat geben burfen, auch mit ber Ginschrankung nicht, daß wir etwa annahmen, diefe Ueberfetung, zwar eine schriftliche, sei jedoch nicht veröffentlicht worben, sondern in den Sanden der Apostel oder der ersten Bort= verkundiger zu ihrem Privatgebrauch geblieben. Denn fie mußte boch immer wieder anerkannt werden als ein gemeinschaftliches Werk, ju beffen Hervorbringung es einer besondern Bereinigung bedurfte, einer Bereinigung die vorausgefest nicht weniger Befrembendes haben murbe, als eine Bereinigung gum Entwurf eines schriftlichen Urevangeliums. Es bleibt also nichts als anzunehmen, die Uebersetzung war eine mundliche, b. h. sie war fo bas Eigenthum ber Wortverkundiger, daß ihnen, wo fie gries chisch bas Evangelium mitzutheilen hatten, eben so ein erworbener ober festgefetter griechischer Musbruck bes Mitzutheilenden zu Gebote stand, als fie in der Driginalsprache an eine gleichformige Darftellung bes evangelischen Inhalts gewohnt waren. Satten die Apostel ober die ersten Wortverkundiger es nothig.

bas Evangelium griechisch mitzutheilen? Darüber ist der wenigste Zweisel, da es bekannt genug ist, daß für die neue Lehre der Zeugen Tesu sich sehr dalb auch Hellenisten interessirten. Das ist dann aber auch das einzige Geschichtliche, worauf die Hypothese, wenn sie einen Uebergang aus dem Aramäischen in's Griechische machen will, susen kann. Dieser Uebergang gelingt aber durchaus nicht. 1) Ist mit nichts zu erweisen, oder auch nur wahrscheinlich zu machen, daß die Apostel, um aus Jesu Lebensgeschichte den Hellenisten Mittheilungen zu machen, hatten über setzen mussen, — ein Aramaisches in Griezchisches verwandelnd, so daß dieses das Quantum gehabt hatte des erstern. Sodann wird 2) ninmermehr die Gleichformigfeit im Gebrauche ber griechischen Uebersetzung und ihre Stabilität erklärt werden können, wenn nicht Schrift zu Hulfe gerusen wird. Aber 3) unsere Evangelien und ihr Griechisch sind keine Uebersetzungen aus dem Aramäischen. Ihre Sprache gerufen wird. Aber 3) unsere Evangelien und ihr Strechtch sind keine Uebersehungen aus dem Aramäischen. Ihre Sprache würde, wenn sie dies wären, ein ganz anderes Colorit haben, wie man schon schließen kann, wenn man die Alerandrinische Uebersehung und die Stücke darin, welche Uebertragungen aus dem Chaldäschen sind, mit ihnen vergleicht. Die Hebraismen und Aramäismen, welche dort frequent sind, tressen wir in unsern Evangelien nicht an. Was darin Hebraisrendes vorzhommt, im Ausdrucke, in der Ideenassociation, in der Verbindung der Säke, — es ist ja schon von Vielen bemerkt worden, daß sie das zu keinen Ueberschungen aus dem Hebräischen macht, und von weiter nichts zeugt, als von der Abkunst dieser Schriften aus hebräischem Geiste, und von der Vertrautheit ihrer Verfasser mit dem Geiste der Alexandrinischen Ueberschung des alten Testaments. Wir werden dei dieser Ansicht um so sassenden bleiben dürsen, weil, — wenn zugestanden wird, daß dassenige, was in unsern Evangelien sich als gemeinschaftlicher und übereinstimmen der Ausdruck sindet, nicht Uebersehung aus dem Hebräischen sei, sondern freie Kopie mit selbstständigem Gebrauch der griechischen Sprache, — dann auch nicht adzusehen ist, wie den übereinstimmenden griechischen Evangelien nach dem Maase ihrer Uebereinstimmung nothwendigerweise ein eben so quantisiertes aramäisches Evangelium vorherzehen müsse. Und so berusen wir uns denn darauf,

daß unsere Schriften a) auch nicht mehr Bebraifirendes an sich haben, als biejenigen, beren Driginalfprache anerkanntermaafen Die griechische ift, g. B. bas Evangelium Johannes und Die Paulinischen Schriften, und ferner B) barauf, bag baffetbe Sprachverhaltniß fich auch in benjenigen evangelischen Beftanb= ftuden bemerken lagt, welche man zum Bestand jenes trabitio= nellen Evangeliums nicht rechnen wird, in den erften Rapiteln bes Matthaus und Lukas, und eben fo nun auch y) in ben Studen ber erften Tafel an benjenigen Stellen, wo Lukas mit Alttestamentlicher Rhetorif allein hebraifirt (2. B. n. 49. Luf. 21, 14. 23. 24. n. 53. Rap. 22, 15. 21. u. a.), fowie endlich in benen, die hier ausgeschlossen sind, und die auf ber zweiten Tafel fich befinden. Ferner d) unfere Berfaffer haben, wo fie fich auf die Schrift berufen, und die Worte ber Schrift ju Folgerungen gebrauchen, aus der Quelle der griechischen Bibelübersetzung geschöpft; aber, was überdies noch befonders zu bemerken ift, fie haben die Worte biefer Uebersetzung nicht blog zu Citaten, fondern felbst zur Ginkleidung ihres Bortrags und zur Unlegung ihrer geschichtlichen Darftellungen gebraucht, und dies insbesondere betrachten wir als Beweis, bag ihre Schriften nicht Uebersetzungen aus einem andern Ibiom, fondern gleich urfprunglich griechisch concipirt find. Wir haben eine Stelle biefer Urt (Unspielung auf Die Opferung Isaaks) bereits oben G. 79. angeführt. Es gibt aber bergleichen Stellen noch mehrere, 3. B. Matth. 21, 33. έφύτευσεν αμπελώνα κ. φραγμον περιέθηκε κ. ωρυξεν - ληνόν. S. die 70. Jerem. 5, 2., ferner Matth. 24, 20. (Mark. 13, 24.) vergl. Jef. 13, 10. δ ήλιος σχοτισθήσεται bort: οἱ ἀστέρες τοῦ οἰρανοῦ - τὸ σως ου δώσουσι κ. σκοτισθήσεται του ήλίου ανατέλλοντος κ. ή σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς zu Mart. 13, 19. ἐσονται αί ημέραι - θλίψις οία ου γέγονε τοιαύτη απ' αρχής κτίσεως έως του νυν vergl. Dan. 12, 1. έσται καιρός θλίψεως, θλίψις οία οὐ γέγονε ἀφ' οὖ γεγένηται έθνος ἐπὶ τῆς γῆς, ἔως τοῦ xaloov exelvov. Ferner:

Mart. 1, 6. ทีบ ชิธิ ไอล์ขบทุร 2. Kon. 1, 8. ลับทุ้ง ชิลธอิร หลโ ἐνδεδυμένος τοιχάς καμήλου κ. ζώνην δεοματίνην περι-ζώνην δεοματίνην περίτην ζωσμένος (in einer ähnlichen Stelle όσφυν αύτου.

aber Dan. 10, 5. evdedupévos) την όσφυν αύτου.

Besonders nimmt Lukas Formeln und Phrasen aus ber Uebersetzung ber 70. - Ferner 4) bie Uebereinstimmung unferer griechischen Evangelien im Musbruck foll erklart mer= ben. Wenn nicht die fur die Belleniften vorausgefette Ueber= fegung eine vollige Fiftion fein foll, fo muffen unfere Evangelien die Abdrucke dieser Uebersetzung sein, Abdrucke also einer zu Terufalem gemachten Ueberfetzung. Aber bas konnen fie eben nicht fein, und bas ift's, mas wir hier befonders urgiren wollen. Schon hat es uberhaupt fur's Erfte nicht genug Bahrscheinlichkeit, daß das fprisch chaldaische Borbild unserer Evangelien in Jerufalem entstanden sein follte, weil es sich nicht recht glaublich macht, daß bort mitten unter Feinden und Laurern fo leicht mißbeutbare, und für die Urheber der Evangelientradition als verdächtigend gefährliche Erzählungen, wie die Weissagungserede von der bevorstehenden Verwüstung des Tempels, mundlich follten als Beftandtheile bes Evangeliums von Jefu mittelft methobifch fich immer wieder erneuernder Ueberlieferung fortgepflanzt worden fein, oder bag den Glaubigen bort immer vorgefagt worden ware, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharifaer nach ihren verderbten Sitten gefchilbert, - bies, fage ich, ift ichon für sich nicht mahrscheinlich genug, ehe an eine Uebersetzung gebacht wird. Wie aber hier im Inhalt bes Bortrags fich ein Migverhaltniß zum Lokal zeigt, fo charakterifirt fich auch bie Uebersehung felbst, wenn man auf ihre Form ficht, in ber Urt, wie fie uber gewiffe, ju Gerufalem genug befannte, Gegenftande ihre Dollmetschungen gibt, nicht als eine bort, zwischen Lehrern und Borern ublich geworbene, Mittheilung. Bir wollen einige Stellen hervorziehen. Es heißt z. B. Jesus ward zur Kreuzi= gung abgeführt — bei Matthaus (27, 33.) an einen Ort, ber Golgatha heißt (είς τόπον λεγόμενον γολγοθά), und biefer Name wird, wie in der Parallelstelle des Markus (15, 22.), sodann griechisch übersetzt, — zwei Referenten zugleich geben bie Erklarung bes Namens, wir muffen glauben, nach Boraus-

bestimmung ihres Driginals, also jener Uruberfetzung; benn auch Lukas, wiewohl er ben hebraischen Namen nicht erst erwähnt, fondern fogleich den griechischen, fagt boch auch, daß ber Ort so genannt wurde. Run fragen wir aber: war ber Ort in Jerusalem nicht bekannt genug, daß ihn ein bortiger Ergahler blog hatte mit Ramen nennen muffen, um wiffen gu laffen, wohin Jesus abgeführt wurde? - Gethsemane ferner, das früher erwähnt wird, war allem Bermuthen nach, wie schon ber Name andeutet, ein, von Beftimmung und Gebrauch benanntes, und darum wohl auch durch feinen blogen Namen hinlanglich andeutbares, Felbstück. \*) Markus und Matthaus bezeichnen es beibe wiederum wie zu folchen redend, die diefen, ganz in Jerufalems Rabe gelegenen, Ort nicht kennen, ober Die den Namen bes Orts als etwas in der Stadt Bekanntes nicht vorausseben konnen. Sie wahlen ben Ausbruck: ele jwolov, nicht den zu erwartenden: είς τὸ χωρίον, είς γεθσημανή (Matth. 26, 36. Mark. 14, 32.). Wie hier fur Borer, Die an Ort und Stelle anwesend find, zu wenig Kunde der Dertlichkeit vorausgesett wird, ober nicht bie Nahe bes Schauplages; fo kommen auch gleichartige Beispiele in Beziehung auf andere Gegenstande vor. Es wird z. B. bei Erzählung ber Tempelverhandlungen Jesu ber fragenden Sabbucaer gebacht (Matth. 22, 23. f. und die Parallelft.), und rucksichtlich biefer von allen brei Referenten erwähnt, daß sie die Parthei waren, welche die Auferstehung der Todten leugnete. Gine Bemerkung, Die als Einleitung zu ber ihnen in ben Mund gelegten Frage allerbings, wenn es schriftstellerische Genauigkeit gilt, an ihrer Stelle fein mag, aber zuruchversett in die lebendige Rede und auf biefen Schauplat ber Mittheilung, unnaturlich wird. Denn folchen, bie in Jerufalem bas Evangelium borten, waren ohne Zweifel bie Sadducaer als eine, burch befondere Meinungen fich auszeichnende, Sefte, namentlich als Leugner ber Auferstehung, bekannt genug. Denn die Sekte war ja bamals noch vorhanden. Bozu also fur folche Horer in lebenbiger Rebe eine Bemerkung,

<sup>\*)</sup> Χωρίον ift nicht zunächst villa, gemeiniglich steht, wenn es bies beißt, ber Genitiv (bes Bessers) babei.

bie fur fie überfluffig mar? Wie mare fie zu erwarten von Er= gablern, die bergleichen Belehrung nicht für nothwendig halten konnten ? \*) — Sollte die, in der Verurtheilungsgeschichte Icfu ermahnte, Gewohnheit ber Behorbe, ben Juden am Fefte einen ber Gefangenen frei zu geben, auf Unerkennung eines jubifchen Rechts beruht haben, wonach fie alfo etwas gang Bekanntes hatte fein muffen (wie es nach Luk. 23, 17. fo scheint); fo wurde auch biefe, in die gemeinschaftliche Relation eingeflochtene, Notig ebenfalls auf andere Beit= und Ortsverhaltniffe, als bie hier hypothetisch angenommenen, hinweisen, und ein Beispiel fein zu jenen. - Endlich fragen wir noch: wurden die Apostel, wenn fie in Jerufalem erzählten, ben Judas bezeichnet haben als είς των δώδεκα, wie unfere brei Referenten an berfelben Stelle biefe Bezeichnung machen? (Mark. 14, 10. und bie Parallelft.) Eigentlich brauchen wir aber auf folche einzelne Nachweifungen, die man vielleicht für Krittelei halt, uns nicht einmal einzulaffen. Die Borftellung einer aus bem Aramaifchen hervorgegangenen griechischen Uebersetzung ift schon an fich unhaltbar, wie mir uns lettere auch entstanden benfen mogen. Denn nehmen wir an, daß die Apostel ober ihres Gleichen eine gries chifche Uebersehung einzelner Erzählungen verfertigten, fo mußte bies Behufs eines mechanischen Recitirens (benn wozu hatte fie fonst bienen follen?) gefchehen sein, und diefe Unnahme hatte wohl bes Unwahrscheinlichen genug. Aber bie Unwahrscheinlich: feit verliert fich auch nicht, wenn man, um etwas Raturlicheres au erhalten, ben Berfuch macht, fich bie Entstehung einer folchen Ueberfetzung ohne Schrift als etwas Unabsichtliches, bas sich so von felbst machte, vorzustellen. Denn man kommt nicht auf die ftebende Form, und ficht nicht, wie aus bem Bestaltungsprocesse unter sich erneuernden Reproduktionen ber Die= berichlag eines bestimmten normativen Ausbrucks hervorgegangen fein follte. Das, wobei es bleiben muß, ift vielmehr bies:

<sup>\*)</sup> Frissche's Rommentar zu Matth. bei ber Stelle bemerkt: etsi enim satis constabat, tollere Sadducaeos mortuorum in vitam reditum, tamen aptissime nos commonesecit ea de re Matthaeus, ut quid potissimum sermone suo obscuriore sibi vellet, nos non (leg. ne) praeteriret. — Die mundliche Evangeliensage zu Ierusalem war aber keine in usum nostrum zusammengeschete.

wenn, um ein Bedurfniß zu befriedigen, von den apostolischen Mittheilungen eine Uebersehung gemacht wurde, fo wurde fie auch niebergelegt in Schrift, aber zu einem Schema mechanischer Recitationen kann fie bennoch nicht haben bienen follen. Und biefemnach wurden wir, wenn unfere Evangeliften einmal an einer von der apostolischen Tradition abgenommenen Ueberfegung ihre Einigungsnorm gehabt haben follen, ben Urfprung berselben eher im judischen Auslande unter ben Bellenisten zu suchen, und uns also vorzustellen haben, daß die Evangelienfage erft hier unter Griechen bas griechische Gewand angezogen. Aber bann entgeht uns wieber a) bie Bermittelung mit ber apostolischen Tradition, indem weder von ihr, daß fie das Driginal biefer leberfetung, noch von biefer, bag fie ihr Abbruck fein mußte, bargethan werden konnte. b) Es fehlt bann an einem Institute, bas fo in's griechische Ibiom Sinubergepflanzte im Leben als eine folche Tradition zu erhalten, Die vermoge einer vervielfältigten Wiederholung Eigenthum bes Gedachtniffes Meh= rerer hatte werben fonnen, um unfern Evangeliften auf verschiedenen Wegen als Quelle ber Uebereinstimmung zugänglich ju fein. (Denn fie follen fich einander nicht benutt, fondern un= abhangig von einander geschrieben haben.) Wir kamen beshalb nur auf eine Uebersetzung als Schrift, und zwar nur als Schriftwerk eines einzelnen Ueberfeters, und aus biefer Schrift waren bann, mußte man annehmen, Theile in andere Darftellungen übergegangen und aus diefen wieder andern bergleichen zugeführt worben, und auf folche Urt ware fie bie Grundlage unserer Evangelien geworden — furz wir entfernten uns fo von ber mundlichen Tradition. Laffen wir aber c) unter ben Belleniften im Auslande mehrere griechische Ueberfetungen ber palaftinischen Trabition entstehen, unabhangig von einander, daß unfere Evangeliften aus mehrern Ueberfetungen, und boch aus ber einen bas Gleiche, was aus ber andern, hatten schopfen konnen; - fo werben wir mit folden unabhangig ge= machten Uebersetzungen boch nimmermehr eine folche Gleichheit erhalten, welche bie Uebereinstimmung unserer Evangeliften auch im griechischen Ausbrude erklarte, worauf boch Alles anstommt. Sierbei ift aber noch insbesondere zu bemerken, bag man die von und aufgestellten Safeln, Die zweite und britte.

mit der erften nicht vermengen muß. Wenn man bas thut, und ben ganzen Apparat aller brei Tafeln aus einer Quelle ableiten, oder in einen Strubel versenken will; so kann man leicht, wie eine reiche Fundgrube von Tradition, mundlicher und fchriftlicher, fo auch verschiedene Uebersetzungen erhalten. Benn aber, wie sich vielleicht noch erweisen wird, die erste Safel ein abgeschloffenes Bert fur fich barftellt, fo ift bann bie Frage die, wie daffelbe in unsern Evangelien, wenn sie Ausstüffe was ren unabhangig von einander entstandener Ucberfetzungen, fich, trop ber Mehrheit ber Quellen, hatte wiederholen konnen, und zwar als basjenige Gange, bas bie Buthaten bes Matthaus und Lukas auf ber zweiten Tafel, und auch bie auf ber britten, von fich ausschließt. Wir fommen also, um bas Gefagte furg que fammenzufaffen, mit ber Unnahme einer griechischen Ueberfepung auf bas Dilemma: entweder biefe leberfetjung mar bas Berk eines Einzelnen; bann ift, wenn fie bie Quelle fur unfere Evangeliften ift, an keine mundliche Quelle mehr zu benten, ober fie war bas Werk Vieler; bann findet die Folgerung ebenfalls Statt, und es fommt noch bagu, bag die Uebereinstimmung im griechischen Ausbruck nicht erklart wird.

## Anmerkung 1.

Die bisherigen Erörterungen werden beutlich und ausstührlich genug sein, um uns über das Resultat nicht im Zweisel zu lassen. Die Uebereinstimmung unserer Evangetien, die, nochmals wohl bemerkt, sich weit öfter, als man vermuthen sollte, bis auf die speciellsten Ausstührungen der Rede als Gleichheit des Ausdrucks erstreckt, ist aus einer mündlichen Quelle nicht abzuleiten. Es gab keinen so geformten Typus mündlicher Tradition, daß unsere Evangetien ihre Gleichsörmigkeit als Ausdruck dieses Typus hätten erhalten können, sondern wir müssen zurückgehen auf eine Maaßgebende Schrift. So verlangt es das zu erklärende Phänomen, wenn wir von den in ihm liegenden Datis aus auf seine Gründe rückwärts schließen, und nicht, von vorn

bie Blicke über gewiffe Moglichkeiten zerftreuend, ben Gesichtspunkt, unter ben bas Gange zu sammeln ift, aus ben Augen verlieren wollen. Bielleicht fragt man nun aber: wenn dies das Refultat ift; wo bleibt dann die Bahrheit beffen. woraus oben bie Eriftenz eines mundlichen Urevangeliums wahrscheinlich gemacht werden sollte, indem die Sypothese aufgestellt marb? (S. 36.) Allein bort mar bie Rede von bem, was an sich wohl moglich gewesen ware, wahrend sich's hier um die Birklichkeit handelt. Auch leugnen wir ja nicht, daß die Apostel das Evangelium mundlich verkunbigt haben, und glauben gern, baß sie ihren Bortragen geschichtliche Notizen aus Jesu Leben werben eingestreut haben. Aber was man jener Spothese nach von der Form Diefer ihrer Bortrage behauptet, bas ift's, mas wir fur nicht mehr, als eine Kiktion balten. Die Apostel bielten freie Vorträge, nach ben Bedurfniffen ihrer Buhorer. In einer blogen Geschichtserzählung konnen biefe nicht bestanden haben. Wenn die Sprecher ihren Reben hiftorische Notizen ober ausführlichere Erzählungen einwebten, fo werden fie diefelbe Ergahlung, follte fie auch in andern Bortragen wieder vorgekom= men fein, doch nicht mit benfelben Worten wieberholt haben, und gefest auch, dies ware geschehen, so kann bas Erzählte nicht einerlei Stellung und Beziehung, und Berknupfung mit Underm gehabt haben. Das Geschichtliche hatte fur fich berausgetrennt werben muffen, und wem es barum zu thun gewesen mare, ein Ganges folder Rotigen zu erhalten, ber wurde nichts Underes haben thun konnen, als was Markus, einer Ungabe zufolge, mit ben Petrini= schen Vorträgen gethan haben foll, namlich einen Auszug aus folden Bortragen zu machen, und biefem nach einem Besichtspunkte eine geschichtliche Fassung zu geben. Unders konnen wir wenigstens die Sache uns nicht vorstellen, und es ift uns gang unglaublich, daß sich die Apostel, oder wer fonst neben ihnen bas Evangelium lehrte, fich auf ein Berergahlen gewiffer Unekooten aus Kapernaum u. bgl. beschrankt und immerfort wiederholt haben follten, &. B. wie es bei Gabara zugegangen, wie man ben Paralntischen burch's Dach herabgelaffen, wie Jefus bie Pharifaer und Schriftgelehrten in Reden gezüchtigt, und was bergleichen Einzeldinge mehr find.

Doch vielleicht faffen wir ben Gefichtspunkt zu befchrankt, und gehen nach ben aufzusuchenden Quellen nicht weit genug gurud, ben Raum übersehend, innerhalb beffen bas mundliche Urevangelium bennoch seine Stelle finden konnte. Um diesen Vorwurf abzulehnen, wollen wir noch auf einen neuern Berfuch, bem mundlichen Urevangelium Saltung zu geben, Rudficht nehmen. Credner in seiner erwähnten Einleitung in's N. T. ift zwar gleichfalls der Meinung, bag es ein mundliches geordnetes Urevangelium (im Giefeler'schen Sinne) nicht gegeben habe, will aber ein formlofes, bas aus Einzelheiten bestand, die aber noch nicht aneinander gereiht waren, zum Grunde gelegt wiffen (G. 192). Diefes un= geformte aramaische Urevangelium soll eben so durch oftere Wiederholung, Besprechung, wechselseitige Erinnerungen der Erzähler zc. entstanden sein, wie wir's oben in Beziehung auf das vorgebliche geordnete angegeben haben (S. 187). Nach dem Eintritte der Hellenisten unter die Gläubigen sei auf Ueberfetzungen gedacht worden, auf mundliche nam= lich; es habe jedoch jeder ber Evangeliumslehrer die Ueberfetung fur fich felbst gemacht, fo gut er gekonnt! Dabei foll aber bennoch ein Gleiches zu Stande gekommen fein, und dies wird dadurch erklart, daß theils die Wortarmuth der Ueberfeger die Gleichformigkeit der Ueberfegungen beforbert, und jeder Uebersether bas von Andern in diefer Art Gegebene sich angeeignet habe. Dabei feien aber auch gewisse Bariationen untergelaufen, Die, wie sie in unferen Evan= gelien nachgewiesen werden, nach der Art eben aus der In= dividualität der Uebersetzungen erklärlich gemacht werden sollen (S. 191.) Erft fpater, und nur nach ber Berftorung Jerufalems, als die Tradition nach und nach an achtem Gehalt verarmte, und anfing sagenhafter zu werden, sei es zu schrift= lichen Aufzeichnungen ber evangelischen Geschichte gekommen, weil man jest erst bas Beburfniß einer schriftlichen Fessel der Sage fühlte, wiewohl die ersten Produkte dieser Art nur Privatversuche gewesen seien. Als Auswüchse der Sage sollen benn nun zu betrachten fein bie Bufate, Musschmudungen zc.,

wodurch sich unsere evangelischen Relationen bei aller Ueberseinstimmung von einander unterscheiden. — Nach diesen Zeichnungen wird uns ein Bild entworfen, dem wir keine Wahrheit zugestehen können, und wir erlauben uns daher folgende Gegenerinnerungen:

1) Gibt ber Verfaffer felbst zu, bag bie apostolischen Vortrage freie, meist praktische, waren, in benen nur, so oft bie Belegenheit fich barbot, einzelne Buge aus bem Leben Jesu erörtert murben (S. 192). Wir feben bann aber nicht, wie es zu einem Uebersetzen habe kommen konnen fur Die Belleniften, wenn man nicht bie ganzen Bortrage felbft hatte überseben wollen (mas wohl nicht moglich mar); benn warum follten jum Ueberfeten nur bie biographischen Fragmente und Einzelheiten aus ben Bortragen ausgehoben morben fein, und noch bagu von mehrern Ueberfegern? Ferner wie konnte, wenn die apostolischen Predigten solche Notizen nur gelegentlich einwebten, burch oftere Biederholung eine Gleichformigkeit entstehen, und wie besteht bamit, wenn man die biographischen Motizen fur fich als ben zu übersetenben Stoff sammelte, bas ungeordnete und formlose Urevange= lium? 2) Der Verfasser will theils die in unsern parallelen Relationen vorkommenden Bariationen bes Ausdrucks, theils bie Interpolationen und Busage erklaren, erstere namlich aus ber Individualitat und Mehrheit ber Uebersebungen, lettere aus ben Entartungen ber Sage. Nun konnen wir versichern, baf bie Interpolationen ober Bufate, wie fie in ben parallelen Abschnitten bei Markus und Lukas vorkommen, nicht aus ber Sage abstammen: - bie bei Matthaus befindlichen aber, wie wir ichon gesehen haben, ebenfalls nicht. Es handelte fich also blog um bie Stude ber zweiten Zafel, Die aber nach bem Berfaff, felbst bie Urschrift bes Matthaus gur Grundlage haben follen, und alfo vom fagenhaften Charakter ber aufgezeichneten Nachrichten kein Zeugniß geben. Sollen bie Stude ber britten Tafel aus ber Sage fein; fo ift wenigftens einzuräumen, bag nicht Alles Sage ift, und Sage ge= wesen sein muß, mas ein Siftoriker ober Biograph ich reibt. Bas die Bortvarietaten anlangt, so sind sie nachweislich nicht verschiedene Uebersehungen, wie kunftig gezeigt werden

soll. Mit der Mehrheit der Uebersetzungen geht es uns so, daß entweder die Einheit derselben, oder ihre Verschiedenheit nicht erklart wird. Wenn sich die Uebersetzer geeinigt haben sollen, warum einigten sie sich nicht ganz, daß sie das Undere, was Theil der Vorübersetzung war, ebenfalls aufnahmen? Der Eine müßte zu der Arbeit des Andern etwa individuelle Zusätze gemacht haben, die er zuerst auszudrücken hatte. Allein die Zusätze sollen ja nach unserm Versasser von der entarteten Sage abstammen! — Wären auch wirklich die Variationen im Ausdruck verschiedene Uebersetzungen; so würden wir sie eher durch alles Andere zu erklären suchen, als durch Vervielsätzigung der Uebersetzer eines Originals, das schriftlich gar nicht eristirte.

Entartungen der Sage im Ganzen finden wir in unsern Evangelien nicht. Denn a) wir sehen, daß die erste Zafel von allen Referenten festgehalten wird. Diefe hatte alfo die Sage treu bewahrt. Bas den Studen beigemischt ift, bas hat ihnen ja nicht die Sage, fondern nur ber Schrift= steller beigethan. — Die besondern Nachrichten, die Lukas in der Leidensgeschichte einstreut, konnen Privatnachrichten fein. Sie find so wenig, als bas, mas auf ber zweiten Tafel ist, das entartete Allgemeine. b) Baren Entartungen der Sage vorauszuseten; so wurde die erste Tafel als ein Ausscheidbares, mas sie nachweislich ift, gar nicht vorhan= ben fein. Entweder bie Sage war nicht entartet, ober ber gemeinschaftliche Typus ber ersten Tafel ift gar nicht in ber Sage gewesen. 3) Der Berfasser muß manche Abweichungen in ben parallelen Terten auf Rechnung ber bamaligen meh = rern Uebersetzer bringen. Er muß also glauben, daß diese Webersetzer — wenn auch nur im Kopfe — solche Terte, b. h. so ausgebildete, — gehabt haben, wie sie in unsern Evangelien find. Satten fie aber biefe, bann konnen wir uns besto weniger vorstellen, daß bas vorgebliche Urevange= lium fo etwas Formlofes gewefen fei. (Wie wir unten an feinem Orte feben werben, find bie Stude mit Runft gearbeitet.) Ueberhaupt ift uns aber ein ungeordnetes Evan= gelium, bestehend aus Ginzelheiten, Die sich boch auch als folche immer in Beziehung auf etwas Unberes ftellen, und

in mehr als einer Sinfict Relativitat zu einander haben, ein folches, sagen wir, ift und ein Unding. 4) Auch ist bas Datum nicht richtig, bag unsere schriftlichen Evangelien ent= ftanden fein follen aus bem Bedurfniffe der Rritit ober Do= lemik. Wenigstens folgt bas nicht aus bem Prolog bes Lukas; im Gegentheil er führt auf andere Unsichten ber Sache. und wir berufen uns bieferhalb auf bas, was über biefen Prolog oben gefagt worden ift. Damit wir aber 5) überhaupt erklaren, was wir über bas fogenannte gramaische mund: liche Urevangelium und feine Erfindung benken, fo scheint uns die gange Hopothefe gar nichts Underes zu fein, als bie veranderte Cichhorn'sche vom schriftlichen Urevangelium, indem. was lettere als Schrift hat, jene in ben Mund verlegt. Wir wollen uns baber noch bie Muhe geben, die Parallele ju ziehen, und babei ju zeigen, baß Gichhorn's Soppothese vor jener noch im Bortheil stehe.

1) Eichhorn's Grundlage ist ein hebraisches (ober aram.) Urevangelium; - jene Supothese fest ein folches, mutandis mutatis, gleichfalls voraus. 2) Eichhorn bedarf griechischer Ueberfehungen, um die Uebereinstimmung unferer Terte in ben Worten zu erklaren; - jene Spothese gleichfalls. 3) So wie Eichhorn's Hypothefe von Schwierigkeiten ge= bruckt wird, so jene nicht minder. a) Erstere, sagt man, nimmt fein Faktum an, - bie Entstehung und Grundlegung einer evangelischen Urschrift, — wovon es keine geschichtlichen Spuren gibt. — Die Entstehung eines mundlichen, stereotypisch festgewordenen Evangeliums ist eben so wenig hiftorisch mahrscheinlich. Ja wenn man vergleicht zwi= schen beiben Supothesen, so ift ber Bortheil auf Seiten ber Eichhorn'schen. Lettere fest, indem sie einen schriftlichen Typus zur Grundlage macht, ein Evangelium von be= ftimmtem Umfange, wie auf einen folchen die Abge= granztheit unferer Tafeln eben fo hinweiset, als er schon an sich das nothwendige Resultat schriftlicher Abfassung sein mußte; - erstere aber kann bie Entstehung eines begrangten Typus entweder nicht begreiflich machen, oder fie muß bie ungeordnete Maffe mundlicher Ueberlieferung ben Sich=

tungen und Planen spaterer Schriftsteller überlassen \*), und ift fo gut gezwungen, die Bedingung ber Evangelienharmonie in Schrift zu suchen, als bie andere Erklarungsart, welche von Schrift fogleich ausgeht. Es wird b) gefagt, an eine schriftliche Fessel haben sich die ersten Wortverkundiger nicht gebunden. Ift bem fo, so werben fie fich auch weber über= haupt an ein Einerlei in ihren Vortragen gewohnt, noch werden sie bas, was ihnen frischer im Gebachtniß und farbiger vor der Einbildungskraft lag, immer auf dieselbe Urt wiederholt haben, zumal wenn fie freie Bortrage hielten, warum es die eine und felbige Stelle nicht haben konnte. Und wenn nicht an eine Einerleiheit ber Bortrage, fo ift auch an keine Gleichheit mehrerer mundlicher Ueberfetaun= gen ju benten. Die konnte es fur biefe Stoff, und gu ihrer Ausführung Raum geben? c) Es wird gefagt, bie Hypothefe vom schriftlichen Urevangelium, weil sie mehrere Uebersetzungen zu Bulfe ruft, fete eine, jener Beit nicht gu= Butrauende, Schreibseligkeit voraus. Wir wiffen aber nicht, ob die Uebersetzungsluft, welche bei ber andern Sppothese Spielraum erhalten foll, in die Beit und Umftanbe naturlicher hineinpaffe. Mundliche Ueberfetzungen aus einem mundlichen Driginal finden hier gar keinen Plat. — Ubgesehen vom Stoffe, daß biefer nach einer undenkbaren Borftellung gerade in den biographischen Bruchstuden, welche unfere Evangelien zusammenknupfen, bestanden haben mußte, abgefehen bavon, baß fich an biefem Stoffe bie Ueberfetungen, man weiß nicht zu welchem Behuf, immer wieder erneuert haben follten (ba fie boch im Driginal nie fur fich allein vorgekommen fein konnen); wozu obendrein ber Ueberfeter Deh= rere? Um Differenzen begreiflich zu machen? Aber wurde

<sup>\*)</sup> be Wette Einleitung S. 157. "Die Verwandtschaft beider Evangelien (des Matthäus und Lukas) in der Anlage des Ganzen, besonders auch in der Beschränkung der Geschichte Zesu vor dem letten Paschaseste auf dem Umkreis von Galiläa, kann nicht aus der gemeinschaftlichen Benutung des mundlichen Evangelienvortrags erklärt werden, weil dieser immer nur auf einzelne Erzählungen und Abschnitte beschränkt sein mußte, und eine Gleichsörmigkeit im ganzen Umfange der evangelischen Geschichte unwahrscheinlich ist."

nicht burch die Mehrheit einerseits und burch die Freiheit ber Ueberseter andererseits, mehr als Differeng, wurde nicht Berwirrung entstanden fein? Nimmt man aber ichriftliche Uebersetzungen an, so hat man ja baffelbe mit ber gangen Schreibseligkeit, was Eichhorn auch will. — Und schriftliche Uebersetzungen eines schriftlichen Driginals laffen fich eber benken, als mundliche eines mundlichen. d) Die Interpo= lationen und Bufabe zu ben Texten find, nach Gichhorn, Bereicherungen bes schriftlichen Urevangeliums, nach ber anbern Supothese sollen sie Auswüchse ber — bas mundliche Urevan= gelium umbertragenden - Sage fein. Genes ift bentbarer, als bies. Bei jener Vorstellung erklart fich, wie, ungeach= tet ber Interpolationen und Buthaten, bie Bafis eines gemeinschaftlichen Tertes blieb; bei ber zweiten aber erklart sich bas nicht. Denn bie Sage, wenn fie einmal abschweift, und ju Beranderungen übergeht, halt in ihren Modifikationen fein bestimmtes Maag, und bindet fich nicht mehr an eine Fessel; man mußte benn zu ihrem Fonds ein Gingelerntes machen, abermal ein eben fo Unbistorisches, als psnchologisch Unwah= res. - hierzu fommt noch die Natur Diefer Interpolatio= nen und Buthaten, daß, wo nicht alle, boch bie meisten, mit schriftstellerischen Rucksichten verbunden find, und man es ihnen ansieht, wie ihre Urheber die Textreihen, benen fie einschalteten, und Underes anfugten, in Schrift por Augen hatten. (Man sehe z. B. die oben nach ber Reihe verzeichneten Ginschaltungen bei Matthaus.) Es gehoren hieher aber auch Tertverkurzungen, die, fobalb fie nur aufgewiesen werden fonnen, auch nicht als Abanderungen schrift= licher Vorlagen zu verkennen sind. e) Die Sypothese vom schriftlichen Urevangelium foll wider die Geschichte sein, aber jene ift überdies wiber ben Tert, und wenn man diesen durchforschen will, dann hat man sich sorafältig vor ihr zu buten. Denn wenn einmal Mues auf's Mundliche reducirt, und ber Sage Spielraum eingeraumt wird, bann verliert man bie Luft, bas Wechfelverhaltniß ber übereinstimmenben Terte genauer in's Auge zu faffen. Man halt bie Sarmonie, bie allererst bas Rathfel aufgibt, und erklart werden foll, fur bas Bufällige, und ergott fich an ber Differeng, als an ber

Hauptsache, weil gerade diese das ist, was man erwartet. f) Man hat gegen die Urevangeliumshypothese ein Argument aus der Driginalität des griechischen Tertes unserer Evangelien gezogen; — mit welchem Recht, bleibe hier unerörtert. Wenn aber der griechische Tert wirklich Grundtert ist; so wird auch die Annahme des mündlichen Urevangeliums in die Enge getrieben, so daß sie schwerlich die Zwischenstusen sinden kann, um von einem Driginal zum andern den Uebergang zu machen. Kurz: während die oft erwähnte Hypothese eine schriftliche Norm entbehrlich machen will, vermag sie nicht, für den Verlust derselben zu entschädigen.

## Anmerkung 2.

Bas an unfern Evangelien, fofern sie aus paralle= Ien Relationen bestehen, überhaupt zu erklaren ift, und bie Hypothese vom mundlichen Urevangelium leichter erklaren will, ist Stoff und Form. Die Form, worunter wir hier vorzugsweise die Gleichheit und den wortlichen Parallelismus versteben, vermag sie, wie wir gesehen haben, be-friedigend nicht zu erklaren. Sie erklart bloß Differenzen und Ungleichheiten. Aber auch zur Ableitung bes Stoffs ist sie nicht nothig. Man konnte zwar sagen: a) bie einzelnen Geschichten hatten nicht Objekt der Aufzeichnung werben konnen, ohne vorher besprochen worden und burch bie mundliche Rede hindurch gegangen zu fein. Gefteht man bies aber auch zu; fo lagt fich boch leicht aus ber Erfahr= ung erwiedern, daß manches Gerede von einer Thatfache, wenn es auch bald nach berfelben eine weitere Verbreitung erlangt hat, doch eben sobald wieder gar verhallen, oder sich nur auf das Gedächtniß einiger Wenigen zurückziehen, und so im ersteren Falle, ehe es verhallt, dem Papier an-vertraut, und im zweiten aus der Wenigen Gedächtnisse in die Schrift übergeleitet werben fann, ohne daß fur biefen 3med ein mundliches Forterzählen und die Erhaltung ber Nachricht im Wiedererzählen nothwendig ware. - Aber für's Zweite werben auch, wenn man fich auf's Siftorifiren legt,

aus ben wirklichen Vorgangen und Thatsachen bie Urten ihrer Genesis oft erft erschlossen; aus Datis wird gusammen= geset, mas die Data erklart. Schriftliche Erzählung und mundliche find alfo ber Form nach verschieden. Go berichtet mancher Siftorifer als gesprochenes Wort, was nicht gehort ward, und so ist es infonderheit bekannt, bag ber Bebraer ba, wo wir, von ben Sandlungen auf Borfate und Gefinnungen zurückschließend, von ben lettern als Erzähler nur fummarisch und in indirekter Relation sprechen, Die inbirekte Rede in eine birekte ummanbelt, und baraus gesprochene Reden, Monologe, \*) Dialoge schafft. Wie es also unter uns ift, fo kann es auch bort geschehen fein, baß manches Saktum bei'm Uebergange in bie Schrift in eine Darftellungsform trat, die ihren Typus in ber Sage weber erhielt, noch erhalten konnte. Sagt man c) die erften Chri= stenthumsverkundiger mußten, sobald fie lehrten, auf einzelne Begebenheiten bes Lebens Jesu zuruckkommen, und ihren Erinnerungen an Ginzelnes einen bestimmten Musbruck geben; fo mag auch bies im Gangen zugestanden werden. es folgt weber, daß bies, Behufs schriftlicher Aufzeichnung, oft geschehen mußte, noch bag vor folder Aufzeichnung bas mundliche Referiren eine ftebende Form angenommen ha= ben mußte, noch endlich, daß die Form ber schriftlichen Darstellung sich gerade nach ber Form ber munblichen zu richten gehabt hatte. Das mundliche Urevangelium ift alfo, von seiner innern Unwahrscheinlichkeit auch abgesehen, nicht in bem Berhaltniß, fur die Harmonie unferer Evangelien ber nothwendige Erklarungsgrund zu fein, wenn wir auch nur auf den Stoff Rucksicht nehmen wollen. Daraus endlich d) daß die Apostel von der Lebensgeschichte Jesu mehr wußten, als wir in unfern Evangelien finden (Crebner G. 191.), ist noch nicht bewiesen, daß sie das in größerm Um= fange batten, mas wir Evangelium (eine ausgedrückte Erzählung) nennen, und wovon unfere Evangelien als ein Theil angesehen werden konnten. Go weiß ja Mancher, ber

<sup>\*)</sup> Bergl. 3. B. Matth. 21, 25. 26. οἱ δὰ διελογίσαντο πας ἐαντοίς · ἐὰν εἰπωμεν · ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ήμῖν · διατί κ. τ. λ.

viel Erfahrungen gemacht hat, ihren Hergang (wenn er gefragt wird) genau, ohne sich darüber besondere Darstellungen gebildet, oder in Gedanken den genetischen Zusammenhang derselben gesponnen zu haben.

#### Anmerkung 3.

Es ist oben die Nichteristenz eines mundlichen Urevanzeliums unter Anderm daraus gefolgert worden, daß in unsern Evangelien ein Typus des Gemeinschaftlichen sich gegen manches Andere abgränzt, was vermöge seiner Wichtigkeit und Glaubwürdigkeit aus dem Bezirk eines mundlichen Urevanzeliums kaum ausgeschlossen sein konnte. Wenn man sich mit den Darstellungen, die dem mundlichen Urevangelium geschichtliche Wahrscheinlichkeit geben sollen, vertraut macht, kann man leicht jene, ohnehin schwach gezogenen, Marken überzsehen, und eben das, wovon wir sagen, daß es nicht zussammengehöre, aus einer und derselben trüben Quelle ableiten wollen. \*) Wir haben deshalb, um den Uebergang auf Schrift vollkommen zu rechtsertigen, auf den Unterschied des Disparaten nochmals ausmerksam zu machen.

So verlassen wir nun ein fruchtlos durchlaufenes Gebiet, und machen Unstalt, uns mit unserer Untersuchung auf ein anderes Feld, das uns mehr Früchte als das bereits durchssuchte, verspricht, zu versetzen.

<sup>\*)</sup> Wie auch de Wette gethan hat (Einleit. S. 146 — 153.), der das, was Matthaus und Lukas auf der ersten und auf der zweiten Tafet Gemeinschaftliches haben, für verschiedene Darstellungen eines und desselben Sagestoffs ansieht.

# 3weiter Theil.

Data in Bezug auf eine schriftliche Einigungsnorm ber evangelischen Berichte.

Data suchen wir auch hier auf. Da wir sie aber an einem Leitfaden und nach der Richtschnur einer leitenden Idee aufsuchen mussen; so werden der Untersuchung hier wiederum einige alls gemeine Sate voranzustellen sein.

## Allgemeine Gäte:

## Erfter Gat:

War unfern Evangelisten die Norm der Nebereinstimmung in Schrift gegeben; so läßt sich der Zusammenhang, in den sie miteinander getreten sind, nach drei möglichen Arten der Bermittelung vorstellen. Entweder er ist a) ein unmittelbarer, oder b) ein mittelbarer, oder c) ein theilweis mittelbarer und theilweis unmittelbarer.

Hierüber Folgendes zur Erläuterung. Der Zusammenhang ist entweder a) ein unmittelbarer, — b. h. es hangen unsere Evangelisten so zusammen, daß zwischen sie kein Unsberes tritt, wodurch ihre Uebereinstimmung vermittelt wurde — also daß einer unter ihnen der Erste ist, aus welchem die beiden

andern zunächst und unmittelbar schöpften, und einer ber Lette, der die Werke jener beiden, als feiner unmittelbaren Borganger, benutte; oder b) er ift ein mittelbarer, - b. h. unsere Schriftsteller icopften nicht einer aus bem Berke bes andern, fondern ber Grund ihrer Uebereinstimmung liegt in einer frem= ben Quelle, aus ber sie, unabhangig von einander, alle brei schöpften, - ober endlich c) ber Busammenhang ift beibes, ein mittelbarer und unmittelbarer, gum Theil, fo bag bies: "jum Theil" entweder auf unfere Schriftsteller felbft, oder auf ihre Lieferungen, bezogen werben muß, - a) auf die Schrift= fteller felbft, je nachdem entweder N) zwei von ihnen mit= telbar (burch eine gemeinschaftlich benutte Quelle) gufammenhangen, ber rudfichtlich britte aber aus diefen beiben unmittel= bar entlehnt hat (kompilirend beibe, ober aus beiben extrahirend), oder =) nur zwei von ihnen unmittelbar zu= fammenhangen, und ber britte mit beiden mittelbar, womit wieberum gefett wird entweder aa) bag zwei von ihnen abhangig von einander find, ber britte aber, ohne ihre Ginwirkung, mit ihnen aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft hat, ober bb) bag einer von ihnen (z. B. Matthaus) unmittelbar auf basjenige Mebium einwirfte, burch beffen gemeinschaftliche Benutzung die beiden andern, unabhangig von einander, übereinstimmend wurden, ober aus bem nur der eine ben Stoff entlehnte, ber andere aber erft burch biefen (aus welchem er felbst unmittelbar schopfte). - Wie gesagt, konnte bas "tum Theil" aber auch auf bie Lieferungen ber Schriftsteller gu beziehen fein, und zwar fo, daß biefe - wahrend vielleicht ihre erften Urheber nur im Berhaltniß mittelbarer (burch ein Unberes vermittelter) Bereinigung ftanden, - burch fpatere Ordner und Redaktoren einander mittelft Transfcription und Ronformation ahnlich gemacht und in ein unmittelbares Abhangig= feitsverhaltniß mit einander und von einander verfett murben.

2) Man wird hieraus zugleich abnehmen, daß die einzelnen Hypothesen mannichfaltiger Modisikationen fähig sind. Schon die erste vom unmittelbaren Verhältniß läßt an sich mehrere Formen bes Zusammenhangs zu, so daß jeder der drei Evangelisten als der dritte gesetzt werden kann, der die beiben erstern benutzt, und dann rucksichtlich der benutzten beiden wiese

derum eine verschiedene Stellung möglich ift \*). In Unsehung bes mittelbaren Zusammenhangs macht es einen Unterschieb, ob bas Borausgegangene als ein Schrift = Banges \*\*) voraus= gefeht, ober ob angenommen wird, daß den abhangigen Schriftftellern nur einzelne Rachrichten ober Parthien in gemif= fen, mehr oder weniger vervollständigten oder verschieden geordneten Sammlungen in die Sande gekommen. \*\*\*) - -Die britte Sprothese fucht zu halbiren, und fann bies eben= falls, wie wir fchon gefehen, auf verschiedene Urt. Es ift behauptet worden, a) in bem unmittelbaren Abhangigkeitsverhaltniffe zu den Nebenevangeliften stehe bloß Markus; Matthaus und Lukas feien (in Bezug auf einander und auf Marfus) bie beiden originellen Schriftsteller, und biefe haben, wo ihre Unordnung die gleiche ift, und wo, bei ungleicher Unordnung, ihre Erzählungen ober Darftellungen gufam= mentreffen, (f. die erste Tafel) gewisse großere oder kleinere Partial = Muffabe, und diefe befonders vorn, hinten aber gegen den Schluß ihrer Geschichte hin, großere Sammlungen ihren Berichten zum Grunde gelegt, +) und Markus habe bann die fo verfertigten Evangelien bes Matthaus und Lukas ercerpirt. ++) B) Die (in Bezug auf Markus) originellen Evangeliften, Matthaus und Lukas, verhalten fich fo zu einander, baf

<sup>\*)</sup> Wir brauchen hier bie einzelnen Schriftsteller, bie bas Berhaltnif ber Abhangigkeit balb fo, balb fo, gestellt haben, nicht erst namentlich anzusühren.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Hypothese vom schriftlichen Urevangelium.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Muthmaßung Schleiermacher's in seinem bereits erwähnten fritischen Bersuche über die Schriften bes Lukas und früher Paulus im Kommentar. S. auch bessen Konfervator.

<sup>+)</sup> Paulus im Rommentar und im Konfervatorium.

<sup>††)</sup> So rucksichtlich bes Markus Griesbach: commentatio, qua Marci evangelium totum e Matthaei et Lucae commentariis deceptum esse monstratur. Jenae 1789, 1790. Auch in s. opusculis II. 355. Ihm stimmen bei Paulus im Kommentar und im Konservator., be Wette: histor. krit. Cinleit. in's R. Z. Z. H. Bertin 1826. S. 159. f. (Außerbem: Theile: de trium evangelior. priorum necessitudine dissert. I. Lips. 1825. H. Saunier: über die Ducken bes Evang, bes Markus. Bertin 1825. Schott: isagoge historico critica in libros N. F. Jenae 1830. p. 33.)

baß ihre Uebereinstimmung zwar erst eine mittelbare, aber nicht eine burch Schrift, sondern baburch vermittelte ift, baf Matthaus auf die Sage, aus welcher namlich Lukas zum Theil fchopfte, irgendwie eingewirkt hatte (be Bette Ginleit. S. 157.) \*), ober 2) es ist unterschieben worden zwischen einer urfprunglichen Form und zwischen einer spatern Form unferer Evangelien, daß namentlich ») bas Evangelium des Mat= thaus auf eine doppelte Autorschaft reducirt wurde, indem ber Urheber des Werks vom Ucberfeter oder spatern Unordner unterschieden, und von dem lettern behauptet ward, daß er mit bem ursprunglichen Werke Kompilationen aus Markus und Lufas (bie aber zuweilen von dem Ur = Matthaus felbft wieder abhangia fein follten) verbunden habe. Außerdem ift eben fo =) angenommen worben, es seien in ben Lufas Interpolationen aus Matthaus und Markus gekommen. Endlich hat man 3) gemuth: maßt, der Kompilator ber beiben Undern fei Butas, fofern biefer die ursprunglichen (von ihrer spatern Gestaltung zu unter: scheidenden) Lieferungen seinem Werke einverleibt habe. \*\*)

3) Tebe dieser Meinungen wird natürlich etwas für sich haben. Die erste vom unmittelbaren Zusammenhange stützt sich darauf, daß die Evangelisten nicht nur im Inhalte, sondern auch in der Form des Vortrags, nicht im Gedachtnismäßigen allein, sondern auch im Resservichsensmäßigen, übereinstimmen, und

<sup>\*)</sup> Die Meinung bieses Gelehrten tritt nicht flar genug hervor. a) Wo auf ber erften und zweiten Tafel Matthaus und Lufas gufammentref: fen, foll ber Stoff, auch bie und ba bie Berbindung mancher Stucke, fcon bevor Lufas fchrieb, bie Mobififation burch Matthaus erhalten haben, und die Ordnung mandjer Stucke burch Matthaus hervorge: bracht fein. Run wird aber Matthaus mit einer Parthie mohl auch bie andere geordnet haben. Barum weicht nun die zweite Tafel fo gang in ber Unordnung ab? Matthaus Ginfluß hat alfo bis dabin nicht gereicht! b) Spricht ber Berfaffer auch von Gewahreman: nern bes Lutas. (S. 153.) — baß man also gar nicht fieht, was von ber Darftellung beffelben bas Empfangene ift, und mas auf bes Evangeliften eigene Rednung tommen foll. Uebrigens ift burd unfere fruhern Bemerkungen, foviel wir glauben, ber Spiel: raum ber Sage ausgeschloffen, und was es mit ber zweiten Tafel für eine Bewandtniß habe, wird fich funftig ergeben. \*\*) S. bie Meinung Crebner's in f. oben angef. Ginleit, in's N. I.

daß bieses Berhaltniß gleichwohl durch die Maaßgebung einer außer ihnen gelegenen Urschrift, als welche es nie gegeben habe, nicht erklart werden konne, was um fo mehr entscheide, ba das Princip ber Uebereinstimmung auch nicht in einem munblichen Urevangelium gesucht werben konne (über welchen lettern Punkt wir allerdings mit ben Bertheidigern ber Meinung einverstanden fein muffen). Bas bann bie Stellung ber einzelnen Evange= liften nach einander betrifft, so werden, je nachdem sie bald biefe. bald eine andere fein foll, gern die Spuren aufgesucht, wo ber angeblich Spatere ben angeblich Fruhern entweder ergangt, ober auch berichtigt, ober nach bem Musbruck verbessert, ober auch ausgezogen, und bei feiner Darftellung (balb ber umftandlichern, balb ber mangelhaftern) vorausgefeht habe. \*) - Die zweite Spoothefe vom mittelbaren Bufammenhange (vermittelft Maaß= gebender Schrift) an und fur fich betrachtet, beruft fich, wie die erfte, barauf, bag eine Uebereinstimmung, wie fie bier Statt finde, nur durch Schrift bedingt fein konne, und polemisirt gegen das mundliche Urevangelium. Sofern die Meinungen barüber getheilt find, ob bas vorauszusetzende Schriftliche ein ganzes Werk (wie das Eichhorn'sche Urevangelium) gewesen sei, ober nur in einzelnen Auffaben und Sammlungen bestanden habe, beruft fich die erstere Unnahme barauf, daß sich in unsern Evangelien das gemeinschaftlich Mitgetheilte (auf der ersten Iafel) von ben Dual = und Singularabschnitten als ein Banges ausscheide, und barauf, daß die vorauszusenhe Gebundenheit ber Referenten auf keine Urt als eine unmittelbare Abhangigkeit berfelben von einander angesehen werden konne; bie andere Meinung bagegen will die Ausscheidung, wie fie die Urevangeliums : Hopothese vornimmt, nicht gelten lassen, sondern Die andern Stude, welche jene als Bugabe ober Ginschaltung von bem angeblich Ursprunglichen sichtet, mit ben gemeinschaft= lichen Abschnitten gleich ursprunglich verknupft gedacht miffen. und behauptet bemnach, bag, weil befonders Matthaus und

<sup>\*)</sup> Man findet hieruber meiftens feine ficheren Ariterien. Beicher ber Schriftsteller einmal auf's Rorn genommen worben ift, bag er ber Spatere fein foll, ber muß es allemal fein, mag er entweber mehr ober weniger beutlich und vollftanbig fein, ale ber prafumtive Frubere.

Lukas in ber Anordnung und Bufammenftellung mancher paralleten Perikopen abweichen, und mit biefen Perikopen zuweilen bei bem einen Evangeliften verbunden ift, mas bei bem andern in anderer Berbindung fieht, - bag unfern Berfaffern verschieden verbundene Maffen, welche das Gleiche als Theil enthielten, zugekommen feien. Beiden Spothefen fehlt es nicht an Stute punkten, woran fie fich halten konnen. \*) - Die britte Sypothefe, die das Salbiren fur gerathener halt, ift mehr fleptischer Urt, läßt aber auch — wir muffen es geradezu fagen, — fehr viel Unbestimmtheiten zuruck. Gie halbirt entweder mit ber Sage, und mit ber Schrift, ober mit ben Gemahrsmannern und den Evangeliften, ohne jedem sein Gebiet abzustecken. \*\*) Man erfährt nicht recht, welches ber ursprungliche Gehalt ber Evangelien ober die Grundlage ihres Berichts fein folle, ob die mundliche Ueberlieferung, daß bei beren Wiedergabe und Musdruck schriftliche Auffage als Neben = Subfidien benutt worden waren, oder ob der schriftliche Entwurf, daß zu beffen Bervollständigung der Stoff aus mundlichen Nachrichten entlehnt und alfo die Sage erst eine Nebenquelle mare. Auch bier entsteht die meifte Berwirrung aus ber Ginmischung ber Sage, bei welcher Einmischung es übrigens nicht fehlen kann, daß die Granzscheidungen unserer Texte, die wir so genau beachten muffen, übersehen werden. Db baher wohl auch ein Unterschied ber fruhern und spatern Form an diefer und jener unferer Schriften mit Recht anerkannt worden ist, \*\*\*) was auf die Unterscheidung einer mittelbaren und unmittelbaren Berbindung zwischen den Urhebern unferer Evangelien Ginfluß

<sup>\*)</sup> Die lehtere, welche lieber vereinzelt, was erstere vereint, will auch überhaupt die Entstehung der evangelischen Nachrichten anders erklaren, als die Urevangeliumshypothese thut, namlich den evangelischen Aufzeichnungen, meint sie, habe zum Grunde gelegen ein Streben nach Nachrichten, das nur auf Einzelnes, keineswegs aber auf ein Ganzes gerichtet war. (S. Schleiermacher: Schriften des Luk.)

<sup>\*\*)</sup> So die Meinung de Bette's.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenigstens am Evangelium bes Matthaus, hinsichts bessen Andere mehr auf ein leeres Gerücht von einer gemachten griechischen Uebersseung seines Werkes, Eichhorn aber mehr nach textualen Datis, die spätere Redaktion von der ursprünglichen Absassung unterscheiben.

- hat, so sind doch die Granzen zwischen dem Ursprunglichen und dem Spatern nicht bestimmt bezeichnet worden. \*) Indessen stützt sich die Hypothese auf das Faktum der Gleichheit und Ungleichheit in unsern evangelischen Berichten, welches nun allerdings als ein Unleugbares vorliegt.
- 4) Eine dieser Hypothesen muß wahr sein, und da es nun eben darauf ankommt, welche, so haben wir bei der Aufsuchung von Datis auf jede derselben Rücksicht zu nehmen. Wir haben sie deshalb auch nur nach ihrem Hauptcharakter bezeichnet, und, soweit es zu jener Aufsuchung der Data nothig ist, jede als eine besondere und von der andern wesentlich verschiedene Ansicht zu betrachten. Es ist aber vortheilhaft, daß der Untersuchung zum Boraus ein bestimmtes Gebiet angewiesen werden kann, wie wir nun eben sogleich bemerken wollen.

### 3 weiter Sat:

Der Scheidepunkt, an dem die Ansichten sich trennen, oder verwirren, ist, daß der Inhalt der ersten Tafel entweder als ein für sich Bestehens des von dem — bei Matthäus und Lukas das mit verknüpften — Stoffe abgesondert, oder mit demselben vermengt wird.

a) Geschieht die Vermischung, und wird angenommen, Matthaus und Lukas geben, so wie sich in ihren Büchern die Nach-

<sup>\*)</sup> Matthaus und Lukas, angeblich bie originellen Evangelisten, sollen, weil sie Gleiches hier in gleicher, bort in verschiedener, Ordnung, und Ungleiches neben Gleichheiten haben, balb durch die Sage, bald durch den Sebrauch schriftlicher Aufsähe mit einander in Zusammenhang gekommen sein. Zebenfalls würde hierüber bestimmter geurtheilt werden können, und die Ansicht würde vielleicht total geändert, wenn zuvor bestimmt würde, was am Matthäusevangelium zur Ursorm der Schrift gehöre, und was das, davon zu trennende, Spätere sei. Die Sichtungen Eichhorn's will man sich nicht gefallen lassen, und es ist auch nicht zu verkennen, daß sie nur auf eine Betrachtung der Terte nach ihrer Oberstäche, und nach ihrem außern Verhältnist zu einander, sich gründen, ohne daß ihnen eine Prüfung derselben nach ihrem innern Verhältnisse vorausgegangen ist. — Die in Credener's Einleitung vorgetragene Meinung ist, das Ursprüngliche des

richten und die Zusammensetzungen von Nachrichten häusen, und neben einander treten, selbstständige, gleich ursprüngliche Lieserungen, mit denen das Ganze erst entstand; dann hat Markus— der Kurze— freilich, so weit wir bei ihm das Gleiche sinden, aus jenen einen Auszug gemacht, und die Schwere der Untersuchung senkt sich dann auf die Frage, wie die zwischen den beiden andern Evangelisten Statt sindende Harmonie sowohl, als Disharmonie zu erklären sein möge. Das schristliche Urevangelium ist aus dem Kreise verwiesen, und die Gränzlinien, welche zwischen ein solches, und zwischen sogenannte Bereicherungen und Nachträge gezogen werden, verschwinden.

Nun wird dann vielleicht von einer andern Seite her die Klage erhoben, daß, während das Urevangelium nicht für sich abgesondert werde, sosen es in den Massen des Matthäus und Lukas untergehen soll, somit auch der Maaßkab verloren gehe, nach welchem das Verhältniß dieser Massen zu einander beurtheilt wers den könnte. — Die andere Parthei der Beurtheiler wird aber auf einen solchen Maaßkab um so lieber verzichten, je mehr ihr eben das, was zur Aufstellung des schriftlichen Urevangeliums herausgetrennt werden soll, in seiner Ungetrenntheit und sosen erscheint, als faktischer Beweis gilt, daß ein schriftliches Urevangelium nicht, wohl aber ein mundliches, eristitt habe.

Weil ferner gewisse, in bem Ganzen bes Markusevangeliums befindliche Stücke bei Matthaus und Lukas in andere Ordnung und Verknüpfung gesetzt sind; so wird um ber letztern Autoriztaten willen auch der Meinung Gehor gegeben werden, daß

Matthaus seien, jener Andeutung des Papias zusolge, wohl die in der Bergpredigt an einander gereiheten Lehrsprüche  $(\tau \alpha \lambda \delta \gamma \iota \alpha)$ . Mit diesen sei später das Evangelium des Markus, das früher auch eine andere Gestalt gehabt, nach seiner Ursorm vermischt worden, und Lukas habe den ursprünglichen Matthäus und den später geordneten Markus benugt. Wieviel hierdei undestimmt bleibe, leuchtet ein. Die Ursorm des Markus — was umsaste sie? Wahrscheinlich also das, was gegenwärtig Matthäus Evangelium mit Markus gemein hat. (S. die erste Tasel.) Gegen diese Muthmaßung dürste aber sehr viel einzuwenden sein, so wie dagegen überhaupt, daß eine spätere Hand das Markusevangelium ge ord net.

bes Markus Werk, wenn auch nicht ein Auszug aus jenen, boch ursprunglich ein anderes Kompositum gewesen sein musse, neben welcher Meinung bann wieder die andere auftritt, daß es aus Bruchftuden verschiedener Sammlungen beftebe.

Die Meinungen sind, soweit wir fie hier verzeichnet ha= ben, alle einander entgegengesett, und, wie man bemer= fen wird, haben wir sie fast alle bei Giner Burgel erfaßt. Alles namlich andert fich, wenn bas, mas auseinander geriffen, und verschiedenen Ganzen eingegliedert, eben fo in diefen eine andere Berknupfung erhalt, als biefe in ber Berknupfung mit ihm eine andere Geftalt annehmen, - wenn bies felbst vielmehr von andern Beimischungen geschieden, und als ein Banges, bas für fich besteht, zusammen erhalten wird. Und geschähe bas etwa willführlich? Wir berühren hier bie Hauptfrage und ben Sauptgegenstand der Untersuchung, ber sich um so unabweiß= licher als der Hauptgegenstand aufdrangt, weil auch Entscheibungsgrunde wirklich vorzuliegen scheinen, und zwar in ber Art vorzuliegen, daß sie nur aufgesucht und anerkannt sein wollen.

b) Auf die Modifikationen bes Parallelismus hingefehen, ift also die Frage die, ob das, was Matthaus mit Markus Uebereinstimmendes in anderer Ordnung, und Lukas zwar in berfelben Ordnung stehend, aber als ein, bin und wieder burch Einschaltungen Getrenntes hat, - ob bas fur bas Bange bes Marfus in Unfpruch zu nehmen fei, oder mit andern Worten: ob Matthaus in ber vordern Perikopenreihe (von n. 7. bis n. 21.) ein Gegebenes anders geordnet, Lufas aber hie und ba bie Ordnung des Gegebenen durch Einschaltungen unterbrochen habe. fodann ob jedesmal bas, mas ber Referenten 3 mei liefern, von dem britten, bei dem es vermißt wird, weggelaffen worden fei. Ift bies ber Fall, hat Matthaus anders geordnet, - er mußte dies gethan haben, um eben mit bem Undersgeordneten Underes, was nicht ursprunglich zu ihm gehort, zu verfnupfen, - und hat Lukas eingeschaltet \*), hat einer ber beiben, was Markus mit bem andern gemein hat, weggelaffen; dann durfte es wohl voreilig und willkuhrlich fein, bas

<sup>\*)</sup> de Bette felbst erkennt bies in Bezug auf die Maffe zwischen But. 9, 50. und 18, 14. an. Einleit. S. 158.

Evangelium bes Markus für nichts Anderes, als einen bloßen Auszug aus jenen beiben anzusehen, und die mit unserer ganzen Frage sich beschäftigende Kritik muß einen andern Standpunkt betreten, und vielleicht wird dann auch die Frage, was an den andern Evangelien das Ursprüngliche und das Spätere sei, desto sicherer entschieden. Zugleich erwächst uns, indem wir die Untersuchung zuerst auf die gemeinschaftlichen Stücke der ersten Tasel beschränken, der Vortheil, die Erörterung von einem bestimmten Anfangspunkte anheben, und den Blick auf ein enger begränztes Objekt richten, oder die aufzusuchenden Data in einer engern Sphäre aufsuchen zu können.

## Dritter Gat:

Gefett, bas, mas Matthäus und Lukas mit Markus gemein haben, gehöre zu einem Werke für sich, und bas Uebrige sei Zuthat und Bereicherung; so werden sich eben sowohl innere Unterschiede zeigen, wodurch sich das Ursprüngliche zu einem besondern Ganzen von der Zuthat absondert, als es äußere Merkmale geben wird, welche verrathen, daß das damit Berknüpste ursprünglich nicht diese Berknüpfung gehabt habe. Hiernach unterscheis ben sich die Data überhaupt in innere und äußere.

Wenn zwei Werke mit einander kombinirt sind, die ursprünglich für sich bestanden, so steht es wohl schon a priori sest, daß es innere charakteristische Merkmale geben werde, wonach zwischen Zusammengehörigem und Nichtzusammengeshörigem gesichtet werden könne, und dasselbe wird der Fall sein, wenn von den so gemischten Elementen auch nur das eine ein Werk für sich ausmacht, während das ihm beigemischte Undere nur aus anderswo her entlehnten Bruchstücken besteht. Ganz schwierig könnte die Scheidung nur dann sein, wenn auch nicht einmal der zweite Fall Statt sände, und wir als Bestandtheile der Mischung überall kein Ganzes, sondern lauter Bruchstücke hätten. In dem letztern Falle sind wir mit unsern Evangelien nicht. Es ist bereits oben bemerkt worden, daß wir an der Leidensgeschichte und vom Einzuge Zesu in Jerusalem an eng

mit einander verbundene Maffen haben, mit benen wir bann auch das ihnen Vorangestellte vergleichen konnen, wenn auch das hie und bort Beigemischte nur in Partikularaufzeichnungen ober Bruchftuden aus andern Schriften bestehen follte. Wir werden also wohl Kriterien auffinden konnen, Ursprungliches und Nichtursprüngliches von einander, wie es geschehen foll, zu scheiden. Innere und außere Data, fagten wir, werden fich bervorthun. Wir sprechen von folchen hier in Bezug auf bas Busammengehörige und Nichtzusammengehörige bes Mitgetheilten. Das ben Studen Beigemischte, ober in fie Eingemischte wird vielleicht felbst der Komposition nach einen andern Geift verrathen, als bas, bem es bei = und eingemischt ift, so wie Diefes lettere einen andern Geift, als jenes. Dies wird innere Data geben. Wenn sich babei jugleich zeigt, bag bie Mifchung in ben anbern Evangelien nicht ift, und bag bas Berbundene hier diese Berbindung nicht hat, fondern anders vertheilt ift, so gibt dies ein aufferes Datum. Und wenn endlich aus ben verwandten Evangelien die mahre Beschaffenheit bes von ber Beimischung zu trennenden Stucks felbit zu erkennen ift, fo daß aus demfelben nach dem innern Berhaltniß gefolgert werben kann, bas mit ihm in bem einen Evangelium Verknüpfte gehore wirklich nicht zu ihm; fo fallen in Rucksicht bes zu fritifirenden Tertes innere und aufere Data gufammen. Es ift, um das noch zu bemerken, die Hauptschwieriakeit bei der Untersuchung, Diejenige, die zuerst beseitigt sein will, überwunden, wenn uns die hier erwähnte Scheidung gelingt. Das Schwierige namlich bei bem uns gestellten Thema bestehet siberhaupt barin, bag wir a) in der unterscheidenden Beichaffenheit ber zu vergleichenden einzelnen Terte felbst feinen sichern Unhalt zu haben scheinen, wenn es barauf ankommt, Die parallelen Relationen gegen einander in das Berhaltniß bes Frühern und Spatern zu feben, ba ber fpatere Referent bald ausführlicher ober beutlicher, bald fürzer ober undeutlicher fein kann, als ber frubere, und also ber namliche Referent ber spatere sein kann in beiben Kallen; b) barin, bag bei allen unsern Evangelisten Bufate sich finden, welche von den Nachbarterten ausgeschlossen werden, jeder alfo, der eine wie der andere, gegen ben andern als ber spatere gefett werden kann,

und endlich c) barin, daß man gar keine völlige Sicherheit barüber hat, welche Beranderungen, von denen die Autoren nichts wiffen, fpater mit unfern Texten vorgenommen worden feien, und welche Gleichbildungen oder Entstellungen fie erfahren haben. Wir zweifeln nicht, daß sich auch hierüber werden befondere Entscheidungsgrunde auffinden laffen, aber bas Bich= tigste hangt doch bavon ab, ob die Scheidung, von der wir hier reden, gelinge oder nicht. Denn dann lagt fich a) der Blick auf's Große richten, auf die Unlage der Werke im Gangen, und man erhalt Resultate, wogegen bie Beranderungen im kleinern und engern Gebiet der Hauptsache nach wenig ober nichts entscheiben. Es offenbart sich bann ein Charakter ber Werke felbst, auf beffen Veranderung die hie und da vorkom= menden Modifikationen bes Einzelnen im Befentlichen keinen Einfluß haben konnen, und B) kann mit bem, mas ber Ber= faffer felbft bem Gegebenen Banges angeknupft hat, die kleinere Modifikation, mit welcher bei ihm das gemeinschaftlich Gegebene vorkommt, verglichen werden. Was ben Unterschied ber Data betrifft, so werden wir die außern erst befraftigen durch die innern, und uns badurch von Eichhorn, der sich nur an die außern gehalten hat, unterscheiben.

# Bierter Gat:

Es ist aber zuerst für die Untersuchung zuträglich, wenn an dem zu betrachtenden Tertap=
parat die referirten Reden, als das angeblich Empfangene, von dem, was in den Darstellungen
von der Produktivität des Erzählers selbst aus=
gegangen ist (dem Resserionsmäßigen, wie wir's der Kürze
halber nennen wollen), unterschieden, und also zur
kritischen Bürdigung des für die Untersuchung
sich darstellenden Verhältnisses zwei Sphären
der Betrachtung abgetheilt werden.

Das Ganze, was nach dem Gesagten überhaupt in Augenschein genommen werden muß, besteht aus den, allen drei Evangelisten gemeinsamen, Stücken, und den Dualabschnitten, wie beide die erste Tasel vorstellig macht; in Absicht welcher Stücke

zu sehen ist, ob sie nicht ein Werk für sich ausmachen. Un biefem Gangen haben wir bereits oben unterschieden Stoff und Form. Der Stoff namlich besteht aus Reben und Thatfachen, und zur Form gehort die Unlage im Ganzen, und, wenn auf's Einzelne gesehen wird, bas, mas bie Erzählungen und Darftellungen theils zu etwas in fich felbft Bufammen= hangigen macht (bie Fassung ber Stude für sich), theils in Beziehung auf ein Anderes, damit Verbundenes, stellt. Diese Form ift, sowohl wie fie fich in ber Unlage ber Stucke überhaupt zeigt, als wie fie ihren befondern Musdruck in allgemeinen Formein hat, Werk ber Reflerion (von uns barum bas Reflerionsmäßige genannt \*). Auf die Form und das über= haupt der Resterion Angehörige ist bei unserer Frage vor Allem gu achten, weil hierin mehrere Schriftsteller, ohne eine Gini= gungenorm por sich zu haben, nicht zusammentreffen konnen. Nun scheint es freilich, wenn bas Reflexionsmäßige, wie fo eben gefagt, ber Hauptgegenstand ber Betrachtung ift, daß wir bann nicht erft die referirten Reden von ben übrigen Elementen ber Darftellung, b h. von den allgemeinen Formeln, und bem, was ber Vorerzähler aus sich selbst schaffen mußte, abzuscheiden und fur fich zu betrachten nothig hatten. Denn oben, wo wir diefe Scheidung bes Gebachtniß : und Reflerionsmäßigen verlangten (S. 23.), war unfer Standpunkt ein anderer. Wir hielten ein mundliches Urevangelium für möglich, und sonderten fur biefes ab, was als ein Gebachtnigmäßiges junachst aus ihm gefloffen fein, und was als Reflexionsmäßiges uns auf Die Borftellung fubren konnte, Die wir uns etwa von der Ent= stehung eines folden Evangeliums zu machen hatten. Die Rucksicht, die wir bort nahmen, bindet uns nun, nachdem uns das mundliche Urevangelium verschwunden ift, nicht mehr, und fann es besto weniger, ba wir an ben überlieferten Reden felbft, wiewohl wir sie bas Gebachtnismäßige nannten, doch auch die Spuren schriftlicher Abfassung bemerkt haben. (S. 120 f.). Benn wir bennach vollends bort wie hier, und hier wie bort, Schrift

<sup>\*)</sup> Die Reben sind zwar auch ein Geformtes, sie lassen sich aber boch als etwas burch Receptivitat Aufgenommenes von bem, was Probuktion ber Erzähler ift, unterscheiben.

vor uns haben; fo scheint es besto eber, als hatten wir, jene Sonderung gang ignorirend, uns einzig und allein an bas Reflerionsmäßige, an bas, woran bas fchriftstellerische Element fein Sauptmerkmal hat, zu halten, alfo die Ergebniffe ober Data nur aus diefem zu suchen. Denn wollten wir auch fagen, die Reden, wenngleich schriftliche Produkte, seien boch fur fich zu betrachten, weil fie vielleicht Aufzeichnungen feien. Die schon vor unfern Evangelien, ober che es zur Gestaltung irgend eines Evangeliums fam, gemacht wurden, wie man benn wirklich von manchen langern Reben Jesu, z. B. ber Bergpredigt \*) gemuthmaßt hat, daß fie bald nach ihrem Husftromen aus bem Munde bes Sprechers in Schrift gefaßt worden seien, und Papias auch fagt, daß Matthaus dogia fur sich \*\*) aufgeschrieben - wollten wir bas, fage ich, auch geltend machen; fo wurde boch an biefen Reden felbst nicht zu erkennen fein, ob fie von ben, auf Berknupfung mit andern Theilen und in Beziehung auf ein fchriftstellerisches Banges gefaßten, Reflerionsformeln getrennt, und abgefondert fur fich, bestanden hatten, oder nicht; genug daß fie jest Bestandtheile eines evangelischen Ganzen find, und fein besonderes Merkmal haben, wodurch fie sich als besondere Schrift unterschieden. Bas beilaufig bie angeblichen dona bes Papias anlangt, fo ift wohl das Wahrscheinlichste, daß fie, als ein für fich Beftebendes angenommen, nicht unter ben, in unfere Betrach= tungs = Sphare (bie erfte Tafel) einfallenden, Reben gu fuchen find, sondern vielleicht anderswo außer berfelben (etwa auf ber zweiten Tafel).

Allein bei alle dem kommt doch etwas in Betrachtung, das hier nicht aus der Ucht zu lassen ist. Es stellen sich nämlich in den parallelen Relationen, wie bekannt, auch Differenzen dar. In Anschung dieser Differenzen aber kommt ein Unterschied zum Borschein. So wie nämlich das Gegentheil derselben, die Gleichheit des Ausdrucks, weit mehr Bewundernswürdiges hat in den allgemeinen Formeln und im Reslerionsgebiet (weil, wie gesagt, unabhängige Schriftsteller

<sup>\*)</sup> S. Paulus Rommentar. 1. Ih. S. 638. f.

<sup>\*\*)</sup> Was er freilich, genau genommen, nicht fagt.

hierin ohne Norm nicht zusammentreffen konnen); so sind sie felbst, die Differengen, hinwiederum, wenn sie irgendwo etwas Auffallendes haben, am meiften auffallend in ben Reben, weit mehr auffallend hier, als in den Reflerionsformeln. Denn die Reden sind doch immer ber wichtigste Bestandtheil bes Evangeliums fchon als Referirtes überhaupt, und fobann, weil wirklich bas Undere meist Ginfassung und Zwischeneinfuge ift. Und nun geftaltet fich bann bas gange Berhaltnig fo, daß, wenn das Zusammentreffen unserer Verfaffer im Reflerionsmäßigen ber Beweis ift, daß fie einer schriftlichen Norm folgten, fich nun aus ber Urt, wie fie in ben Reden mehr oder minder bifferiren, folgern lagt, welche Autoritat fie diefer Norm eingeraumt haben, und ob fie hier, in bem wichtigsten Theile, vielleicht zu fehr differiren, als daß, man die Maafgebende Schrift, - falls namlich eine folche überhaupt vorauszusehen sein burfte, - für ein Urevangelium halten konnte. Ueberhaupt aber mußte, wenn auch bie Reden für sich nicht ausgeschieden wurden, bas Reflexionsmäßige jebenfalls für sich in Betrachtung gezogen werben, wie fich unten noch beutlicher zeigen wird.

Mus biefen Grunden alfo machen wir die Scheidung ber Reden und bes (historischen) Resterionsgebiets eben so auch bier, wie wir oben am Eingang ber Untersuchung bas Gebacht= nigmäßige vom Reflerionsmäßigen unterschieden haben.

## Fünfter Gag:

Aus den ausgehobenen Reben allein wird fich nun erkennen laffen bas 3wiefache, ob ent= weder (nach ber oben ermahnten erften Snpothefe) ein Berfaffer bem andern nachgeschrieben haben fonne, oder ob fie (nach ber zweiten Sppothefe) unabhängig von einander nach einer identischen Vorlage gearbeitet haben. Db aber biefe Borlage in einer evangelischen Schrift (als Gangem), ober in Partitularauffaten und einzelnen Sammlun= gen bestanden habe, bas wird erft in ber andern Abtheilung ber zu betrachtenben Gphare entichieben

werben konnen, wo auf bie Berknupfung und Reihenfolge ber Stude und auf ben Plan bes Ganzen Rudficht genommen wird.

Es versteht sich das eigentlich von felbst. Denn bie Reben, isolirt betrachtet, sind ja nur Fragmente ohne ander-weiten Zusammenhang, und wenn sich auch etwa aus ihrem Inhalte, — bem Inhalte aller ober einiger von ihnen, fcbliegen liege, baf fie nicht werben als folche Partikularftuce fur fich allein bestanden haben; fo ware damit boch immer noch nicht entschieden, ob fie Theile eines gangen Evangeliums, oder nur gewiffer einzelner Sammlungen, gewesen feien. Wir werden aus ihnen, wenn wir bie Parallelen bamit vergleichen, blog foviel feben konnen: ob von ben Referenten biefer oder jener entweder nach einem ber andern, oder nach den andern beiben zugleich, referirt habe, oder ob er, unabhangig von feinen Mitreferenten, das von ihm Mitgetheilte aus einer andern Borlage entnommen haben muffe. Go werden wir in biefem Bezirke auch noch keine Entscheidungsgrunde im Betreff der dritten Hypothese vom theilweis unmittelbaren und theilweis mittelbaren Berhaltniffe finden konnen, die überhaupt wohl nur erft bann auffindbar find, wenn über bie gange Sphare bes Gemeinschaftlichgegebenen hinausgegangen wird zu dem, worein sich, jenseits derfelben, die andern Referenten, Matthaus und Lukas, besonders getheilt haben. Der aus der besondern Be-trachtung der Reden zu ziehende Gewinn wird wohl (um uns fo auszudrücken) ein negativer fein, daß wir feben, ber eine oder andere Evangelist könne von den Mitreferenten bestimmt nicht entlehnt haben, während es sich, was die Abhängigkeit der Undern betrifft, in diesem Erzählungsgebiet vielleicht als zweifelhaft barftellt, ob bie andern von einem aus ber Dreigahl, ober von einer fremden Autoritat, abhangig find. Der negative Gewinn muß aber doch vielleicht schon in Unschlag ge-bracht werden, und wenn das auch nicht ware, so sehen wir doch immer, wie unsere Schriftsteller bei der Nothwendigkeit, in die sie durch ben Plan ihrer Schriften gesetzt waren, Nebenfachen und Manches von bem, was auf Rechnung bes Schrift= ftellers zu fegen ift, zu verandern, bas Sauptmaterial ihrer Geschichte behandelten: ob fie auch bieses willkuhrlich, und

mit einem verhältnismäßigen Grad von Gleichgültigkeit, verändert haben. — Wie von den mitgetheilten Reden besonders die langern und diejenigen, deren Darstellung der Hauptzweck irgend eines Stücks ist, in Betrachtung kommen, brauchen wir nicht erst zu erinnern. Und so können wir uns immer anschieden, die Data unter Berücksichtigung der obigen Hypothesen aufzusuchen.

# Des zweiten Theils

erster Abschnitt: Data aus ben Reben.

Bier gilt es nicht allein, Schrift mit munblicher Rebe, fondern Schrift mit Schrift, zu vergleichen. Wir werben alfo Die Texte noch genauer betrachten muffen, als es in ber obigen Abhandlung geschehen ift, und muffen beshalb zuvor noch eine Maagregel rechtfertigen. Da fich namlich aus den Reden a) mehrere Data zugleich entwickeln, ein Stud alfo vielleicht mehr, als einmal, in Betracht kommen wird; ba wir ferner b) ben Schein zu vermeiden haben, als huben wir nur Giniges, mas uns zusagte, aus, Anderes liegend laffend, und ba wir c) barauf bedacht fein muffen, unfern im Berlaufe ber Untersuchung hie und ba zu gebenden nachweifungen bei allem Streben nach Rurze die nothige Unschaulichkeit zu geben; so halten wir es fur zweikmäßig, die Terte biefer Reben felbst zur Ueberficht nach einander aufzustellen, und wir werden die Erlaubnig, dies zu thun, zugleich bazu benuten, daß wir die in der Reihe aufgestellten Texte zugleich mit furgen Unmerkungen begleiten. in welchen Unmerkungen wir theils auf bie befondere Schreibart ber Berfaffer aufmerkfam machen, theils bie Punkte notiren wollen, auf welche Gewicht gelegt werden muß, theils endlich auch Dasjenige zu beseitigen gebenken, mas auf bie Unterfuchung einen ftorenden Ginflug haben konnte.

### a) Aufstellung ber Rebestucke.

## 1) n. 1. Mark. 1, 7. = Luk. 3, 16. = Matth. 3, 11.

Luk. 3, 16. 'Eyw' | Matth. 3, 11. Eyw Mark. 1, 7. μεν ύδατι βαπτίζω μεν βαπτίζω ύμᾶς έν บ์แล๊ร • ίνδατι (είς μετάνοιαν). Ερχεται ό λοχυρό- Ερχεται δε ό λοχυ- ό δε όπίσω μου έρτερός μου οπίσω μου, ρότερός μου, οδ ούκ χόμενος Ισχυρότερός อช้ อช่ห ะไม่ โหลงอิร ะไม่ โหลงอิร นิซิสน รอง แอบ ธิสรไห, อช้ อช่ห ะไλύσαι τον ίμαντα των ίμαντα των υποδημά- μι ίκανος τα υποδήύποδημάτων αὐτοῦ. των αὐτοῦ. ματα βαστάσαι. Έγω μεν εβάπτισα ύμας ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει αὐτὸς ύμᾶς βαπτί-ὑμᾶς ἐν πνεύματι σει ἐν πνεύματι ἀγίω ἐν πνεύματι ἀγίω rai nvol. άγίω. ικαὶ πυρί.

#### Anmerkungen:

1) Dies ist das erste Stud, worin Matthaus und Lukas mit übereinstimmenden Worten mehr geben, als Markus. (Dergleichen werden aber nicht viele vorkommen.)

2) Die übereinstimmend sich verlängernden Terte des Matthäus und Lukas sind sich nicht ganz gleich. a) Es fehlt bei Lukas Matth. 3, 4. (Mark. 1, 6.) vom Kostüm des Täusers. b) Matthäus hat die Verse Luk. v. 10—15. nicht. c) Die von Matth. und Lukas übereinstimmend angeführten Worte des Täusers werden zu verschiedenen Personen gesprochen, nach Matth. 3, 7. zu den Pharisäern, nach Luk. 3, 7. zu den Pharisäern,

3) Eigenthumlichkeiten innerhalb bes dreifachen Parallelismus: a) Die verschiedene Stellung der Worte: ¿yà
βαπτίζω (Mark. ¿βάπτισα) ύμᾶς. Die Stellung, welche
ben Worten Markus gibt, entspricht eben so seinem Terte,
als die andere den långern Terten der Undern entspricht.
Jener kann umgestellt haben der Tertverkurzung,
diese können umgestellt haben der Tertverkurzung,
halber. β) Dem βαστάσαι τὰ ὑποδήματα steht bei den
andern beiden das: λῦσαι τὸν ὑμάντα τῶν ὑποδημάτων

gegenüber. Diese Berschiedenheit kann nicht abstammen von verschiedener Ueberfetjung eines und deffelben fprisch= chalbaischen oder hebraischen Wortes, daß etwa die Worte und שים verwechselt scheinen konnten. Denn ftatt wird a) im Sprischen איש (solvit) ז. B. Act. 7, 33. gefagt, und bez wird nicht mit bem Accufativ, fondern mit לשט construirt, auch steht B) bei doan noch: דלט נוומידם, welches Matthaus nicht hat, daß also an keine Berwech= selung ber fremden Worte zu benken ift. Baoraout scheint vom Matthaus absichtlich gewählt zu fein, ein Nachgeben einschließend, bas mit bem Nachkommen bes Meffias in Parallele gestellt werden follte: ich bin nicht werth, bem, ber nach mir fommt, nachzugeben als fein Sandalentrager. (Undere überseten das Buordout tollere, wonach Matthaus bas consequens, bie Unbern bas antecedens ausbrucken wurden. Aber Bastásai kommt im N. T. nicht, auch Joh. 10, 33. nicht, fo vor.) γ) Bei Markus scheint bas χύψας eingearbeitet zu fein, bes Musbrucks halber. G. ich bin nicht werth, mich vor ihm zu bucken (wie einer, ber bas προςχυνείν vollziehen will), selbst wenn es in der Absicht geschieht, um ihm feine Sanbalen aufzulofen. Dazu murbe aber boch mehr Usios paffen, als ixuros. S) Da Lukas Act. 13, 25. das von ihm auch sonst ofter gebrauchte: Usios fett; fo scheint er fich an ber gegenwartigen Stelle an einen gegebenen Text zu binden.

4) Der kurzere Tert verhalt sich sonst oft zu bem tangern so, daß er erst durch diesen verständlich wird (das Merkmal des Excerpirten), das ist aber hier nicht der Fall. Auch gibt Markus selbst zu erkennen, daß er von den Worten des Täusers nicht mehr geben wolle, als zum eday-yédiov gehört. (Mark. 1, 1.)

<sup>2)</sup> n. 9. Mark. 1,40—44. = Euk. 5, 12—14. = Mtth. 8.2—4.

| — θέλω παθαφί-<br>σθητι.                                        | 13. θέλω ,,                                                              | 3. θέλω ,,                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44. — δοα, μηδενὶ μηδεν εἴπης, ἀλλ' ὅπαγε, σεαυτον δεῖ-         | 14. — και αὐτὸς παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν, ἀλλὰ ἀπελθών δεῖξον σεαυτὸν τῷ | πης, άλλ υπαγε, σε-<br>αυτον δείξον τω ίερεί |
| καὶ ποος ένεγκε πεοὶ<br>τοῦ καθαρισμοῦ σου<br>ἅ προς έταξε Μωῦ- | ίερεῖ<br>καὶ προςέν. ,, ,, ,,                                            | καὶ προςένεγκε τὸ<br>δῶρον                   |
| σης<br>είς μαρτύριον αὐ-<br>τοῖς.                               | ,, ,, αὐτοῖς.                                                            | ,, ,, αὐτοῖς.                                |

### Anmerfungen:

- 1) Die Texte sind fast durchaus wortlich übereinstimmend, was um so auffälliger wird, wenn man ahnliche Erzählungen, wie Luk. 17, 11 14. vergleicht. Es werben im Stuck weiter keine Worte referirt, als die ausgeszogenen.
- 2) Die Neferenten unterscheiben sich burch ben Gebrauch, ben sie von ber Erzählung machen. Markus und Lukas sügen bazu eine ähnlich, aber nicht ganz gleich, ausgedrückte Bemerkung, die bei Matthäus, der bas Stuck anders stellt, nicht vorkommt.
- 3) Eigenthůmlichfeiten im Ausbruck: a) Matth. v. 4. προςένεγκε το δῶρον vergl. Matth. 2, 11. προςήνεγκαν αὐτῷ δῶρα. b) Luk. v. 4. παρήγγειλε εἰπεῖν vergl. Act. 1, 4. παρήγγειλε μὴ χωρίζεσθαι. Luk. 8, 29., auch Kap. 9, 21. ift dem Lukas die Formel eigenthůmlich. v. 4. καθώς. Die Formel καθώς προςέταξε ift fonft dem Matthåus eigen, Matth. 21, 6. 1, 24.; aber bei Lukas ift καθώς und καθότι befonders im håufigen Gebrauche, f. Rap. 1, 2. 55. 70. 6, 31. 11, 30. Act. 11, 29. c) Markus. v. 40. δτι. Dies δτι vor den Reden, unter Bermischung zweier Konstruktionen, kommt bei keinem so håufig vor, als bei ihm; s. Kap. 1, 15. 6, 35. 8, 16. 12, 6. v. 44. μηδενί μηδέν vergl. 11, 14. μηκέτι μηδείς. οὐκ οὐδέν 15, 4. οὐκέτι οὐδέν v. 5. οὐδένι

odder 16, 8. oddeig odnert 12, 34. 11. Da bei Markus es befonders hervorgehoben wird, daß Jesus den Kranken so schnell als möglich absertigen, und über die Sache nicht das geringste Aufsehen gemacht wissen wollte; so dient die hier angebrachte Verstärkung (sage durchaus Niemandem etwas) dazu, den Ausdruck bestimmter zu machen. Diesen Zweck zeigt Markus mit solchen Jusähen mehrmals; vergl. oben 1, 7. zópas. 2, 25. öre (xoelav koxe) u. a. St.

4) Damit es vorläufig nicht scheine, als habe Matthäus bem Stücke die richtige Stellung gegeben; so ist über den Sinn zu bemerken, daß die Worte nicht so zu erklären sind: offer, ut quantopere suspiciam legis Mosaicae decreta testimonium exhibeatur Judaeis (Fritsche's Kommentar zum Matth. dei d. St.), sondern els magregion adross, will sagen: sage du von der Heilung nichts; sie (die Leute) mögen es selbst sehen, daß du geheilt bist, wenn du dein Reinigungsopfer bringst.

Und dies paßt genau dazu, daß Jesus von der Sache fein Aufhebens gemacht wissen will. Beiläufig bemerke man noch, welche Ausdrücke Markus mit den Andern nicht gemein habe.

## 3) n. 9. Mark. 2, 5—11. = Euk. 5, 20—24. = Matth. 9, 2—6.

Ματέ. 2, 5. τέκνον, ἀφέωνταί σου αί ά- θο ωπε, ἀφέωνταί σου αί ά- θο ωπε, ἀφέωνταί σου, ἀφέωνταί σοι, φαρτίαι.

7. τί οὖτος οὔτω τίς ἐστιν οὖτος, λαλεῖ βλαςφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἀμαρτίας, εἰ μὴ εἶς ὁ θεός;

8. τί (ταῦτα?) δια-λογίζεσθε ἐν ταῖς καρ-δίαις ὑμῶν;

9. τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ πα- φαλυτικῷ ἀφέωνταί σοι αί ἀμαρτίαι σου αί ἀμαρτίαι, σου αί ἀμαρτίαι;

23. τί ἐστιν εὐκο- πωτ. εἰπεῖν ἀφέωνταί ταί σοι αί ἀμαρτίαι σου αί ἀμαρτίαι, σου αί ἀμαρτίαι;

| -                    |                                           |                        |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Markus.              | Lukas.                                    | Matthäus.              |
| η είπειν έγειραι,    | η είπειν έγειραι                          | η είπεῖν ἔγειραι       |
| αρον σου τον κραββα- | κ. περιπάτει;                             | και περιπάτει;         |
| τον καὶ περιπάτει;   |                                           |                        |
| 10. ΐνα δὲ εἰδῆτε,   | 24. ΐνα δὲ εἰδῆτε,<br>ὅτι ἐξουσ. ,, ,, ,, | 6. ΐνα δὲ εἰδῆτε,      |
| ότι έξουσίαν έχει ό  | οτι έξουσ. ,, ,, ,, ,,                    | ότι έξουσ. ,, ,, ,, ,, |
| νίος του άνθοωπου    | αμαρτίας.                                 | άμαςτίας               |
| έπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι  |                                           |                        |
| αμαφτίας.            |                                           | 1 4 5 1                |
| 11. Σοι λέγω έγει-   | σοί λέγω. έγειραι                         | έγερθείς ἄρύν σου      |
|                      | κ. άρας το κλινίδιον                      |                        |
| βατόν σου καὶ ὑπαγε  | σου, παρεύου είς τον                      | είς τὸν οίκον σου.     |

είς τον οἶκόν σου. | οἶκόν σου.

#### Anmerkungen:

- 1) Wir stellen auch hier die verwandtern Terte neben einander. Das Stück macht (nach der Recension des Mark. und Luk.) Doppelfragen, wie auch andere Relationen es thun, z. B. n. 30. Mark. 9, 19. (Matth. 17, 17.), wo Lukas abweicht. n. 42. Mark. 11, 28. (Matth. 21, 23. Luk. 20, 2.) n. 6. Mark. 1, 27. (Luk. 4, 36. weicht ab). n. 20. Mark. 6, 2. (Matth. 13, 54. weicht ab).
- 2) Eigenthûmlich keiten bes Ausbrucks: a) Matthâus: v. 3. οὖτος βλαςημεῖ kuzweg und ohne Umschweise wie Kap. 26, 65. ἐβλαςγήμησε (wo Matthâus bies Bort vorangestellt hat, Markus aber nicht). Kap. 14, 16. οὐ χρείαν ἔχουοιν ἀπελθεῖν (was die Nachbarterte nicht haben). ἐνθυμεῖσθε πονηρά soll ebenfalls bestimmter ausprücken. ἐνθυμεῖσθαι, s. Kap. 1, 20. 12, 25. v. 6. ἐγερθείς, sur dieses Particip hat Matth. Borliebe, s. Kap. 2, 13. 14. 20. 21. 9, 19. b) Lukas: v. 20. ἄνθρωπε. Ebenfo Kap. 12, 14. 22, 58. wie γύναι 22, 57. 13, 21. v. 20. τίς ἐστιν οὖτος, ες κ. τ. λ. vergl. 20, 2. τίς ἐστιν ὁ δούς κ. τ. λ. (Mark. 11, und Matth. 21, 28. τίς σοι ἔδωκε wie hier) Luk. 8, 45. τίς ὁ άψάμενος μου; (Mark. 5, 30. wie hier, τίς μου άψατος)

<sup>\*)</sup> So scheint hier gelesen werden zu mussen (surge, statt: ἔγειρε, age), da drauf wiederholt wird καὶ ηγέρθη.

Rap. 7, 49. biefelbe Formel: tic forer obros, os - aginou; - v. 24. πορεύου vergl. 7, 50. 8, 48. c) Markus: v. 9. τω παραλυτικώ wieder eine Bestimmung, welche bie neuern Terte nicht machen.

3) Dies Stud gibt übrigens bie merkwurdigste Probe von der Zusammenstimmung unserer Schriftsteller. Daß von feiner Verschiedenheit, die sich als verschiedene Uebersetzung eines hebraifchen Driginals verriethe, hier die Rebe fein konne, leuchtet von felbst ein. - Die Perikope wird von allen brei Referenten burch eine allgemeine Schlußformel begranzt.

### 4) n. 10. $\mathfrak{M}$ rt. 2, 14—22. = $\mathfrak{E}$ ut. 5, 27—39. = $\mathfrak{M}$ tth. 9, 9—17.

ύθει μοι. 16. τι ότι μετὰ 30. διατί μετὰ τῶν 11. διατί μετὰ λούθει μοι.

πίνει;

στεύουσιν,

οί δὲ σοὶ μαθηταὶ οί δὲ σοὶ ἐσθίουσι οί δὲ μαθηταί σου ού νηστεύουσι; καὶ πίνουσι; ού νηστεύουσι;

19. μη δύνανται 34. μη δύνασθε 15. μη δύνανται οι νιοί τοῦ νυμφῶ- τοὺς νίοὺς τοῦ νυμ- οι νίοὶ τοῦ νυμφῶστεύειν; (0.)

μαρτωλών έσθίει και λών έσθίετε κ. πί- σκαλος ύμων;) VETE;

17. οὐ χοείαν ἔχου- 31. οὐ χοείαν ἔχου- 12. οὐ χοείαν ἔχουτροῦ, ἀλλ' οί κακῶς Ιατροῦ,, ,, ἔχοντες. τροῦ,, ,, , ἔχοντες.

οὐκ ἦλθον καλέσαι 32. οὐκ ἐλήλυθα 13. (Ο\*) οὐ γὰο δικαίους, ἀλλὰ άμαρ καλέσαι ,, ,, άμαρτω- ἤλθον καλέσαι ,, ,, τουλούς.

των φαρισαίων νη- ουσι (πυκνά, κ. δε- στεύομεν πολλά, ήσεις ποιοῦνται) όμοίως καὶ οἱ τῶν φαρισαίων.

ELV ;

Mark. 2, 14. ano- Luk. 5, 27. ano- Matth. 9, 9. ano-

τῶν τελωνῶν κ. ά- τελωνῶν κ. άμαρτω- ,, ,, ἐσθίει (ὁ διδά-

σι οί ισχύοντες ία- σιν οί ύγιαίνοντες σιν οί ισχύοντες ία-

18. διατί οί μαθη- 33. διατί οί μαθη- 14. διατί ήμεῖς ταὶ Ἰωάννου καὶ οί ταὶ Ἰωάννου νηστεύ- καὶ οί φαρισαῖοι νη-

νος, εν ῷ ὁ νυμφίος φῶνος, εν ῷ ,, ,, ,, νος νηστεύειν, ἐφ' μετ' αὐτῶν ἐστι, νη- ἐστι, ποιῆσαι νηστεύ- ὅσον μετ' αὐτῶν ἐστιν δ νυμφίος;

<sup>\*)</sup> Das Beichen O foll anbeuten, bag bier etwas eingeschaltet ift.

καὶ τότε νηστεύσου- ,, ἐκείναις. σιν έν ταῖς ήμέραις έκείναις.

μα τὸ καινὸν τοῦ πα- (0). λαιού, καλ χείρον σχίσμα γίνεται.

βάλλει οίνον νέον βάλλει,, ,, παλαι- σιν οίνον νέον είς ,, είς άσκους παλαιούς ούς

άσκούς, κ. δ οίνος σκούς, καὶ αὐτὸς έκχυ- οίνος έκχεῖται, κ. οί σκοί απολούνται απολούνται

είς άσκούς καινούς νέον είς άσκούς και- οίνον νέον είς ,, και-

βλητέον.

Ματευβ. 20. Ελεύσονται δε 35. Ελεύσονται δε ελεύσονται δε ημέημέραι, όταν ἀπαρθή ,, ,, ,, ,, δ νυμφίος, ραι, όταν ,, ,, ,, δ ἀπ' αι τῶν ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ,, νυμφίος, και τότε νη-

21. οὐδεὶς ἐπίβλη- 36. οὐδεὶς ἐπίβλη- 16. οὐδεὶς δὲ ἐπιμα δάπους άγνάφου μα εματίου καινοῦ βάλλει ἐπίβλ. δάκους έπιδ δ άπτει έπι έπιβάλλει έπι ίμάτιον άγνάφου έπι ίματίο ίματίο παλαιώ· εί δε παλαιόν· εί δε μήγε, παλαιώ· αἴοει γαο τὸ μή, αίρει τὸ πλήρω- καὶ τὸ καινὸν σχίζει πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ

εί δὲ μή, δήσσει εί δὲ μήγε, δήξει εί δὲ μήγε, δή-δ οἶνος δ νέος τοὺς δ νέος οἶνος τοὺς ἀ- γνυνται οἱ ἀσκοί κ. δ

έκχεῖται, καὶ οί α- θήσεται, κ. οί άσκοὶ,, ,,

νούς βλητέον.

39. (0).

στεύσουσιν.

τοῦ εματίου, και χείοον σχίσμα γίνεται.

και ούδεις 37. και ούδεις 17. ούδε βάλλουπαλαιούς.

άλλα οίνου νέου 38. άλλα οίνου άλλα βάλλουσιν νούς, (καὶ ἀμφότεροι συντηρούνται).

# Anmerkungen:

1) Auch Matthaus verbindet bieses Stuck mit bem vorigen. Wenn man aber Inhalt und Fassung betrachtet; fo fann man bem Gebanken nicht hulbigen, bag beibe Stude einen Partikularauffat ausgemacht haben.

2) Alle brei Relationen find wesentlich Gine; auch hat bas Stud in allen brei Eremplaren keine allgemeine Schluß=

formel.

3) Eigenthumlichkeiten bes Musbrucks: a) Matthaus: v. 11. & διδάσκαλος ύμων. Matthaus pflegt Subjekt und Objekt genauer zu bestimmen auch ba, wo es die Unbern nicht thun. Ein Register von Beispielen wird von uns an einem andern Orte gegeben werden. Die Be-

zeichnung Jefu in ber Rebe ber Juben mit ben Jungern fteht auch Matth. 17, 24. - v. 16. alest yae, nachläffig, ba v. 17. ber Berf. bas et de un ber Andern auch hat. Das yao bringt aber Matthaus fur fich allein überhaupt gern an. G. n. 9. Matth. 9, 5, 24, 12, 8, 13, 12, 15, 2, 28, 5. u. a. - v. 15. ift πενθείν, wie wir schon oben bemerkt haben, nur eine falfche Lesart. - Bei vore ift er rais hukpais exeivais weggelaffen; fo wie Matthaus auch Rap. 24, 22. mit bem blogen rore gufrieden ift, wo Markus (Rap. 13, 19.) fest: Εσονται γωρ αι ημέραι εκείναι θλίψις - v. 17. οὐδὲ βάλλουσιν vergl. 5, 15. οὐδὲ καίουσι ( ευθ. 9, 16. 11, 33. οὐδείς κ. τ. λ.) — δήγνυνται οί ασχοί. Eben so das Passiv Rap. 24, 22. έχολοβώθησαν at huegar, mogegen Markus eine, ber hiefigen abnliche, Ronstruction hat: ὁ κύριος ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας. Matthaus schreibt bier wiederum nachläffiger. Denn fo gut als v. 16. gesagt ward: τὸ πλήρωμα αίρει κ. τ. λ. mußte auch hier v. 17, geschrieben werden: & olvos & réos onosei x. t. 2. Die Sauptbiffereng bes Matthaus von ben Undern ift v. 14., wo die Frage ben Johannesjungern felbst in den Mund gelegt wird. In Folge beffen mußte auch ber entgegenftellende Ausdruck: oi de voi madntal (Mark. und Luk.) ge= andert werden (ba nicht mehr Junger von Jungern biffinquirt werben). Es fragt sich: hat Matthaus hier geandert, ober hat er bas Ursprungliche? b) Lufas v. 30. diari έσθίετε καὶ πίνετε; unmittelbare Unrede an bie Junger. Weil weiter unten nach bem gemeinschaftlichen Texte ben Jungern jum Borwurf gemacht wird, baß fie nicht faften; fo will Lukas, ber Worwurf foll fich barauf beziehen, baß fie jest nicht faften, indem fie Untheil nehmen am Baftmable (als ob diefer Tag bei ben Johannesjungern und ben Pharifdern ein Kafttag gewesen ware). Daber lagt er nun bie Junger zuerst unmittelbar felbst zur Rede gestellt werben, bamit hinterher, wie sich Jesus in's Gesprach mischt, und von ben Jungern in ber britten Perfon bie Rede ift, als Beranlaffung bes Gesprachs berfelbe Gegenstand bleibt. Daher auch statt: od engrevorge ber Ausbrud: Egglovoe x. πίνουσι v. 33., weil die Junger so angeredet waren διατί -

έσθίετε κ. πίνετε; v. 30. Wir haben hier ein Beispiel von Rombination und Vereinfachung, wie bei Lukas noch meh= rere vorkommen werden. - Es fragt fich: ift biefe Tert= modifikation richtig? - v. 31. of byealvortes vergl. 7. 10. 15, 27. — v. 32. barf nach άμαρτωλούς fein Romma stehen, da xaleoai und els ueravoiar zusammengehort. Da= bei zeigt fich aber auch beutlich aus ber Stellung, daß bas lettere nur ein Zusat ift. - v. 33. xal denoeig noiovrai. Lukas erwähnt gern mit bem Kasten bas Beten; vergl. 2, 37. denois und dequai find bei ihm Lieblingsworter. (Mark. 9, 29. Matth. 17, 21. seten: προςευχαί) — οί δέ σοί 2. τ. λ. μαθηταί wird nicht wiederholt. Lukas meidet Tau= tologien. So ist auch v. 37. bas Wort: olvog nicht wieberholt, sondern dafür adroc gesett. - v. 34. un divaode ποιήσαι. Go hat Lukas absichtlich geschrieben. Die Gegner follen felbft feben, ob fie bie Sache andern konnen. Markus hat hier einen Tert, ber fich bald an ben einen, balb an ben andern ber Nebenterte anschließt. G. v. 16. (Matth. v. 12.) v. 19. (Matth. v. 15.) v. 22. (Matth. v. 16.) v. 17. (Matth. v. 12.) — v. 20. (Euf. v. 35.) v. 22. (Buk. v. 38.), ja manche Berfe enthalten Beftand= theile aus beiben Terten v. 18. 22.

- 4) Die gegenseitigen Abweichungen verhalten sich nicht gegen einander wie verschiedene Uebersehungen, sondern beruhen auf besonderer Wahl des Ausdrucks. So die Stelle Matth. v. 14. v. 17. der Zusat zai συντεροῦνται. Luk. v. 30. 33. 34. 36.
- 5) Bir haben in allen Terten Ginschaltungen zu bezeichnen gehabt, nämlich Matth. v. 13. πορευθέντες δὲ μάθετε, τί ἐστιν ἔλεον θέλω κ. οὐ θνσίαν, welche Stelle sich auch Matth. 12, 7. eingeschaltet sindet. Matt. v. 19. δσον χρόνον μεθ' ἐαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν, was eine tautologische Biederholung ist. Eut. 5, 39. καὶ οὐδεὶς πιών παλαιὸν εὐθέως θέλει νέον λέγει γώρ ὁ παλαιὸς χρηστύτερος ἐστιν. Auf diesen Jusak weisen schon die v. 36. angebrachten Borte hin: καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. Εβ fragt sich, ob das

wirklich Einschaltungen sind, bie von den Referenten einem frühern Texte eingefügt wurden?

6) Der Sinn ber Rebe Jesu ist fehr oft migverftanden worden. Wir haben hier Gnomen, in die nicht hineingetragen werden barf. Ihr 3med ift, Beifpiele zu geben, wie zwei Dinge (es mußten bies nicht grabe etwas Neues und etwas Altes fein), wenn man fie mit einander vermenat (wie es hier mit ber Freude und bem Fasten geschehen foll), sich felbst vernichten (und einander unwirksom machen), während fie beibe, aus einander gehalten, fur fich gut find. Ein neuer Lappe richtet auf einem alten Kleibe nur Schaben an, wie neuer Wein in alten Schläuchen. Das Kasten ift aut zu feiner Zeit, aber jest veranstaltet, wo die Gemuther gur Freude gestimmt find, macht es eben so eine Rombination bes Unverträglichen, wie bie in jenen Beispielen erwähnte. Das Kaften verdirbt die Freude, und bei ber Freude wird fein wirkliches Kaften. (Rein ner Jear, wie dies dem ryoteveir Matth. v. 15. als Gloffem substituirt ift.) - Bom alten und neuen Geifte der Lehre (!) (Schleierm .: Schriften bes Luk. S. 80.) ift gang und gar feine Rebe. Man muß aber ben Ginn richtig fassen, um besonders den Text des Lukas richtig zu beurtheilen.

## 5) n. 11. Mark. 2, 24 — 28. = Luk. 6, 2 — 5. = Matth. 12, 2 - 8.

ποιούσιν εν τοῖς σάβ- δ οὐκ έξεστι ποιεῖν εν οί μαθηταί σου ποι-

καὶ οί μετ' αὐτοῦ;

Θεοῦ (Ο) καὶ τοὺς τοὺς ἄρτους τῆς ἄρτους τῆς ,, ἔφαγεν, ἄρτους τῆς προςθέ προςθ. (ἔλαβε καὶ) οῢς οὐκ ἐξὸν ἦν αὐσεως ἔφαγεν, οὺς οὐκ ἔφαγε καὶ ἔδωκε κ. τῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς έξεστι φαγείν εί μή τοῖς ໂερεῦσι, καὶ ἔδω-

Mark. 2, 24. i'de, til Luk. 6, 2. ti noieite | Matth. 12, 2. idov,

26. πως είςηλθεν 4. ως είςηλθεν , 4. πως είςηλθεν,

βασι, δ οὐκ ἔξεστι; τοῖς σάββασι; οῦσιν δ οὐκ ἔξεστι 25. οὐδέποτε ἀνέ- 3. οὐδὲ τοῦτο ἀνέ- ποιεῖν ἐν σαββάτω. γνωτε τὶ ἐποίησε  $\Delta \alpha$ - γνωτε δ ἐποίησε  $\Delta \alpha$ - 3. οὐκ ἀνέγνωτε τί

βίδ, ότε (χοείαν ἔσχε βίδ, όπότε ἐπείνασεν ἐποίησε Δαβίδ, ότε καὶ) ἐπείνασεν αὐτὸς ,, ,, , αὐτοῦ ὅντες ἐπείνασεν αὐτὸς κ. οί μετ' αὐτοῦ;

είς τον οίπον τοῦ ,, ,, τοῦ Θεοῦ καὶ ,, τοῦ Θεοῦ κ. τοὺς

ανθοώπου.

Marfus. Lukas. | Matthäus. κε καὶ τοῖς σύν αὐ- τοῖς μετ' αὐτοῦ, οὓς μετ' αὐτοῦ, εἰ μη τοῖς ούκ έξεστι ,, μη μό- [ερεῦσι μόνοις; τω ούσι; νους τους ίερεῖς; 27. (0.) 28. ( $\tilde{\omega}_{S^{-}}$  5.  $(\tilde{\sigma}_{\tau})$ μύριος ἐστιν τοῦ ταβ-ριος γάρ ἐστιν τοῦ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου βάτου. 5. (0. 6. 7.) 8. κὖ-σες τοῦ σαββάτου ὁ νίὸς τοῦ σαββάτου ὁ νίὸς τοῦ καὶ τοῦ σαββάτου.

#### Anmerkungen:

- 1) Much biefes Stuck hat keine allgemeine Schlußformel, sondern hort mit der Rede auf. Die Rede und die Beran= laffung zur Rebe fteben in bem Berhaltniffe, daß bei aller Rurge die Perifope ein abgeschloffenes Ganges bilbet.
- 2) Eigenthumlichkeiten bes Ausbrucks: a) Matthaus: v. 2. ergangt wieder bas Subjeft wie in n. 10. Matth. 9, 9. 5 didágnados vurov. v. 4. ift ber Tert zu= fammengezogener: "Die er und feine Begleiter nicht effen durften, außer die Priefter." In ben andern Terten ift vor εί μή τοῖς ίεφενσι kein Konkretum, sondern es steht absolut: bie Niemand effen burfte. Auf biefe Stelle ift zu achten. v. 5 - 7. find als Ginschaltung bezeichnet. Es wird ge= nauer zu untersuchen fein, ob hier ein fruherer Tert mit fpaterm Bufat wirklich vermischt worden fei. Die Ginschal= tung wurde aber nur, mas schon gegeben mar, weiter aus= führen. - b) Lufas: v. 2. tl noieite, wiederum un= mittelbare Unrede an die Junger, wie oben n. 10. Luk. 5, 30. Es fragt sich: ist dies Aenderung ober Urtert? v. 3. οὐδέ τοῦτο, 6 ftatt τί vergl. Kap. 22, 60. (Dort Mark. 14, 68. wiederum zi) v. 4. de mußte, wenn es acht ist, eng zusammenhangen mit enoigos (was David, als ihn hungerte, that, indem er einging), wogegen bas noc ber Uebrigen einen Absatz fur sich macht, und sich mehr an drégreote anschließt. Lukas liebt bas die auch sonst bei ber nabern Bestimmung, z. B. Rap. 20, 37. Eugrvos ws Legel, 21, 29. Rap. 22, 61. ὑπεμινήσθη ώς εἶπεν αὐτῷ. Luf. 8, 47. (in bem Markus korrigiren es C. L. an ben Stellen Mark. 9, 21. 12, 25.) v. 4. Thabe x. Fgaye, zwei Worte

für eines. Wir werben unten ein Berzeichniß ber Stellen geben, worin Lukas die Gewohnheit so zu schreiben zeigt. Bergl. indeß Rap. 5, 33. oben in n. 10. νηστεύουσι καὶ δεήσεις ποιούνται. c) Markus: v. 25. δτε γρείαν έσχε wiederum ein Bufat ber Erklarung halber. Er ift mohl eingearbeitet (wie oben in n. 1. zvyag). Denn nach bem Baue ber Borte zu urtheilen, hat ber Beifat: avroc zal of uer' avrov wohl nur Gin Berbum vor fich gehabt. Sett man bei eneivager ein Romma (wider die Schreibweise der Unfern), fo daß das avros z. r. 2. zu beiben gehören foll, zu xoelar koxe wie zu enelrager, so fallt die Barte noch mehr auf. — v. 26. Db επὶ άβιάθαο τοῦ ἀογιερέως (b. h. zur Zeit bes Abjathar) ein Zufatz von Markus felbst fei, kann eben fo bezweifelt werden, wie, daß ber Einschub Rap. 1, 2. von ihm felbst berruhre. - v. 27. verhalt sich zu ben andern Terten, wenigstens zu bem bes Lukas, wie eine Einschaltung. Dies ift die zweite Stelle biefer Urt. (Die erfte kam oben in n. 10. Mark. 2, 19. vor.) Sier foll wahrscheinlich ber v. 28. vorkommende Ausbruck zooog er= klart werben. Er wird auf abnliche Urt erklart, wie jener Mussvruch, jum Beibe gesprochen: er foll bein Berr fein, ber in ber Stelle 1. Kor. 11, 9. auch die Erklarung erhalt: ούκ εκτίσθη ἀνήο διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνή διὰ τὸν andoa. Markus macht bann bie Folgerung mit Were wie Rap. 10, 8. (Matth. 19, 6.)

3) Auch hier finden fich keine Spuren von verschiedener Uebersesung aus dem Sebr. oder Aram.

6) n. 12. Mark. 3, 3. 4. = Luk. 6, 8.9. = Matth. 12, 11. 12.

σαι η απολέσαι;

Mark. 3, 3. Eyeigai Luk. 6, 8. Eyeigai Matth. 12, 10. fehlt. είς το μέσον. 4. - (καὶ στηθι) είς το μέ- 12. - ώςτε έξεστι έξεστι τοῖς σάββασιν σον. 9. (ἐπηρωτήσω τοῖς σάββασι καλῶς αγαθοποιήσαι η κακο- ύμας τί) έξεστι τοῖς ποιείν. ποιήσαι, ψυχήν σω- σάββασιν άγαθοποιησαι η κακοποιησαι, ψυγήν σωσαι ή απολέσαι. \*)

#### Mamerkungen:

1) Matthaus verbindet biefes Stuck ebenfalls mit bem vorhergehenden. Man kann biese verbundenen Relationen wiederum nicht fur eine Partikularaufzeichnung halten, wegen ber hiftorischen Unmerkung Matth. 12, 14. 15. Denn a) fagt diefe, ob sie wohl Schlugbemerkung ift, fur ein Par= tikularstud nichts Bestimmtes. Der Berfasser mußte sich's zum Thema geftellt haben, zu erzählen, wie die Pharifaer, nachdem Jefus irgend einmal die ihm jum Borwurf gemach= ten Berletzungen bes Sabbaths gerechtfertigt, fehr erbittert gegen ihn geworden maren, er ihnen aber aus ben Mugen gegangen, fo bag alfo ihr 3med vereitelt worben fei. b) Man wurde kaum errathen konnen, mas der eigent= liche Zweck des Verfassers gewesen sei, ob es ihm mehr um ben Inhalt der Worte Jesu zu thun gewesen, oder ob feine Sauptabsicht barauf gegangen, die Wirkung biefer Worte anzugeben.

<sup>\*)</sup> Die Lesart anoureival, welcher bas Wort geredet wird (f. Friesche's Rommentar jum Markus bei ber St.) lagt fich nicht vertheibigen. Denn 1) fonnte mohl gefragt werben, ob es am Cabbath erlaubt fei, ein Leben um fommen gu laffen (anoleau), aber nicht, ob es erlaubt fei, an biefem Tage ein Leben zu tobten. 2) Daraus, baß ein Beben nicht getobtet werben burfe, murbe nicht folgen, baß es gerettet werben muffe (anouveival und anolesal find nicht eins). 3) Much Matth. Text bringt fein anoureival zur Sprache. Denn feine v. 11. angeführten Beifpiele von Lebenbrettung haben nur bas anolegen zum Gegentheil. 4) Sesus foll mit bem Worte auf ben von ben Pharifaern gegen ihn gefaßten Morbanfchlag anspie= len wollen. Allein man hatte jest noch keinen gefaßt, und bie Pha= rifaer hatten einfallen konnen: wer hat bich benn wollen tobten ?

- 2) Eigenthumlichkeiten ber Darftellung: a) Matthaus gibt hier ganz andere Worte als die Undern, und feine Erzählung ist ber Luk. 14, 3-6. gegebenen abnlich ge= ftaltet. Statt ber allgemeinen Frage: ift es erlaubt. Leben zu retten, werden als Pramiffe zum Schluß besondere Falle angeführt, in benen man Lebensrettung für erlaubt halt, (wie in jener Darstellung bei Zukas); und bas, mas in ben Texten bes Markus und Lukas als Frage fteht, ob man burfe dyudonoiffout, ift ber Ausbruck ber Kolgerung. Es fragt fich, ob fich barthun laffe, bag Matthaus bier einen gegebenen Zert geanbert.
- b) Markus und Lukas haben die gleiche Darstellung. nur find Luk. v. 8. wieder zwei Worte fur eines gefest. vergl. oben bei n. 11. Luk. 6, 4. bei n. 10. Rap. 5, 33.
- 3) Much hier ift's fur fich klar, bag bie Differeng zwischen Matthaus und ben Uebrigen nicht etwa als bas Refultat ber verschiedenen Uebersetzung eines und besselben hebraischen Bertes angesehen werden fonne.

7) n. 14. Mark. 3, 23 — 29. = Matth. 12, 25 — 31. = Luk. 11, 17 — 23.

Mark. 3, 23.  $\pi \tilde{\omega}_{S}$ δύναται σατανάς σαταναν ἐκβάλλειν;

24. καὶ ἐὰν βασισθη, ού δύναται σταθηναι ή βασιλεία έκείνη.

25. n. ξαν οίκία ξω' έαυτην μερισθη,

ού δύναται σταθηναι ท์ อไหโล สิหร์เขท.

26. καὶ εἰ ὁ σατατου καὶ μεμέρισται.

Matth. 12, 25.

Lut. 11, 17.

πᾶσα βασιλεία μελεία έφ' έαυτην μερι- οισθείσα μεθ' έαυτης την διαμερισθείσα έρημοῦται\*

πασα βασ. ἐφ' ἐαυξοημοῦται

καὶ πᾶσα πόλις η ο ικία μερισθείσα μεθ' ξαυτής ού σταθήσεται.

καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον

πίπτει.

26. nal el 6 sara- 18. el dè 6 sataνας ανέστη έφ' έαυ- νας τον σαταναν έκ- νας έφ' ξαυτόν διεβάλλει, έφ' ξαυτόν μερίσθη, έμερίσθη,

Markus. ού δύναται σταθηναι, άλλα τέλος έγει.

27. 'All' \*) ovdels διαρπάσαι,

έαν μη πρώτον τον λοχυρον δήση και τότε ,, ,, ,, ,, διαρπάση. πανοπλίαν αὐτοῦ αἰτην οίκίαν αύτοῦ

διαρπάση. \*\*)

μίν, ότι πάντα άφε- ύμιν πασα άμαρτία θήσεται τὰ άμαρτή- καὶ βλαςφημία ἀφεματα τοῖς νίοῖς τῶν θήσεται τοῖς ἀνθοώανθοώπων καὶ αί ποις. βλαςφημίαι όσας αν βλαςφημήσωσι.

ωνίου πρίσεως.

Matthäus. πῶς οὖν σταθήσε- πῶς σταθήσεται ή ται ή βασιλεία αὐτοῦ; βασ. αὐτοῦ;

v. 27. 28. wie Lufas. v. 19. 20. wie Matth. 29. η πως δύναταί 21. veranbert. δύναται τὰ σκεύη του τις είςελθεῖν είς την 22. ἐπάν δὲ ὁ ίσγυισχυροῦ, εἰςελθών εἰς οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, ρότερος αὐτοῦ εἰςελτην ολείαν αὐτοῦ, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ θων διαρπάσαι,

v. 32. wie Lukas. 28. 'Αμήν λέγω ύ- 31. διὰ τοῦτο λέγω

29. δς δ' αν βλας- ή δὲτοῦ πνεύματος φημήση είς το πνεῦ- βλαςφημία οὐκ ἀφεμα τὸ ἄγιον, οὐκ ἔχει θήσεται τοῖς ἀνθρώάφεσιν είς τον αίωνα, ποις (v. 32. Wieder= all' evoxos ester al- holung des Namlichen).

ξάν μή ποῶτον ,, νικήση αὐτόν, την ρει έφ' ή έπεποίθει κ. τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.

23. wie Matth.

\*\*) So ift zu lefen fowohl hier ale bei Matthaus, und nicht διαφπάσει,

<sup>\*)</sup> So scheint gelesen werben zu mussen. Die Argumentation besteht aus zwei Gagen, von benen ber eine erlebigt fein muß, ehe gum anbern übergegangen werben fann. Der erfte Sag ift : ber Satan fann ben Satan nicht austreiben, fonbern - bas ift fobann bingugubenten, - wenn bies gefchieht, fo muß bies burch eine andere, entgegen= gefeste, Rraft geschehen. Der zweite Gas: "Run aber (alla) fann die von ihm verschiebene andere Rraft nicht fiegen (und erfolgreich ihm entgegenwirken), wenn fie ihm nicht überlegen ift." Es lagt fich auch nicht absehen, wie bas all' in ben Text hatte toma men konnen, wenn es nicht ursprunglich ware. Die von einigen codd. bargebotene (von Frissche aufgenommene) Lesart: ou dévarat oudsis fann sich nicht burch bie andern Stellen rechtfertigen, wo Markus bie Doppelnegation fest. Denn in jenen Stellen ftebt ber verftartte Musbruck nie umfonft und ohne Urfache. Bas follte aber hier ber Musbruck: burch= aus Riemanb fann in eine Wohnung bes Starten eindringen ac., worin lage ber Grund zur Berdoppelung ber Negation?

#### Anmerkungen:

Dies ift bas zweite Stud, worin die Terte bes Matthaus und Lukas gleich umfanglicher find, als Markus, und Einiges übereinstimmend ausbrucken, was er nicht hat. (Das erfte war n. 1. Es kommt weiter kein folches Stud vor.) Den Unterschied macht eine ganze Urgumentation: el de εγώ (Matth. και εί εγώ) εν βεελζεβούλ εκβάλλω τὰ δαιμόνια, οι νίοι ύμιων εν τίνι εκβάλλουσι; διά τούτο κριταί νμών αυτοί έσονται. Εί δέ εν δακτύλω Θεοῦ (Matth. εν πνεύματι Θεοῦ) εκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα έφθασεν εφ ύμᾶς ή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. (Lut. v. 19. 20. Matth. v. 27. 28.) Diese Argumentation, warum fehlt sie bei Marfus? auch fehlt ihm ber Berd: & un wur uer' Euor, nar ξμού εστιν z. τ. λ. Luk. v. 23. Matth. v. 30. Schon da, wo die Veranlassung zu der gesprochenen Rede Jesu er= wahnt wird, (Mark. 3, 22). weicht er von ben beiden an= bern Referenten zugleich ab. (Matth. 12, 22. 24. Buf. 11, 14. 15.)

2) Die verlängerten Terte des Matthäus und Lukas sind nicht ganz gleich. a) Hat dies Stück bei jedem dieser Referenten andere Beigaben. Man sehe Lukas zum Ganzen zu gehören scheinen), und Matth. v. 33 — 37. (Berse, welche von der Strafbarkeit der Lästerungen und bösen Reden übershaupt reden). b) Der Tert des Matthäus hat Bestandtheile mit dem Terte des Markus gemein, welche Lukas Tert nicht kennt, Matth. v. 29. 31. und es hat solglich das Unsehen, als ob hier nicht eben der Tert des Markus, sondern vielmehr

wenn man nicht ben mit Bedacht und richtig gegliederten Text zerzreißen und verunstatten will. Πρώτον und τότε sind in Bechselbeziehung auf einander gestellt. Wer έαν μή πρῶτον schrieb, der wird auch das και τότε haben in die Verbindung ausnehmen können, oder er würde, wenn και τότε nicht mit zum Sage hatte gehören sollen, auch nicht mit έαν πρῶτον den vorhergehenden Sag angefangen, oder das Folgende durch ein τότε δέ oder τότε δή abgesondert haben. Die codices können uns nicht weis machen, daß hier eine Verschiedenheit der Texte Statt sinde, und anders bei Markus, anders bei Matthaus zu lesen sei.

der bes Matthaus, ein aus zwei andern Terten gemischter fei. c) Lufas liefert bas gange Stud nach einer andern Bearbeis tung. a) Bon ber Strafbarkeit ber Lafterung wider ben beiligen Geift fagt er nichts, und es scheint, bag die Rebe bavon in ben Worten Luk. v. 23. "wer nicht mit mir ist, ber ist wider mich," ihren Erfat habe, welche Worte mit ben folgenden Berfen (Luk. v. 24 - 26.) zu verbinden find alfo: Wer bei ber Bekampfung bes Teufels nicht mit mir ift, und an meinem Siege nicht Theil nimmt, ber befordert die Ruckfehr dieses Feindes, ber, wenn er feine Wohnung hat raumen muffen, fie nur mit befto größerer Sehnsucht wieder sucht, - ein Busammenhang, in welchen Matthaus jene Worte (Matth. v. 30.) nicht stellt. B) Die Rebe von ber Ueberwindung bes Starken Luk. v. 21. und 22. hat zwar mit ber Faffung Mark. v. 27. Matth. v. 25. Aehnlichkeit, wie wir bies oben in ber Nebeneinanderstellung ber Terte bemerklich gemacht haben, aber fie ift boch anders ausgebilbet. Bei Markus und Matthaus nimmt die Rebe die Wendung dahin, bag von der Bedingung gesprochen wird, wenn der Starte überwunden werden foll, bei Lukas macht bas hauptmoment bies: was gefchehen muffe, wenn ber Starte übermunben und ibm die Beute abgenommen worden ift, namlich, bag man bann jum Sieger berbeieilen, und froh bes Siegs, bie Beute fammeln muffe. Es fommen in beiben Darftellun= gen gleichlautende Gate und gleichbezeichnete Umftande vor (bas Ueberwinden, bas Berauben), und es ift alfo bie Frage: wer hat die ursprungliche Fassung, Lukas ober die Undern? - Endlich hat Lukas bie Perikope auch in gang anderer Stellung.

3) Die Darstellung des Markus, ob sie gleich das nicht ausdrückt, was die Andern, und eher außen zu lassen scheint, als Ueberssüssiges einzusezen, ist doch zum Erweis, daß das Vorgeben, Jesus wirke in Kraft des Beelzebul, absurd sei, vollständig genug, und es ist hier abermals der Fall nicht, daß der kurzere Tert den umständlichern zu seiner Erklärlichsteit vorausseze. (Vergl. die Anmerkung zu n. 1.) Welches ist also, genau genommen, das Verhältniß des Markus zu den Andern?

4) Eigenthumlichkeiten bes Musbrucks: a) in bem, was Matthaus und Lukas gemein haben: a) Matth. v. 25. Erdvuhoeig vergl. Matth. 9, 4. 5. 1, 20. - Bei Markus kommt bas Wort überhaupt nicht vor. Was Luk. bafur fest: Siaronuara Luk. v. 17., bas ift im R. T. ein απαξ λεγόμενον - πόλις η olxla. Diefelbe Bufammen= stellung f. in Ray. 10, 11. 14. vergl. 18, 8. - v. 28. έν πνεύματι Θεού - bagegen Luf. v. 20. έν δακτύλω τού Θεού. Belches ift ursprünglicher? β) But. v. 17. 18. διαμερίζεσθαι vergl. Rap. 12, 52. 53. (Matth. 10, 34. auch hier bruckt fich Matth. anders aus) - in ber Bedeutung: ger= theilen, kommt bas Wort fonft bei Matthaus nicht, und bei Markus nie, vor, fondern nur in ber Bebeutung: ver= theilen. Mark. 15, 24. Luk. 23, 34. Matth. 27, 35.) v. 20. rà dambria. Dies Wort kommt in Lukas Schriften weit haufiger vor, als bei Matthaus Db es aber eher bem Lukas, als bem Matthaus jugufchreiben fei, barüber werben anderweite Nachweisungen abzuwarten fein. - v. 22. Diefer Bers enthält vor dem v. 21. das Hauptmoment der Rebe (mas geschehe und geschehen muffe, wenn ber Feind, b. h. hier ber Satan, überwunden fei). Dem hier gegebenen positiven Cabe ift aber ein anderer vom Gegentheil, ber fich bagu als ein negativer verhalt, vorangeschieft - mas ber Kall fei, wenn ber Starke noch nicht befiegt fei. Go pflegt aber Lukas auch fonft bie Satglieder abzutheilen G. Buk. 20, 34. 35. οἱ νίοὶ τοῦ αἰῶνος τούτον γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονται οί δε καταξιωθέντες του αλώνος εκείνου τυγείν, - ούτε γαμούσι ούτε έχγαμίσχονται. - v. 23. συνάγειν und oxognicen findet man wieder in einer Perifope, die Lufas allein hat Ray. 15, 13. - v. 17. ift olxog end olxov fast latonische Rurge. Lukas meidet zwar unnothige Musführlichkeit und Tautologisches überall, aber bier ift bie Rebe fo undeutlich, daß man an der Richtigkeit der Legart zweifeln muß. (Oixog Ent oixov heißt: ein Saus (wenn es sich auflehnt) gegen bas andere, ninter, - bas scheint nicht richtig. Es wird geschrieben werden muffen: & oixog ent ror oixor b. h. bas Haus - bie Ber= walter bes Saufes - gegen bas Saus. Gerade fo ein Beis fpiel furger, und nicht forrefter, Diftion ift But. 8, 10.

υμίν δέδοται γνώναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλ. τοῦ Θεοῦ·
τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς. Denn μυστήρια ift nicht ber
Nominativ, fonbern ber von γνώναι abhångige Uffufativ,
und dann fehlt bei: ἐν παραβολαῖς ein anderes Bort, etwa:
γίνεται).

b) In bem, was Mark. und Matth. gemein haben. —

a) Markus. Er macht hier v. 24. 25. 26. bie Ber= einzelung (beffen, mas zusammengefaßt werben konnte) fo, wie Rap. 9, 43. 45. 47. (Matthaus zieht bort wieder zu= fammen Rap. 18, 8, h xelo n o nove wie hier v. 25. nóλις η οίκία). - v. 24, 25. οὐ δύναται - vergl. v. 23. Markus hat bas Wort auch fonft, wo die Undern nicht: vergl. 4, 32. (Matth. 13, 32.) 6, 5. (Matth. 13, 58.) 9, 29. (Matth. 17, 21.) - vergl. 1, 45. 4, 33. (Doch febe man auch Stellen, wie Matth. 12, 34. πως δύνασθε αγαθά λαλεῖν 12, 29. (wo es Matth. mit Mark. gemein hat) 16, 3, 2c. — Mark. hat übrigens σταθηναι breimal, mahrend Matthaus bei βασιλεία mit Lukas έρημονται fett, ba aber, wo Lukas kein Berbum hat, Luk. v. 17. mit Markus in ber Babl bes Worts übereinstimmt, β) Matthaus v. 31. τοῖς ἀνθοώποις (Mart. τοῖς νίοις των ανθοώπων), wie er bei n. 9. Rap. 9, 8. τοις ανθοώποις fest gleichbedeutend dem Ausbrucke: τῷ νίῷ τοῦ ἀνθρώπου v. 6. (Mark. 2, 10. Luk. 5, 24.) = ἀνθρώπω τινι. — διά τοῦτο zuruckblickend auf die ganze Rede: aus diefer Rucksicht, - eine haufig wiederkehrende Formel bei Matthaus. v. 32. fagt nichts Anderes als v. 31.

v. 31. πᾶσα άμαοτία και βλαςφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθοώποις,

άφεθήσεται τοῖς άνθοωποις, ή δὲ τοῦ πνεύματος βλαςφη-

ρια οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθοώποις (αὐτοῖς?)  ν. 32. καὶ δ'ς ἂν εἴτη λόγον κατὰ τοῦ υίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ,

δς δ' αν είπη κατά τοῦ πνεύματος τοῦ άγίου,

ούκ αφεθήσεται αύτῷ

ούτε έν τούτω Mart. v. 29. τω αιωνι ούτε έν ούκ — είς τον τω μέλλοντι. αιωνα κ. τ. λ.

Daß v. 32. de die — τοῦ de θρώπου die tautologische Wieders holung von v. 31. πασα βλασφημία ift, gesteht auch Friksche's

Romment. zum Matth. bei b. St. zu, in Rucksicht bessen aber, mas angemerkt wird p. 487. Hinc patet, Matthaeum aeque ac Lucam rem sic proponere, non ut spiritus divini contumeliae quemquam umquam impetraturum veniam praefracte negent, ut statuere videtur Marcus 3, 29, sed difficilius omnibus hoc peccatum condonatum iri declarent, - feben wir nicht nur kein folches difficilius, vielmehr ift's ganz hell und klar, daß Matth. v. 32. zu Ende nichts Underes fagt, als was Mark. v. 29.

5) Auch hier zeigt sich wieder keine Spur von verschiede= ner Uebersetzung aus bem Bebraifchen. Bergl. Lut. v 22. und Matth. v. 29., die bas Gegentheil beweisen.

# 8) n. 15. Mark. 3, 32 — 35. = Matth. 12, 47 — 50. = Euf. 8, 20. 21.

Mark. 3, 32. ίδού, | Matth. 12, 47. ίδού, | Luk. 8, 20. ή μή-ή μήτης σου και οί ή μήτης σου και οί ,, της σου κ. οί αδελφοί άδελφοί σου έξω ζη- έξω έστηκασι ζητούν- σου έστηκασιν έξω, τοῦσί σε.

33. — τίς ἐστιν 48. — τίς ἐστιν ή ή μήτης μου η οί ά- ,, μου και τίνες είσιν δελφοί μου;

της μου κ. οί άδελφοί μου ,, ,, μου.

κ. μήτηο έστί.

τες σοι λαλησαι.

οί αδελφοί μου; 34. - "ίδε ή μή- 49. ίδού, ή μήτης

35. δς γάο αν 50. όστις γάο αν 21. μήτηο μου κ. φός κ. άδελφή κ. μή- κ. ποιοῦντες. της έστίν.

Ιδείν σε θέλοντες.

ποίηση το θέλημα τοῦ ποιήση ,, ,, τοῦ πα- αδελφοί μου οὖτοί Θεού, ούτος άδελφός τρός μου του έν ούρα- είσιν οί τον λόγον μου κ. άδελφή μου νοῖς, αὐτός μου άδελ- τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες

### Anmerkungen:

1) Man fieht es bem Stude felbst an, bag es irgend= wozu ein Unhang fein mußte, ober nur unter andern Rachrichten vorkommen konnte. Denn wer bie Reben beibringen wollte, mußte auch erwähnen, daß irgendwann Jefu Ber= wandte zu ihm gekommen waren, und eine Aufzeichnung bavon allein wird Niemand gemacht haben.

- 2) Eigenthumlichkeiten ber Darftellung. Ber Tautologien meiden wollte, konnte hier leicht bie Worte Mark. v. 33. 34. jusammenziehen. Lukas alfo, der, wie wir von feiner Gewohnheit zusammenzuziehen noch Beweise genug finden werben, konnte bier um fo eher kurzer fein, ba er bem Stucke eine andere Stellung angewiesen, und es mit n. 16. ber Parabel vom Caemann verknupft hat. Jefus, will er, foll biejenigen für feine Bermandten erklaren, bie bem guten Ackerlande in der Parabel vergleichbar find, also die axovourτες τον λόγον κατέχουσιν (Lut. 8, 15). Daher auch hier v. 21. ber Ausbruck: οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες κ. ποιούντες flatt: τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιούντες. Mark. v. 35. Matth. v. 50. - Den abnlichen Ausbruck hat Lukas Rap. 11, 28. οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ gerlagoveres (munderbar, in demfelben Stud, mit welchem bei Markus und Matthaus bie gegenwartige Peritope verknupft ift). - Um die Unordnung bes Lukas zu beurtheilen, muß man auf bas & w. 20., bas Lukas nicht verleugnet hat, aufmerkfam fein. - ldeir de Gédortes vergl. 22, 8. ην γαο θέλων εδείν αθτός. - b) Matth. v. 50. τοῦ πατρός μου κ. τ. λ. eigenthumliche Musdrucksweise bes Mat= thaus, vergl. auch 7, 21.
- 3) Keine Spur von verschiedener Uebersehung aus dem Hebraischen. Denn die Kurze des Lukas hangt mit der Unsordnung zusammen, und wegen des Matthaus τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, und wegen des verschiedenen Θέλημα und λόγος τοῦ Θεοῦ wird man keinen besondern hebraischen codex suchen.

4. καὶ ἐγένετο ἐν 4. κ. ἐν τῷ σπεί- κ. ἐν τῷ σπείρειν τῷ σπείρειν ὁ μὲν ἔ- ρειν αὐτόν, ἃ μὲν ,, αὐτόν, ἃ μὲν ,, ,, τὴν πεσε παρὰ τὴν ὁδὸν. ,, όδὸν

<sup>9)</sup> n. 16. a) Mark. 4, 3—9. — Matth. 13, 3—9. — Euk. 8, 5—8.

Markus.

Matthaus.

Lufas.

κατέφαγεν αυτό.

τειλε διὰ τὸ μη ἔχειν ,, ,, ,, γῆς.

Bados yns.

τείλαντος ἐκαυματί- ,, ,, ,, ,, ,, σθη, καὶ διὰ τὸ μη ἐξηράνθη. ຂຶ້χειν δίζαν έξηράνθη. 7. καὶ ἄλλο ἔπεσεν

θαι καὶ συνέπνιξαν αὐτὸ (κ. καρπον ούκ έδωκε).

αύξάνοντα κ. έφερεν τριάκοντα. εν τριάκουτα κ. εν έξηκοντα κ. Έν έκατον.

9. δ έγων ώτα απούειν, απουέτω.

κ. ή λ  $\vartheta$  ε τὰ πετει- , , , τὰ πετεινα (κ. κατεπατή $\vartheta$ η) κ. νὰ τοῦ οὐρανοῦ κ. καὶ κατέφαγεν αὐτά. τὰ πετεινὰ τοῦ οὐ-

5." Αλλο δε έπεσεν 5." Αλλα δε έπεσεν έπὶ τὸ πετρωδες, ὅπου ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου σεν ἐπὶ τὴν πέτραν. οὐα εἶχε γῆν πολλήν ,, ,, ,, πολλήν αὶ καὶ εὐθέως ἐξανέ- εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ

6. ήλίου δε ανα- 6. ήλίου δε ,, ,,

7. Καὶ ἄλλα ἔπ. ,, είς τὰς ἀκάνθας, καὶ ,, ,, αί ἄκανθαι κ. ανέβησαν αι άκαν-απέπνιξαν αὐτά. κανθών, κ. συμφυ-

8. καὶ ἄλλο ἔπεσεν 8. ἄλλα δὲ ἔπεσεν 8. κ. ἕτερον ἔπεσεν είς την γην την κα- ἐπὶ την ,, ,, ,, ἐπὶ την γην την ἀγα-λην καὶ ἐδίδου καρ- καρκόν ο μέν έκατον θην, κ. φυὲν ἐποίησε που αναβαίνουτα κ, δ δε εξήκουτα δ δε καοπου εκατουταπλα-

9. ,,

ρανοῦ κατέφαγεν αὐ-TO.

6. κ. έτερον έπεκαὶ φυέν

εξηράνθη διά τὸ μη έχειν Ικμάδα.

7. καὶ έτερον έπεσεν έν μέσω των άεῖσαι αξάκανθαι ἀπέπνιξαν αύτό.

σίονα.

δ έχων ,, , ακουέ-

### Anmerkungen.

- 1) Dies Stud ift bas erfte von benen, in welchen ber Tert bes Lukas bem Ausbrucke nach am meisten von ben parallelen Terten bifferirt. Er gibt aber bie Parabel mit bem gleichen Inhalte, mit ber gleichen Abtheilung und Stellung ihrer Theile, und es ist zu sehen, ob er nicht benselben Tert gehabt haben muffe mit den Undern.
- 2) Die Terte bes Markus und Matthaus verhalten sich zu einander wie Driginal und Copie, und es ift die Frage, ob die Verschiedenheit im Numerus des allo authentische

Differenz sei, da, wenn Mark. v. 8 åvasaivorra und adzárorra wahrscheinlicherweise der nominat, plural. ist (s. Fritzsche's Komment. zum Mark, bei der St.) auch bei Markus statt äddo vielmehr ädda wird gelesen werden mussen. Die Variation Matth. v. 8. und Mark. v. 8. kommt nicht in Betrachtung. Aber bei Lukas möchte hier v. 8. eine Probe sein von seinem Streben nach Kürze.

- 3) Eigenthumlich feiten bes Musbruds: Methobische finden sich hier mehr a) bei Eufas; 3. 23. das wiederkeh= rende έτερον v. 6. 7. 8. — v. 5. έπεσε καὶ κατεπατήθη, zwei Worte für eines, wie bei n. 5. Rap. 6, 4. und Rap. 5, 33. v. 5. Der Zusat τον σπόρον αὐτοῦ steht in Berbindung mit v. 11. δ σπόρος έστιν δ λόγος τοῦ Θεοῦ. - v. 6. hat Eukas das zweimalige: did to un kyeir und das exavmarlody und Egyodven zusammengezogen. Man wird bies vielleicht unwahrscheinlich finden. Es werben uns aber mehr Beispiele ber Art vorkommen. Indessen haben wir schon ein Beispiel von Bufammenziehung und Berkurzung bei n. 15. und andere gehabt, welche zeigen, daß Lukas Zautologien vermeibet. S. n. 10. Es wird fich hier v. 6. wohl ausmachen laffen, ob Lukas mit ben Undern benfelben Tert gehabt habe, oder nicht. - v. 7. er ukow, aber boch hat er v. 14. els rág wie die Andern; eben so sett er v. 8. την αγαθήν und boch v. 15. καλη, wie die Andern. — E3 scheint, als schriebe ber Berfasser mit Erinnerung an Seremias 17. vergl. 3. B. v. 6. duada und noier xagπόν v. 8, mit Berem. 17, 8. εν δπομονή mit Berem, 17, 13. (v. 13. agiorartai vergl. Jerem. 17, 8.) - v. 8. έφώνει vergl. Rap. 8, 54. 16, 2. 24. 23, 46. — Uebri= gens hat Lukas bas Stud gang anders gestellt, als die Unbern. b) Mark. v. 7. scheint nai nagnor oun kowe Zu= fat ju fein, ba bie Borte von zwei Terten jugleich ausgeschlossen werben. (Indessen muß man hier wieder auf= merksam machen auf Mark. v. 9. xal karer und Luk. v. 8. ταῦτα λέγων, bas gleichwohl Matthaus auch ausschließt.)
- 4) Un eine Entstehung ber verschiedenen Terte ober ber Berschiedenheiten berfelben aus verschiedener Uebersehung

ist nicht zu benken. Denn a) verhalt sich Lukas Tert zu ben andern nur wie die willkuhrliche Bearbeitung eines Tertes jum Driginal. b) Matthaus und Markus mußten ent= weder einander nach bem griechischen Terte kopirt haben, ober es mußte einer berfelben eine griechische Ueberfetung vom Terte bes Undern gebraucht haben, die bann aber auch theilweis in ben Lukas übergegangen mare, und bann murbe fich fragen, warum sie Lukas, wenn auch er überseten mußte, nicht ganz gebraucht. c) In bem folgenden Theile bes Studs wurde burch die Urt, wie hier die Verschiedenheit durch verschiedene Uebersetzung er= klart werben follte, wiederum bas genauere Busammentreffen der Texte nicht erklart.

#### b) Mustegung ber Parabet.

Markus. ται γνώναι τὸ μυστή- ται γνώναι τὰ μυστή- ται γνώναι τὸ ,, ,, οιον της βασιλείας οια της βασ. των ου- βασ. του Θεοῦ, τοῖς δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκείνοις δὲ ρανων, ἐκείνοις δὲ λοιποῖς ἐν παραβο- (τοῖς ἔξω) ἐν παρα- (Ο. 12. 13.) 13. διὰ λαῖς βολαῖς τὰ πάντα γί- τοῦτο ἐν παραβολαῖς νεται.

τες (βλέπωσι καὶ) μη βλέπουσι κ. ακούον- βλέπωσι κ. ακούοντες ίδωσι καὶ ακούοντες τες οὐκ ακούουσι, μη συνιῶσιν. (ακούωσικαὶ μη) συν-οὐδε συνιοῦσι (Ο. ιωσι. (O.)

την, καὶ πῶς πάσας λὴν (τοῦ σπείροντος). τας παραβολάς γνώ**σ**εσθε;

ν. 14. δ σπείρων τον λόγον σπείρει.

οί παρά την όδον, τος τον λόγον της την όδον, είσιν οί όπου σπείρεται ό λό- βασ. καὶ μη συνιέν- ἀπούοντες : εἶτα ἔογος, καὶ όταν ακού- τος ἔρχεται ὁ πονη- χεται ὁ διάβολος κ. σωσιν, εύθέως έρχε-ρός κ. αρπάζει τὸ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ ται ό σατανάς καὶ αίρει του λόγου του

Matthaus.

αύτοῖς λαλῶ, ν. 12. Ίνα βλέπον- ὅτι βλέποντες οὐ ἵνα βλέποντες μή 14-17).

Lufas.

v. 11. ύμιν δέδο- v. 11. ύμιν δέδο- v. 10. ύμιν δέδο-

v. 13. οὐκ οἴδατε 18. ύμεῖς οὖν ἀ- 11. ἔστι δὲ αὕτη τὴν παραβολὴν ταύ- κούσατε τὴν παραβο- ἡ παραβολή

δ σπόρης έστιν ό λόγος του Θεού.

v. 15. οὖτοι δέ εἰσιν 19. παντὸς ἀπούον- 12, οἱ δὲ παρὰ

Markus. έσπαρμένον εν ταῖς έσπαρμένον εν τῆ τῆς καρδίας αὐτῶν καρδίαις αὐτῶν.

όμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πε- πετοώδη σπαρείς, οὖ- πέτρας, οἱ, ὅταν ἀ-τρώδη σπειρόμενοι,οἱ, τός ἐστιν ὁ τὸν λόγον κούσωσι, μετὰ χαρᾶς λόγον, ἐυθέως μετά χαρᾶς λαμβάνων αὐχαράς λαμβάνουσιν τόν. αὐτόν.

θέως σκανδαλίζονται. λίζεται.

σπειρόμενοι, οί τον τός έστιν ό τον λόγον οί απούσαντες, λόγου ἀπούουτες, ἀπούων,

συμπνίγουσι τον λό- πος γίνεται. γον,κ. άκαρπος γίνεται.

Matthäus.

καρδία αὐτοῦ · οὖτός (ἵνα μη πιστεύσαντες έστιν ό παρά την σωθώσιν). όδον σπαρείς.

16. κ. οὖτοί εἰσιν 20. δ δὲ ἐπὶ τὰ όταν απούσωσι τον απούων κ. εύθυς μετα δέγονται τον λόγον.

v. 17. n. oùn kaov- 21. oùn kat de 6l- nal ovroi 6lav σι δίζαν εν εαυτοῖς ζαν εν εαυτώ αλλά οὐκ έχουσι, οἱ πρός άλλα προςκαιροί εί- πρόςκαιρός έστιν γε- καιρον πιστεύουσι κ. σιν· είτα γενομένης νομένης δὲ θλίψεως ἐν παιοῷ πειοασμοῦ θλίψεως ἢ διωγμοῦ ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν ἀφίστανται. διά του λόγου, εὐ- λόγου εὐθυς σκαυδα-

περί τὰ λοιπά ἐπιθυ- πλούτου συμπνίγει νοι \*\*) συμπνίγονται μίαι είςπορευόμεναι τον λόγον κ. άκαρ- κ. ού τελεσφορούσι.

Lukas.

13. οί δὲ ἐπὶ τῆς

18. κ. οὖτοί εἰσιν 22. ὁ δὲ εἰς τὰς 14. τὸ δὲ εἰς τὰς οἱ εἰς τὰς ἀπάνθας ἀπάνθας οπαφείς, οὖ-, ,, πεσόν, οὖτοί εἰσιν

19. καὶ αί μέριμναι κ. ή μέριμνα τοῦ κ. ὑπὸ μεριμνῶν κ. τοῦ αἰῶνος κ. ἡ ἀπά- αἰῶνος τούτου πλούτου κ. ἡδονῶν τη\*) τοῦ πλούτου κ. αί κ. ἡ ἀπάτη τοῦ τοῦ βίου πορευόμε-

<sup>\*)</sup> Sch schöpfe großen Verbacht, daß etwa ftatt απάτη sowohl hier bei Markus, als bei Matthaus zu lefen fein mochte: dyann. Einige latein. Eremplare haben: et delectationes mundi, (f. Gried: bach) und die Worter anarav und ayanav sind bekanntlich ofters verwechselt worden; z. B. v. 78, 36. die 70. nat ήγάπησαν. Dageg. Breitinger: ήπάτησαν. - 2. Chron. 18, 2. ήγάπα, wofür zu lefen: ηπάτα. (f. Biel. thes. T. I. p. 7.)

<sup>\*\*)</sup> Sier muffen wir versuchen, eine verborbene Lesart wieder herzuftellen, ba ber gewohnliche Tert keinen Ginn gibt. Markus leitet uns auf bie rechte Spur; benn bas Busammentreffen bes: elgnogevouevor bei Martus und bes ποφενόμενοι bei Lukas kann nicht zufällig fein. Es wird bei Eufas gelesen werden muffen : και ύπο μεριμνών πλούτου (καλ weggestrichen) καλ (scil. ύπό) ήδονων του βίου είςπορευομένων συμπνίγονται.

Ματξιιδ,
20. κ. οὖτοί εἰσιν
οἱ ἐπὶ την γῆν την
καλην σπαφέντες, οἵ
τινες ἀκούουσι τὸν
λόγον κ. παφαδέχον
ται, κ. καφποφοφοῦσ
σιν (ἐν τριάκοντα καὶ
εν εξήκοντα κ. ἐν
εκατόν).

Ματτιδια.
23. ὁ δὲ ἐπὶ την
καλην σπας
καλην σπαφέντες, οἵ
οξες, οὖτος ἐστιν ὁ τὸν
καλην σπας
καλη γῆ οὖτοί εἰσιν,
οἵτινες (ἐν καφδία
καλη καὶ ἀγαθη΄, ἀ
κατόν ἐκτακόν, ὁ δὲ ἐξήκοντα,
οδὲ τριάκοντα).

Εν εξήκοντα κ. ἐν
εκατόν).

#### Anmerkungen.

1) Auch in dieser Tertparthie ift ber Inhalt im Wefent= lichen ber gleiche, eben so die Unlage und Form. Auf eine im Privatgesprach mit Jesu an ihn gerichtete Frage wird ben Jungern die Auslegung ber Parabel mitgetheilt, und Diefe Auslegung geben die Texte mit bem gleichen Inhalt. Es ift zwar die gewöhnliche Borffellung, als gebe Matthaus Relation über den 3meck ber von Jesu im Volksunterrichte gebrauchten Parabeln eine andere Erklarung als Markus und Lukas, daß nach jenem Sesus die Parabeln gebrauche zur Berdeutlichung, nach den Lettern zur Verhüllung der Lehre, und als bestehe bierin die Hauptdifferenz zwischen ben Darftellern. - So= viel auch diese Meinung Schein für sich hat, so ist sie boch nicht richtig; wenigstens beruht die Differeng ber Terte auf biefem Punkte nicht. Much bei Matthaus ift bas Parabolische bas Mangelhafte, der Schatten vom Befen, und Jesus bedauert, hier wie bort, bem Bolfe nur bie Parabel geben zu konnen. Darum werben ja bei Matthaus a) bie Junger feelig gepriesen, bag ihnen mehr, als bie bloge Parabel gegeben werden fann v. 16., mas feinen Ginn haben murbe, wenn die Parabeln bas Deutlichere maren. b) Wie konnte Jefus die Parabeln fur bas Deutlichere halten, wenn er befurchten mußte, daß auch die Junger fie nicht verstehen wurben? c) Wird gefagt, daß bie Junger empfangen konnen, während jenen genommen werbe, v. 12. vergl, v. 15. Dies bleibt auch, wenn did rovro auf dodigerai bezogen wird, und wird fo nur noch beutlicher. d) Waren die Parabeln bas Leichtere gewesen; so wurde ben Jungern keine verwundernde

Frage in den Mund gelegt worden sein barüber, warum Tesus in Parabeln spreche, v. 10. e) Würde Tesus nicht nothig gehabt haben, den Jüngern die Parabel auszulegen, wovon doch alle Terte die Nothwendigkeit darstellen wollen. Und wie könnte man auch die Jünger darüber seelig gepriesen benken vor dem Volke, daß ihrer Unkenntniß im Betrest bessen, was um der größeren Leichtigkeit willen für das Verständniß des Volks passend schien, abgeholsen ward? — Die Terte geben also über das Verhältniß der Parabeln in Unsehung ihrer Verständlichkeit kein verschiedenes Urtheil \*).

2) Das Stud fann fein Partifularauffat gewefen fein. Es will zeigen, wie und warum Jesus feinen Jungern gewiffe, vor bem Botte gesprochene, parabolische Bortrage befonders auslegte, Matth. v. 11. Mark. v. 11. Luk. v. 10. vergl. Mark. v. 34. - Nun that bas aber Jefus unftrei= tig immer und nach Gewohnheit. Wozu also diefes beson= bere Thema, und zum Beweis ber Sache nur gerade biefe Beispiele genommen? — Schleiermacher (Schriften bes Luk. G. 116.) legt zwar bem Stuck, um feine Entstehung als Partifularauffates begreiflich zu machen, die Abzweckung unter, mit ben Erklarungen über bas gute Land und ben Erklarungen barüber, worin die Berwandtschaft mit Jefu bestehe, die Frauen zu verherrlichen, die sich nach Lukas 8, 1 - 3. in Jefu Gefolge begeben hatten. Es wurde bann aber, wenn bies mirklich ber Plan bes Studs nach berjeni= gen Darftellung, welche Lukas gibt, ware, ju untersuchen fein, ob nicht Lukas von ber Absicht bes Urverfaffers abgewichen fei, ba nach ben anbern Referenten bie Perifope unleugbar biefe Abzweckung nicht hat.

3) Eigenthumlichkeiten ber Darstellung: a) Markus — zuerst über seinen Sinn. v. 11. τοις έξω. Man muß an die Situation denken, unter welcher die Frage gethan wird. Icsus war auf dem Schiffe, und nach geendigtem

<sup>\*)</sup> Der Sinn Matth. v. 13 ift: barum, weil sie zu stumpssinnig sind, um über bie bilblos vorgetragene Mahrheit nachzubenken, gebe ich ihnen etwas, bas boch bie Sache selbst nicht ist, bamit sie, wo möglich, baburch zum Denken veranlaßt worben.

Vortrage fuhr er beiseits vom Ufer ab, mit den Jungern allein \*). Diefen, welche ihn nun allein über ben Sinn ber gehaltenen Rede fragen, werben entgegengefett of & &. b. h. die Leute braußen, außerhalb bes Schiffes. (Frissche 2. b. St. qui foris sunt h. e. quibus non ut vobis discipulis major mecum intercedit familiaritas - feines: wegs richtig. Waren die Junger mit Jesu im Schiffe; fo konnten fie die Worte gar nicht anders beuten, als wir angegeben haben \*\*). Diefen fagt Jefus: giveral ta navta (le tout) er παραβολαίς, b. h. bas Ganze bes jebesmaligen Bortrags, wenn bazu Bilber und Gleichniffe gewählt werben. - Eigentlich gehort jum Bortrage, als Gangem, nicht blog die Parabel (die Abschattung), sondern auch bas Ud= umbrirte, das Befen. Dies verbirgt fich aber jenen Stumpf= finnigen, und fie haben nur an ber Parabel bas Gange Gra x. T. A. damit sie mit febenden Augen, d. h. indem sie bas Bild vor sich haben, nicht feben — nämlich bas bin= ter bem Bilbe Berborgene. Daß hier bas ra navra er παραβολαίς γίνεται des Bolles eigene Schuld ift, mes=

<sup>\*)</sup> Diese heißen beshalb hier of περί αὐτόν. Mark. v. 10. b. h. bie um ihn waren, während er κατά μόνας war. — Das beiges septe σύν τοις δώδεκα ist übrigens wohl ein unächter Jusap, als Clossem zu of περί αὐτόν. Daß außer den Süngern noch Anbere hier Tesum umgaben, sagt die Erzählung v. 1. nicht, und will es auch nicht sagen, da nur die Jünger es sein sollen, denen das Geheime ausgeschlossen wird v. 34. — Auch past die Ansrebe Iesu v. 11. nur für die Jünger.

<sup>\*\*)</sup> Paulus Rommentar 2 Th. S. 243. merkt an: ba Markus in bem Mißverständnisse (?) war, daß von Tesu die parabolische Lehrweise gewählt sei (— Anm.: unsere Leser mögen bemerken, daß Markus die Frage: warum die paradol. Lehrweise gewählt sei, gar nicht hat), "va un idwor (Unm.: das "va hängt von einem yiverar ab, woran eben Tesus selbst nicht Schuld war, wie Markus wohl sehr deutlich sagt); so mag er sich auch schon dei dem Ausdruck di Exa etwas Herabschendes gedacht haben." — Allein Markus müßte wohl gefühlt haben, daß Tesus, im Freien und nicht im Schisse oder in einer Stube redend, diesen Ausdruck nicht gebraucht haben könnte, und wird ihn also, da er Jesum im Schisse sprechen läßt, nicht anders genommen wissen wollen, als die dort Anwesenden ihn nehmen konnten.

halb bas Tra (als vom Bothe felbst verursacht) nicht auffallen fann, geben die Borte felbft an die Sand. Jefus will aber, baf fich feine Junger von bem Bolke, welches nur an ber Parabel das Gange hat, und es bei biefem bewenden laft, um nicht zu dem Ginne hindurchzudringen, unterscheiben follen. -Die Andeutung, bag die Junger, wenn fie die vorgetragene Parabel nicht verftunden, auch überhaupt alle nicht verfteben wurden, hat Markus v. 13. allein. Es ift die Frage: gehort fie jum Urtert ober nicht? Denn hiernach wurde fich man= ches Undere entscheiden laffen. - Ferner in ber Auslegung ber Parabel ift bas Unterscheibenbe bes Markus bies, baß er bas ovroi elou (womit er bie Buhbrer bes Worts meint, bie jest ber, bem Saemann abnliche, Lehrer, wie ber Saemann bas Saatfelb, vor fich haben foll, allemal als Subjeft voranstellt, und ihnen ben Saamen, und bas vom Saamen Gefagte, jum Prabifat macht, auftatt bag von ben andern Terten ber bes Lufas ben in ber Parabel ermahn= ten Saamen zum Subjekt ber Auslegung macht, fo baß Die Berwandelung beffelben in ein anderes Gubieft ein Drabikat von ihm wird; f. Luk. v. 24. 25., anders bagegen v. 22. 23. Um meiften ffimmt aber mit Markus Matthaus überein. Wenn Markus fagt: biejenigen ftehen an bem Wege, welche ic., so fagt Matth. allemal: bie an bem Bege Stehenden ic. find die, welche ic. Die Musbrucksverschiedenheit zwifchen Matthaus und Markus icheint auszugeben von ben einleitenden Berfen: Matth. v. 19. und Mark. v. 14. Es muß aber ausgemacht werben konnen, welcher ber beiden Referenten bier ben ursprünglichen Text habe. b) Markus und Eufas. a) v. 9. lagt diefer einstimmig mit Markus bloß nach bem Ginne ber vorgetragenen Parabel (nicht, wie Matth., nach ber Urfache ber parabolischen Lehr= weise) fragen. Aber bie Konftruttion: tig ein u. t. d. ift bloß feine Schreibart. - v. 10. Rurze wie 12, 17. (G. oben zu n. 14.) Huch v. 12. zeigt bas bloge un Blenwor (ftatt nach Jef. 6, 9. 10. βλέποντες βλέπωσι) ein Streben nach Rurze. - v. 11. hat er allein: & σπόρος έστιν & λόγος τοῦ Θεοῦ. Aber eben so auch v. 5. τὸν σπόρον αύτοῦ. v. 12. läßt fich von ber veranderten Konftruktion ber Worte:

αίζει τον λόγον από της καρδίας (anstatt: αίζει τον λόγον, τον έσπαρμένον έν τη καρδία) nachweisen, daß sie nach Eukas Beise gebildet ist. Bergs.

Mark. 6, 11. ἐπτινάξατε τὸν Κuk. 9, 5. ἀποτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν πο-κονιοςτὸν ἀπὸτῶν ποδῶν ὑμῶν. ὁ ῶν (Matth. 10,14. τὸν κονιος-— ποδῶν mit dem verbum verstanden, wie hier: τῆς καςδίας mit dem verbum verbunden.

- Ίνα μη πιστεύσαντες σωθώσιν vergl. Act. 2, 47. und Luk. 8, 50. πίστενε κ. σωθήσεται — 3u v. 13. έν καιρώ πειρασμού αφίστανται, ist eine wichtige Parallele Rap. 22, 28. υμείς δέ έστε διαμεμενηχύτες μετ εμού εν τοῖς πειρασμοῖς μου. - v. 15. scheint εν χαρδία καλή κ. αγαθή eingearbeitet, bes Parallelismus halber mit εν τη γη καλη - Eine Spur von Rluchtigkeit ift aber, daß v. 12. der Plural: of de - boor gar nicht vorbereitet ift, und v. 14. ploglich wieder zum Singular: τὸ πεσόν über= gegangen wird. - v. 15. er onouorg vergl. Rap. 21, 19. c) Markus und Matthaus. a) Matthaus weicht von ben andern Beiden ab in der Form, die er v. 10. der Frage ber Junger gibt. Rach ben Rachbarterten wurde bie Frage fo lauten muffen: wie kommt es, wenn Du Parabeln vortragft, daß bas, was das Bolk erhalt, sich nur auf die Parabel beschränkt? - Es muß gezeigt werben konnen, ob der Tert nach ber Modifikation bei Matthaus ursprunglich sei. B) Der Sat: Exelvois de er napagodais ist bei Matth. v. 11. gespalten, N) in ben negativen Sat: Exelvois od dedorai. Da findet sich als Beweis bessen v. 12. Die Gnome angebracht, welche Markus und Lukas an einer ganz andern Stelle haben, Mark. v. 25. Luk. v. 18. Mus ber Berbindung aber mit biefer Gnome erhellet, baß bas grovar bei Matthaus bebeuten muffe: erfahren (burch mich, indem ich bas Gefagte auslege). Darauf bezieht sich v. 12. dodigerai. Das Gegentheil muß dann fagen follen: wer aber nicht hat (wie bas Bolf), bem wird genom= men, indem ihm etwas vorgetragen wird, was bei Mangel an Einsicht ihm die Sache eher verhüllt, als verdeutlicht. In den andern Terten haben die Worte vuier dedorau gravau

boch wohl mehr die Bedeutung: "ihr feit fahig - zu fassen." — Der Gebrauch, den Matthaus von der v. 12. benuften Gnome macht, ist von der Anwendung der= felben bei Lufas und Markus mefentlich verschieben. Bei ben lettern foll fie eine Warnung fur bie Junger enthalten, baß fie bei'm Horen nicht auch in den Kall des Bolfs tom= men; bei Matthaus foll fie ben Borgug ausbrucken, ben bie Junger vor bem Bolle haben. - - ) Die andere Balfte jenes gespaltenen Sages fangt an v. 13. Das did rovto scheint sich auf's folgende ore zu beziehen. - So verband bie Worte auch Clemens Aler., welcher fie Stromat. 2. 1. außer ber Berbindung mit bem Borhergebenden fo anflihrt: διά τοῦτο, αησί ὁ κύριος, εν παραβολαίς αὐτοίς Lala, und die Berbindung entspricht so auch ber v. 10. gestellten Frage: Siari - Laker; auch ift es wohl gerade burch Diefes dia rouro geschehen, daß bei Matthaus an die Stelle bes: "να — μη βλέπωσι (Mark. v. 12. Luk. v. 10.) bas: ότι - οὐ βλέπουσι, getreten ift. γ) Die so eben angeführten Borte enthalten ichon bie Unwendung ber Stelle bes Jefaias. Gleichwohl wird diese Stelle nochmals v. 14. 15. citatweis angeführt. Gang berfelbe Fall ift in n. 39. Matth. 21, 4. 5. vergl. v. 2. Mus berfelben Stelle bes Jefaias ift ferner v. 19. un συνιώντες und v. 23. συνιών. — Gehr geschickt macht ber Berf. vom Nichtsehen bes ftumpffinnigen Bolfs v. 16. ben lebergang gur Seeligpreisung ber Junger wegen bes Sehens; (Worte, bie Lufas anderswo hat Rap. 10, 23.) und verknüpft mit bem Soren (als Werfteben) bas Soren des Parabelfinnes v. 18. - d) Matthaus feht bei ber Auslegung sodann burchweg ben Singular (wo Markus ben Plural) v. 19. 20. 21. 22. 23. Diefe Weife mard eingeleitet burch v. 19., an welchem Berfe, wie gefagt, sich wird zeigen laffen, ob Matthaus einen fruhern Text ab: geandert, oder nicht. - v. 19. 6 doyog the Bas. wie Rap. 9, 35. 4, 23. 24, 14. - d) Markus im Berhaltniß zu ben Undern beiden : er stimmt in ber Parabel mit Matthaus fast burchaus wortlich, im Uebergange gur Auslegung am meiften mit Lufas (v. 10.), und in ber Auslegung endlich am meiften

mit Matthaus überein. — Sein Eigenthumliches ist: v. 11. τοῖς ἔξω, v. 12. ein Zusat, v. 13. die Frage Tesu, — der Ansang mit οδτοί είσι κ. τ. λ. v. 15. 16. 18. 20.

- 4) Das gange Stud hat bei ben verschiebenen Schriftstellern verschiedene Beigaben. a) Nach Martus und Lukas bedient sich Jefus nach der gegebenen Auslegung noch anderer Gleichniffe und Gnomen im Gefprach mit ben Jungern (vom Lichte, bas nicht unter bem Scheffel zu stellen Mark. v. 21 - 25. Luk. 16 - 18.). Es ist schon anderswo angemerkt worden, in wiefern hieruber Mark. und Luk. verschieden find. b) Rach Markus und Matthaus tragt barauf Jefus bem Bolfe wiederum andere Parabeln por. Die erfte ift aber bei Markus eine andere, als bei Matth. v. 24 - 30. Die andere ift die gleiche (vom Genfforn Matth. v. 31. 32. Mark. v. 30 — 32.). Die britte vom Sauerteig hat Mat= thaus allein v. 33. — Lukas führt außer ber erften hier weiter gar feine Parabel fur bas Bolf an. Es wird zu untersuchen fein, ob Lukas Gegebenes weggelaffen, und ob Markus bas verandert habe, was Matthaus hat, ober um= gekehrt.
- 5) Von verschiedener Uebersetzung aus dem Hebräischen ist hier keine Spur. Markus und Matthäus müßten eine griechische Uebersetzung gebraucht haben, und könnten sie nicht gebraucht haben, ohne von ihr abgewichen zu sein. Die Abweichung kann aber nicht geschehen sein nach Maaßzabe eines hebräischen Tertes. Die Verschiedenheit von Fra (Mark. v. 11. Luk. v. 10.) und Ste (Matth. v. 13.) bezuht auf einem ganz andern Grunde. Daß aber Lukas Tert eine unabhängige Uebersetzung aus dem Hebräischen sei, Eichhorn's Einl. S. 249., wird sich anderswo als ganzungegründet erweisen.

<sup>10)</sup> n. 20. Mark. 6,8—11.— Euf. 9,3—5.— Mtth. 10,9—14.

Matt. 6, 8. καὶ
 Lut. 9, 3. μηδέν
 Matth. 10, 9. μη

 παρήγγειλεν αὐτοῖς,
 αἴρετε εἰς τὴν όδὸν
 πτήσησθε χουσὸν μη 

 τνα μηδέν αἴρωσιν
 δὲ ἀργύριον μηδὲ

 εἰς όδὸν
 χαλκὸν εἰς τὰς

 ξώνας ἡμῶν.

νου, μη πη ραν, μη πήραν μήτε άρτον είς όδον άρτον, μή είς την μήτε άγύριον ζώνην χαλκόν.

μένετε, εως αν έξέλ- μένετε κ. ἐκείθεν έλθητε, (Ο) κακεί θητε ἐκείθεν. ἐξέρχεσθε. μείνατε εως αν ἐξέλ-

ύμῶν εἰς μαρτύριον τούς. αύτοῖς.

Markus. 
εὶ μη δάβδον μό- μήτε δάβδον μήτε 10. μη πήραν

9. (0.) και μη ενδύ- μήτε ανα δύο χι- μηδε δύο χιτωνας

11. καὶ ὅπου ἀν 5. καὶ ὅπου ἀν ,, (v. 12. 13.) 14. καὶ μὴ δέξωνται ὑμᾶς ,, ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ος ἐἀνμὴδέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑ- ἀπὸ τῆς πόλεως ἐκεί- μηδὲ ἀκούση τοὺς μῶν, ἐκπορευόμε- νης, καὶ τὸν κονιορ- λόγους ὑμῶν, ἐξερχόνοι ἐκεῖθεν ἐκτινά- τὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν μενοι τῆς οἰκίας ἢ ἔατε τὸν χοῦν τὸν ὑμῶν ἀποτινάξατε εἰς τῆς πόλεως ἐκείνης, υποκάτω τῶν ποδῶν μαρτύριον\*) ἐπ' αὐ- ἐκτινάξατε τὸν κονι-

σασθαι δύο χιτῶνας. τῶνας ἔχειν. μηδὲ ὁάβδον. (Ο) 10. ὅπου ἐὰν εἰς- 4. κ. εἰς ἢν ἂν 11. εἰς ἢν δ' ἂν έλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ οἰκίαν εἰςἑλθητε, ἐκεῖ πόλιν ἢ κώμην εἰς-Byte.

ορτόν τῶν ποδῶν ບົ້ພຸດັນ.

#### Anmerfungen:

1) Der Tert bes Matthaus ift langer, als bie übereinstimmenden Texte bes Markus und Lukas. Much hier findet ber Fall nicht Statt, daß die kurzere Form erst burch bie langere verständlich wurde. Die Verfe Matth. v. 7. 8. haben die Andern beide nicht. Die v. 10. eingesetzten Worte: άξιος γὰο ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς \*\*) (Lut. τοῦ μισθοῦ) adrov hat Luk. bei ber Mussendung ber 70. Rap. 10, 7. Die eingesetten Matth. v. 11. Egerusare rig er abry agiog fore hat Lukas nirgends. Matth. v. 12. 13. aber f. bei Luk. am an= gef. D. Kap. 10, 5. 6. — Matth. v. 15. f. Luk. 10, 12. - Matth. v. 16. f. Luf. 10, 3. Der übrige Apparat, ben Matthaus hier über bas Maaß bes gemeinschaftlich Gege= benen hinaus gibt, findet fich bei Lukas an andern Orten,

<sup>\*)</sup> Muß nicht etwa gelesen werden anorwagare en avrovs? (els μαρτ. weggelaffen). Bergl. Act. 13, 51.

<sup>\*\*)</sup> Ift etwa vor diefen Worten bei Matthaus unde aprov ausgefallen? Die Borte paffen fonft nicht an bie Stelle.

- Matth. v. 26 33. (= Luk. 12, 2 9.) 34 36. (kuk. 12, 51 53.) v. 37. 38. (Luk. 14, 26. 27.) Daß alle Erzähler von einerlei Aussendungsgeschichte sprechen, und nicht etwa Matthäus von einer andern, als die Andern, ist klar genug. Wie kommt es aber, daß Matthäus vereint, was Lukas trennt, die Worte bei der Aussendung der Zwölf und der Siedzig, und daß die andern Evangelien außer Lukas von der lehtern nichts melden?
- 2) Es gehort zu biefem Stuck bie Erwähnung ber Ruckfehr biefer ausgefenbeten Junger Buf. 9, 10. Mark. 6, 30.; es lagt fich aber wieber barthun, bag wir hier feinen Partikularauffat vor uns haben. Denn mas ware ber 3med beffelben gewesen? a) Bon ben Leiftungen der Ausgesendeten und ihren Begegniffen auf ber Reife wird nichts Specielles erwähnt; bloß im Allgemeinen wird bemerkt, baß fie ben Auftrag Jesu vollzogen haben. Auch wird b) nicht gesagt, wann, warum, und wie fie wieber kamen, ob einzeln ober Mue zugleich, und ob nun ihr Geschaft vollig beendigt war. Ein Darfteller, ber fich auf bas Gingelne marf, hatte bies nicht unbemerkt laffen konnen. Aber es find c) mit biefem Stude auch wirklich andere mit verflochten (von Berobes, von der Speisung ber Fünftausend), so daß man die Borftellung von Partifularauffagen an biefem Stud aufzugeben felbft genothigt ift, und fich auf gut Glud etwa an Sammlungen halten mußte. (Wie follen aber Sammlungen ents ftanden fein, wenn keine einzelnen Auffate entstanden?).
- 3) Eigenthümlichkeiten bes Ausbrucks: a) Matth. v. 9, 10. sind die Worte umgestellt. Wie kommt das? v. 11. πόλιν η κώμιην so hier und v. 14. wieder Matthäus allein, wie n. 14. Matth. 12, 25. v. 14. τολς λόγους. Matthäus bestimmt auch soust das Objekt genauer. b) Luk. v. 3. sällt er aus der direkten Rede in die indirekte. Beispiele solcher Art kommen bei ihm öfter vor, z. B. Act. 1, 4. u. a. v. 4. κ. εκείθεν έξέρχεσθε scheint ganz tautologisch gesprochen. Aber έξέρχεσθαι hat die Bedeutung: sich auf den Weg (zur Fortsetzung der Wanderung) begeben, und sonderbar, so steht es in allen Terten. c) Mark. v. 8. παρήγη. «va Luk. konstruit dies und ähnliche Worte

nur mit dem Infinitiv. — v. 9. ἀλλ' ὁποδεδεμένους σανδάλια ein Einfatz, der in besonderer Konstruktion nicht ohne Harte ist, da aus dem Worte δδόν ein Insinitiv hinzugenommen werden muß, z. B. δδόν ποιείσθαι, δδοιποφείν u. dergl. Aber wie kommt's, daß Markus hier auch so aus einer Konstruktion in die andere fällt, wie Lukas, ohne doch dessen Worte zu gebrauchen? — v. 10. δπου εάν — ελς ολχίαν. Die Undern weichen beide von dieser Konstruktion ab. Aber vergl. Mark. 6, 56. δπου εάν είς-ποφεύετο ελς χώμας vergl. 14, 14. — τὸν χοῦν. Dað Wort, das die beiden andern Terte zugleich haben: χονιηστόν, hat Markus nicht.

4) Auch hier können keine Uebersetzungen aus dem Hebraischen Raum sinden; es müßten denn selbst (hinsichtlich der Abweichungen bei Matthäus) mehrere hebraische Tertsbearbeitungen vorausgesetzt werden. Dann ware aber nicht begreislich, wie das hebraische Driginal erweitert werden konnte, nachdem die Uebersetzung schon vorhanden war, an die sich Markus und Lukas gehalten. — Bei der übrigen Gleichheit des griechischen Ausdrucks kann nicht erst für varisiende Wörter wie: zorworde und zowe ein hebraischer Stamm ausgesucht werden. Matth. 10, 9. ist nur Umstellung der griechischen Worte, aber nicht andere, unabhängige Ueberssetzung.

11) n. 28. Mark. 8, 27—9, 1. = Matth. 16, 13—28. = Luk. 9, 18—27.

Mart. 8, 27. τίνα Matth. 16, 13. τίνα με λέγουσιν οἱ ἄν
ποροποι εἶναι;

28. Ἰωάννην τὸν
βαπτισήν, καὶ ἄλλοι
Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ἕνα
Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ἕνα
Ἡλίαν, ἔνα τῶν προσητῶν.

29. ὑμεῖς δὲ τίνα
με λέγετε εἶναι;

14. οἱ μὲν Ἰωάννην
τὸν Ἰωάννην
τὸν Ἰωάννην
τὸν ἀλλοι δὲ Ἰνα
κατιστήν, ἄλλοι δὲ Ἰτι προσήτης τις
μίαν ἢ) ἔνα τῶν προσητῶν
τῶν ἀρχαῖων ἀνέστη.

20. ὑμεῖς δὲ τ, , , , εἶναι;

τέων κ. αποκτανθη- έγερθηναι. ναι κ. μετά τρεῖς ήμέρας αναστηναι.

Zwischengesprach.

όπίσω μου ἀκολου- ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ,, μου ἔρχεσθαι ,, ,, θείν, ἀπαονησάσθω,, ,, ,, ,, μοι.

ξαυτόν κ. άράτω τόν σταυρόν αύτοῦ κ. ακολουθείτω μοι.

ση την έαυτοῦ ψυχήν εύρήσει αὐτήν. Ένεμεν έμοῦ (κ. τοῦ ἐυαγγελίου), σώσει αυτήν.

ψυχήν αύτοῦ;

37. η τί δώσει άν- ,, ,, ,, αύτοῦ; θρωπος αντάλλαγμα της ψυχης αύτοῦ;

38. Ös yaq av έπαισχυνθη με καὶ τούς έμους (έν τῆ γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι κ. αμαρτωλώ), και δ νίος τοῦ άνθρώπου ἐπαισγυνθήσεται αυτόν, όταν !

Markus. Ματτήάμε. Lukas. - σύ εί δ χοιστός (δ του χοιστόν του νίὸς τοῦ θεοῦ τοῦ θεοῦ. ζωντος) (ν. 17-20, 0.)

31. ότι δεῖ τὸν 21. — ὅτι δεῖ αὐ- 22. ὅτι δεῖ τὸν υίον τοῦ ἀνθοώπου τον εἰςελθεῖν εἰς ίε- υίον ,, ,, , παθεῖν πολλὰ παθεῖν κ. ἀπο- οοσόλυμα καὶ πολλὰ κ. ἀποδοκιμασθῆναι δοκιμασθηναι ἀπὸ παθεῖν ἀπὸ ,, ,, ἀπὸ ,, ,, ἀποκταντων ποεσβυτέρων κ. ,, ἀποκτανθηναι κ. θηναι κ. έν τη τρίτη άρχιερέων κ. γραμμα- έν τη τρίτη ήμέρα ήμέρα έγερθηναι

32. 33. mit Matth. | 22. 23. mit Mart. | fehlt.

34. εί τις θέλει 24. εί τις ,, ,, μου 23. εί τις θέλει

35. 05 ydo av 86hn 25. 05 ydo av , 24. 05 ydo av

αύτου ζημιωθή; η τί λέσας η ζημιωθείς;

2, MOL.

την ψυχην ξαυτού,, ,, ,, ,, ος δ' αν ,, ,, ,, ,, ,, ξυεκεν σῶσαι, ἀπολέσει αὐ- ἀπολέση την ψυχην έμου, οὖτος σώσει την ος δ' αν ἀπολέ- έαυτοῦ ἕνεκεν έμοῦ, αὐτην.

36. τί γαο ώφελή- 26. τί γαο ώφε- 25. τί γαο ώφεσει άνθοωπον, έαν λείται άνθοωπος, έαν λείται άνθοωπος κεοκεοδήση του κόσμου του κόσμου όλου κερ-δήσας του κόσμου όλον κ. ζημιωθή την δήση, την δέ ψυχήν όλον, έαυτον δέ άπο-

> 26. ös yag av " ,, ,, λόγους, τοῦτον ο υίος του άνθο. έπαισχυνθήσεται, όταν

Ματείνε. Ματείνει νας δ έλθη εν τη δόξη γίων.

οΐτινες οὐ μὴ γεύ- ον τοῦ ἀνθο. ἐρχό- οἵτινες ,, ,, θανά-σωνται θανάτου, ἕως μενον ἐν τῇ βασιλ. του , ἕως ἂν ἴδωσι αν ίδωσι την βασι- αύτου. λείαν τοῦ θεοῦ έληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

πατρός αύτοῦ μετά υίος τ. άνθρ. ἔρχε- τοῦ πατρός αύτοῦ τῶν ἀγγέλων τῶν ά- σθαι ἐν τῆ δόξη τοῦ μετά τῶν ἀγίων ἀγ-,, αύτοῦ μετὰ τῶν γέλων. ἀγγέλων αύτοῦ καὶ τότε αποδώσει έκαστω κατά τῆν ποᾶξιν αὐ-

τοῦ.

νην βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

#### Anmerkungent

- 1) Bir haben hier ein Stud, beffen Eremplare faft burchgangig wortlich übereinstimmen; blog a) Matth. v. 27. bifferirt, und bem Lukas fehlt bas Zwischengesprach. Marfus 9, 1. hatte fein neues Rapitel angefangen werden follen, ba die Worte ben Schluß bes Borhergehenden machen. Boher nun ba, wo Matthaus abweicht, bie Uebereinstimmung ber Undern, und eben fo, wo Matthaus und Markus Bollstandigeres geben, die Lucke bei Lukas? Markus trachtet eben nicht nach größeren Reichthum. Denn bie Berfe Matth. v. 17. 18. 19. hat wiederum er mit Lukas nicht,
- 2) Eigenthumlichkeiten bas Musbruds: a) Matth. v. 14. iegemier i vergl. zu n. 20. und zu n. 14. - v. 16. τοῦ θεοῦ τοῦ ζώντος vergl. 26, 63. - v. 25. ευρήσει ftatt σώσει, eben fo Rap. 10, 39. — vielleicht nach Jerem. 38, 23, 29, 18. καὶ ἔσται ή ψυχή αύτοῦ εἰς εύοημα. - v. 27. μέλλει έρχεσθαι vergl. 17, 22. μέλλει παραδίδοσθαι, 24, 1. μελλήσετε ακούειν. Huf v. 27. fceint gar bie Stelle Rom 1, 16. od yao Enaioxovonai to εδαγγέλιον του χριστού und Rom. 2, 6. ος αποδώσει έκάστω κατά τὰ ξογα αὐιοῦ eingewirft zu haben. b) Euf.

v. 18. of oxlor (ber Berf. bezieht es auf bie gespeisten Bolkshaufen, 9, 11. Ueberhaupt hat er bas Wort febr oft). - v. 19, ότι τις - ανέστη vergl. 9, 8. 7, 16. Act. 5, 36. - v. 20. τον γοιστον τοῦ θεοῦ. vergi. 2, 16. τον χοιστον χυρίου. - v. 25. χερδήσας. Lufas liebt vor allen die Participialfonftruktion. S. in n. 16. Luk. 8, 4. 6. 16. 5, 24. 25. u. a. St. — ξαυτον für την ξαυτον ψυχήν, der Kurze halber, vergl. 5, 33. nicht um den Bebraismus zu vermeiben;\*) benn Lukas hat anderwarts ben Bebraismus felbst Rap. 17, 33. 23, 19. und weit hartere Hebraismen, als die Undern. — anoleous à Enuw Deis. Lukas ahmt mit Kurze die Disjunktion ber Undern nach. Undere Beispiele folcher Busammenziehungen: Rap. 9, 42. έως πότε έσομαι πρός ύμας και ανέξομαι ύμων; fur, ift auch v. 27, - Undere Beispiele Diefer Urt waren Rap. 8, 10. (in n. 16.) f. auch n. 14. c) Mark. v. 35. 3u= fat: - wiederum erklarend, als folle die Rede nicht fowohl fein von der Nachfolge auf dem Wege nach Jerusalem. als vielmehr von der Nachfolge im Dienste bes Evangeliums. Solche Bufabe haben wir mehrere gehabt bei n. 1. n. 10. n. 14. und hier vergl. v. 38. - τοῦ εὐαγγελίου vergl. 10, 29. 115. niorevere er ta edaggelio. v. 38. hat burch ben Bu= fat bie Rebe mehr Symmetrie erhalten: fo wie fich enuσχύνεσθαι und δταν έλθη εν δόξη forrespondiren, so ent= spricht bas er th yerea th morgalise bem metà tor aylor αγγέλων.

3) Das Stuck ist in allen Eremplaren gleich begranzt, und hat auch keine allgemeine Schlufformel.

4) Uebersetzungen aus dem Hebraischen finden auch hier keinen Plat.

<sup>\*)</sup> Bug's. Ginleit. 2. Ih. S. 159.

12) n. 31. Mark. 9, 31. = Matth. 17, 22. 23. = Luk. 9, 44.

Matt. 9, 31. (ότι) Matth. 17, 22. μέλ- Lut. v. 44. θέσθε δ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου λει δ υίὸς τ. ἀνθρ. ὑμεῖς εἰς τὰ ὧτα ὑπαραδίδοται εἰς χεῖ- παραδίδοσθαι εἰς χεῖ- μῶν τοὺς λόγους ρας ἀνθρώπων κ. ἀ- ρας ,, 23. καὶ ἀπο- τούτους · δ \*) υίος τ. ποκτενοῦσιν αὐτόν, κτενοῦσιν αὐτόν, κ.,, ἀνθρ. μέλλει παρα-

καὶ τῆ τρίτη ήμέρα ,, ήμέρα ἐγερθήσε- δίδοσθαι εἰς ,, ἀν-ἀναστήσεται. ται. Θρώπων.

#### Anmerkungen:

1) Wir haben hier wiederum ein kleines Ganges, bas nicht für sich bestanden haben kann. Alle fegen es in Bu= fammenhang mit bem Vorhergehenden, Lufas zwar anders, als die Undern. Da bei Jenen die Rudreise von Cafarea und die Hinreise (Mark. 8, 27. Matth. 16, 13.) auf ein= ander weifen; fo muß biefe kleine Perifope nothwendig gleich ursprunglich mit n. 28. ju einem Gangen gehort haben. Man nehme biefes Ganze bann (von n. 28. 29. 30.) und überzeuge sich, baß es nicht einzeln aufgezeichnet worden fein kann. Burbe ber Berfaffer, ber fich auf biefe Gingelbeit beschränkte, die gleichen Erklarungen Jefu n. 28. (Mark. 8, 31. vergl. die Parallelft.) und in ber gegenwartigen Pe= rikope mit folcher Distokation zweimal gegeben haben?

2) Eigenthumlichkeiten bes Musbruds: a) Luk. knupft, wie gesagt, ben Busammenhang v. 43. auf besondere Urt. Doch bleibt bie Aehnlichkeit, daß, nach Marfus, Jefus Muffehen in Galilaa meiben will, weil er feinem Plane nach in Jerufalem leiden und fterben muffe, bei Lukas die Junger erinnert werden, sich an die Beifallsbezeigungen und Hulbigungen ber Galilaer nicht zu fehren. — Die Bin= beutung auf bie Auferstehung fehlt bei Lufas in Jesu Bor= ten. Da auch Jesu Rebe mehr hemmende als erhebende Rraft haben foll, auch mehr auf bas Nieberschlagende ber Meußerung in ber allgemeinen Unmerkung Mark. v. 32. (wenn hier die Borte: καὶ ηγνόουν τὸ όπμα — ἐπηρωvioai acht sind) Luk. v. 45. Bezug genommen wird; fo fann man jenen Mangel bei Lufas fur Berbefferung hal-

<sup>\*)</sup> Das yag gestrichen.

ten. - v. 44. Féode els x. r. l. vergl. 21, 14. Féode els ras xuodias vuwr, b. h. wenn auch bas Bolk viel Ruhmens macht, so boret barauf nicht, sondern auf bas, mas ich euch fage. b) Mark. — Nach Markus Bemerkung hatte Jesus allerdings Grund bie Erklarung zu wiederholen. Denn bie Junger werden sich gewundert haben, warum er diesmal bas Inkoanito in Galilaa beobachten wolle. - Die Un= führungen ber Worte Jesu unterscheiden sich bei Mark. und Matth, und Luk, nicht. Ein Beweis im Kleinen, bag wir es hier

3) mit keinen Uebersetzungen aus bem Bebraifchen zu thun haben.

# 13) n. 32. Mark. 9, 37. = Matth. 18, 5. = Luk. 9, 48.

χεται, κ. ος έαν έμε μου, έμε δέχεται. δέξηται, (οὐκ ἐμὲ) δέχεται (ἀλλὰ) τὸν αποστείλαντά με.

v. 41. ös yag av ποτίση ύμᾶς ποτήριον ύδατος έν το δνόματί μου ότι χοιστού έστε, αμήν λέγω ύμιν, ου μη απολέση τον μισθόν αύτου.

Mark. 9, 37. og ear Matth. 19, 5. (O. Luk. 9, 48. og ear εν των τοιούτων παι- v. 3. 4.) καὶ δς αν δέ- δέξηται τοῦτο τὸ παι-δίων δέξηται ἐπὶ τῷ ξηται παιδίον τοιοῦ- δίον ἐπὶ τῷ δνόματί ονόματί μου, έμε δέ- τον εν επί τῷ ονόματί μου, έμε δέχεται, κ. δς έαν έμε δέξηται, δέ-

χεται του ἀποστεί-λαντά με (Ο.).

#### Unmerkungen:

1) Lukas führt aus Jesu Worten nur die verzeichneten an. Nach Matth. und Mark. war die Rede weit langer. -Wir haben im Terte des Markus zu ben Worten noch v. 41. gezogen mit Weglaffung von v. 38 - 40. Un einem an= bern Orte wird gezeigt werden, daß bies eine Interpolation fei, die in den Markus nicht gehort, und daß also v. 41. mit v. 37. unmittelbar zusammenhange. — Ueber ben

Sinn ber Rebe ift bereits an einem andern Orte (oben S. 104.) gesprochen worden. Es ist hier nicht von ben Rindern an fich, fondern bavon bie Rebe, wie fie zu behan= beln fein wurden, auf welche Schapung fie wurden Uns foruch machen konnen, wenn fie Chriften waren und unter bie Junger gehörten, fo wie bas jest hingestellte Rind unter ben Jungern ftanb. Jefus gibt ein Symbol. Das Sym= bolische ber Handlung liegt a) barin, bag er ein Kind barftellt, um ein geringes Mitglied zu reprafentiren, b) barin, baß er bas geringe Subjekt unter bie Junger stellt, um einen Chriften zu reprafentiren. Darauf menbet fich bie Rede an die Apostel selbst, und zieht die Folgerung, wie theuer fie bem Meister, und bem, ber ihn gefandt, feien, und welchen Werth die geringste Wohlthat habe, die man ihnen, aus Rucksicht auf ihren gemeinschaftlichen Meifter (f. Mark. v. 41.), angebeihen laffe. - Fur biefen Tertfinn burgt nicht nur ber ganze Zusammenhang hier, fondern auch ahnliche Meußerungen, welche gleichsam andere Recensionen ber hier gegebenen Worte find, beuten barauf hin. Bergl. Matth. 10, 40. 41. (welche Stelle auch beweifet, bag bier in unferer Stelle Mark. v. 41. ju v. 37. gehore). Beilaufig: ber Ausbruck bes Lukas: τοῦτο τὸ παιδίον ist beshalb auch, wie icon oben bemerkt, ber richtigste. Sinn: bies Rind hier, bas hier unter euch fteht, fofern es unter euch fteht, b. h. fofern es ein Chrift ift: (Jefus will fagen: jeder Geringere, ber ein Christ ift, und war's bas Rind hier) - bei Markus mußte es eher heißen: Era two towotwo unxowo fo wie Luf. 17, 2. Mark. 9, 42. Matth. 18, 6. ober τοιούτο naidior. (Wie man aus Clemens Alex. schon fieht, hat bie Stelle allerhand Mischungen erfahren, weil man ben Tert immer von wirklichen Kindern und ihrer Aufnahme verftand, und alfo bas Symbolische und Wirkliche vermengte. Daher hier en zwo rocovrwor nacdiwr. Auch schon bei Matthaus ift in ben Berfen 3. 4. biefe Bermengung. Denn von ber Nachahmung ber Kinder redet Jefus nicht. \*) - Das Er

<sup>\*)</sup> De Wette's Einleit. S. 158. bemerkt: Luk. 9, 48. ift gang uns paffenb gu v. 46. 47. Es ift herausgefallen, was Matth. 18, 3. 4.

Matth. v. 5. kann baber eben fo wenig richtig fein. (Bielleicht stand ursprünglich τοιούτο παιδίον εν τω δνόματί wov). Schon bas, was im Folgenden von ben Mergerniffen gesagt wird, entscheibet, bag hier nicht von ber Aufnahme ber Kinder, fondern ber (burch ein Kind symbolifirten) ge= ringen Chriften die Rede fei. (Matth. v. 6. Mark. v. 42.) Der Text n. 34. ift anderer Urt. (Bu ihm eigentlich gehoren bie hier eingeschalteten Berje Matth. 18, 3. 4.) Soviel über ben Sinn bes Gangen. Es fragt fich nun zuerst: hat Lufas basjenige, womit Markus und Matthaus bie Rebe verlangern, weggelaffen, ober ift jenes fpaterer Rachtrag? b) Warum fehlen Matth v. 5. einige Worte? c) Schon faßt v. 1. bie vor ber Rebe Jesu vorhergegangene Frage ber Junger anders: (τίς ἄρα μείζων έστιν έν τη βασ. των οδρανών) - als bie Undern; es fragt fich: hat feine Faffung bie ur= fprungliche Form? d) Matthaus verlangert bie Rede auch über Markus hinaus. Matth. 18, 10 - 35. Es fragt sich: gehort diefer Apparat wirklich jum Terte?

2) Eigenthümlichkeiten bes Ausbrucks: a) aus Matthäus bietet sich in diesen Bestandtheilen nichts zu bemerken dar, als die Beglassung v. 5.  $\beta$ ) Lukas hat dieselben griechischen Worte. Nur hängt er noch einen Satz an, mit dem er schließen zu wollen scheint. Wie dadurch der Sinn eine Modisskation erhalte, ist anderwärts oben erwähnt worden. 3) Markus: Ihm ist eigen die Distinktion v. 37. odz dud — åddá z. t. d. ähnlich ist Joh. 12, 44. 6 niorestweilz dud dus die die distinktion v. 37. odz dud — åddá z. t. d. ähnlich ist Joh. 12, 44. 6 niorestweilz dud dus die die Siehe nierer due. — (Die Rede unserer Stelle kommt vor Joh. 13, 20.) Noch muß ich bemerken, daß Mark. v. 35. nichts als ein Einschiedstell zu sein scheint. a) sagen die andern Texte beide, daß Iesus, ehe er zu reden beginnt, die symbolische Handlung mit dem Kinde vornimmt. Das ist ganz in der Ordnung, aber weniger passend, wenn Zesus sich schon zuvor niedersetzen,

anführt, und was zu jenem die Ueberleitung macht." — Wie wir sehen, ist ganz das Gegentheil der Fall. Was ausgefallen sein soll, wäre nur unächter Beisaß, und wurde eine Ueberleitung machen els ällo yévos.

und die Echre, die er erst durch's Symbol geben will, schon direkt aussprechen soll. Die symbolische Handlung wurde dann ein überslüssiger Nachtrag. b) Wenn die Einleitung gemacht wird: Jesus seize sich nieder, um seine Lehre zu geben, wird die Frage veranlaßt, wodurch sogleich die Dazwischenstunft des Kindes vermittelt worden sein moge u. dgl. Die Worte sind wohl aus einem andern Zusammenhange (etwa aus Mark. 10, 43.) hieher eingetragen. — \*)

- 3) Wir haben hier wiederum keine Uebersetzungen aus bem Hebräischen. Der Urbestand und die Haupttheile der Rede haben einerlei griechischen Ausdruck, und wenn die Meisnung richtig ist, daß Matthäus Darstellung nur durch Ginschaltungen größer geworden (f. Eichhorn's Einleit. in's N. T. 1. Bd. S. 275.); so folgt ja nicht, daß diese Bereischerungen hätten aus dem Hebräischen übersetzt werden mussen. Auch hat
- 4) diese Perikope ihr Dasein nicht als ein Partikularauffah erhalten. Schleiermacher a. a. D. S. 157. gibt felbst zu, daß diese Erzählung von der vorigen (Luk. 9, 46 — 50.) abgesondert ist, möchte ihr aber gern mehr Gehalt geben, als sie wirklich hat, indem noch Luk. v. 49. 50. damit verbunden werden soll, was wir aber davon trennen zu mussen glauben. — Der Inhalt des Stücks ist nach Luk. zu kurz, um als ein besonderes, von einem Schriftsteller für sich behandeltes, Thema angesehen werden zu können.

14) n. 34. Mark. 10, 14. 15. = Luk. 18, 16. 17. = Matth. 19, 14.

Mark. 10, 14. — βuf. 18, 16. — α- Matth. 19, 14. — αφετε τὰ παιδία ἔφ- φετε τὰ ,, ,, ,, ,, ,, αμη κωλύετε αὐτὰ ἐλμη κωλ

<sup>\*)</sup> Wir sehen uns also genothigt, biesen Jusah bem Markus abzusprechen, und wir machen barauf aufmerksam, ba Markus Evangelium übers haupt sehr interpolirt ist.

Markus.

15. 'Αμην λέγω νμῖν, ὃς ἐὰν μη δέξηται την βασιλείαν τοῦ
τέοῦ ὡς παιδίον, οὐ
μη εἰςέλθη εἰς αὐτήν.

Matthaus.

#### Anmerkungen:

- 1) Eine ganz kurze Notiz, ähnlich ber vorigen, mit der sie jedoch nicht kann zusammengehangen haben, so wenig als sie bie specielle Bearbeitung eines Thema für sich ist. Keiner der Erzähler gibt an, wo die kleine Begebenheit sich zugetragen, und die Voraussehung, daß das Erzählte auf der letzten Reise Tesu geschehen sei, als man wuste, er reise vielleicht zum letzten Male nach Terusalem, fordert eine Mehrheit von Erzählungsstücken. Uebrigens ist, wie schon bemerkt, der Ort eigentlich hier, wohin die Verse Matth. 18, 3. 4. gehören. Warum mag Luk. 18, 17. bei Matthäus sehlen?
- 2) Als individuelle Diktion bietet sich nichts zu bemersken dar, zum sichtbaren Beweis, daß uns in unsern Terten keine unabhängigen Uebersehungen aus dem Hebräischen vorliegen. Lukas behält das Wort:  $\pi aidia$ , seht aber in der Vorbemerkung  $\beta o e \eta$  v. 15. Er wechselt gern mit den Worten, und wiederholt nicht gern dasselbe; Beispiele der Art sind uns schon vorgekommen. Daß er in der Nede das Wort, das die Andern haben, stehen ließ, erklärt sich leicht, wenn er sich an einen gegebenen Tert band.
- 15) n. 35. Ein Wechfelgespräch Mark. 10, 17 31. Luk. 18, 18 30. Matth. 19, 16 32.

άγαθόν; οὐδεὶς άγα- ,, ,, εἶς ὁ Θεός. θός εί μη είς ο Θεός.

ψης, μή ψευδομαρτυ- μα τον πατέρα σου οησης (μη ἀποστερή- καὶ την μητέρα. σης) τίμα τον πατέ-

ρα καὶ την μητέρα. τα εφυλαξάμην έκ ,, ,, νεότητός μου. νεότητός μου.

δεύρο ακολούθει μοι.

λως οί τὰ χοήματα λως οί ,, ἔχοντες εἰς- πλούσιος

ξχοντες

Lukas. 18. — τί με λέγεις 19. — τί με ,, ,,

19. τὰς ἐντολὰς οἶ- 20. τὰς ἐντολὰς ,,

20. — ταῦτα πάν- 21. — ταῦτα ,, ,,

21. - Εν σοι ύστε- 22. - Ετι Εν σοι 21. ελ θέλεις τέφεῖ, ὕπαγε, ὅσα ἔχεις λείπει πάντα ὅσα λειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησον καὶ δὸς τοῖς ἔχεις πώλησον κ. διά- πώλησόν σου τὰ ὑππτωχοῖς, κ. έξεις θη- δος πτωχοῖς, καὶ ,, ,, άρχοντα κ. δὸς πτωσαυρον εν ούρανω κ. ,, ,, , απολούθει μοι. χοῖς, κ. έξεις ,, ,,

Matthaus.

17. — τί με λέγεις ,, ,, ,, εἶς ὁ Θεός. (દો ઈદે ઈદંપ્રદાદ દોડદમિઉદાંપ είς την ζωήν, τήρησον τας έντολας).

18. - ποίας; - τό· δας · μή μοιχεύσης, ,, ,, μη κλέψης, μή ού φονεύσεις, ού μοιμή φονεύσης, μη κλέ- ψευδομαρτυρήσης τί- γεύσεις, ου κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις. 18. τίμα τον πατέρα κ. την μητέρα. \*)

> 20. πάντα ταῦτα έφυλαξάμην έκ νεότητός μου (τί έτι ύστεοω);

Mos. 23. — πως δυσκό- 24. — πως δυσκό- 23. ότι δυσκόλως

<sup>\*)</sup> Wie der Zusaß: v. 19. και άγαπήσεις του πλησίου σου ώς σεαυvov, ber mit Recht ichon bem Drigenes auffiel, noch Bertheibiger fin= ben fenne, ift nicht begreiflich. Sieht man benn nicht, bag wenn bie Borte in ben Text gehorten, bie Untwort Sefu gang anders ges faßt fein mußte? Sefus hatte ja nicht fagen tonnen, ber junge Mann folle noch mehr thun, ale er gethan habe, fonbern er hatte forbern muffen, baf er bas erft bethatige und beurfunde, mas er gehalten zu haben sich ruhme, zumal ba bas, mas Sefus von ihm verlangt, eben bie Bethätigung beffen mare. (Birtlich ift fo auch Die Untwort Jefu im Evangel. ber Bebraer gefaßt. - quomodo dicis, legem feci et prophetas? ecce multi fratres tui, filii Abrahae, amicti sunt stercore, morientes prae fame et domus tua plena est bonis multis etc. b) Die Worte: ταῦτα έφυλαξάμην έπ νεότητός μου find der Rachhall von den Worten: τίμα τον πατέρα σου x. την μητέρα, und werben erft bann paffend, wenn jenes bie legten Worte find. c) "Liebe beinen Rachsten als bich felbft!" Untw.: "bas hab' ich schon als Kind gethan (bas that ich gleich von Jugend auf)." Beider besonnene Mensch fpricht fo ?

Markus.

είς την βασιλείαν έλεύσονται είς την είςελεύσεται είς την τοῦ Θεοῦ εἰςελεύ- βασιλ. τοῦ Θεοῦ. βασιλ. τῶν οὐοανῶν.

σονται \*)

τοῦ Θεοῦ εἰςελθεῖν. 26. καὶ τίς δύνα- 26. καὶ τίς ,, σω- 25. τίς ἄρα δύνα-

παντα γαο δυνατά Θεώ. έστι παρά τῷ Θεῷ.

άφήπαμεν πάντα κ. ,, ,, σοι. ήκολουθήσαμέν σοι.

η γυναϊκα η τέκνα Θεοῦ. ที่ ล่งออบิร ซึ่งะหะง รุ่นอบิ καὶ τοῦ εὐαγγελίου.

κατονταπλασίονα νῦν πολάβη πολλαπλασίο- νομήσει. έν τω καιρώ τούτω (Ο) να έν τω καιρώ τούκαί έν τῷ αἰῶνι τῷ τῷ κ. έν τῷ αἰῶνι ξοχομένω ζωήν αιώ- τω έρχομένω ζωήν viov.

31. πολλοί δὲ ἔσονται πρώτοι έσχατοι κ. ξσχατοι πρώτοι.

Lufas.

25. εὐκοπώτερον 25. εὐκοπώτερον 24. πάλιν δὲ λέγω έστι, πάμηλον δια της γαρ έστι, πάμηλον δια ύμιν · εύκ. ,, ,, δια τουμαλιάς της δαφί- τουμαλιάς βαφίδος τουπήματος βαφίδος δος διελθείν ή πλού-διελθείν ή ,, ,, ,, διελθείν ή πλούσιον σιον είς την βασιλείαν είςελθείν.

ται σωθηναι; θηναι;

27. - παρά ἀν- 27. τὰ ἀδύνατα 26. περά ἀνθρώ-

28. — ἰδού, ήμεῖς 28. ἰδού, ήμεῖς ,,

29. ἀμήν λέγω ύ- 29. — ἀμήν λέγω 29. καὶ πᾶς δς ἀφ-

αλώνιον.

fehlt.

Matthaus.

,, ,, ,, elgeldeiv.

ται σωθηναι;

Φρώποις ἀδύνατον, παρά ἀνθρώποις, δύ- ποις τοῦτο ἀδύνατόν άλλ' οὐ παρά τῷ Θεῷ ' νατά ἐστι παρὰ τῷ ἐστι, παρά δὲ Θεῷ πάντα δύνατα.

> 27. ldov, ,, ,, ,, nai ηκολουθησαμέν σοι. (τί ἄρα ἔσται ήμῖν;) 28. (0.)

μεν ουδείς έστιν δς ύμεν, ότι ,, ,, οικίαν ήπεν οικίαν ή άδελαφηπεν οικίαν η α- η γονεῖς η αδελφούς φούς η αδελφας η δελφούς η πατέρα η μητέρα η η πατέρα η μητέρα η πατέρα η τέκνα η πατέρα η πα ส่งอุดบิร ซึ่งะหยง ซอบั ονόμ. μου, έκατονταπλασίονα λήψεται καὶ 30. ἐἀν μη λάβη έ- 30. δς οὐ μη ά- ζωην αἰώνιον κληρο-

> 30. πολλοί δέ έσονται πρώτοι έσχατοι κ. έσχατοι πρώτοι.

<sup>\*)</sup> Die Worte: v. 27. τέκνα πῶς δύσκολόν ἐστι, τοὺς πεποιθότας έπὶ τοῖς χρήμασιν είς την βασ. τοῦ Θεοῦ είςελθεῖν, bie ben Kort= gang ber Rebe fo febr ftoren, find unacht, f. Frisfche's Rom= mentar jum Markus bei ber St. Das v. 28. vorfommenbe Wort πλούσιος gibt bie Entschjeidung, daß das erklarende: πεποιθότες έπὶ τοίς χρήμασι nicht unmittelbar vorausgegangen fein konne.

#### Anmerkungen:

- 1) Das Stud ist eine in sich vollständige Relation. Die vom reichen Jungling aufgeworfene Frage wird beant-wortet, eben so auch die dadurch veranlaßte zweite Frage der Junger (des Petrus), und alle Eremplare geben dem Inhalt nach dasselbe. Vom gemeinschaftlichen Ausdrucke weicht Matthäus nur an einigen Stellen ab, da, wo seinem Texte Worte und Sate eingeschoben sind.
- 2) Eigenthumlichkeiten ber Darftellung: a) Matthaus: v. 17. Das ben Zusammenhang storende dya-For scheint als Interpolation zusammenzuhangen mit ber falschen Lesart einiger codices: τί με έρωτας περί τοῦ άγα-Jod; welche blejenigen vorziehen, die unfere Texte aus befondern Grunden gern verschieden machen mochten. Daß aber bie fo eben ermahnte Lebart unacht fei, fo gewiß als im Terte folgt: οὐθεὶς ἀγαθὸς κ. τ. λ. barüber f. Fritfche's Kommentar jum Matthaus bei ber St. - Iva Exw, aber v. 29. steht ebenfalls zdnoovouerv. - v. 17. et 96λεις κ. τ. λ. Schreibart bes Matthaus. Bergl. v. 22. εί θέдег х. т. д. auch vergl. Rap. 8, 31. 17, 4. и. а. St. v. 18. nolas; Matthaus formirt gern Dialogen. Bergl. 21, 40. 41. 22, 42. — od goveroeig nach ber Alex. Ueberfehung Ex. 20, 13. 12. vergl. Matth. 4, 7. 10. 22, 24. fo wie fich auch an sie bas Citat in n. 16. hielt. - v. 20. ri gre ύστερω; eine, bie Untwort einleitende, gleichfam aus bem Munde lockende, Frage, wie v. 27. ti doa forat vulle; Bir finden bei Matth. auch anderwarts folche Fragen angebracht, wo bei ben Unbern nicht. S. in n. 16. Matth. 13, 10. 22, 42. τίνος νίός έστι; 24, 3. τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παgovolag; vergl. auch in n. 32. Kap. 18, 1. — v. 23. αμήν λέγω ύμιν. Dies scheint ben mimischen Musbrud ber Undern nicht zu erreichen. - v. 23. nhovocos, fon= berbar, bag Matth. mit biefem Musbruck fo gut wechfelt, als Lufas v. 23. 24. — βασιλ. των οδρανων bie bloß bem Matthaus gewöhnliche Formel. - v. 25. rig apa wie v. 27. 18, 1. — σφόδοα befonders bem Matthaus fre= quent 2, 10. 17, 6. 23. 18, 31. 26, 22. 27, 54. - v. 28.

Der Bers fteht bei Lufas an einer andern Stelle (f. die zweite Tafel), nur unterscheidet er sich hier, so wie ihn Matth. gibt, auch burch bas mehr hierher paffende axodov nouvres. - v. 29. xul nac, &c. Das Regative oddele foren &c и. т. д. fonnte bier nicht Plat finden. — времер той δνόματός μου. Wahrscheinlich benkt ber Berfaffer an folde, die um bes Chriftenthums willen als Martyrer ver= folgt werden. — Die Unterscheidung bes er to vor Raioo und εν το αλώνι το ερχομένω, fehlt hier, bas: έχατονταπλασίονα λήψονται, scheint sich gar nicht auf den Gewinn in ber Belt zu beziehen, fonbern erflart werden zu follen burch das gleichfolgende: καὶ ζωήν ,, ,, κληρονομήσει. So mußte es fein, wenn v. 28. in ben Tert geboren follte. b) &u. fas: v. 18. ri ποιήσας die ihm beliebte Participialfon= ftruftion. C. gu n. 28. Diefelbe Frage fo ausgebruckt Rap. 10, 25. - v. 22. πάντα Lufas suchte biefen ftartern Mus= bruck, wohl weil ber Jungling reich war, um bas geforberte Opfer bem anzupassen. - v. 25. ist auf yao zu achten, wodurd eine Berbindung bergeftellt werben foll. Bergt. Mart. und Meth. - v. 27. rà adovata x. t. A. anders als die Undern. Aber Lukas Schreibt fo Rap. 16, 15. rd er av-Φρώποις ύψηλον βδέλυγμα ενώπιον του Θεού εστιν - ν. 29. η γονείς vergl. 21, 16. - Ενεχεν της βασιλ. τοῦ Θεοῦ vergl. 4, 49. c) Martus fimmt in ber gan= gen Perikope mehr mit Lukas überein. - v. 19. Bufas un ύποστερήσης - v. 22. die Worte: ἄρας τὸν σταυρόν find als Zusatz verdachtig. Soviel aber auch codices sie ausschließen, hat man fie boch aufgenommen, weil nun einmal bem Markus allerhand Zufate aufgeburdet werden. - v. 21. Er σοι έστερεί, ben Sat mit Lufas, bas Berbum mit Matthaus. Paulus Rommentar 2 Th. S. 829. wirft ben Terten bes Martus und Lufas einen Migverstand vor. "Da= burch, bag Jefus bas "Eins fehlt bir noch" ohne Beran= laffung gefagt haben foll, (wenn namlich jene Frage bes Matthaus: τί έτι ύστερω; nicht vorherginge), bekame bie gange Erzählung eine unrichtige Wendung. Dag bem Reichen ein wirkliches Berkaufen bes Seinigen jum Seeligwerben nothwendig fei, konnte Sesus nicht behaupten. Rur

Entschluß zur Resignation bes Reichthums ift zum Voraus fo nothig als schwer. Lukas hat bemnach hier eine unrich= tige Wendung, welche, ohne Licht aus Matthaus (ber eine Aufforderung zu folcher Erklarung vorausschickt), ber ganzen Rebe eine falsche Unficht geben mußte." Bir meinen, baß weder Markus und Lukas eine unrichtige Unficht geben, noch, daß es zur Aufklarung des Sinnes Jesu eines Lichts aus Matthaus bedurfe. Denn a) auch bei Markus und Lukas verlangt Jesus bas Berkaufen ber Sabe nicht als Mittel jum Seeligwerben, sondern ber junge Mann soll fich, - sowie es Jesu Junger gethan hatten, - an ihn anschließen als Beforderer ber guten Sache, und fich bieferhalb, wie es auch Jefu Junger hatten thun muffen, von feinen Gutern losmachen. Für bas Gute zeigte fich aber ber Jungling nicht intereffirt, und wer bas nicht ift, fonbern ein Sklave ber Sinnlichkeit, die Unforderungen ber Pflicht gurudweifend, von bem fagt Jefus, daß er nicht fahig fei zum Reiche Gottes. b) Die bei Matthaus vorausgeschickte Frage macht fur ben Sinn bes Gangen feinen Unterschieb. Bas Jefus nach Mark. und Buk. auf die Meußerung bes Junglings erwiebert, bag ihm noch Gins fehle, bas wurde er erwiebert haben auch ohne das zur Antwort auffordernde: τί έτι ύστερω; \*) - Benn Markus ben Worten v. 21. mit Lukas bie Frage:

<sup>\*)</sup> Frissche's Kommentar will bem Markus v. 20. bie fragenden Worte bes Matthaus vindicirt, und auch nach ben Worten " Er sot voregei" bie Matthaischen: el Beleig releiog elvai, eingeschaltet wiffen. Dies ift gang gewiß unrichtig. Es fann die Autoritat berjenigen codices, benen hier gefolgt ift, nicht entscheiben. b) Derje= nige, von bem bie Frage herrührt: τί ἄρα ἔσται ύμζυ; welche Markus v. 28. nicht hat, von bem ruhrt auch die Frage ber: ri gre vorego; und es ift mehr als zu mahrscheinlich, bag biefe Markus mit Butas auch nicht gehabt habe. c) Jene Frage pafte nicht ein= mal in ben Tert bes Martus. Martus bemertt auf bie Erflarung bes Junglings: Jefus hatte fein Gefallen an ihm (er wollte ihn gern in feine Gefellschaft haben), und fagte beshalb: " Gines fehlt bir noch." Die ber Untwort Jefu vorangeschickte Bemerkung ήγάπησεν avror, foll eben zeigen, bag Sefus fo fortzureben, b. b. mit bem Ausbruck: Er vor voregel bie Rebe fortzusegen, burch feine antici= pirende Frage bes Junglings bestimmt war. - Wie follte gufam=

τί άρα έσται ήμιν; nicht mit Matthaus v. 27. voranschickt; fo macht bas im Texte allerdings einen Unterschied. Nach Markus erinnert Petrus im Ramen feiner Mitjunger nur, daß sie Alles verlassen haben, und Jesus korrigirt bloß biefen Musbrud, erwiedernd, daß vom Berlaffen eigentlich feine Rebe fei, ba man bei ber Beforberung feines 3wecks nur in großere Berbindungen trete, - hier in diefer Belt - und in der funftigen bas ewige Leben zu hoffen habe. Bei Matthaus wird aber biefe Korrektion als Berheißung eines Lohns betrachtet \*), und beshalb die Frage, als die Unt= wort anticipirend, vorausgeschickt. Es fragt sich: welches ift ber ursprunglichen Faffung bes gangen Tertes gemaßer? - v. 30. Wiederum eine tautologische Erweiterung, Die jedoch wiederum zur Aufklarung bes Tertes bient, wie bie obige in n. 10. 11. - Bu bem vor vor er to xaigo τούτω vergl. Rap. 14, 30. σήμερον, εν τη νυκτί ταύτη. Rap. 5, 5. διαπαντός, νυκτός κ. ημέρας. - v. 29. καὶ του εθαγγελίου wie in n. 28. Db v. 31. bem Markus angehore, muß in Rudficht auf ben Beift feines Evange= liums fehr bezweifelt werben. Es verhalt fich vielleicht hier fo, wie mit Kap. 10, 15. (in n. 20.), welchen Bers Mar fus ebenfalls aus Matthaus auf fich nehmen foll.

3) Dieses Stud ift ber starkste Gegenbeweis gegen bie Unnahme verschiedener Uebersehungen aus dem Sebraischen. Die Referenten bruden die Worte Jesu mit denselben grieschischen Worten aus, selbst Matth. v. 29. geht in den grieschischen Tert zurud, — nur in den historischen Zwischensformeln, den Zwischenbemerkungen der Erzähler, ist Varias

menpassen: "Was fehlt mir noch? und: Tesus liebte ihn und sagte: Eins fehlt dir noch. d) Die Worte: el Béleez, sind bloß Matthäisch, wie oben bemerkt ist, und stehen in den codicidus, auf die sich der Rommentar beruft, sogar an verschiedenen Stellen. —

<sup>\*)</sup> Man hat beshalb gar geglaubt, Jesu Worte ironisch nehmen zu mussen, als wenn er von seinem Bruderbund, ber jedem treuen Mitgliede Wohnungen und Familienkreise offine, nicht ernstlich sprechen könne. Es ware eine Ironie gegen die Auslegungskunst sogar, wenn man die Worte Matth. 19, 18. darum, weil sie bildlich sind, ironisch nehmen wollte.

tion; in den Worten Jefu nur da, wo biefelben Worte um andere vermehrt find. Fur bie Nebenformeln wird man aber nicht frei aus bem Bebraifchen überfett haben, und bie Berfegung berfelben Borte mit anbern Borten fieht eben fo wenig einer andern Ueberfetung abnlich.

15) n. 36. Mark. 10, 33. 34. = Matth. 20, 18. 19. = Luk. 13, 31 — 33.

κ. τοῖς γραμματεῦσι, δώσουσιν ,, τοῖς ἔθνε-รียิงยังเ.

34. και ξμπαίξουσιν αύτῷ κ. μαστιγώσουσιν αὐτον (κ. έμπτύσουσιν αὐτῷ) κ. αποκτενούσιν αὐτόν, κ. τη τοίτη ήμέρα άναστή σεται.

Mark. 10, 33. (611) Matth. 20, 18. Idov, Luk. 18, 31. Idov,

καὶ ο νίος τοῦ ἀν- τοῖς ἀρχιερεῦσι κ. γὰρ τοῖς Εθνεσι. θρώπου παραδοθή-γραμματεύσι,,, θασεται τοῖς άρχιερεῦσι νάτω. 19. καὶ παρακαὶ κατακοινούσιν αὐ- σι εἰς το ἐμπαῖξαι κ. τον θανάτω κ. παρα- μαστιγώσαι κ. στανδώσουσιν αὐτον τοῖς ρῶσαι, κ. τη τρίτη ,, αναστήσεται.

ίδου ἀναβαίνομεν εἰς ἀναβ. ,, ,, εεροσόλυμα, π. ὁ υίὸς ,, ,, ,, 32. παραδοθήσεται

κ. έμπαιχθήσεται (κ. υβρισθήσεται κ. έμπτυσθοή εται)

33. καὶ μαστιγώσαντες άποκτενούσιν αὐτόν, κ. τῆ τρίτη ,, αναστήσεται.

# Anmerkungen:

- 1) Alle Eremplare geben benselben Inhalt in konformen und größtentheils gleich ausgedruckten Gagen, wenn auch Lukas die Worte hie und da in andere Konftruktion fetzt und v. 31. die Worte vermehrt. Eichhorn S. 280. bemerkt: "Erweiterungen finden sich in dem paraphrastischen Markus und Lukas, von benen sich aber nicht mehr bestimmen läßt, ob fie von Markus ober Lukas Sanden felbst ober von einem frühern Abschreiber ihres gemeinschaftlichen Urtertes sind." Dies muß fich aber fehr wohl ausmachen laffen.
  - 2) Eigenheiten bes Musbruds. a) Bufas: v.

31. Busak: καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγοαμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ νίῷ τοῦ ἀνθρώπου. Durch dieselbe Bemerkung unterscheidet sich Lukas Text auch Kap. 21, 22. τοῦ τελεσθήναι πάντα τὰ γεγοαμμένα und 22, 36. Daher hier v. 32. γάρ. Besonders mussen wir ausmerksam machen auf das hier v. 32. vorkommende Beispiel von Simplisikation, wosdurch die Kede so verkurzt ist, als waren Worte durch Schuld eines Homoteleuton in Wegsall gekommen.

Matth. unb Mark.:
παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι
κ. γραμματ. — θανάτω
κ. παραδώσου σιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι.
σ:

Ein ganz ahnliches Beispiel ist Kap. 19, 36., wo Lukas bas Doppelte: forowoar und forowrror ebenfalls vereint, und bas bem erftern Beigesette weglaßt. Ein Beispiel von Busammenziehungen war auch n. 15. und n. 16. did to μή έγειν λαμάδα. — v. 33. bie Participialkonstruktion. b) Matthaus: v. 19. είς τὸ ἐμπαίξαι, vergl. 27, 31. els to στανοώσαι. - Wie hier v. 19. καὶ στανοώσαι als die bestimmtere Bezeichnung gewählt ift, so auch Kap. 23, 34. vergl. Luf. 11, 49., wo es nicht ift. - c) Markus. v. 33. 871. Bergl. 1, 37, 40. 5, 23. 28. 6, 14. 35. 7, 6. 20. 8, 16, (Luf. 9, 28. ift's falfche Lesart, ba es bei Fragen und dem Imperative nicht stehen kann) 9, 31. 11, 17. 12, 6. 7. 14, 14. 27. 58. 69. 70. 72. (Lufas hat es mit Markus. Luk. 8, 40. 21, 8.). — v. 34. ist ξμπτύσουσιν αὐτῷ verdachtig. Die Geißelung geht unmit= telbar vor dem anouvandsquai vorher f. Luk. v. 35. und Matth. v. 19. Es fcheint heruber genommen aus Lufas. wo es, vom Lukas erft eingesett, an ber rechten Stelle fteht.

3) Auch hier find die Bariationen keine besondern Ueberstragungen aus einem hebr. Terte. Das hebraische mußte dem Griechischen beigeschrieben worden sein, damit es von einem Besiger bes codex ebenfalls griechisch übersetzt wurde (!).

16) n. 39. Mark. 11, 2—10. = Euk. 19, 30—38. = Matth. 21, 2-9.

την κατέναντι υμών. κώμην έν ή είςπο- μην την απέναντι υκ. εὐθέως εἰςπορευό- ρευόμενοι εύρήσετε μῶν, καὶ εὐθέως εῦμενοι εἰς αὐτὴν εῦρή-,,, ἐφ' ὃν οὐδεἰς ρήσετε (Ο) πῶλον
σετε πῶλον δεδεμέ- πώποτε ἀνθρώπων μετ' αὐτῆς ' λύσαντες
νον, ἐφ' ὃν οὐδεὶς ἐκάθισε ' λύσαντες ,, ἀγάγετέ μοι. ανθρώπων ἐκάθισε ἀγάγετε. λύσαντες αὐτὸν ἀγά-VETE.

ะัทุย หลl ยบิชิย์ avτον αποστελεῖ ώδε.

μιν είπη τί ποιείτε μας έρωτα διατί λύε- είπη τι, έρείτε δτι δ τούτο; είπατε ότι ό τε; οὖτως έφεῖτε ότι ό κύφιος (αὐτῶν) χφείπύριος αὐτοῦ χρείαν πύριος ,, ,, ἔχει. αν ἔχει καὶ εὐθέως

ώσαννα εν τοῖς ύψι- ρήνη εν οὐρανῷ κ. σαννα εν τοῖς ὑψι-στοις. στοις.

3. nal દેવંગ τις ύ- 31. nal દેવંગ τις ύ- 3. n. દેવંગ τις υμίν αποστελεῖ (αὐτούς).

9. ωσαννά, εὐλογη38. εὐλογημένος δ
μένος δ ἐρχόμενος ἐν ἐρχόμενος βασιλεὺς
δνόματι κυρίου · (Ο.)
ἐν ὀνόματι κυρίου, εἰἐν ὀνόματι κυρίου · ω-

# Anmerkungen:

1) Soweit bies Stud von Worten bes Auftrags und ber Vollziehung besselben Nachricht gibt, find die Worte in allen Eremplaren, bem Umfange und Inhalte bes Musbrucks nach, wesentlich bieselben. - Die Akklamation bes Bolks, obwohl mit variirenden Worten ausgedruckt, nimmt boch in allen Terten biefelbe Stelle ein.

2) Gigenthumlichkeiten im Musbrud: a) Luk.: v. 30. ὑπάγετε. Db nicht Lukas eher πορεύθητε (Matth. v. 2.) gefdrieben haben follte? Es werben uns Stellen vorkom= men, welche beweifen, daß man sich in folchen Fallen auf ben hergebrachten Text nicht verlaffen kann. - v. 31. ερωτα, bas bestimmtere Wort, wie Lutas auch fonft fur Eineir und Lever bas bestimmtere Wort gibt, z. B. 4, 38. 8, 47. 5, 30. 20, 14. - v. 38. βασιλεύς ift eingefest und fteht in ber Driginal : Stelle Pf. 118, 26. nicht. Wahr:

scheinlich ift's entlehnt aus Bach. 9, 9. & Buocher's vor koxerae (vergl. auch Joh. 12, 13.). Bon hier stammt auch Das: xaloovtes; vergl. 3ad. 9, 9. xaloe Inyateo Siw. ελοήνη εν οδρανώ κ. δόξα κ. τ. λ. vergl. Lut. 2, 24. δόξα εν υψίστοις Θεώ κ, επί γης ελοήνη. - v. 31. låβt Lukas meg: xai anoorelet adro. Er lagt immer meg, was fich als Erfolg von felbst versteht. So 20, 24. fehlt, daß man ben Denar zeigte; nach 18, 17, bag Jefus bie Kinber wirklich fegnete. Kap. 20, 3. fehlen die Worter fo will ich euch auch fagen, aus welcher Macht ich bas thue u. a. St. b) Matthaus; v. 2. macht er die Unspielung auf Bach. 9, 9. fichtbarer. Daber Grov zui nodor, mobei aber bas erklas rende xai bes Priginaltertes kopulativ genommen ift, und ein Thier in zwei verdoppelt wird. Daher bas vom Mat= thaus auch fonst angebrachte nera bier ebenfalls angebracht wird, vergl. 26, 29. 38. 40. 26, 36. 49, 31. und adrov v. 3. in adrav vermandelt. Wir burfen uns baber nicht wundern, daß hier das; Eg' av oddelg exádice der Undern nicht vorfommt. Denn war bas jum Reiten bestimmte Thier bas Fullen, so verstand sich, wenn es noch ein faugendes Fullen war, bas, was jene Worte als Bedingung feten, von felbft. War es die alte Efelin; fo wurde in Ruckficht einer folchen bie gestellte Bedingung nicht realisirbar gewesen sein. -Obgleich bie Beziehung auf die Alttestamentliche Stelle icon in den Tert v. 2. gelegt war, so wird sie boch nachher v. 4, 5. noch besonders citirt. Ein abnliches Beispiel haben wir gehabt in n. 16. - Das Citat weicht hier von ben Siebs zig ab, als bei welchen die Stelle so lautet: xaioe opodoa θύγατεο Σιών, κήρυσσε θύγατερ Ίερουσαλήμο ίδού, δ βασιλεύς σου έρχεται δίκαιος κ. σώζων, αθτός πραθς κ. έπι-Βεβηκώς επί υποζύγιον κ. πώλον νέον. (Nach) πώλον fann in ben Siebzig geftanden haben vide dvor ober dvor allein, wie Justin Mart. dial. c. Tryph. 6 53. citirt.) Wie Matthaus επί δνον (statt υποζύγιον), so sett auch Aguila: επί δνου κ. πώλου, Symmachus ebenfalls: έπὶ ονον κ. πωλον. — Es find hier zwei Stellen kombinirt. Ramlich elnare th Deyarol Sich ift aus Jef. 62, 11. Beide Stellen konnten einander leicht afsimilirt werden, da die Juyarho Siw auch in der Stelle des Zacharias vorkommt, und in beiden von der Ankunft des Netters die Nede ist. (Jes. 62, 11. εδού, σοι δ σωτής παραγίνεται.) Auch dei Lukas treffen wir solche Kombinationen an. — v. 9. τῷ νἱῷ Δαβίδ. Eben so Rap. 21, 15. c) Markus: v. 10. wiederum ein Zusatz mit anderer Wendung des Nämlichen. Die βασιλ. kommt hier unter Prosopopoie auch Rap. 9, 1. vor.

- 3) Der Urbestand ber Erzählung beruht hier wiederum auf dem, was in den Texten das gleichlautende Griechschist, ist. Wenigstens bedarf es, um die Abweichung Matth. v. 2. zu erklären, keines sprisch chald. Driginals. (Eichhorn's Einleit. S. 284.)
- 4) Daß wir hier keinen geschichtlichen Partikularaufsatz haben, geht daraus hervor, daß das Erzählte in Beziehung auf Alttestamentl. Andeutungen gestellt, und also bogmatisch behandelt ist. —

# 17) n. 41. Mark. 11, 17. = Matth. 21, 13. = Luk. 19, 46.

Ματέ. 11, 17. γέγραπται ότι ο οἶκός
γραπται ό οἶκός μου,
μου, οἶκος προςευχῆς
κληθήσεται (πᾶσι
τοῖς ἔθνεσι) ὑμεῖς δὲ
ἔποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν.

Ματτί. 21, 13. γέγραπται ὁ οἶκός μου,
πται ὅτι ὁ οἶκός μου
,, προςευχῆς ἔστιν τοῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε κιτον σπήλαιον ληστῶν.

# Anmerkungen:

- 1) Her wird es wohl Niemandem einfallen, an einen Partikularauffatz zu denken; und doch ist die Erzählung bei Johannes, der sie in dieser letten Periode der Geschichte Jesu nicht beibringt, in eine ganz andere Stellung getreten. Man sieht also, daß die Verschiedenheit der Stellung für die Einzelheit des Gestellten nichts beweiset.
- 2) Eigenthumlichkeiten im Ausbruck: a) Mark. v. 17. gibt die Uttestamentl. Stelle Jes. 56, 7. wie sie lautet. naai role koren ist also nicht sein Zusat, daß daraus in Absicht auf den Zweck seines Evangeliums etwas zu schließen ware. Die Hauptsache ist aber hier, nicht die

Bestimmung bes Bethauses fur Alle, sonbern ber Rame besselben. Darum haben bie Undern ben Beisat nicht. Und awar wollte b) Lufas mit ihm zugleich auch das bazu ge= horige: udnohoerae weglaffen, und fest baher fort. Gleich: wohl hat c) Matthaus v. 13. Rly9 hoerae beibehalten, daß es scheint, als habe bier einer ben Undern an Genauigkeit übertreffen wollen.

18) n. 42. a) Mart. 11, 28 - 33. = Matth. 21, 23 - 27. = Lut. 20, 2 - 8.

ποιείς; καὶ τίς σοι την την; έξουσίαν ταύτην έδωκεν, ίνα ταῦτα ποιης;

σία ταῦτα ποιῶ.

αποκρίθητέ μοι. Θρώπων;

γω υμιν, εν ποία έξου- ,, ποιώ. σία ταῦτα ποιῶ.

Mark. 11, 28. ev | Matth. 21, 23. ev | Luk. 20, 2. ev nola ποία έξουσία ταῦτα ποία,,,,,,,,,,,, ποιείς; η τίς ό

29. ἐπερωτήσω ύ- 24. ἐρωτήσω ύμᾶς 3. ἐρωτήσω ,, ἕνα μας κάγω ενα λόγον κάγω λόγον ενα, ον λόγον, και είπατε μοι. αποκρίθητέ μοι, καὶ ἐὰν εἴπητέ μοι, κάγω έρω ύμιν, εν ποία έξου- ύμιν έρω, ,, ,, ποιω.

30. τὸ βάπτισμα 25. τὸ βάπτισμα 4. τὸ βάπτ. Ἰωάν-Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ Ἰωάννου πόθεν ἢν, νου ἐξ οὐρανοῦ ,, ,, ην, η έξ ἀνθρώπων; εξ ούρανοῦ, η έξ ἀν- ἀνθρώπων;

33. — οὐκ οἴδα- 27. — οὐκ οἴδαμεν 7. καὶ ἀπεκρίθη-

δούς σοι την ,, ταύ-THV;

μεν· — οὐδε εγώ λέ- — οὐδε εγώ ,, ,, ,, σαν μη εἰδεναι πόθεν. — ουδέ έγω ,, ,, ,, ,, ποιω.

# Anmerkungen:

1) Ein Stud, welches nachst n. 28. die Unnahme ver= fciebener Ueberfegungen aus bem Bebraifchen am ftartften widerlegt, da die Harmonie der Texte im griechischen Ausbrucke bier kaum inniger fein konnte, als fie ift.

2) Das ταῦτα (Mark. v. 28. Matth. v. 23. Luk. v. 2.) haben alle Terte, ungeachtet es verschieden bezogen ift. Bei Markus namlich blickt es zuruck auf bas Faktum ber Tempelreinigung; bei Lukas geht es barauf, bag Jefus leh-

rend angetroffen wird (Luk. 20, 1. vergl. 19, 47.), und Diefe Beziehung hat es auch bei Matthaus. Denn Matth. v. 23. fann Sidaoxovros nicht gestrichen werben (Fritiche's Rommentar 3. Matth.), wenn nicht Matthaus Bericht ein gebankenlofer fein foll; ταῦτα batte bann gar feine Be-Biebung. Denn auf bie Tempelreinigung tonnte es nicht mehr bezogen werben, ba biefe Matth. 24, 14-26. ganz in ben Hintergrund gedrangt ift, und als Urfache bes über Jefum Pharifaifcherfeits fich außernden Unwillens nicht bie Austreibung ber Berkaufer, sonbern bie, Jesu von ben Geheilten jugerufenen, Lobeserhebungen angeführt werben. Belche Beziehung biefes ravra ift bie richtigere, bie bei Markus ober bei ben Undern? — Matthaus geht v. 28— 33. über die Rebenterte hinaus. Es wird fich hier fo leicht ausmachen laffen, als nur irgendwo, ob bas, mas er bei= fügt, integrirender Tertbestandtheil sei, ober nicht. Der Schein bes erstern ift insofern vorhanden, als die Unalogie bes Inhalts mit bem Vorhergehenden unverkennbar ift. Es wird namlich über Johannes fortgeredet, und v. 32. sieht odu eniorevoure zuruck auf v. 25.

3) Eigenthumlichkeiten im Musbrud: Es konnen beren hier nur wenige vorkommen. a) Eufas. Bu v. 2. wollen wir nur bemerken, daß er Act. 4, 7. sich anbers ausbruckt: εν ποία δυνάμει ή εν ποίω δνόματι εποιήσατε τοῦτο ύμεῖς; und daß hier gleichwohl eine Uehnlich= keit der Rede Statt findet. Bu der Konstruktion zut rie o δούς σοι κ. τ. λ. vergl. oben zu n. 9. - v. 6. bruckt Lukas ben Gedanken ber Gegner noch bestimmter aus. Doch gehort bas nicht hierher, fondern unter bie Reflexions= formeln. v. 7. μη - πόθεν. Lufas hat ofters bie oratio indirecta, mo bie Andern die directa; 3. B. Rap. 5, 14. 8, 29. 32. 8, 41. - v. 3. fehlen Worte, bie fich von felbst verstehen. S. oben zu n. 39. — b) Mat= thaus: v. 24. or ear eingre. Matthaus fonftruirt gern Border= und Nachfage; vergl. 21, 34. 40. und andere Beifviele bei n. 35. - v. 25. nober fr. Go liebt Matthaus die bisjunktiven Fragen anzudeuten, und folche Fragen zu bilden. Bergl. 27, 21. τίνα θέλετε από των δύο κ. τ. λ.

Rap. 17, 25. από τίνων λαμβάνουσιν κ. τ. λ. Es hanat bies mit ber Gewohnheit zusammen, Fragen zu machen, welche die Antwort in den Mund legen sollen. Beispiele f. bei n. 35. - (v. 26. ift auch bas Berhaltniß bes coβούμεθα zu bes Mark. έφοβουντο besonders aufmerksam zu machen.) c) Markus: v. 28. ein tautologischer Bufat. wie Rap. 3, 28. 13, 19. u. a.

19) n. 42. b. Mark. 12, 1—11. — Matth. 21, 33—44. — Euk. 20, 9 - 18.

φραγμον καὶ ὤρυξεν τευσεν ἀμπελῶνα κ. ἐξέδοτο αὐτον γεύπολήνιον καὶ ώκο- φραγμον αὐτῷ περιέ- ωργοῖς καὶ ἀπεδήδόμησε πύργον κ. θηκε κ. ώρυξεν έν μησε γρόνους ίκαέξέδοτο αὐτὸν γεωρ- αὐτῷ ληνὸν κ. ἐξέ- νούς. γοῖς καὶ ἀπεδήμησε. |δοτο αὐτὸν γεωργοῖς

λάβη ἀπὸ τοῦ καρ- τους γεωργούς, λαβεῖν αμπελώνος ποῦ τοῦ ἀμπελῶνος τοὺς καρποὺς αύτοῦ. αὐτῷ

αύτον έδειραν κ. άπ- γεωργοί τους δούλους ραντες έξαπέστειλαν

στειλε πρός αὐτοὺς άλλον δούλον κάκεινον έκεφαλαίωσαν κ. απέστειλαν ήτιμωμέ-

στειλε · κάκεῖνον άπ- σαν. έκτειναν

Mark. 12, 1. άμπε- Matth. 21, 33. ἄν- Rul. 20, 9. ἄν- λῶνα ἐφύτευσεν ἄν- θρωπος ἢν οἰκοδε- θρωπός τις ἐφύ- θρωπος κ. περιέθηκε σπότης ὅστις ἐφύ- τευσεν άμπελῶνα καὶ κ. απεδήμησε.

3. οί δὲ λαβόντες 35. κ. λαβόντες οί οί δὲ γεωργοί δείέστειλαν πενόν. αύτοῦ, δν μεν ἔδειραν, πενόν.

4. καὶ πάλιν ἀπέ- ον δὲ ἀπέκτειναν,

5. หล่ ลี่มีอง ลักร์- อง อิธ รัมเชือดือมา-

2. καὶ ἀπέστειλε 34. ὅτε δὲ ἤγγισεν 10. καὶ ἐν καιροῦ πρὸς τους γεωργους ὁ καιρὸς τῶν καρ- ἀπέστειλε πρὸς τους τῶ καιρῷ δοῦλον, ἵνα πῶον, ἀπέστειλε τους γεωργους δοῦλον, ἵνα παρά των γεωργών δούλους αύτοῦ πρός από τοῦ καρποῦ τοῦ

καὶ προςέ-11. θετο πέμψαι ετερου δοῦλον, οί δὲ κάκείνον δείραντες κ. άτιμάσαντες έξαπέστειλαν κενόν.

12. και προςέθετο πέμψαι τρίτον οί δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες έξέβαλον.

καὶ πολλούς ἄλ- 36. πάλιν ἀπέστειλους, τους μέν δέ- λεν άλλους δούλους, φοντες τους δε άπο- πλείονας των ποώ**πτείνοντες**.

πρός αὐτοὺς ἔσχατον, λέγων ἐντραπήσον- τὸν υίον μου τὸν λένων ὅτι ἐντραπή- ται τὸν υίον μου. ἀγαπητόν ἔσως τοῦσονται τον υίον μου.

ρονομία.

πελώνος.

λώνος; έλεύσεται κ. ποιήσει τοῖς γεωργ. πελώνος; 16. έλεύαπολέσει τους γεωρ- ἐκείνοις; 41. (Ο) κα- σεται κ. απολέσει άμπελώνα άλλοις. και τον άμπελώνα τους κ. δώσει τον άμ-

10. οὐδὲ τὴν γοα- 42. (0) οὐδέποτε 17. (0) τὶ οὖν φὴν ταύτην ἀνέγνω- ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γοα- ἐστι τὸ γεγοαμμένον πίμασαν οί οἰκοδο- ,, ,, γωνίας; μούντες, ούτος έγε-ขทูชิทุ ธไร หะตุลมทุง ywvias;

11. παρά κυρίου παρά κυρίου ,, ,, αυτη, κ. έστι θαυ- ,, ,, ύμῶν; μαστή έν όφθαλμοῖς

ύμῶν;

43. (0) 44. (0)

Matthaus.

των, κ. ἐποίησαν αὐτοῖς ως αύτως;

έχων άγαπητὸν αύτοῦ, έστειλε πρὸς αὐ- ριος τοῦ άμπελῶνος• απέστειλε και αὐτον τους τον υίον αύτου τί ποιήσω; πέμψω

7. ἐκεῖνοι δὲ οί 38. οί δὲ γεωργοί 14. ἰδόντες δὲ αὐγεωργοί είπον προς ιδόντες τον υίον εί- τον οί γεωργοί διαέαυτούς οδτός έστιν πον έν έαυτοῖς οδ. λογίζοντο πρός έαυό πληφονόμος · δεῦτε, τός ἐστιν ό πληφονό- τούς, λέγοντες · οὖτος αποκτείνωμεν αὐτόν, μος, δεῦτε, αποκτεί- ,, ,, ,, αὐτόν, ἵνα κ. ήμων έσται ή κλη- νωμεν αύτον και κα ήμων γένηται ή κλητάσχωμεν την κλη- οονομία. ρονομίαν.

απέκτειναν.

τε λίθον ον απεδο- φαίς λίθον ,, ,, ,, τοῦτο λίθον ,, ,, ,,

Lufas.

6. ἔτι οὖν ἕνα υίον 37. υστερον δὲ ἀπ- 13. εἶπε δὲ δ κύτον έντραπήσονται.

8. καὶ λαβόντες 39. καὶ λαβόντες 15. καὶ ἐκβαλόναὐτον ἀπέκτειναν καὶ αὐτον ἐξέβαλον ἔξω τες αὐτον ἔξω τοῦ έξέβαλον έξω τοῦ ἀμ- τοῦ ἀμπελώνος κ. ἀμπελώνος ἀπέκτειναν.

9. τι οὖν ποιήσει 40. ὅταν οὖν ἔλθη τι οὖν ποιήσει αὖο κύριος τοῦ ἀμπε- ο κύριος τ. ἀμπ., τί τοῖς ο κύριος τ. ἀμγούς καὶ δώσει τον κούς κακῶς ἀπολέσει τούς γεωργούς τούέκδωσεται άλλοις (Ο.) πελώνα άλλοις (--Ο.)

,, ,, ,, ,, ywvlas;

18. (0)

#### Anmerkungen:

- 1) Dies Stuck hangt unmittelbar mit dem vorhergeshenden zusammen, ob jedes gleich eine Einzelheit zu sein scheint. Die Gleichnißrede hat mehrere Momente: a) Pflanzung und Vermiethung des Weinbergs. b) Sendung und Behandlung der Knechte. c) Sendung und Behandlung des Sohnes. d) Schlußfolgerung. Alle drei Schriftsteller knupsen daran eine besondere Schluß = und Uebergangsformel.
- 2) Eigenthumtichkeiten im Musbrud: a) Bufas: v. 9. hat er, wie in n. 16. Worte meggelaffen, vergl. auch oben ju u. 36. Die hier weggelaffenen konnen bem Stude nicht gefehlt haben, ba bas Bange eine Unfpielung ift auf Jef. 5, 2., wo diefelben Worte vorkommen: καὶ φραγμόν περιέθηκε καὶ έγαράκωσε καὶ έφύτευσε άμπελον, κ. ωκοδόμησε πύργον εν μέσω αυτού και προλήνιον ἄρυξε εν αυτώ. Man bemerkt immer, bag Lukas Bu= fammenziehungen vornimmt, wo gleichbedeutende Satglieber neben einander fteben. Gin anderes Beifpiel wird n. 49. vorkommen. - χούνους ίκανούς, vergl. Kap. 8, 28. 32. 20, 9. Act. 9, 23. 48. u. a. St. - v. 10. ift wie= berum fein Ausbruck furger, fo wie v. 15. - v. 11. 12. προςέθετο. Lufas will bestimmter ausbrucken: er fuhr fort zu senden. Das moogris. ift häufiger in der Upostelgefch. - τί ποιήσω. Ein Gelbstgesprach wie Lut. 9, 9. λιι τί ποιήσω veral. Rap. 16, 3. - v. 14. διελογίζοντο λέγοντες vergl. 5, 3. εγόγγυζον λέγοντες. - v. 16. Bufat : ἀκούσαντες δὲ εἶπον μη γένοιτο. Dies ware ge= rabe bas Gegentheil von bem, was als Wort ber Pharifåer Matthaus v. 41. anführt. — v. 17. tí έστι το x. τ. λ. wergl. 21, 22. Act. 2, 16. — v. 18. ift ein Ausspruch, von bem man keinen andern Topus kennt, als Dan. 2, 34. 35. b) Matthaus. v. 33. ο ἐκοδεσπότης, vergl. 20, 1. Matth. fucht überall Subjekt und Objekt genauer zu bestimmen, wie auch v. 34. 35. - Er avro beibehalten aus Jef. 5, 2. - v. 34. bre de und v. 40. Die Sah= konstruktion in Border = und Nachsat f. zu n. 42. a. -

τους δούλους wie Matth. 22, 3. — v. 35. δν μέν, or de graciffirender; vergl. 22, 5. - Matthaus ermabnt also ebenfalls brei Knechte, wie bie Undern. - v. 36. πάλιν άλλους wie Kap. 22, 4. - κ. έπ. ως αύτως vergl. 22, 26. — v. 38. είπον έν ξαυτοίς wie Rap. 9, 3. v. 41. wird zur genauern Bestimmung bes alloig hinzugesett: οίτινες αποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτων, welches Busates es nicht bedurfte. Undere Beispiele ber Urt werben uns an andern Orten noch genug vorkommen. v. 43. 44. halte ich fur fpatere Interpolation. Denn v. 43. fontraftirt zu fark gegen v. 45: έγνωσαν ότι περί αθτών Régee und v. 44. muß wohl entweder aus Matth. in den Lukas ober aus Luk. in ben Matthaus (bas lettere ift mahr= scheinlicher) übergetragen worden fein. - c) Markus: v. 4. ist nale ankoreile nicht aus Matth., da es vielmehr Luk. v. 11. korrespondirt. - v. 6. ist zu feben, ob nicht die Faffung ber Borte mehr Beichen ber Urfprunglichkeit habe als Luf. v. 15. - v. 9. δώσει mit Luf. - Matth. will bas bestimmtere εκδώσει. (Das τί ποιήσει aller Texte ift aus Jef. 5, 5. νον δε εδαγγελώ δμίν, τί ποιήσω τώ αμπελίονε μου.) - In der Stelle von der Behandlung ber Knechte variiren alle Terte. Vorher und v. 6-8. ftimmt Markus mit Matthaus, v. 9-12. aber am meiften mit Lufas überein. (Benigstens hat hier Lufas ben Tert bes Markus unter Vermehrungen.) Mark. v. 8. sind wohl Die Worte durch einen Fehler ber Ropisten versetzt worden, und es werben bie Borte gerabe fo gestellt werben muffen, wie bei Matthaus v. 39.

- 3) Daß man hier keine einzelnen Auffatze vor sich hat, gesteht auch Schleiermacher zu, ber sich bieserhalb gesnothigt sieht, sich an Sammlungen zu halten. Wir fragen aber noch einmal, wo die Sammlungen herkommen sollen, wenn nichts zu sammelndes Einzelnes entstand?
- 4) Ein und derfelbe griechische Tert durchgeht das Stud von Unfang bis zu Ende, und an verschiedene Uebersetzungen ift auch nicht von fern zu benten.

20) n. 43. Mart. 12, 14—17. = Matth. 22, 16—21. = Lut. 20, 21-25.

μεν, η μη δωμεν;) καίσαρι, η ου;

φή; - καίσαρος - - καίσαρος.17. - ἀπόδοτε τὰ 21. - ἀπόδοτε 25. ἀπόδοτε τοί-

καίσαρος καίσαρι, κ. οὖν τὰ ,, ,, ,, ,, νυν τὰ καίσαρος ,, ,, 

δοῦναι, η ού; (δω- έξεστι κηνσον δοῦναι

15. — τί με πει-οάζετε; φέρετέ μοι οάζετε υποκοιταί; οάζετε; δείξατέ μοι δηνάριον, ΐνα ίδω. Επιδείξατέ μοι το νό- δηνάριον. μισμα του κήνσου.

16. τίνος ή εἰκών 20. τίνος ή εἰκών 24. τίνος ἔχει εἰαῦτη καὶ ή ἐπιγρα-αῦτη κ. ή ἐπιγραφή; κόνα κ. ἐπιγραφήν;

Ματέ. 12, 14. δι- Ματτό. 22, 16. δι- Ευτ. 20, 21. — δι- δάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι δάσκαλε, οἴδαμεν , δάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθης εἶ, καὶ οὐ ,, εἶ, καὶ την όδον ὀρθῶς λέγεις κ. διμέλει σοι περί ούδε- τοῦ θεοῦ ἐν άληθεία δάσκεις κ. οὐ λαμνός οὐ γὰο βλέπεις διδάσκεις, κ. οὐ σοι βάνεις πρόςωπον, εἰς πρόςωπον ἀνθρώ- μέλει περὶ οὐδενός ἀλλὶ ἐπὶ ἀληθείας πων, ἀλλὶ ἐπὶ ἀλη- οὐ γὰο βλέπεις εἰς την όδὸν τοῦ θεοῦ θείας την όδὸν τοῦ πρόςωπον ἀνθρώ- διδάσκεις. 22. ἔξεστιν θεοῦ διδάσκεις. ἔξε- πων. 17. (εἰπὲ οὖν ἡμῖν καίσαοι φόρον στι κῆνσον καίσαοι ἡμῖν, τι σοὶ δοκεὶ) δοῦναι, ἢ οὖ;

## Anmerkungen:

1) Die Uebereinstimmung sowohl im griechischen Mus= brucke, als im Inhalte und in ber gangen Darftellungs= form, konnte bier wieber nicht inniger fein, als fie ift. Much wird bas Stud bei Allen, fo wie es bie gleiche Stellung hat, fo auch burch biefelbe allgemeine Schlufformel begrangt.

2) Eigenthumlichkeiten im Musbrud: a) Bu= fas: v. 21. 6τι δοθώς λέγεις. vergl. Luk. 7, 43. 10, 28. Much hier bleibt Lukas feiner Methobe getreu, bei gleichgegliederten tautologischen Gagen entweder gusammen= zuziehen, ober wegzulassen. Es fehlen also hier die Worte: καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός. Bergl. zu n. 42. b. Dar= um fallt nun allerbings bas boppelte Sidaoxeis auf, und weil ein unverdachtiges Beispiel folcher Wiederholung bei

Lukas kaum wieder vorkommen burfte, fo mochte man muthmagen, daß die dem Martus = Text fo gang gleichlautenden Borte: all' en' aly Delag x. r. l. interpolirt feien. Gin abn= liches Beisviel von Interpolation in den Luf. aus Markus wird uns fpater vorkommen. - v. 22. g 600v, vergl. 23, 2. Warum hat hier Lukas mit bem Ausbruck gewechselt? Da er bie Frage ebenfalls bisjungirt, und mit n ov endet, wie bie Unbern; fo mußte er boch einen bestimmten Text und beftimmt gegebene Worte im Ropfe haben. Er muß alfo ben andern Ausbrud absichtlich gewählt haben. - v. 24. hat er weggelaffen, bag bas Aufzeigen bes Denars bem Berlangen gemäß gefchah. S. oben zu n. 39. - b) Matthaus: bei Matth. find v. 16. Die Worte, welche Markus Tert hat, anders gestellt. Welche Stellung ift die ursprungliche? - ου γαο βλέπεις. Es ift bereits oben bemerkt worden, bag Matthaus bas vao gern anbringt, indessen hat es bier auch Martus. - v. 17. elne ovr huir. Wir werden un= ten ein Bergeichniß ber Stellen geben, wo Matthaus burch bingugefehte Borte Die Gate zu ergangen fucht. Gin Bei= fpiel ift schon vorgekommen bei n. 42. b. Matth. 21, 41. The ool doner kommt bei Markus nicht, bei Matth. vor Fragen febr oft vor. G. z. B. 17, 25. 18, 12. 21, 28. 22, 42. 26, 66. — ύποχριταί, vergl. ben Zusat: δλιγόπιστοι Καρ. 8, 26. 14, 31. - ν. 19. τδ νόμισμα τοῦ κήνσου, anstatt δηνάφιον, um bas Dbjekt fo bestimmt, als moglich, zu bezeichnen. Daher auch ber Bufat: onoκριταί v. 18. — c) Markus: v. 14. ift δωμεν ή μη Souer gang nach Markus Gewohnheit, bie lebendige Rebe mimisch auszudruden, vergl. bei n. 42. a. Mark. 11, 30. αποκρίθητέ μοι, und 11, 10. die Berdoppelung, um den Uffekt nachzubilden. - v. 15. Tva low, überfluffig wie n. 42. a. 11, 28. Tra ταντα ποιής. — Es tommen fonst bei Martus teine Borte vor, die nicht auch in den Nebentexten stunden.

3) Das Stud ift gar nicht anders beschaffen, als biejenigen, die man sonst für specielle Aufzeichnungen ausgibt. Daß es aber keine solche ist, liegt auf der Hand. 21) n. 44. Mart. 12, 19 — 27. = Matth. 22, 23 — 82. = Lut. 20, 27 - 38.

γυναϊκα καὶ έξανα- φῶ αὐτοῦ. στήση σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αύτοῦ.

έλαβε γυναϊκα, καὶ αποθνήσκων ούκ αφ-

ηκε σπέρμα.

21. καὶ ο δεύτερος έλαβεν αὐτήν, κ. ἀπέθανε, κ. ούδὲ αὐτὸς άφηκε σπέρμα, καὶ δ τρίτος ώς αύτως.

22. και ἔλαβον ούκ άφηκαν σπέρμα ή γυνή. **ξο**γάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ή γυνή.

23. Έν τη ούν άγυναϊκα.

τοῦτο πλανᾶσθε, μή είδότες ,, ,, τοῦ είδότες τας γραφάς θεού. μηδε την δύναμιν τοῦ ઈદ00;

20. Έπτα άδελφοί 25. Ήσαν δὲ παρ' 29. Έπτα οὖν άέχων σπέρμα άφηκε τεκνος. την γυναίκα αύτοῦ τῷ ἀδελφῷ αύτοῦ.

έως των έπτα.

27. ΰστερον

ναστάσει\*) τίνος αὐ- ναστάσει τίνος τῶν ναστάσει τίνος αὐγάρ έπτα έσχον αύτην πάντες γάρ έσχον γάρ έπτα έσχον αύαύτην.

24. - (οὐ) διὰ 29. Πλανᾶσθε, μή

25. "Oταν γαο έκ 30. Έν γαο τῆ ά- 35. οί δε κατανεκοών αναστώσιν, ναστάσει ούτε γα- ξιωθέντες του αίωούτε γαμούσιν ούτε μούσιν ούτε γαμίζον- νος έκείνου τυχείν κ. γαμίσκονται, άλλ' εί- ται, άλλ' ως άγγελοι της άναστάσεως της

Mark. 12, 19. διδά- | Matth. 22, 24. δι- | Luk. 20, 28. δισκαλε, Μωϋσῆς ἔγοα- δάσκαλε, Μωϋσῆς εἶ- δάσκαλε, Μωϋσῆς ἔψεν ήμιν, ότι έάν τι- πεν έάν τις άπο- γραψεν ήμιν, έάν νος άδελφος άποθά- θάνη μη έχων τέκνα, τίνος άδελφος άπονη, καὶ καταλίπη γυ- ἐπιγαμβοεύσει δ ά- θάνη ἔχων γυναϊκα, ναΐνα, καὶ τέκνα μὴ δελφὸς αὐτοῦ τὴν κ. οὖτος ἄτεκνος ἀ-ἀφῆ, ἵνα λάβη ὁ γυναῖκα, κ. ἀναστή- ποθάνη, ἵνα λάβη ὁ άδελφός αὐτοῦ τὴν σει σπέρμα τῷ άδελ- άδελφός αὐτοῦ τὴν γυναϊκα κ. έξαναστήση σπέρμα το αύτοῦ.

ήσαν και ό πρώτος ήμιν έπτα άδελφοί, δελφοί ήσαν, κ. ό κ. ό πρώτος γαμήσας πρώτος λαβών γυέτελεύτησε, καὶ μη ναϊκα ἀπέθανεν ά-

26. δμοίως κ. δ 30. κ. Ελαβεν δ δεύτερος κ. ό τρίτος, δεύτερος την γυναϊκα, κ. οδτος ἀπέθανεν ἄτεκνος.

δέ 31. κ. δ τρίτος αύτην οί έπτα, κ. πάντων άπέθανε κ. έλαβεν αύτην ώς αύτως κ. οί έπτά οὐ κατέλιπον τέκνα.

28. Ev รที อขึ้ง a- 33. Ev รที อขึ้ง aτῶν ἔσται γυνή; οί επτὰ ἔσται γυνή; τῶν γίνεται γυνή; οί την γυναϊκα.

fehlt.

34. (0).

<sup>\*)</sup> Grav yag - avagrager gehort nicht hieber, sonbern in ben v. 25.

Matthaus. σὶν ώς ἄγγελοι οί ἐν τοῦ θεοῦ ἐν οὐρανῷ ἐκ νεκρῶν οὔτε γατοῖς οὐρανοῖς. μούσιν ούτε έκγαμίσχονται 36. (0) 26. Περὶ δὲ τῶν 31. Περὶ δὲ τῆς 37. ὅτι δὲ ἐγεἰρονται νεκρῶν ὅτι ἐγείρον- ἀναστάσεως τῶν νε- οἰνεκροίκαὶ Μωϋσῆς ται οὐκ ἀνέγνωτε ἐν κρῶν οὐκ ἀνέγνωτε ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτἢ βίβλω Μωϋσέως τὸ ὁηθὲν υμῖν υπὸ του, ὡς λέγει κύριον, ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς τοῦ θεοῦ λέγοντος τον θεον Άβρακὰμ κ. εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός, 32. ἐγώ εἰμι ,, ,, ,, τον θεὸν Ἰσκὰκ κ. λέγων ἐγὰ ὁ θεὸς Ἰακάβ; οὐκ ἔστιν τον θεὸν Ἰακάβ. Αβραάμ κ. ο θεος Ίσαὰκ κ. ὁ θεὸς Ἰαπώβ; 27. Οὐκ ἔστιν ο Οὐκ ἔστιν ο Θεος 38. Θεος δὲ οὐκ Θεος νεκρῶν, ἀλλὰ νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ

ζώντων. ύμεῖς οὖν πολύ πλανᾶσθε.

ζώντων (0).

## Anmerkungen:

1) Dag bas Stuck in allen Eremplaren bas gleiche ift, lehrt ber Augenschein. Die Frage ber Sabbucaer besteht aus einer Pramiffe, einer Subsumtion und Folgerung (ober es wird aus ben Fallen, die burch die Mofaische Berordnung von der Leviratsehe eintreten konnen, gefolgert; weil sich nicht bestimmen laffe, welcher ber mehrern Manner Unspruch auf bas eine Beib bekomme). Jesu Untwort ift boppelgliedrig. Buerft spricht fie bavon, was Statt finde, nicht fowohl wenn eine Auferstehung fei, als vielmehr: wann die Auferstehung erfolgt ift: Grav avaorwoir oi rexpoi Mark.; fodann wird erwiesen, baß eine Auferstehung fei. Alle Terte haben Dieselbe Form ber Urgumentation und biefelbe Ordnung ber Gage.

2) Eigenthumlichfeiten im Musbrud: a) Markus stimmt hier wortlich balb mit Lukas, balb mit Matthaus, überein. Lukas weicht ab im Folgenden: v. 28. arenog, wie v. 29. 30. nicht, um ben Ausbruck griechischer zu machen; - benn Euk. hebraisirt mehr, als bie Un= bern; sondern weil bies Wort in der Aler. Uebersetzung, an deren Ausbruck sich ber Werf. gewohnt hat, haufig vorkommt. - v. 28. scheint die Lebart entstellt zu fein, und, wenn xal

οδτος fich halten foll, gelefen werden zu muffen: εάν τινος άδελφὸς ἀποθάνη έχων γυναΐκα, καὶ οδτος ἄτεκνος  $\tilde{\eta}$  v. 29. daß wer yova īza. Lukas wendet weit ofter bas Particip an, als Markus. Beispiele find bereits vorgekommen. S. n. 36. n. 28. - v. 34. 35. Lufas tnacht bie Diftion feierlicher burch Hebraismen, wie er auch fonst zu thun pflegt, und Stellen ber Urt noch vorkommen werben. οί νίοι τοῦ αιωνος τούτου vergl. Kap. 16. 8. καταξιόω vergl. Rap. 21, 36. 7, 7. Act. 5, 41. γαμονοι und od γαμονοι: Auflosung bes Gebantens in zwei fich einander entgegengefette Gate, vergl. oben gu n. 14. - v. 36. Logische Bufage, ber Argumentation jum Beften. — Es fragt fich: find bies wirklich Bufate zu einem frühern Terte? - v. 37. Eunvoser üs, vergl. oben n. 9. zu Luk. 6, 4. - v. 38. Wiederum ein erklarender Beifat, ben man aber nicht migverstehen barf. - b) Matthaus: v. 24. gibt er ber Unspielung auf bas Mosaische Gebot die Form eines Citats. Daher das Futur. Enerauβρεύσει und avaστήσει, vergl. oben zu n. 35., und Μωϋσης είπε (ftatt έγραψε, ίνα). Der Ausbruck ber Andern: λαβείν yovaïxa war pradeterminirt durch Deut. 25, 5. Ear xaroiκούσιν άδελφοί επί το αὐτο καί άποθάνη είς έξ αὐτών, σπέρμα δέ μη ή αὐτῷ \*), οὐκ ἔσται ή γυνή τοῦ τετελευτηκότος έξω ανδρί μη εγγίζοντι δ αδελφός του ανδρός αθτής - λήψεται αθτήν ξαυτώ γυναίκα. Go wie aber bie Nachbarterte aus biefer Stelle nur ben Sauptinhalt ent= lehnen, und das: έξαναστήση σπέρμα τω άδελαω anders= woher erganzen, fo hat auch Matthaus fein επιγαμβρεύσει aus einer andern Stelle, und zwar aus der namlichen, die auch jenen vorgeschwebt zu sein scheint, und auf welche eine gang naturliche Ideenaffociation fuhrte, da fie einen fpeciellen Fall bes, in ber erftern enthaltenen, Gefetes erwähnt, namlich Gen. 38, 8. και γάμβρευσον αθτήν, και άναστήσεις σπέρμα τῷ ἀδελφῷ σου. (Bon hier ift also auch bes Matthaus: αναστήσεις σπέρμα, und bas: ξξαναστήσης σπέρμα der Undern.) (Soust fommt auch Deut. 25, 8. ανα-

<sup>\*)</sup> Daher Luk. v. 28. หณ่ อช้าอร ล้ายลขอร หู้ (nicht: ล้ทอชิล์ขนู.)

στήσεις τὸ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ und Sef. 66, 22. ονομα mit σπέρμα verbunden vor). — v. 25. παρ' ήur, erganzend, nach Matthaus Beife. - v. 26. epitomirend, vergl. Rap. 24, 10. 26, 18. - v. 28. rivos των έπτά, foll wieder bem Ausbrucke mehr Bestimmtheit geben. - v. 31. rd on Ber häufig vorkommend bei Matth. vergl. 1, 22. 3, 3. 8, 17. 12, 17. 13, 35. 21, 4. 26, 9. 27, 35. u. a. St. - c) Markus: aus ihm ift nichts Eigenthumliches auszuzeichnen, außer ber fonftante Musbruck: ἀφιέναι σπέρμα v. 19. 21. Bis auf v. 23. har= monirt er mehr mit Lukas, von da an mehr mit Matthaus. — v. 24. ift das où (vor διά τούτο) eben so falsch als Rap. 11, 17. und Matth. 24, 2. Bielleicht ift ftatt od διά τούτο zu lesen: οὐκ οἰδατε, ὅτι πλανᾶσθε —; Dazu paßt v. 27. bie am Schluffe nochmals wiederholte Berficherung, welche sich auf die in anderer Form ausgedrückte zurückbezieht. - v. 22. Łozárn wie Rap. 12, 6.

3) Wie ware hier an verschiedene Uebersetzungen aus bem Bebraischen zu benten ?

## 22) n. 46. Mark. 12, 35-37. = Luk. 20, 41-44. = Matth. 22, 42-45.

τείς ότι ο χριστός νί- νίον Δαβίδ είναι; ος έστι Δαβίδ;

οιος τῷ πυρίω μου ' οιος ,, ,, ,, ,, τῶν τὸν παλεῖ; λέγων 44. κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ποδῶν σου. εἶπεν ὁ πύριος τῷ έως αν θῶ τους ἐγθοούς σου ύποπόδιον των ποδων σου.

ός αὐτοῦ ἐστι;

Mark. 12, 35.  $\pi \tilde{\omega}_S$  | Luk. 20, 41.  $\pi \tilde{\omega}_S$  | Matth. 22, 42.  $\tau i$ λέγουσιν οί γραμμα- λέγουσι του χριστον ύμιν δοκεί περί τοῦ

37. Αὐτὸς οὖν Δα- 44. Δαβὶδ οὖν κύ- 45. Εἰ οὖν Δαβὶδ βίδ λέγει αὐτον κύ- οιον αὐτον καλεῖ καὶ καλεῖ αὐτον κύοιον, οιον καὶ πόθεν υί- πῶς νίὸς αὐτοῦ ἐστι; πῶς νίὸς αὐτοῦ ἐστι;

χριστοῦ; τίνος νίός ¿GTL;

36. αὐτὸς γὰο Δα- 42. καὶ αὐτὸς Δα- - τοῦ Δαβίδ. 43. βὶδ εἶπεν ἐν πνεύ- βὶδ λέγει ἐν βίβλω - πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν ματι άγίω λέγει ὁ πύ- ψαλμῶν εἶπεν ὁ πύ- πνεύματι πύριον αὐκυρίω μου κάθου ,, ,, ,, ,, τῶν ποδῶν

#### Anmerkungen.

- 1) Benn Matthaus eine gang andere Relation gu ges ben scheint, als die Nachbarn; fo muffen wir wenigstens erinnern, baf fein Tert genau biefelben Elemente bat, wie Die Terte jener. Es ift aber hier fehr bie Frage: wer ben ursprunglichen Tert habe? Alle Referenten laffen im Dunkel, in welcher Beziehung und in welcher Absicht Jesus die Frage eigentlich aufgeworfen. Go viel ift klar: Jesus tabelt die gemeine Borftellung vom Meffias, bag er blog als Davids: fohn gedacht werde \*). Nach ben Interpreten, bie ben Matthaus gern zu einem originellen Schriftsteller machen mochten, hat diefer etwas gang himmelweit von dem Berfchiedenes gefagt, mas die Undern beibe gefagt haben follen. Wir kehren uns an alle folche Rhetorikationen und Sophistika= tionen nicht, und behaupten geradezu bas Gegentheil, ba wir Matthaus Darftellungsweise recht wohl kennen. Wir wollen hiervon fogleich reben.
- 2) Eigenthům lich keiten der Darskellung: a) Matthåus: v. 42. τί ύμῖν δοκεῖ κ. τ. λ. Schreibart des Matthåus. S. zu n. 43. Matthåus löst die Frage: πῶς λέγονσιν, ὅτι ὁ χριστὸς νίος ἐστι Δαβίδ (Mark. v. 35.) in zwei Bestandtheile aus: a) sollen die Gegner selbst sagen, er sei Davids Sohn. Dann soll β) dagegen, wie in den andern Texten, argumentirt werden. Um das Erste zu bewirken, bildet Matthåus nach seiner Gewohnheit eine, die Antwort in den Mund legende, sie gleichsam ansticipirende, Frage: τίνος νίος ἐστι; Antwort: τοῦ Δαβίδ. Proben solcher Fragen haben wir angesührt oben bei n. 35. Unch bildet Matthåus gern Dialogen, wenn auch die Andern keine haben, S. z. B. bei n. 35. Matth. 19, 18. Hier ist eben so λέγει αὐτοῖς, und n. 42. a. Matth. 21, 41.

<sup>\*)</sup> Diese Stelle beutet so gut als jene, in n. 42, b. "Der Stein, ben bie Bauleute 2c." auf eine Erweiterung bes Reichs Gottes, bei ber Iuda eben so wenig der Mittelpunkt bleibt, als es für den Messias darauf ankommt, ein Abkömmling vom David zu sein. (Wie es scheint, will Iesus selbst dies nicht zum Kriterium des Messias gemacht wissen.)

λέγουση αθτώ, eingeschoben, wie an ber gegenwartigen Stelle v. 42. Der zweite Theil, Die Wiberlegung ber Behauptung, besteht aus keinem andern Raisonnement, als bem ber Nebenterte. — v. 43. πως οὖν — vergl. n. 14. (wo Matthaus 12, 26. auch erweitert, um bas Schlugmaßige: πως ουν anzubringen). (Bei er πνεύματι erinnern wir nur, daß & nicht heißt: per, fondern daß bie Redensart abstammt von: elvat er nrevuart, und daß baher bas Mark. v. 36. beigesette agio schwerlich richtig sein burfte. Etwas Underes ift z. B. Bantileir er nveduare aglio, mas Markus allerdings geschrieben hat. - Das ayeor brachte die Frommigkeit gern überall an, wie auch in ben Ueberschriften ber Evangelien). - v. 45. et ov x. r. 2. zu biefem folgern= ben el vergl. bei n. 35 Matthaus. Es muß genauer un= tersucht werden, was den Matthaus wohl bewogen haben konne, ber Meußerung Jesu eine besondere Wendung ju geben, und fie in eine Frage an die Pharifaer zu verwandeln. b) Lukas: v. 41. Rurze, Die in Unverständlichkeit über= geht, finden wir bei Lukas an mehrern Orten. Beispiele f. oben bei n. 14. — v. 42. εν βίβλω ψαλμών, wie Act. 1, 20.

3) Wer das Methodische in den Abweichungen des Matthaus bemerkt, wird seinen Tert nicht für eine besondere Uebersetzung aus dem Hebraischen erklaren wollen.

23) n. 47. Mark. 12, 38 — 40. — Luk. 20, 46. 47. — Matth. 23, 2 — 6. v.

<sup>\*)</sup> Frissche's Komment. zu d. St.: quando suminus praecessisse πάντα δε τα έργα et πλατύνουσι δέ, ea res hic, ubi in eodem ar-

εδρίας έν ταῖς συνα- τοῖς δείπνοις. γωγαίς κ. πρωτοκλισίας έν τοῖς δείπνοις.

Markus. | Lukas. 39. καὶ πρωτοκαθ- |, ,, ,, ,, ,, ,, ξν

Matthaus. την πρωτοκλισίαν έν τοῖς δείπνοις κ. τας πρωτοκαθεδρίας έν ταῖς συναγωγαῖς κ. τους ασπασμούς

έν ταῖς ἀγοραῖς -(0.) v. 8-39.

τες τούς οίκους τῶν τὰς οίκίας τῶν χηγηρών και προφάσει ρών κ. προφάσει μαμακοά προςεύχομενοι, κρά προςεύχονται.

40. of nareodiov- 47. of nareodiovoi οὖτοι λήψονται πε- οὖτοι περισσότερον ρισσότερον κρίμα. κρίμα λήψονται.

#### Anmerfungen:

1) Das Stud hat besondere Wichtigkeit fur die Frage: ob Markus feinen Text aus einem der beiben Nachbarn ober aus beiben zugleich entlehnt. (Fritsiche's Kommentar zum Markus fagt b. b. St. S. 547. , Nam cum Marcus h. l. singula paene verba a Luca 20, 45 - 47. mutuatus sit etc." - fo eilfertig fonnen aber wir wenigstens nicht ur= theilen, bevor wir andere Beweise abgewartet haben).

2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) Markus: v. 38. Er fest ftets Blinere and vor, wo bie Undern noovéxere fagen, und letteres kommt bei ihm überhaupt nicht vor. (S. Luk. 12, 1. Matth. 16, 6. veral. Mark. 8, 15. — Luk. 21, 34. vergl. Mark. 13, 33. — Matth. 10, 17. vergl. Mark. 13, 9.) — v. 40. weicht bie Konstruktion ber Worte von Lukas ab. Richtig bemerkt Fritsche's Kommentar bei biefer Stelle bes Mark., baf oi xareodiorreg kein Unakoluth ist (wiewohl Unakoluthe bei Markus nicht ohne Beispiel sind), sondern der Nominativ zu dem folgenden: obroe 2/worrae gehort. Aber aus bie=

gumento pergitur, efflagitat φιλούσι δέ. Allein δέ mare aus cben biefem Grunde hier gang unpaffend. Es ift zu lefen: πλατύνουσι (ohne δέ) τὰ φυλακτήρια — φιλοῦσι τε κ. τ. λ. (φιλοῦσι de wurde etwas Reues anfangen, ohne etwas Underes zu fein, als bas unmittelbar Vorhergebende. - Das ze kommt auch fonft bei Matthaus vor. Matth. 27, 48. 22, 10.

fem Grunde kann auch " καί" vor προφάσει nicht, wie ber Rommentar will, getilgt werden. " xui ante noopiose orationem reddit hiulcam" bie oratio wird vielmehr hiulca. wenn κατεσθίοντες zu λήψονται gezogen, und das Particip προςευγόμενοι wieder eine nabere Bestimmung zu κατεσθίorres fein, und alfo überfett werden foll: Sie, die ber Wittwen Guter freffen, indem fie vorgeben (unter bem Borgeben), lange Gebete zu verrichten. Das ift aber auch ber Sinn nicht. Gehörten bie Worte fo zusammen; so wurde wohl auch Lukas geschrieben haben: oi κατεσθίουσι προφάσει - προς= ευχόμενοι - προφάσει heißt hier nicht: unter dem Bor= geben, fonbern: mit Schein, mit Berftellung, und jedes Particip ift also fur sich: die ber Wittwen Baufer fressen, und mit Berftellung lange Gebete verrichten, Diese werden (je scheinheiliger fie sind) besto hartere Strafe empfangen. b) Matthaus. - Bur Ueberleitung auf die parallelen Worte haben wir dem βλέπετε und προςέχετε diejenigen Worte gegenüber gestellt, bie, jenen vorangehend, ebenfalls eine Warnung enthalten. Bieles von bem, mas bei Matthaus hier eingeflochten ift, findet fich bei Lutas an andern Orten. S. oben die zweite Tafel.

3) Hier urgirt Eichhorn (Einleit. S. 292.) felbst von verschiedenen Uebersetzungen aus bem Hebraischen nichts.

24) n. 49. Mark. 13, 2 — 32. — Matth. 24, 2—36. — Luk. 21, 6 — 33.

Ein langes Rebestück als Untwort auf eine, von den Jungern aufgeworfene, Frage. Die Untwort ist so gefaßt, daß sie Winke und Andeutungen gibt über das Verhalten, welches Jesu Junger und überhaupt die Unhänger des wahren Messias in der bedenklichen Zeitperiode annehmen sollen. Es sind dieser Undeutungen und Winke mehrere einzelne. — Wir wollen dasher das ganze Stück der leichtern Uebersicht halber nach gewissen Abtheilungen und Ubsähen aufstellen.

#### Frage ber Junger:

πεις ταύτας τὰς με- πετε πάντα ταῦτα; θεωρεῖτε; γάλας οἰποδομιάς:

μή καταλυθή.

Mark. 13, 2. Blé- | Matth. 24, 2. Blé- Luk. 21, 6. ταύτα

ού μη άφεθη λί- ού μη άφεθη ώδε ελεύσονται ημέραι θος ἐπὶ λίθω ος οὐ λίθος ἐπὶ λίθω, ος ἐν αῖς οὐκ ἀφεθήσε-

ού καταλυθήσεται. ται λίθος ἐπὶ ,, ος ού καταλυθήσεται.

τελεῖσθαι;

4. είπε ήμῖν, πότε 3. είπε ήμῖν, πότε 7. διδάσκαλε, πότε ταύτα έσται και τί τὸ ταύτα έσται και τί οὖν ταύτα έσται κ. τί σημείον όταν μέλλη τὸ σημείον (τῆς σῆς τὸ σημείον όταν μέλπάντα ταύτα συν- παρουσίας καὶ λη ταύτα γίνεσθαι; της συντελείας τοῦ αἰῶνος;

#### Anmerkungen:

- 1) Me Eremplare theilen die Frage in zwei Glieder ab. Dies ift so bie gewohnliche Beise ber Darftellung. S. bie Bemerkungen zu n. 9. bei Mark. 2, 7.
- 2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) Matthaus: v. 2. aufr léyw burr. Matthaus hat bas hier allein, wie in n. 35. Matth. 19, 23. - do & folche Einsatze bringt Matth. fehr oft an, um ja nichts zur Bestimmtheit bes Musbrucks fehlen zu laffen. Bergl. Rap. 12, 2. οἱ μαθηταί σου. 9, 11. ὁ διδάσκαλος ὑμῶν. 18, 4. εὶ θέλεις. 19, 26. τοῦτο. 21, 2. μετ' αὐτῆς. ν. 9. τω νίω Δαβίδ. 21, 25. ημίν. 26, 22. ελμὶ χύριε; hier 24, 5. δ χριστός. 6. δράτε u. a. St. - v. 3. της συντελείας τοῦ αίωνος, ein Ausbruck, der nur bei Matthaus vorkommt, und nach ben Abschnitten, worin er vorkommt, wichtig ift. Vergl. Kap. 13, 39. 40. 49. 28, 20. Eben fo ber Musdrud: nagovola - vergl. 24, 27. 37. 39. (in welchen Stellen fich Matthaus baburch vom Lukas unterscheidet. Matth. 24, 27. vergl. Luk. 17, 24. - Matth. 24, 39. vergl. Luk. 17, 27.) Die hier bei Matthaus angebrachte Frage richtet sich mit ihrer unterschei= benden Bestimmtheit nach ber Beschaffenheit der sich spater im Terte entwickelnden Untwort Christi, und ift eine von ben anticipirenden Fragen, wie sie uns ichon in ben 26:

schnitten n. 16. n. 35. n. 46. vorgekommen find. - Bei Diefer Frage entsteht felbst bie Frage, ob die Junger wirklich fo haben fragen konnen, und wir bitten bas wohl zu bemerken. Denn hiervon hangt bas Urtheil ab über bie Ursprünglichkeit ber Terte. Das sagen wir voraus, daß Bertholdts Christologie bier feine Entscheidung geben tonne. - b) Lufas: wir sind v. 6. abgewichen von ber ge= wohnlichen Lesart: ταύτα α θεωρείτε, ελεύσονται κ. τ. λ. aus folgenden Grunden: a) Geht in diefer anomalen Konftruktion der Nachdruck der Worte: Elevoortal hukoal x. T. 2. gang verloren. B) Es bebarf nur einer geringen Umbeugung, um ben Text bes Lukas ben andern gleich zu machen. 2) So auch erhalten jene Worte, eine feierliche Berficherung von einem Unerwarteten anfangend, wirklich ihren Nachdruck wieder. - v. 7. γίνεσθαι, vergl. v. 28. 31. 36. - c) Martus: v. 4. ovrteleiogae, abweichend von Matth. und Luk. vergl. Dan. 12, 6. ξως πότε τὸ πέρας ὧν είοηκας τῶν Javuaolwr; (beilaufig: ich überfete: wenn wird das Mes ausgeführt, zur Vollendung gebracht? — nicht: wenn wird bas Alles, b. h. biefer Bau bort, vernichtet? theils, bamit das navra ravra auf daffelbe gehe, wie in der Formel: ταντα έσται, theils wegen v. 7. τὸ τέλος, theils endlich, weil die Frage: welches ift bas Zeichen, bag bas bort Alles zerftort wird, nicht einmal paffen wurde. Denn bas Beichen bavon mare, bag an bie Deftruktion Sand angelegt wurde. Der richtige Ginn ift zu bestimmen, bamit es nicht vor andern Beweisen icheine, als habe Markus fein overte-LecoGae bem gang heterogenen Matthaifchen: overedeia rov alwoc nachgebildet).

3) Der verschiedene Ausdruck der Frage ist also keine Folge von verschiedener Uebersetzung. Ist der Unsern einer oder der Andere abgewichen, so war doch die Abweichung nicht durch das Original bestimmt. (Dies gegen Eichhorn Einzeit Sold)

leit. S. 294.).

# Untwort Jefu. Erfter Bint: Dutet euch vor falfden Meffiaffen.

Mart. v. 5. βλέ- Matth. v. 4. βλέ- Lut. v. 8. βλέπετε, πετε, μή τις υμᾶς πετε, μή ,, , πλα- μη πλανηθητε

πλανήση · νήση ·

5. πολλοὶ γὰο ἐ
λεύσονται ἐπὶ τῷ ὀ
, , , , ὅτι ἐγώ εἰμι , , ὅτι ἐγώ εἰμι (καὶ νόματί μου λέγοντες ' (ὁ χοιστὸς) καὶ , πλαὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.

## Anmerkungen:

1) Bas hier Jesus sagt, das sagt er, nach der Präcision der ganzen Rede zu urtheilen, im Betreff dessen, was er über falsche Messiasse zu sagen hat, ein für allemal. Wir müssen also hier bemerken, daß die in unser Stück bei Matthäus verwebte Stelle Matth. v. 23—27. nichts anders ist, als die umgestaltete gegenwärtige Stelle. Denn a) hat diese Modisitation Lukas an einem ganz andern Orte. S. Lukas 17, 23. 24. Matthäus hat hier nur einiges Eigenthümliche eingearbeitet, nämlich 24, 24., sodann v. 26. Worte, die nur tautologische Wiesberholung sind von Matth. v. 23. Luk. Kap. 17, 23. und eben so gegliedert, vergl. nämlich:

Υπί. 17, 23. καὶ Matth. 24, 23. τότε Matth 24, 26. ἐἀν ἐροῦσιν ἱδοὺ ὧδε, ἐάν τις ὑμῖν εἴπη οὖν εἴπωσιν ὑμῖν ἀπέλθητε, μηδὲ διώ- ἢ ὧδε ἡ μη πιστεύ- μη ἐξέλθητε ἱδοὺ ἔντοῖς ταμείοις μη πιστεύσητε.

Drauf fallt Matth. wieder v. 27. in den unterbrochenen Tert des Lukas. Vergl. Matth. v. 27. und Luk. 17, 24. Εςπερ γαρ ή ἀστραπή κ. τ. λ. d) Lukas hat jene Stelle Rap. 17, 23. 24. entweder nach der gegenwärtigen (Mark. 13, 5. 6. — Luk. 21, 8.) gebildet, oder eine andere Recension derselben Stelle vor sich gehabt. Denn die Uusgange Luk. 17, 23. μη ἀπέλθητε μηδε διώξητε, und Luk. hier (21, 8.) μη οδν πορευθήτε δπίσω αδιών (Matth. hat hier 24, 23. und 26. beide Male μη πιστεύσητε), sind

fich gang gleich. — Wenn nun Markus die unfern hiefigen Worten Sefu analogen wieder v. 22. 23. haben foll, so burfen wir fie nach bem Geifte bes Markusevangeliums gang ficher fur eine erft fpater in den Text gemachte Interpolation ansehen. Rucksichtlich des Matthaus konnen wir aber hier noch nicht urtheilen, ob das Einschiebsel entweder schon von einem Unordner bes ganzen Matthausevangeliums, ober erft von ber Sand eines fpatern Interpolators fei. Dies wollten wir bier beilaufia bemerken.

2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) Matth. v. 4. Er sett hier Blenere, wie gewöhnlich Markus, ber es stets fest, wenn bie Undern noogexere haben. Bergl. oben zu n. 47. bei Markus. - v. 5. nollol yao. Ba= rum gibt Matthaus Tert nicht hier zu nolloi die Bestim= mung ψευδόχριστοι und ψευδοπροφήται wie v. 24? πολλοί also hier wie Markus. — ελμί hinzugesett & χοιστός. Bergl. die Bemerk. zu v. 2. - b) Euk. v. 9. - elul zai z. τ. λ. eine Verbindung burch ein zai da, wo bie Unbern nur Eines haben. Bergl. 5, 33. 6, 4. 8. 8, 5. 17. 45. 9, 12. 19, 38. — μη οὖν πορευθητε οπίσω vergl. 17, 23. μη ἀπέλθητε μηδε διώξητε. — c) Som Markus ift nichts auszuzeichnen.

#### 3 meiter Wink:

#### Bebet nicht bei ben erften Bewegungen.

σιλεία επὶ βασιλείαν· λιμοί κ. σεισμοί κατά κ. εσονται σεισμοί κα- τόπους. τὰ τόπον καὶ λιμοὶ καὶ ταραγαί.

ταῦτα.

Mark. v. 7. "Orar | Matth. v. 6. uel- | Luk. v. 9. "Orav de δὲ ἀπούσητε πολέμους λήσετε δὲ ἀπούειν πο- ἀπούσητε πολέμους κ. καὶ ἀποάς πολέμων, λέμους ,, ,, πολέμων, ἀπαταστασίας,μη πτο-

αρχή ώδίνων.

11. σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους κ. λι-9. άρχαι ωδίνων 8. πάντα δε ταυτα μοι και λοιμοί έσονται. (0).

## Anmerkungens

Eigenthumlichkeiten im Musbrud: 1) Lukas: v. 9. Er wiederholt noch ακούσητε, nicht ακοάς πολέμων, weil er nicht gern gleiche Worte zweimal fett. S. bei n. 10. und n. 34. — πτοηθήτε vergl. 24, 37. — Bufat: φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ' οὐρανοῦ μεγάλα έσται. Lukas hat sich überhaupt Muhe gegeben, die Schilderung bes Schredlichen zu vervollständigen. S. v. 23. 24-26. b) Matth.: v. 7. konnten wir schon vermuthen, daß er bas: earl einsetzen wurde. S. oben bei v. 2. und da zugleich über bas Soute v. 6. - Mue Terte haben hier die Stelle Jerem. 6, 24. vor sich gehabt: ηκούσαμεν την ακοήν αυτών (vergl. όταν ακούσητε ακοάς) παρελύθησαν αι χείρες ημίν, θλίψις κατίσχυεν ήμων, ωδίνες (vergl. ἀρχαὶ ωδίνων) ως τικτούσης.

#### Dritter Mint:

## Bertraut auf Beiftanb vor Gericht.

Mark. 13, 9. | Matth. 10, 17. | Matth. 24, 9. | Luk. 21, 12. nod βλέπετε δὲ ύμεῖς προςέχετε δὲ ἀ- τότε παραδώ- δὲ τούτων ἀπάνέαυτ. παραδώ- πὸ τῶν ἀνθρώ- σουσιν ύμᾶς εἰς των ἐπιβαλοῦσουσι γὰο ύμᾶς πων παραδώ- θλίψιν, (κ. ἀπο- σιν ἐφ' ύμᾶς τὰς εἰς συνέδρια καὶ σουσι γὰο ,, κτενοῦσιν ύμᾶς. χεῖρας παραδιέν συναγωγαίς συνέδοια, και έν 14. και κηρυ-δόντες είς τας δαρήσεσθε κ. έ- ταῖς συναγωγαῖς χθήσεται τοῦτο συναγωγάς κ. πὶ ήγεμόνων κ. μαστιγώσουσιν το εὐαγγέλιον φυλακάς κ. ήγεβασιλέων στα- ύμᾶς. 18. κ. ἐπὶ τῆς βασιλείας ἐν μόνας Ενεκεν θήσεσθε ένεκεν ήγεμόνας δε κ. όλη τη οἰκουμέ- τοῦ ἀνόματός έμου είς μαρτύ- βασιλείς άχθή- νη είς μαρτύ- μου. οιον αὐτοῖς. σεσθε ενεκεν ε- οιον πᾶσι τοῖς 10. καὶ εἰς μοῦ εἰς μαρτύ- ἔθνεσι. πάντα τὰ Εθνη οιον αὐτοῖς καὶ δεί πρώτον κη- τοῖς έθνεσι. ουτθηναι το εύ-

αγγέλιον.

13. 'Αποβήσεται δὲ ύμῖν εἰς μαρτύριον.

Markus. | Matthaus. Matthaus. Bergl. Luf. | Lufas. 11. "Oταν δέ 19. "Οταν δέ fehlt bei 24, 9. 12, 11." Οταν 21, 14. θέσθε άγωσιν ύμᾶς παραδιδώσιν δὲ προςφέρω- οὖν εἰς τὰς παραδιδόντες, ύμᾶς, μη μεσιν ύμας είς καρδίας ύμων, μή προμερι- ριμνάτε πώς τάς συναγω-μήπρομελεταν μνάτε τι λα- ή τιλαλήσητε. γας κ. τας έξ- απολογηθηλήσητε άλλ δοθήσεται γάρ ουσίας, μη με- ναι. 15. έγω o รล่ง ชื่อชิกู บันเก ริง ริหรเทก ριμνᾶτε, πῶς γὰρ δώσω ὑύμιν εν εκείνη τη ώρα τι λααπολογήσησθεμίν στόμα κ. τη ώρα, τοῦτο λήσητε. η τί είπητε το σοφίαν, ή ου λαλείτε ού 20. ού γαρ γάο πυεθμα ά- δυνήσουται γάρ έστε ύμεῖς ύμεῖς έστε οί γιον διδάξει ύ- άντειπεῖν η นลัง รับ ลบัรที ลับรเธรทึบลเ οί λαλούντες, λαλούντες, άλτη ώρα α δεί πάντες οί άνάλλὰ τὸ πνεῦ- λὰ τὸ πνεῦμα μα τὸ άγιον. τοῦ πατρός ύτικείμενοι ύμῶν τὸ λαλοῦν uiv. ย้ง ข์นเง. 12. παραδώ- 21. παραδώ-10. καὶ τότε vergl. Luf. 12, 16. παραδοσει δε άδελ-σει δε ,, ,, σπανδαλισθή - 53. διαμερι- θήσεσθε δέκαλ ρός άδελφον,, ,, ,, ,, ,, σονται πολλοί σθήσεται πα- ύπο γονέων κ. κ. αλλήλους τηρ έφ' υίῶ, αδελφῶν είς θάνατον,, ,, ,, ,, ,, παραδώσουσι κ. υίος έπὶ πα- συγγενών ιαὶ πατής τέ-,, αὐτούς. ινου, καὶ ἐπακ. μισήσουσιν τρί, μήτης έπὶ φίλων, κ. θααστήσονται allylous. θυγατρί, κ.θυ- νατώσουσιν έξ έκνα έπι γογατήρ έπὶ μη- ύμῶν. νεῖς κ. θανατρί, πενθερά เผียงของ ผนέπὶ την νύμφην αύτης, κ. ove. 13. nai goe- 22. n. goeode Aus v. 9. พ. ขบนตุ รัสโ รกุบ 17. K. รีธรธิง ะ ιθε μισούμε-μισούμενοι ,, έσεσθε μισού-πενθεράν αυ-μισούμενοι ,, οι ύπο πάν-,, ,, ,, ,, μενοι ,, ,, της. ,, ,, µov. ων διὰ το ,, ,, ,, ούmov. νομά μου. τος σωθήσε-13. δ δε ύπο-19. Ev τη ύό δε υπομεί- ται. ας είς τέλος μείνας ,, ,, ,, πομονή ύμων บ็รอร ซองิทุσωθήσεται. κτήσεσθε τας ψυχας ύμων. εται.

## Anmerkungen:

1) Wir haben hier mit ben Terten unferer Perikope ganz ähnliche Stellen verglichen, welche bei Matthaus (10, 17 f.) und Lukas (12, 11.) an andern Orten stehen. Gewiß muß es Aufmerksamkeit erregen, daß a) nur diese Stellen bem Terte bes Markus gleich sind, und daß b) eben bie Schriftsfteller, welche die gleichen Berfe anderswohin gestellt haben, hier theils gegen einander felbst, theils gegen Markus variren.

2) Es sind hier einige Interpolationen. Gang sicher namlich find a) die Berse: Matth. v. 11. 12. zu ftreichen. Denn a) die Worte find bloß tautologische Wiederholungen des im Texte vorher Gesagten. Nämlich v. 11. entspricht gang bem Dbigen v. 5., wie man auch an bem gleichen Musgange: zai nollods nlavisovsi, sieht. Bergl. auch v. 24. (welcher Bers, wie bemerkt, ebenfalls Interpolation ift). v. 12. ift gang identisch mit v. 10. \( \beta \) Wenn diese Verse gestrichen werden; so tritt v. 13. δ δε υπομείνας κ. τ. λ. mit bem moeiogal (Matth. v. 10.) eben fo in Berbindung, wie in bem Terte des Markus (Mark. v. 13.) und Matth. 10, 22., und ber Bufammenhang ber Worte ift bann, hier wie bort, der gleiche. ("Wer trot der Erfahrungen vom Men= schenhaß bei'm Christenbekenntniß beständig beharret, ber ic.") 2) Interpolationen gibt es besonders bei Matth. fehr viele. Man erinnere sich aus n. 35. an Matth. 19, 19. zul ayuπήσεις κ. τ. λ. aus n. 42. b. an Matth. 21, 43. b) Uuch Luk. 21, 18. ist interpolirt. a) Der Vers widerspricht ben vorhergegangenen Worten (v. 16.) zai Javardsovow ?3 υμιών geradezu. Er scheint aus Luk. 12, 7. zu fein, wozu er eine Erklarung ift. Bergl. namlich die analogischen Erflårungen:

Ruf. 12, 6. καὶ τν έξ αὐτῶν Μαtth. 10, 29. καὶ τν έξ αὐτον ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώτον οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν πιον τοῦ Θεοῦ. Σαgegen brauf:

Matth. 10, 30. ύμῶν δὲ καὶ Ευβ. 21, 18. καὶ θοὶξ ἐκ τῆς αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ἡριθμη- κεφαλῆς ύμῶν ο ử μη ἀπόλη- μέναι εἰσί. (Θο auch Lub. 12, 7. ται. ἡρίθμηνται, anders aber bei Lub. in unferer Stelle, nămlich:)

β) Wird der Vers hier gestrichen; so treten die Worte vom beständigen Beharren (Luk. v. 19.) ebenfalls mit dem μισεῖσθαι in Verbindung, wie bei Markus.\*)

<sup>\*)</sup> Beilaufig eine eregetische Bemerkung: Aus ber Parallestelle Matth-10, 18. ergibt sich, wie hier Mark. v. 9., daß els magrogion zu

3) Eigenthumlichkeiten im Ausbruck: a) Matth. - Die gange Stelle also vom Bertrauen auf ben Beiftand vor Gericht ift bier meggelaffen, und ber Instruktionerede an bie auszusenbenden Junger (Matth. Rap. 10.) einverleibt worden. Db nun hier Matth. v. 9. es paffenb fei, δαβ αποκτεκούσιν υμάς dem: έσεσθε μισούμενοι voran= gestellt wird, barüber moge man entscheiben. — Nach Matth. 10, 17. eben so wie nach Mark. 13, 10. hatte hier ber Bers Matth. 24, 14. zwischen Matth. v. 9. und 10. zu fteben kommen follen. Wie kommt's nun, bag er fo weit berabgedrängt worden ist? — Dies wird sich wohl zeigen laffen, und auch, wo die Worte herkommen am Ende v. 14. καὶ τότε ήξει τὸ τέλος. — b) & u f.: v. 12. ἐπιβαλούσιν τὰς χετρας, vergl. 22, 53. — v. 13. macht er ber Verständlichkeit halber einen neuen Absat. — Der Parthie v. 14 - 19. find fehr fark bie Spuren feiner Schreibart aufgebruckt. - v. 14. 9 έσθε - καρδίας vergl. 9, 44. und Formeln wie 2, 19. Act. 19, 21. — ἀπολογη-9 nvai. Dies Wort hat von den Evangelisten bloß Lukas. S. 12, 11. Act. 19, 33. 24, 10. 25, 8. 26, 1. 2. 24. — Bu den Worten v. 15. σοφίαν, η οὐ — ἀντιστηναι vergl. vom Stephanus Act. 6, 10. - στόμα wie bei ben Alex. Mundwerk oder freimuthige Rede i. q. nadonola \*) — (kommt aber bei Luk. nicht wieder vor). - avreineiv Act. 4, 14. — οἱ ἀντικείμενοι καρ. 13, 17. — v. 16. Warum steht hier nicht auch, daß die Kinder gegen die Ueltern auftreten werden? - v. 19. Die Parallelstelle

verstehen sei. Was namlich Matth. 10, 18. εἰς μαςτύςιον τοῖς ἐθνεσι ift, bas ift Mark. 13, 10. αηςυχθήσεται εἰς τὰ ἔθνη, also ift μαςτύςιον eins mit αήςυγμα, und ber Sinn von εἰς μαςτύςιον ift bemnach: ut edere de me testimonium possitis, was auch ben Worten Luk. 21, 13. gemäß ist. (Also nicht treffend crklart Kriksche's Komment. zu Matth. bei Matth. 24, 14. ut — rei notitiam habeant — Matth. 10, 18. erklart er es wieder anders: ut sibi testimonium habeant vestrae mentis imperterritae. — Es versteht sich aber von selbst, daß die Worte an beiben Stellen dasselbe bedeuten mussen, und wir werden nicht glauben, wenn man uns auch das Gegentheil versichern wollte.

<sup>\*)</sup> Wahl's clavis hat biefe Bebeutung nicht.

zeigt, daß nicht χτήσασθε, sondern χτήσεσθε gelesen werden musse. — χτήσασθε kann hier nicht vim suturi haben, wie Ruhnol's Romment. zu d. St. will, ob es auch in andern Berbindungen wohl angehen mag. — Beiläusig sieht man hier, daß Lukas die Hebraismen nicht meidet, sondern im Gegentheil sich derselben im seierlichen Ausbruck bedient. — c) Mark.: v. 9. βλέπετε, ihm gewöhnlich. — Statt στα-θήσεσθε haben mehrere codd. ἀχθήσεσθε, s. Gries b. aus der Parallelstelle Matth. 10, 17., die wir oben ausgehoben haben. —

4) Wir haben hier einen neuen Beweis, bag an feine verschiedenen Ueberfetungen aus bem Bebraifchen zu benten ift. Der follen wir etwa glauben, daß einer und berfelbe Schriftsteller — Matthaus namlich hier und Rap. 10, 17 f. und Lufas hier und Rap. 12, 11. - verschiedene griechische Uebersehungen gemacht, und bei ber Uebersehung ber einen Stelle ben Markus felbft ober eine, feinem Terte abnliche, griechische Uebersetzung zu Rathe gezogen habe? ober auch, daß es schon hebraische Driginale gegeben habe, welche die Stellen fo an verschiedene Orte bislocirt gaben, wie Lukas und Matthaus? - Eichhorn's Ginleit. S. 295. bemerkt: "Der Spuren von ber gemeinschaftlichen Bulfsichrift bei'm Ueberfeben find fo viele, bag es nicht nothig ift, fie auszuzeich nen;" (gang naturlich; es gibt namlich weit mehr Spuren eines gemeinschaftlichen griechischen, als eines anbern Tertes, vom lettern gibt es gar feine;) "boch folgte bie Bulfsschrift schon mehr bem hebraischen Terte, ber in Matthaus und Martus Sand gekommen, als bem, beffen fich Lukas bediente." (So muß es freilich scheinen, weil Lukas ben Tert nach seiner Schreibart ausgebruckt hat. v. 12-19. Bo ift aber ber Beweis, daß er einen hebraischen hatte? Much ware bas gerade Gegentheil ber Fall, namlich bag Markus und Lukas hebraischer codex in wesentlichen Punkten — vor= auglich in ber fo eben bezeichneten Tertparthie - fich einander viel ahnlicher gewesen sein mußten, als ber angebliche codex bes Markus und Matthaus. Bie viele codices follen werben, wenn jede Abweichung unserer Schriften in codices zuruckverlegt werben foll?)

#### Bierter Mink:

Mahnung zur Flucht bei ber Belagerung ber Stabt (und por bem unmittelbar brauf eintretenben Enbe).

δὲ ἴδητε το βδέλυγμα οὖν ἴδητε ,, ,, ἐρημώ- ἴδητε κυκλουμένην ὑτης έρημώσεως έστως σεως (το βηθέν δια πο στρατοπέδων την όπου ού δεῖ, τότε οἱ Δανιήλ τοῦ προφή- Τερουσαλήμ καὶ γνώτε έν τῆ Ἰουδαία φευ- του,) έστως έντόπω ά- ότι ήγγικεν η ἐρήμωγέτωσαν είς τὰ ὄρη γίω (ὁ ἀναγινώσκων σις αὐτῆς.

15. δ δε επί τοῦ δώματος μη καταβά- καταβαινέτω άραι,, ,, της έκχωρείτωσαν, καὶ τω (είς την οἰκίαν),, αύτοῦ. doal te ên the oinias αύτοῦ.

16. π. δ εἰς τον α- 18. παὶ δ ἐν τῷ αγρου ων, μη έπιστρε- γρω, μή ,, ,, ,, άραι ψάτω είς τὰ όπίσω, τὰ ίματια αύτοῦ. αραιτό ξμάτιον αύτου.

γαστρί έχούσαις, καί ,, ,, εν έκείναις ταῖς ,, ., , ήμέραις. ταίς θηλαζούσαις έν ημέραις. ξκείναις ταῖς ήμέραις.

18. Προςεύχεσθε δέ, ΐνα μη γένηται ή δὲ ,, ,, ,, χειμώνος φυγή ύμῶν χειμῶνος (μηδὲ σαββάτου).

ημέραι επείναι θλί- θλίψις, οία ού γέγο- μεγάλη έπὶ της γης ψις, οΐα οὐ γέγονε το- νεν ἀπ' ἀρχῆς κόσμου κ. ὀργή τῷ λαῷ τούσαύτη ἀπ' ἀρχῆς πτί- ξως τοῦ νῦν, οὐδ' οὐ τω (24. 0.) σεως, ής έπτισεν δ μη γένηται. Θεός, έως του νυν. καὶ ού μη γένηται.

21. Kai El μη ο πύοιος ἐκολόβωσε τὰς λοβώθησαν αί ήμέήμέρας, ούκ αν έσω- ραι έκειναι, ούκ αν θη πασα σάρξο άλλά,, ,, ,, διὰ δὲ τους δια τους έπλεπτους έπλεπτους πολοβωθήους εξελέξατο, εκολό- σονται αί ήμεραι έκειβωσε τας ήμέρας. ναι.

Mark. v. 14. Orav Matth. v. 15. Orav Ruk. v. 20. Orav de νοείτω. 16. τότε οί 21. τότε οί έν τη, ,, ,, τα σοη·

17. δ ἐπὶ τοῦ ,, μη

17. Oval δέταῖς ἐν 19. Oval δέ ,, ,, ,, 23. Oval δέ ,, ,,

20. Προςεύχεσθε

22. Kal el un éno-

", ", gon. και οί εν μέσω αυοί ἐν ταῖς χώραις μή είςερχέσθωσαν είς αύthv.

22. (0.)

19. ἔσονται γὰρ αί 21. ἔσται γὰρ τότε ἔσται γὰρ ἀνάγκη

fehlt.

## Anmerfungen:

1) Hier stimmen fast durchweg Matthaus und Markus wortlich überein. — Ueber die Interpolation Matth. v. 23 - 28. ift oben gesprochen worden. Wenn wir aber hierbei noch unentschieden laffen, ob sie vom Redaktor bes Matthausevangeliums felbft, ober von eines Spatern Sand herrühre, fo getrauen wir uns, entscheidender zu behaupten, baß bie gleichen Berfe Mark. v. 21 - 23. aus Markus ge= radezu zu verweisen find. Er ift einiger mit feinem Terte, als die Undern, und pflegt nicht aufzuraffen, was sich nur barbietet. Die Grunde zur Ausscheidung des eingeschmuggelten Tertes find folgende: 1) ift er, zumal in ber Geftalt, die er bei Matthaus hat, nichts anders, als eine andere Recension der nämlichen schon oben vorgekommenen Warnung. Matth. v. 5. Mark. v. 6. Luk. v. 8. Dies haben wir zu Diesen Bersen oben bemerkt. - b) Jesus rath zur Flucht, ehe noch die Unftalten zur Belagerung gemacht werben (Mark. v. 14 - 17. vergl. die Parallelft.), und ift so gewiß, daß bie, mit benen er fpricht, biefen Rath befolgen werben, baß er ihnen nur noch bas Gebet empfiehlt, diefe Flucht moge nicht in dem Winter fallen. (Mark. v. 18. Matth. v. 20.) Bie konnte benn nun Jesus Mark. v. 22. fo fortreben. als ob er erwartete, bie Seinen wurden auf bem Schauplabe bes Ungluds zu ber Beit, wenn man Rettungsmittel versuchen werde, also zu ber Beit, die fie eben nicht abwarten follen, noch ba fein, um fich von falschen Meffiaffen tauschen laffen zu konnen? Das rore Matth. v. 22. holt nach. aber etwas, bas man nicht mehr erwartet. c) Die Ufsimilation diefes Texttheils an den fruhern Text ift nur durch bas Matth. v. 22. stehende: τους έκλεκτούς, veranlagt worden. Bergl. nams lich v. 24. el δύνατον τους έκλεκτούς. d) Bird bas Gin= schiebsel ausgetilat; so tritt Mark. v. 24. bas die Rebe ftei= gernde: all er exclusing rais hueboais merà the Alibir x. z. a. mit ben vorangehenden Worten v. 19. 20. erst in einen naturlichen Zusammenhang, ber es besto fuhlbarer macht, daß das Zusammengehörige burch die v. 23. dem Einschiebsel anhangenden Worte: ίδού προείρηκα ύμιν πάντα

gewaltsam zertrennt wird. \*) Allein es ist hier im Markus noch eine Interpolation, beren genauere Bezeichnung von Bichtigkeit sein durfte. Wir meinen die Borte Mark. v. 14.: δ αναγινώσκων νοείτω, welche von allen codicibus ge: geben werden, und die: τὸ όηθέν διὰ Δανιήλ τοῦ προφήvov, welche nur einige derfelben barbieten. \*\*) Wir konnen durchaus nicht zugeben, daß biefe Worte dem Markus aufgeburdet werden, ba sie ein sichtliches Ginschiebsel find. a) Bon ben lettern: to anger Sia x. r. l. ift's kaum no= thig, etwas barüber zu bemerken. Gie brucken bie Formel aus, die sich vor allen andern Ausdrücken dem Matthaus allein und ausschließlich aneignet. Denn zu ro on Bev vergl. 3, 3. 4, 14. u. a. St. S. bei n. 44. Bu διά τοῦ προφήτου vergl. 4, 14. 8, 37. 21, 5. Markus hat, wie anderwarts ausführlicher gezeigt werden wird, nicht einmal mit den weniger auffallenden Eigenheiten Matthaischer Diktion etwas gemein, geschweige mit folchen, und es wurden baber die Worte aus Markus Text ausgeschlossen werden mussen, wenn auch alle codices sie hatten, um wie viel mehr also, da sie einige, die man sonst unter die besten gablt, wirklich nicht haben, zumal sich auch nicht absehen läßt, warum man sie. wenn sie dem Markus so gut, wie dem Matthaus angehor= ten, bei Markus außengelaffen haben follte. — Die Urfache der Weglaffung auf ein Homooteleuton, - wie es

<sup>\*)</sup> Mit der Autorität unserer codices wird man die hier gerechtsertigte Kritik nicht niederschlagen wollen, wenn man nur an die einzige Perikope Mark. 16, 9., und an Stellen, wie Mark. 10, 24. und an die Versegung 9, 12. 13. gedenkt, um von andern nichts zu fagen.

<sup>\*\*)</sup> In Frissage interpolirten — Worte geradezu in den Tert aufgenommen, wie es in n. 35. bei Mark. 10, 19. mit den Worten des Matthaus: τί ἔτι ἀστερῶ, und ebendas. v. 21. mit den Worten: εὶ θέλεις τέλειος εἶνωι, geschen ist. Vergl. die Bemerk. zu n. 35. Der Rommentator will einmal, daß Markus den Matthaus und Lukas ausgeschrieden, behauptend, wer das nicht sehe, der sei blind (illum caecutire). Man sieht hier mit hellen Augen soviel, daß in unserer Sache die Partheinahme für irgend eine Oppothese auch den Standpunkt der Kritik verrücken könne. —

bier bei έρημώσεως und έστώς Statt findet, - zu schieben, bleibt in folden Fallen nur bann eine erträgliche Marime, wenn man annehmen darf, daß die Abschreiber eine Stelle nicht fo im Ropfe gehabt haben, wie die Evangelienabschreis ber biefe im Gedachtniffe gehabt haben mußten, falls fie ber gemeinschaftliche Tert zweier Evangeliften gewesen ware. Es ift eine bekannte Sache, bag man eber einen Evangeli= ften bem andern gleich, als ungleich zu machen gesucht hat. b) Die Borte: δ αναγενώσκων κ. τ. λ. sind a) nicht acht, wenn es jene nicht find, ba fie unstreitig mit dem Citat que fammenhangen. - Denn eben bie Stelle bes Daniel follte man lefen, und fo wird mit ber Aufforderung jum Lefen auch bie Ungabe bes zu Lefenden verknupft gewesen fein. Sonst hatte auch das aragerwoxwr kein Dbjekt, da es boch nicht unmittelbar zu βδέλυγμα ξοημώσεως gezogen werden fann. Es ift also ichon ein Fehler, wenn (in ben meiften codd.) bas & avazirwoxwr als Tert geboten wird ohne jenes Citat. Run aber steben auch B) bie ifolirten Borte: & avaγινώσκων κ. τ. λ. nicht einmal am rechten Plate. Bas follte bas heißen: Wenn ihr bas poel. ba stehen sehet, wo es nicht stehen foll, wer es liefet, (mas benn liefet?) ber merke auf! Wenn man es fteben fiehet, will ber Tert nicht, daß man erft lefe, fonbern daß man fliehe: bie Worte mußten alfo, wenn sie etwas bedeuten follen, zu ben Worten: τὸ ὁηθέν - προφήτου, aber nicht hieher, gefett werben. y) Werben bie namlichen Worte mit fammt bem Citat aus Markus meggelaffen; fo bleibt übrig, bag Marfus zwar auch vom βδέλ. έρημ. nach Daniel spricht, ohne ihn jeboch formlich zu citiren. Und eben bas - ein neues Argument - ift eben bes Markus Gewohnheit. (Bergl. Mark. 1, 6. die Unspielung auf die Beschreibung vom Elias. - Mark. 4, 12. bie Unspielung auf die Worte bes Jesaias. - Mark. 11, 2. die Anspielung auf Bachar. 9, 9., wo Matthaus auch erft bas Citat einschaltet, wie in n. 16.) d) Wenn Daniel fur die Worte Jesu nicht citirt wird; so fett ber Berfaffer voraus, Zesus habe einen, ben Jungern ohnebies verftandlichen, Ausbruck gebraucht. Und biefe Bor= aussehung eben ift schon dem Baue der Worte gemäß. Man

erklare sich ihre Zusammensetzung psychologisch! "Wenn ihr X stehen sehen werdet, wo es nicht stehen foll;" (auf Diefer Circumstanz liegt ber Ton); - feben nicht biefe Borte voraus, daß bas Subjekt X ichon befannt fei? Bare es auf bie Bezeichnung bes Gubjekts angekommen, fo hatten bie Worte bie umgekehrte Stellung erhalten muffen: wenn ihr an heiliger Statte (ober: ba, wo es nicht ftehen foll) jenes X fteben feben werbet, von welchem Daniel fpricht ic. (bier wurde paffend fein: wer ihn liefet, merte auf!) - alfo: εων εν τόπω ωγίω υμεῖς ίδητε έστως τδ Βδέλ. της εφημ. Go stehen aber bie Worte nicht. — Birklich konnte aber auch e) ber Ausbruck als verstandlich angenommen werben, ba er überhaupt nur ein Prabifat ift, und nichts Distinktes in concreto. — Was als concretum in der That gemeint war, gibt der Tert der Rede Jesu felbst an die Hand. Die Flucht foll ergriffen werden noch vor der Befturmung ber Stadt. Alfo muß bas Boed. Borge. eine Erscheinung fein, welche biefer Besturmung vorangeht, ober ein Vorzeichen berfelben ift; wonach alfo wohl Lukas bie richtige Deutung vorbereiten burfte, wenn er uns an bas Ro= mifche Beer (gleichsam an ben, bem Schauplate ber Berwuftung zufliegenden, Ubler, vergl. Luf. 17, 37.) benfen lagt. Nun ift auch die Wortstellung gang richtig: wenn ihr bas Bilb bes unreinen (bem Stank und Mafe gufliegenben) Bogels an der Stelle erblicket, wo nichts Unreines fein foll; bann 2c. -

2) Eigenthümlichkeiten im Ausdruck: a) Lu-kas: bei v. 20. glauben wir, daß nicht gelesen werden könne: rore proces — denn das zur Apodosis gehörige rore solgt erst darauf, und zweimal dasselbe Wort zu sehen, ist wider Lukas Gewohnheit. Wir halten für das Richtige: \*\*ai profes: wenn ihr Jerusalem belagert seht, und also schließen könnet, daß auch die Verwüstung da sei; dann rc. — So ist's dem Jusammenhange auch gemäß, und Lukas verbindet dann das Römische Heer und die Losuwors in einen Begriff, wie die Nebenterte, die das βδέλνγμα έρημιώσεως ebenfalls aus zwei Begriffen konstruiren. — Uebrigens ist die Stelle wichtig, um das gegenseitige Verhältniß der Texte richtig zu

beurtheilen. (Wir vergleichen mit ihr Luk. 20, 8. 22, 53. Stellen, die zu ihren Parallelen in einem ahnlichen Berhaltniffe fteben.) Bon gleicher Wichtigkeit ift in Diefer Sinficht die fogleich folgende v. 21., die nach der Gliederung ben nebenstehenden gleich, aber boch in andere Gate zerfällt ift. Bergl. aber Luk. 17, 31. — v. 22. τοῦ τελεοθήναι vergl. Luk. 18, 31. n. 36.) — v. 23. Es will scheinen, als ob biefer Ausruf bis auf forae avayng in Lukas Tert nicht gehörte. Denn warum foll bas geweissagte Elend hier nur in Beziehung auf bie Schwangern und Saugenben als groß gedacht werden? Etwas Underes ift es in ben Nebenterten, wo von ber Flucht die Rebe ift. - v. 24. πατουμένη nach Dan. 8, 13. άχρι κ. τ. λ. Lut. 4, 13. 17, 27, Act. 3, 21. und viele a. St. Es fommt bei Matth. nur einmal, (aber nur an einer auch in anderer Beziehung merkwurdigen Stelle Rap. 24, 38.) und bei Markus nie vor. Warum erwähnt Lukas nichts von der zu ergreifenden Mucht? - b) Matthaus: v. 15. rd onder x. r. 2. S. Unmerfung 1. - ἐν τόπω άγίω, statt beffen Mar= fus v. 14. Snov or der fest. Matthaus gebraucht im= mer ein nomen, wo fich Markus einer Umschreibung bedient. S. oben Matth. 8, 4. to δώρον & προςέταιξε. (Mark. περί καθαρισμοῦ à προςέτ. Mart. 1, 44.) Matth. 17, 9. τὸ υραμα (Mart. 9, 9. & είδον) Matth. 3, 4. το ένδυμα. - άγίω verg!. Kap. 8, 4. — v. 20. μηδέ σαββάτου. Sat bas Matthaus hinzugefest, ober Markus weggelaffen ? Diefe Stelle gehort unter bie, welche befonders notirt werben muffen. - v. 21. wo Markus bebraifirt, bat Matthaus fast immer ben griechischern Musbruck, vergl. Matth. v. 29. und Mark, v. 24. (Es wird jum Beweis bes Gegentheils immer angeführt Matth. 3, 4. elge to Evdvua, vergl. Mark. 1, 6. ην ενδεδυμένος x. τ. λ. Uber Markus hat bier nichts verandert, sondern der Ausdruck ift nach 2. Ron. 1. 8. ge= staltet, und vielleicht erft vom Matthaus geandert.) c) Martus: - v. 15. unde elgek 9 érw ein Zusat, ber hier eben so verbåchtig, als der abnliche v. 11. unde nederare unacht ist. \*) -

<sup>\*)</sup> v. 18. tann ή φυγή nicht weggelaffen werben (Friefche's Rom=

v. 20. οθς εξελέξατο vergl. 3, 28. έσας αν βλαςφημήσωσιν und hier v. 19. ής έκτισεν δ Θεός. (Bemerkenswerth ift aber, bag auch die Abschreiber zumeilen die Stellen nach folden Eigenheiten konformirt haben. So ist Mark. 12, 23. nach έν τη οὖν αναστάσει bas όταν αναστώσιν gewiß unacht, benn nur die folgende Argumentation Sefu felbst legt auf die Unterscheidung zwischen Grav arastwork und zwischen ber avaoragie felbst als Kaktum Gewicht.)

## Kunfter Wink:

Troft und Rettung nach ber Ginnahme ber Gtabt.

μετά την θλίψιν έκεί- τῶν ήμεροῦν ἐκείνων νην ὁ ήλιος σκοτι- ὁ ἥλιος σκοτισθήσενη οὐ δώσει τὸ φέγ- αύτῆς. γος αύτης.

ούρανοῖς σαλευθή- θήσονται. σονται.

Mark. 24. 'All' ev | Matth. 29. Evdéws | Luk. 25. Kal goral έκείναις ταῖς ήμέραις δὲ μετὰ τὴν θλίψιν σημεῖα ἐν ήλίω σθήσεται καὶ ή σελή- ται καὶ ή σελ. ,, ,, , καὶ σελήνη

25. καὶ οι ἀστέρες καὶ οι ἀστέρες πε- καὶ ἄστροις· τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται σοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐ- (0.) 26. (0.) έκπίπτοντες, καὶ αί ρανοῦ καὶ αί δυνάμεις αί γάο δυνάμεις τῶν δυνάμεις αί εν τοῖς τῶν ούρανῶν σαλευ- ούρ. σαλευθήσονται.

θρώπου έργόμενον τ. ανθρ. έργόμενον νεφέλη μετά δυνάμ. μετά δυνάμεως πολ- έπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ καὶ δόξης πολλης. λης και δόξης ούρανοῦ μετά δυνάμεως κ. δόξης πολλης

mentar zum Mark. bei b. St.), benn a) bas bloße ίνα μή γένηrau hatte gar feine Beziehung, ba es mit v. 17. nicht verbunden werben fann. b) v. 18. fieht zuruck auf v. 14., von wo aus ber Gebante bis v. 17. fortgefeht wird. c) Markus pflegt ohnehin, ber Bestimmtheit halber, Worte, auch wenn fie ichon furz vorhergegangen find, ju wieberholen. Wie follte er hier eine Unbeftimmt= heit getaffen haben? Das nomen ovyn ift aber hier ebenfalls aus pevyerwoar v. 14. gezogen, und ift die Rudwendung ber Rebe auf biefes Wort. d) 3wei Terte, bie fo genau im Uebrigen susammenstimmen, werben bier wahrlich nicht bifferiren.

Markus.

Matthaus. 27. καὶ (τότε) ἀπο- 31. καὶ ἀποστελεῖ 28. ἀρχομένων δὲ στελεῖ τοὺς ἀγγέλους τοὺς ἀγγέλους αύτοῦ τούτων γίνεσθαι ἀνααύτοῦ καὶ ἐπισυνάξει (μετά σάλπιγγος φω- κύψατε κ. ἐπάρατε τους έκλεκτους αυτού νης μεγάλης) και έπι- τας κεφαλάς υμών. έκ των τεσσάρων ἀνέ- συνάξουσι ,, ,, , ἀνέ- διότι έγγίζει ή ἀπομων ἀπ' ἄκρου γης μων ἀπ' ἄκρων ούρα- λύτρωσις ύμων. έως άκρου ούρανοῦ. νῶν έως άκρων αὐτων.

#### Anmerkungen:

- 1) Ueber ben Ginn: Dadurch dag bei Lufas v. 24. mit einer Anticipation bes fpatern Erfolgs eingesett ift: "zut αλγμαλωτισθήσονται - καλ Ίερουσαλημ έσται πατουμένη υπο εθνών — εθνών" was die Zerstorung voraussen wurde, wird ber Schein hervorgebracht, als fei Rap. 21, 25. ein noch Spateres, und als folle bei Lukas bas, mas bei ben Undern verbunden ift, (Die Bukunft Chrifti und bie Berftorung Jerufalems) bestimmter getrennt werben. Lukas gibt aber ber Stelle biefen Schein, ohne es zu wollen, in= bem er feiner Schreibmethobe treu bleibt. Man vergleiche Lut. 9, 36. και αὐτοι ἐσίγησαν και οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν exeivaig raig huépaig. Sier ift ebenfalls über den folgenden Zag, von dem boch barauf zur Fortfetung der vorigen Ge= schichtserzählung etwas berichtet wird, hinmeganticivirt, als ob exerrae al huepar zwischen bem Gesicht auf bem Berge, und bem Tage, ba ber epileptische Anabe geheilt ward, zwischen inne lagen, mas boch ber Berfaffer nicht will. Eben fo wie bort ift's in unferer Stelle; Die Berftorung Jerufalems und bie Unkunft Chrifti bleiben in ber folgenden v. 25. anfangenden Beschreibung bei But. fo gut verbunden, wie bei ben Undern. Hierauf muß man achten, und wir no: tiren bies, bamit aus unferer Stelle im Betreff ber Beit, wann bas Lukasevangelium geschrieben fein konne, nichts. gefolgert werbe. (Dies gegen be Bette, Ginleit. in's N. T. S. 182.)
- 2) Eigenthumlichkeiten im Musbrud: a) Qu= fas: v. 25. Was von Veranderungen an ber Sonne, an bem Monde, an ben Sternen bei Mark. und Matth. in be-

fonbern, gleichgegliederten, Gagen ausgedruckt ift, bas gieht Lukas zusammen. Wir haben auf biefe Eigenheit ichon mehrmals oben aufmerkfam gemacht. G. oben zu n. 42. b. - End the yng ber Symmetrie halber, weil von Beichen am himmel bie Rebe war, und nach Unleitung Ult= teftamentlicher Stellen, wie Joel 2, 30. vergl. Act. 2, 19. - συνοχή, das Berb. συνέχειν und συνέχεσθαι fommt bei Lukas sehr oft vor. Luk. 4, 38. 8, 37. 45. 12, 51. 19, 43. Act. 7, 57. 18, 5. 23, 8. - 2v ånogla und ήχούσης θαλάσσης. Lutas hatte bier bie Stelle im Gebachtniffe Sef. 5, 30. και βοήσει δι αυτούς τη ημέρα εκείνη ώς φωνή θαλάσσης κυμαινούσης καὶ επιβλέψονται είς την γην, καὶ ίδου σκότος σκληρον εν τη άπορία \*) avrov. - v. 26. fallt Lukas wieder in den gemeinschaft= lichen Tert gurud. Es ift zu sehen, ob bei ihm die gleich= lautenben Worte fo paffend fteben, als bei ben Anbern. v. 28. verhalt sich zu ben parallelen Terten wie eine Sach= erklarung. Egyice nimmt Bezug auf v. 20. und v. 31. απολύτοωσις vergl. 2, 38. b) Matthaus: v. 30. τὸ σημείον vergl. v. 3. τί τὸ σημείον τῆς σῆς παρουσίας; -Die v. 30. dem übereinstimmenden Terte bingugesetten Borte: καὶ τότε κόψονται πάσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς haben bas Unfeben, aus Apoc. 1, 7. entnommen ju fein. c) Markus: Er stimmt v. 24, 25, 27, mit Matthaus meift wortlich, wie wohl so nicht durchgangig, aber v. 26. burchaus wortlich mit Lukas überein. — Warum gibt Markus nicht bie Musmalung Matth. v. 30. κόψονται πάσαι αί φυλαί της γης und v. 31. μετὰ σάλπιγγος? -

3) Wir haben hier wieder keine verschiedenen Uebersetzungen Gines Driginals, sondern mußten, wenn einmal Ueberssetzungen sein sollten, mehrere Driginale voraussetzen, wozu gar kein Grund vorhanden ift.

<sup>\*)</sup> ἀποφία: Waltli clav.: defectus vel inopia consilii Euk. 21, 25. Es heißt vielmehr (und hier ganz besonders) die Ermangelung eines Auswegs. Daher dabeisteht dort σχότος, hier συνοχή. — Sie sind umbrangt, daß sie keinen Ausweg sinden. Hierzu vergl. Kap. 19, 43. 44.

Bon bem Erfolg und feinen Borgeichen ein Gegenbilb ober Gleichniß.

νώσκεται, ότι έγγυς θέρος. τὸ θέρος ἐστίν.

όταν ταύτα ἴδητε γι- πάντα ταύτα, ,, ,, , όταν ἴδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε, ,, θύραις. ότι έγγυς έστιν έπὶ

θύραις.

μέχρις οδ πάντα ταῦ- ταῦτα γένηται. τα γένηται.

δε λόγοι μου ού μη

παρέλθωσι.

ούδεις οίδεν, ούδε οί ,, άγγελοι τῶν οὐοαάγγελοι οί ἐν τῷ νῶν, εἰ μὴ ὁ πατήο οὐοανῷ (οὐδὲ ὁ μου. υίος), εί μη ό παthe.

Mark. v. 28. 'And | Matth. 32. 'And de Luk. 29. l'dere rov δε της συκης μάθετε της συκης ,, ,, , ό- συκην κ. πάντα τὰ την παραβολήν όταν ταν ήδη δ κλάδος αὐ- δένδρα όταν προβάαὐτῆς ἤδη ο κλάδος τῆς γένηται άπαλὸς λωσιν ἤδη, άπαλὸς γένηται καὶ κ. τὰ φύλλα ἐκφύῃ, έκφύη τὰ φύλλα, γι- γινώσκεται, ,, ,, τὸ γινώσκεται, ὅτι ἐγ-

29. Οῦτω καὶ ύμεῖς, 33. Οῦτω ,, ,, ἴδητε

30. 'Αμήν λέγω ύ- 34. 'Αμήν ,, ύμῖν, 32. 'Αμήν λέγω ύμῖν, ὅτι οὐ μὴ πας- οὐ μὴ παςέλθη ,, ,, μῖν, ὅτι ,, ,, αὕτη, έλθη ή γενεα αθτη, αθτη, έως αν πάντα έως αν πάντα γένηται.

31. O οὐρανὸς n. 35. O οὐρανὸς ,, 33. O οὐρανὸς ,, ,, ή γη παρελεύσεται, οί ,, ,, ,, ,, παρέλθωσι. παρελεύσονται, οί δὲ

32. Περί δὲ τῆς ή- | 36. Περί δὲ ,, ,, ἐμέρας εκείνης η ώρας κείνης και ώρας ,, ,,

γύς το θέρος έστι.

31. ούτω κ. ύμεῖς, νόμενα, γινώσκετε, δτι έγγυς έστιν ή βασ. τοῦ Θεού.

,, ,, παρέλθωσι.

fehlt.

## Anmerkungen:

- 1) Gelbst in ber Parabel, einer Bugabe gum Saupt= inhalte der Rede, ist einerlei griechischer Text, und nicht blog stimmen Markus und Matthaus, sondern auch Mat= thaus und Lukas, überein.
- 2) Eigenthumlichkeiten im Ausbruck: a) Qu= fas: v. 29. Er lagt nicht den Sprechenden bemerken, sonbern er bemerkt felbst, daß ein Gleichniß gegeben wird.

Eine nagaßodije. Co nach feiner Gewohnheit Rap. 5, 56. 12, 16. 13, 6. 14, 7. 15, 3. 18, 1. 19, 4. Schon ift v. 28. mit Bedacht nach ber Parabel eingerichtet. - Die Morte: Blénortes aq' Eavrar konnten schon, da das fol= gende perwonete in perwonetal zu verwandeln ist, ohne daß ihre Bertheidigung burch codices abgewartet wird, gestrichen werden. Es geschieht dies mit besto großerem Recht, ba cod. D. cant. fie wirklich ausstößt. - v. 31. Das zugesette: ή βασιλεία του θεου verhalt sich zu den andern Texten wie Erklarung. - Warum fehlt bei Lukas die Bemerkung, daß man Tag und Stunde nicht wiffe, und ift biefe Bemerkung fur ben Tert felbst nothwendig ober nicht? - b) Matthaus und Markus unterscheiben sich hier im Ausbruck nicht, nur ist Mark. v. 32. hinzugefest: odde o vide. Ift bies wirklich ein intearirender Theil fur ben Text bes Markus?

Ermahnung gur Bachfamteit. Gleichniffe:

Mark. 33. Blénere,

άγουπνείτε κ. προςεύχεσθε.

35. γοηγοφείτε οὖν. ούκ οίδατε γαο πότε ότι ούκ οίδατε, ποία δ πύριος της οἰκίας ώρα δ πύριος ύμῶν έργεται.

34. ώς ἄνθρωπος απόδημος

Matth.

42. γρηγορείτε οὖν, έρχεται. (Bergl. Rap. 25, 13. γοηγοφείτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε την ημέραν ούδε την ώραν.)

25, 14. ώςπες γας άνθρωπος άποδηuwv

Luk. 34. προςέχετε δε εαυτοίς -

36. αγουπνείσθε οὖν, ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι

## Anmerkungen:

1) Mile Darfteller alfo, indem fie Ermahnungen gur Bachfamteit anknupfen follen, geben ber moralischen Borfchrift fowohl befondern Ausbruck, als befondere Unterftubung.

Ein merkwürdiger Umstand. Denn wie konnte einer ber Resferenten, wenn er mit ben andern bas Allgemeine festhalten zu mussen glaubt, bas Besondere nach eigener Willführ gestalten?

2) Eigenthumlichkeiten ber Darftellung: Wir haben hier a) zu sehen auf bas Gemeinschaftliche. a) Lufas. - Mark. und Luk. beginnen mit ber Mufforberung: hutet euch, machet! - Der Ausbruck Blenere ift bei Markus immer da, wo die Undern noocexere feten. Lukas zieht aber bas warnenbe Worte: προςέχετε in einen besondern Busammenhang: προςέχετε μή κ. τ. λ. und von dem, was er angibt, bag man fich bavor buten folle, fagen weber Martus, noch Matthaus, etwas. — Darauf wendet er fich wieder zu ber allgemeinen Warnung, welche Markus ausbrudt: feib machfam und betet! \*) hierzu fugt er aber wieder das, warum gebetet werden foll. (Luk. v. 36. Vva καταξιωθήτε έκφυγείν ταύτα πάντα μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθήναι έμπροσθεν τοῦ νίοῦ τοῦ ανθρώπου, Worte, bie gang bas Geprage seiner Schreibart an sich tragen. — Bergl. Luk. 20, 35, 7, 3.) - we navie x. r. d. aus Jef. 24, 17. παγίς ἐφ' ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. - Paulus Rommentar zu Luk. 21, 35: "Bahrichein= lich Citation aus einer unbekannten bamaligen Schrift." — Das Citat beginnt schon v. 34. αἰφνίδιος ἐφ' τρας ἐπιστῆ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, vergl. 1 Thess. 5, 3. αλφνίδιος αὐτοῖς εφίσταται όλεθρος. Luk. v. 36. spielt auch expryeir barauf an. Bergl. 1 Theff. 5, 3. xal od un exavywow. - Markus hat davon nichts. 8) Mat= thaus und Markus urgiren bloß, bag man wachsam fein muffe, weil man ben bevorstehenden Zeitpunkt nicht wiffe, und erlautern bies burch Bergleichungen. Die Ermahnung, womit Markus anfangt, v. 33., und auf die er nach feiner beigebrachten Bergleichung wieber zuruckkommt, v. 35., ftebt,

<sup>\*)</sup> Wir halten indes das xal προςεύχεσθαι Mark. v. 33. mit Milius für Interpolation aus Lukas. Denn Markus spricht nur von der Wachsamkeit, wie sowohl aus dem v. 34. beigefügten Grunde der Ermahnung, als auch aus der Wiederholung v. 35. erhellet.

fo wie fie an ber lettern Stelle ausgebruckt ift, bei Matthaus auch zweimal, aber jedesmal nach gang andern Unführungen. (Die Stellen find oben in ber Kolumne Matth. bezeichnet.) b) Das Besondere: a) Matthaus: ») Die erste Ber= gleichung, aus welcher bie Ermahnung gur Bachfamfeit ab= geleitet wird, Matth. v. 37 - 39., findet fich Luk. 17, 26. 27. (Sier ebenfalls in Beziehung auf die Unbestimmtheit bes Zeitpunktes.) 3) Matth. v. 40. 41. steht in ber Rebe Luk. 17, 35. (wiewohl Matth. v. 40. bem Matthaus allein eigen ift). 3) Matth. 43 — 51. it bei Lukas befindlich Rap. 12, 39 — 46. — 7) Das bamuf folgende Gleichniß von den zehen Jungfrauen, Matth. 25, 1 - 13. hat Matthaus fur fich allein. - Sierauf folgt a) bas Gleichniß von einem in die Ferne Reisenden Matth. 25, 14 - 30. womit vergl. Luk. 19, 12 - 27. Matthaus fangt bier bie britte Bergleichung fast gang so an (25, 14.), wie Markus hier (v. 34.) feine einzige Bergleichung anfangt (f. bie Rolumnen). - Die hierauf folgende Schilberung vom Ge= richt (Matth. 25, 31 — 46.) hat Matthaus wieder allein. — Es ist die Frage: gehort all' dieser Apparat hieher, und warum hat Markus von bem Men nichts? ober wie fommt's, daß er feine angebrachte Bergleichung fo anfangt, wie Matthaus feine britte, und zwar, ohne im Inhalt der Bergleichung mit Matthaus übereinzustimmen? B) &u= fas - warnt vor Sorgen und luxuribfem Leben (ohne hier Gleichniffe anzuführen). Er hat bei ber Ronformation feiner Worte mahrscheinlich auch die Tage Noah's, wie sie von ihm Rap. 17, 26. gefchilbert find, im Gedachtniß, und die Berschiedenheit amischen ihm und Matthaus besteht bann blog barin, bag letterer birekt anführt, was er, Lukas, im Sinne hat. - y) Markus: im Bezirk feiner letten Worte v. 36. ist noch ein Zusammentreffen merkwurdig. Man veral.

Ματί. 36. δ δε ύμιν λέγω, Lut. 12, 41. πύριε, πρός ήπασι λέγω γρηγορείτε. (νοπ wiederkommenden Herrn) λέγεις, ή και πρός πάντας; 25) n. 53. Mark. 14, 12 — 15. = Euk. 22, 8 — 12. = Matth. 26, 17. 18.

Mark. 14, 12. nov

αντήσει ύμιν άν- συναντήσει ύμιν άν- δείνα, θρωπος κεράμιον ΰ- θρ. ,, ,, ,, ,, αὐτῷ δατος βαστάζων άκολουθήσατε αὐτῶ.

οίκοδεσπότη.

ότι ο διδάσκαλος λέγει σοι ο διδά- ο διδάσκαλος λέγει κατάλυμα, ὅπου το ,, ,, ,, ,, φάγω; ἐστι ,, ὁ καιρός μου ἐγγύς πάσγα μετά τῶν μαθητών μου φάγω;

μιν δείξει αναγαιον δείξει αναγαιον μέγα μέγα ἐστρωμένον ἕ- ἐστρωμένον ἐκεῖ ξτοιμον \*) έκεῖ έτοι- τοιμάσατε. μάσατε ήμιν.

θέλεις απελθόντες έ- θέντες έτοιμασατε ή- θέλεις ετοιμασωμέν τοιμάσωμεν, ΐνα φά- μῖν τὸ πάσχα, ἵνα σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; γης το πάσχα; φάγωμεν. 9. ποῦ θέλεις έτοιμάσωμεν;

14. καὶ ὅπου ἐἀν εἰς την οἰκίαν, οὖ καὶ εἰπατε αυτῷ εἰς έλθη, εἰπατε τῷ εἰς πορεύεται 11. καὶ έρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότη the olnias.

15. nal auros v- 12. naneîvos vuiv fehlt.

Luf. 22, 8. πορευ- Matth. 26, 17. ποῦ

13. υπάγετε είς ίδου είςελθόντων 18. υπάγετε είς την πόλιν, και άπ- ύμων είς την πόλιν την πόλιν πρός του

το πάσγα μετά τῶν μαθητών μου;

## Anmerkungen:

1) Eichhorn (Einleit. S. 296.) bemerkt: "Die Nachricht von dem Auftrage Jesu, das Passamahl zu bestellen, steht

<sup>\*)</sup> Man wird an diesem Erospor Anstoß nehmen, auch wenn man sich nicht getrauet, es zu erklubiren. a) έστρωμένον ist schon Ετοιμον, und mas in Erocuor etwa mehr liegen follte, als in biefem , bavon wurde wohl nicht avayacov bas Subjekt sein. b) Es ist nicht mahr= scheinlich, bag bie Borter Erozuog und erozuago fo hinterein= andermeg von heterogenen Dingen - fei es vom Sprechenben, ober bem, ber ihn sprechen lagt, - gebraucht worben fein follten, und zwar fo, bag bie Borter fo zufällig gufammen famen von einem bereits Vollendoten und einem bas allein erwähnt werben foll als bas

bei'm Matthaus am kurzesten. Markus und Lukas has ben sie bestimmter dargestellt, wie es von einer überarbeisteten Ausgabe eines rohen Entwurfs zu erwarten ist." — Wir lassen dahingestellt, ob Matthaus Relation, mit den andern verglichen, ein roher Entwurf, und die andern eine Ausbildung desselben zu nennen seien. Ganz besonders drängt sich aber die Frage auf, ob nicht auch Matthaus denselben Text gehabt habe, der von den Nebenreserenten ausgedrückt worden ist. Und dies muß entschieden werden können.

- 2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) But.: v. 8. 9. Rebe und Gegenrebe wie unterschieben von den Nebenterten auch Kap. 8, 46. Warum mag mohl Lukas hier mit dem Befehl Jesu, anstatt mit ber Frage ber Junger, anfangen? - v. 10. bie Participialkonstruktion. S. oben bei n. 28. 35. u. a. St. - Die Borte of eignoosveral find bei Lukas anders verbunden, als bei Marfus. - b) Matth.: v. 18. Der Ausbruck: noos oe ποιώ κ. τ. λ. hangt zusammen mit dem andern: ποὸς τὸν Seiva. Es war namlich mit einem bestimmten Manne Berabredung getroffen. Daher hier: Worte der Erinnerung: nun ift die Zeit da, und dort: daß ber Mann nicht weiter bezeichnet wird. Much in den andern Terten wird die Frage am beften erklarlich burch Borausfetung einer vorhergegangenen Berabredung. - c) Martus. Wie fommt's, bag er mit Matthaus nur vom Unfange bis zu ben Worten: υπάγετε είς την πόλιν, und bann weiter nicht, sondern mit Lukas, und mit Lukas nicht zu Unfange übereinstimmt? -
- 3) Auch nicht die leiseste Spur von verschiedenen Uesbersetzungen.

erst zu Bollenbenbe. Matthåi merkt an: Si ea omnia in Marco expungenda sunt, quae vel redundare, vel quodammodo repugnare videntur, aut ea etiam, quae caeteri evangelistae omiserunt, (bas wird Niemand verlangen!) multa prosecto alia sunt expungenda. Man kann aber auch sagen, wenn Alles aufgenommen werben soll, was in den Handschriften dem Texte des Markus eingesatzt ist, so muß der gewöhnliche Text noch an sehr vielen Orten weit redseliger gemacht werden als er ist. — Obgleich Markus hie und da sich das Ansehen gibt, die Worte nicht zu sparen, so hat er boch nirgends psychologische Unrichtigkeiten.

26) n. 53. Mark. 14, 18—25. — Matth. 26, 21—29. — Euk. 22, 15-25.

μην λέγω ύμιν, ότι λέγω ύμιν, ότι είς έξ (Ο.) 21. πλην ίδού, ή είς έξ ύμων παρα- ύμων ,, με. δώσει με \*)

19. μήτι έγω;

Mark. 14, 18. a-| Matth. 26, 21. aunv

22. μήτι έγω είμι, κύριε;

Lut. 22, 15. 16. γείο του παραδιδύντος με μετ' έμου έπὶ της τραπέζης.

23. Κ. ήρξαντο συζητείν πρός έαυτούς, τὸ τίς ἄρα εἰη ἐξ αὐτων ο τουτο μέλλων

πράσσειν.

δώδεκα δ έμβαπτό- μετ' έμοῦ έν τῷ τουμενος μετ' έμου είς βλίω την χείοα, ούτο τουβλίον.

οὶ αὐτοῦ. οὐαὶ δὲ τῷ παραδίδοται. ανθρώπω έκείνω δί ού ο υίος του ανθρώπου παραδίδοται

oun देप्रथण्याचिम o av- ,, देमहाँगण्ड. θρωπος έκεῖνος.

τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά ἐστι τὸ σῶμά μου. nov.

έξ αὐτοῦ πάντες. | αὐτοῦ πάντες.

αξμά μου, τὸ τῆς και- τὸ αξμά μου τὸ ,, ,,

νον έν τη βασιλεία πατρός μου. τοῦ θεοῦ.

20. είς έπ των 23. δ ξμβάψας τός με παραδώσει.

21. Ό μεν υίος του 24. Ό μεν υίος τ. ανθοώπου ύπάγει ανθο. ύπάγει καθώς τ. ανθο. πορεύεται καθώς γέγραπται πε- ,, ,, ,, ,, ,, ,, κατά το ωρισμένον

καλου ήν αὐτῶ, εί καλου ,, ,, ,, ,,

22. - λάβετε 26. λάβετε τοῦτό

23. — καὶ ἔπιον 27. — πίετε ἐξ

24. τοῦτό ἐστι τὸ 28. τοῦτο γάρ ἐστι νής διαθήκης το περί ,, ,, ἐκχυνόμενον (είς πολλῶν ἐκχυνόμενον. ἄφεσιν άμαρτιῶν).

25. Άμην λέγω υ- 29. Λέγω δε ύμιν, 18. Λέγω γαο ύμιν, μιν, στι ουκέτι μη στι ου μη πίω απ' στι ου μη πίω από πίω έκ του γεννήμα- αστι εκ τουτου του του γεννήματος της τος της αμπέλου, ξως γενν. ,, ,, ,, ,, ,, αμπέλου, ξως ότου ή της ήμερας εκείνης, πίνω μεθ' ύμων και- βασιλ. του θεου έλόταν αύτο πίνω και- νον έν τη βασ. τοῦ θη.

22. K. o μεν νίος πλην ουαί τῷ ἀνθρώπω έκείνω δί ού παραδίδοται.

19. — τοῦτό ἐστι το σωμά μου το ύπεο ύμων διδόμενον.

17. λάβετε τοῦτο κ. διαμερίσατε έαυτοῖς.

<sup>\*)</sup> Die Borte: o eodior uer' euor muffen jedenfalle geftrichen mer-

### Anmerfungen:

- 1) Wir haben uns bereits oben in einer Unmerkung zum ersten Theile barüber erklart, mas wir fur ben Urbeftand bes Lukastertes halten. Nach bem bort Ausgeschiebe= benen bleibt übrig, mas hier ben andern Terten nebenge= ftellt ift. Es ift nichts ausgeschieden, als was bei Paulus fieht. Das Uebrigbleibende besteht aus ben Elementen ber andern Terte, nur ift ber Unterschied, bag bei Lufas Um= stellungen gemacht sind, (zuerst wird erwähnt der feierliche Trunk, und bann erft bas symbolisirende Brechen bes Brobes. Ueber ben Berrather wird zuletzt gesprochen.) Noch laßt Lukas Jesum auch schon ju Unfange bes Mahles bie Berficherung ausbruden, v. 15., daß er nach biefem Mable ein fehnliches Berlangen gehabt, und bag es fein lettes Mahl fein werbe, - anstatt daß er biefelbe Berficherung in ben andern Relationen nur bei Darreichung bes Relches gibt \*).
- 2) Eigenthümlichkeiten im Ausbruck: a) Luk.: v. 15. επιθυμία επεθύμησα. Lukas gebraucht Hesbraismen im feierlichen Style. Bergl. hier v. 21. und n. 49. Rap. 21, 14. 19. 20, 35. 36. 22, 31. u. a.

ben. Denn bie v. 20. folgenden fagen basselbe, und sollen boch bie genauere Bezeichnung sein. So konnen jene Worte nicht Plag finden, burde man dem Markus auf, soviel man wolle.

<sup>\*)</sup> Schleierm. a. a. D. S. 281. " Lagt ber Referent Chriftum bei Ergreifung bes Bechers fagen, er werbe nicht mehr bavon trinten (But. v. 18.); warum bestimmt er nicht eben fo vorher genau ben Moment, ob, als bas Pafchalamm aufgetragen marb, Chriftus in bestimmter Beziehung auf das Pascha gesagt, er werde nicht mehr von bemfelben effen, ober bei erfter Austheilung bes Brobes, und mehr in Beziehung auf bas Brod? - Jeber, ber mehr fchrift= ftellern wollte, murbe bier nachgeholfen haben." Bier muß ber ernfte Denter auf ben, von ihm fritisirten, Tert gar nicht auf= merkfam gewesen fein, ober - ich weiß nicht wie ich urtheilen foll, fich felbft vergeffen haben. Lagt benn Lufas Jefum nicht, eben um die Symmetrie bes Berichts zu halten, ausbrucklich, fo wie bei'm Reiche in Bezug auf bas Trinten, fo auch bei'm Pafchalamm in Bezug auf bas Effen, bie Berficherung geben, bag bies fein lettes Effen fei? v. 15. 16. und konnte solchemnach nicht wirklich geschiossen werben, bas Lukas in ber That geschriftstellert?

St. — πρό τοῦ με παθεῖν. Sap. 2, 21. Act. 23, 15. — (v. 16. πληφωθή fann ich nicht für bie richtige Lesart halten, und glaube vielmehr, daß βρωθή gelefen werden muffe. 25 adrov ist bes Lukas Schreibart auch nicht. — Rein codex ift aufmerksamer auf bie Schreibart ber Evangeliften, als cod. L., und man hat fehr auf bas zu achten, woran er Unftoß nimmt.) v. 22. πορεύεσθαι fett Lufas fehr oft ftatt ber Undern υπάγειν. Stellen sind oben angeführt. — κατά τὸ ώρισμένον veral. Act. 2, 23. - di ov παραδίδοται. Luk. wiederholt bas nomen nicht wie die Andern, veral. Kap. 5, 37. - v. 23. Lukas erzählt ofters felbst, wo bie Undern die ipsissima verba angeben. Beispiele sind schon angeführt worden. Bergi. noch Rap. 8, 42. mit ben Paralleift. - to tie ein in diefer Berbindung die dem Lukas gewöhnliche Konftruktion; vergl, 8, 9. 18, 36. und viele a. St. - v. 19. wird λάβετε nicht wiederholt, weil es schon v. 17. vorgekommen ift. - Ews Grov v. 15. 18. vergl. 13, 8. 15, 8. - Rom= binationen ahnlicher Urt wie hier, wo bie Meußerungen berfelben Subjekte zusammengestellt werben v. 23. 24., wer= ben uns bei Lukas noch mehrere begegnen. — b) Mat= thaus. - Man bemerkt hier wiederum Terterganzungen, bie nicht nothig waren v. 22. zu eyw (elui, xvoie;) und v. 23. bas ganz unnothige: οδτός με παραδώσει. Undere Beispiele find oben n. 42. n. 43. angeführt worben. Bergl. auch 16, 20. 24, 2. (S. n. 49.) Den Bers 25. fann ich unmöglich für etwas Underes ansehen, als für Interpo-lation. (Er ift in ber Klasse ber Stellen: Matth. 21, 43. Rap. 24, 11. 12.) "Denn daß Judas jest, da Jesus fo eben fein Bebe! über ben Berrather ausgesprochen hatte, erft noch gefragt haben wurbe, bazu fann ich ihm die Stirn nicht zutrauen." (Paulus Komment. 3. Th. S. 573.) v. 29. βασιλ. τοῦ πατρός μου. Much hier bem Matthaus ausschließlich eigen wie 12, 50. 25, 34. 18, 10. — µε 8 υμων hier beigefett wie 26, 38. 40. μεθ' ξμου - c) Mar= fus ftimmt hier wortlich mit Matthaus überein. Warum bier? und warum wich er von ihm ab in bem vorigen Stud? Doch hat er auch hier bie Zusäte nicht: Matth. 22, 23, 28. 29. und nicht ben Bers: Matth. v. 25.

3) Nur vom Lukas konnte hier vermuthet werden, er habe einen besondern Tert aus dem Hebraischen übersett, von welcher Muthmaßung man aber balb abstehen wird. wenn man zugleich mit annehmen foll, daß ber Ueberfeter bennoch fur v. 22. und einige Theile bes v. 19. und zwar, nur fur biefe Berfe, die, ben andern Terten zum Grunde liegende, griechische Uebersetzung ebenfalls in Gebrauch genommen habe.

27) n. 54. Mart. 14, 32 — 49. = Matth. 26, 36 — 55. = Euf. 22, 40 — 53.

καθίσατε ώδε, έως καθίσατε αὐτοῦ, έως προςεύξωμαι.

34. — περίλυπός 88. — περίλυπος (είζελθεῖν είς πειέστιν ή ψυχή μου έως ,, ,, ,, ,, γοηγο-δανάτου, μείνατε ὧδε ρεῖτε (μετ' ἐμοῦ.) καὶ γρηγορεῖτε.

δεις; ούκ ζοχυσας σχύσατε μίαν ώραν μίαν ώραν γρηγορή- γρηγορήσαι (μετ' έ-

είζέλθητε είς πειρα-

πρόθυμον, ή δε σάρξ σθενής 42. (0.) άσθενής.

λοιπον καὶ ἀναπαύ- λοιπον κ. ἀναπ.; ίδου, εσθε; απέχει, ήλθεν ήγγικεν ή ώρα καὶ ό ή ώρα ιδού, παραδί- νίος τ. άνθο. παρα-

Mark. 14, 32 — | Matth. 26, 36. — | οδ (ἀπελθων) προςευξωμαι (έκεῖ.)

36. — ἀββᾶ, ὁ 39. — πάτεο μου, 42. πάτεο, εἰ βούπατήο, πάντα δυνατά εἰ δυνατόν ἐστι, παρ- λει, παρενέγκε τὸ πο-

37. Σίμων, καθεύ- 40. ούτως ούκ 1-(uov);

τὸ μὲν πνεῦμα τὸ μὲν πν. ,, , ά-

41. καθεύδετε τὸ 45. καθεύδετε τὸ

προςεύγεσθε μή

σοι παρένεγκε το πο- ελθέτω ἀπ' έμοῦ το τήρ. τοῦτο ἀπ' έμοῦ τήριον ἀπ' ἐμοῦ τοῦ- ποτήριον τοῦτο πλην πλην μη τὸ θέλημά το· ἀλλ' οὐ τί ἐγω οὐχ ως ἐγω θέλω, μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γε-θέλω, ἀλλὰ τί σύ. ἀλλ' ως σύ. νέσθω.

46. τί καθεύδετε;

38. γρηγορείτε π. 41. γρηγορείτε , άναστάντες προςπροςεύχεσθε, ΐνα μή , , , , , πειρασμόν εύχεσθε , ΐνα μή , , , πειρασμόν.

fehlt.

θρώπου είς τας χεῖ- μαρτωλών. ρας τῶν άμαρτωλῶν.

Gefangennehmer: v. ,, ,, ,, συλλα- έξεληλύθατε μετά μα-48. ως έπὶ ληστήν βείν με ' χαιοων κ. ξύλων έξηλθετε μετά μαχαιρών κ. ξύλων συλλαβείν με.

αί γραφαί.

Markus. | Matthaus. δοται δ νίδς τοῦ ἀν- δίδοται εἰς χεῖρας ά-

Jesu Worte an die 55. ws ent ,, ,,

αί γραφαί τῶν προ- ουσία τοῦ σκότους. σητών.

Lufas.

52. ως έπὶ ληστήν

49. καθ' ήμέραν καθ' ήμέραν προς 53. καθ' ήμέραν ημην προς ύμας εν ύμας έκαθεζόμην δι- ουτος μου μεθ' ύμαν τῷ ἐερῷ διδάσκων, κ. δάσκων ἐν τῷ ἐερῷ, ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξεούκ ἐκρατήσατέ με, κ. ούκ ἐκρατήσατέ με. τείνατε τὰς γεῖρας ἐπ΄ ἀλλ' ἴνα πληρωθῶσιν 56. τοῦτο δὲ ὅλον ἐμέ· ἀλλ' αὖτη ὑμῶν γέγονεν, ΐνα πληρωθ. ἐστιν ή ώρα κ. ή ἐξ-

#### Anmerkungen:

1) Wie die Vergleichung zeigt, fehlt alfo hier bei Lufas fo Manches, namlich a) ber Umftand, bag Jefus bie Sunger theilt, und von ihnen nur brei mit fich - mahr: scheinlich in den Garten hinein (vergl. Joh. 18, 1. und v. 4. εξελθών) - nimmt (Mark. v. 33. Matth. v. 37.), bie andern aber in einiger Entfernung por bem Garten gurudlagt. b) Dag Jefus, nachdem er vom Gebete zu ben brei Jungern sich wieber gurudgewendet und fie vom Schlafe geweckt, wieder gum Gebete und von biefem bann wieder gu ben schlaftrunkenen Jungern gurudkehrt, bann bas britte Mal fie, um wieber zu beten, verläßt, und bann wieber kommt, fie aus bem Schlafe zu weden, weil ber Berrather fich nabe. Es fehlt alfo die Zeichnung vom schlaftrunkenen Buftande ber Junger, und eben fo benn auch fehlen bie Worte, bie Jefus bei feiner jedesmaligen Buruckfunft zu ben Jungern fpricht, wiewohl Lukas ebenfo wie bie Undern bemerkt, daß Judas mit ber Schaar gekommen sei fre adrov dadovvrog v. 47. Eichhorn nennt bas, mas Matthaus und Markus Musführlicheres geben, Erweiterungen - bes frihern Tertes. Allein mit gleichem Recht konnte wohl auch gefagt werden, des Lukas kürzere Nachricht sei Abkürzung des frühern Tertes. — Es versteht sich, daß das Urtheil hierüber nicht unentschieden bleiben durse, am wenigsten, da Lukas das Bestreben zeigt, den Bericht, anstatt ihn abzukürzen, vielmehr zu vervollskändigen. Denn die von ihm v. 43 — 45. einzesslochtene Notiz, daß Tesum in der heftigsten Beängstigung ein Engel vom Himmel gestärkt, geben die andern Referenten nicht, auch nicht die Worte v. 48. 49. (des Judas und Sesu).

2) Eigenthumlichkeiten im Musbrude: a) Lut.: v. 40. un elged Seir vergl. zu n. 42. a. Allein v. 46. ift die Konstruktion ber Undern.\*) - v. 42. Lieft man nugeregueir mit Boulee verbunden; fo hat der Ausdruck mit mangelnder Apodosis sein Unalogon an Rap. 19, 42 - v. 47. Diefe Stelle bezeichnen wir als wichtig, um ermeffen zu konnen, ob Lukas abgekurzt habe, oder nicht. - v. 51. läft Lufas ovllußeir ne weg. Bergl. 20, 24, bei n. 43. v. 53. µ & 9 vu @v entspricht bem, bag nach Lufas felbft Prie: fter ba find, um Jefum gefangen zu nehmen; (vergl. v. 51.) - αλλ' αύτη ύμων ,, ,, του σχότους. Diefer beutlichere Ausdruck verhalt fich zu Markus Tert, wie fich Rap. 20, 6. (nãs & luds — προφήτην είναι) und 21, 20. (όταν δε ίδητε χυχλουμένην χ. τ. λ.) zu ihren Parallelen verhalten. (Uebrigens ift oxoros gang im physischen Sinne, und weder ironisch, noch tropisch, zu nehmen. — Daß es finster war, zeigt auch Joh. 18, 3.) - b) Matth.: v. 38. μετ έμοῦ, wie v. 40. v. 47. bas bei πρεσβύτεροι beigesette τοῦ λαοῦ (vergl. 27, 1.) — v. 55. das graphische: Exadezounv - v. 56. das zu yougul beigefette: των προφήτων, und das zu Egryor gehörige oi μαθηταί, auch bas ούτως v. 40. - Alles biefes hat Mar= fus trot bem, bag er im Uebrigen wortlich mit Matthaus übereinstimmt, bennoch nicht. Es find bei Matthaus schon oben folche Terterganzungen nachgewiesen worben. G. bei n. 53. — v. 39. bruckt Matthaus Die Worte Jesu etwas an-

<sup>\*)</sup> Man fieht aber hier, baß fich in beiben Konftruktionen ber Gebanke anders mobisciert. —

bers aus, als Markus. Es ist zu sehen, welcher von beisben den richtigern Ausbruck habe. — ως σύ vergl. 15, 28. — v. 56. τοῦτο δὲ δλον die dem Matth. gewöhnliche Formel.

Warum bifferirt hiervon Markus?

c) Mark.: v. 36. πάντα δυν. σοι vergl. 10, 27. πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ. — ἀββᾶ ὁ πατήρ. Υμιδ ber Eigenheit bes Markus, bie aram. Worte zuweilen anzuführen mit der begleitenden griech. Uebersetzung, haben wir schon irgendwo gesolgert, daß er nicht in dem Verhältznisse eines Uebersetzes gewesen sei. — Nicht ganz unwichtig ist es, daß Matthäuß immer nur die griechischen Worte hat, außer Kap. 27, 46. ἢλί, ἢλί κ. τ. λ. — Daß πλήν, wels ches die Nebenterte beide haben, vermeidet Markus hier, wie immer, (nur einmal, aber alß praeposit. hat er's Kap. 12, 32.) Eigen ist dem Mark. hier daß unverständliche: ἀπέχει v. 41. (Uebrigens heißt καθεύδετε τὸ λοιπόν schlafet hinters her, wenn dieser Akt vorbei ist, \*) während der Zeit, die auf diese solgt. — gleichsam anhangsweise solgt.

28) n. 55. Mark. 14, 60 — 64. — Matth. 26, 62 — 65. — Euk. 22, 66 — 71.

Mart. 14, 60. οὐκ Matth. 26, 62. οὐδἀποκρίνη οὐδέν; τὶ ἐν ἀποκρίνη; τὶ οὖοὖτοί σου καταμαρτυροῦσιν!\*\*) Luf. 22, 66.

<sup>\*)</sup> Frissche: Rommentar. zum Mark. bei ber St. vò (vò doinóv) est exterminandum, praesertim quum Matth. 26, 45. pauci libri deleant, quos e Marco corruptos esse patet. — Zebermann sieht ohne Brille, daß an beiden Stellen eine und diesetbe Lesart sestzgehalten werden musse, also entweder doinóv, oder vò doinóv. Nun k ann ader doinóv an keiner Stelle stehen, also muß vò doinóv sun kehen. — Bergl. Apollod. ἀπείπεν αὐτῷ τὸ doinóv els τὴν πόλιν εἰςιέναι. (d. h. außer diesem Male in Zukunst einmal wieder) — in posterum tempus bedeutet vò doinóv in diesen Phrasen nicht. —

<sup>\*\*)</sup> Frigiche: Komment. zum Matth. b. b. St. interpungirt: ovoder anongirn, zi obzoi — naramagrogovoi; (als ob zi, wie fout, für ö

τοῦ:

62. ἐγώ είμι,

φαίνεται:

Matthäus. 1 Lukas. 61. σύ εί ό χριστός, 63. έξορκίζω σε κα- εί σύ εί ό χριστός, ο νίος του ευλογη- τα του Θεού του ζων- είπε ήμιν. τος, ίνα ήμιν είπης 67. έαν ύμιν είπω, υίος του Θεού.

64. συ εἶπας,

καὶ ὄψεσθε τὸν πλην λέγω ύμῖν, 69. Από τοῦ νῦν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν ἔσται ὁ υίὸς τ. ἀνθρ.

63. τί ἔτι χοείαν 65. ἐβλαςφήμησε τί ἔτι χοείαν ἔχοἔχομεν μαοτύρων; τί ἔτι ,, ,, μαρτύρων; μεν μαρτυρίας; αὐ-64. ημούσατε της ίδε, νῦν ημούσατε την τολ γὰο ημούσαμεν βλαςφημίας, τί υμιν βλαςφημίαν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ στόματος αὐ-66. τί υμίν δοκεῖ; τοῦ.

εί σὺ εἶ ο χριστός, ο οὐ μὴ πιστεύσητε 68. έαν δε και έρωτήσω, ού μη ἀποκριθητέ μοι η Απολύσετε.

หลองกุ่นรของ รัห ธิรรูเตีย ขย่อง ร. ลิของ. หลองกุ่- หลองกุ่นรของ รัห ธิรรูเตีย τῆς δυνάμεως καὶ ἐρ- μενον ἐκ δεξιῶν ,, ,, τῆς δυνάμεως τοῦ χόμενον μετά τῶν ,, ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν Θεοῦ. 70. σὸ οὖν νεφελών τοῦ ούρανοῦ. νεφελών τοῦ ούρανοῦ. εἶ ὁ νίὸς τοῦ Θεοῦ; 71. ύμεῖς λέγετε, ὅτι έγω είμι.-

#### Aumerkungen:

1) Dag Lukas bas Berhor in ber Nacht, und bas am brauf folgenden Morgen combinire (v. 66.), ist schon ans berwarts bemerkt worden. — Warum fagt er nichts von ben aufgetretenen falschen Beugen? - Die an Jesum gerichtete Frage klingt nicht wie ein Berhor, sondern wie eine bloße Erkundigung v. 66. Jesu drauf gegebene Untwort hat die Form eines gewöhnlichen Gesprachs. Es geschieht also nicht zuerst die Frage an Jesum: od el & xolotos; wie bei Mark. und Matth., sondern biese Frage entwickelt sich erft, nachbem

ftunde, oder fur dv) und erklart: nihilne respondes, cur isti adversus te testimonium edant? - ohne allen Ginn. Bie fonnte benn Sefus antworten, warum jene zeugten ? - fie mußten boch fur fich ihre Urfachen haben. Der Rommentator meint: im Betreff beffen warum zc. Das wurde hier aber haben ausgebruckt werben mussen: ούδεν αποκρίνη πρός α ούτοι — καταμαρτυρούσιν, und jene Bufammenfegung mare, wenn fie bies ausbrucken follte, fprachwibrig. Daffelbe gilt fur bie Stelle bei Markus. Aehn= lich ist Mark. 15, 4.

Jesu die Aeußerung v. 69. entfallen ist, welche beshalb vorangestellt wird. Vergl. auch Jerem. 38, 15. welche Stelle der Verf. wohl hier im Sinne gehabt hat. — Auch ist die Aeußerung Jesu selbst (v. 69.) bei Lukas anders gesaßt. Die Worte: ἄψεσθε τὸν νίὸν τ. ἀνθο. ἐρχόμενον ἐπὶ — τοῦ οὐρανοῦ (s. Mark. und Matth.) fehlen. Markus und Matthaus haben eine und dieselbe Kelation.

- 2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) Matth.: v. 63. bei ben Worten: el où el 6 yourios - rov Θεον, hat Matth. ben Beifat bes Markus: ὁ νίὸς τον εθλογητον nicht. Er konnte aber nicht füglich beigefügt werden, wenn vorhergehen follte (mas wieder Markus nicht hat) έξορχίζω σε κατά τοῦ Θεοῦ τοῦ ζώντος. (Bu ben leb= tern Worten vergl. Matth. 16, 16.) - v. 65. Ephagoin. vergl. 9, 3. ούτος βλαςφημεί. - Deshalb find bie Borte auch anders gestellt, und ηκούσατε konstruirt mit την βλαςφ. b. h. ihr habt die Lafterung als Faktum gehort (foviel als ότι εβλαςφήμησε, bagegen Mark.: της βλαςφημίας b. h. bie Lafterung nach ihrem Inhalt und Ginne). b) Eufas: (Beilaufig zu v. 68. dar de nai cowrhow - mir scheint's, als giele bier ber Berf. auf Jesu - Rap. 20, 41 - 44. erwähnte - Gegenfrage, warum benn ber Meffias Davids Sohn fein folle.) v. 71. and r. στόματος. από für ex nach Lufas Schreibart. - c) Mark .: v. 62. bat er wieder adie nicht, - nicht einmal v. 64. bas so häusig bei Matth. vorkommenbe zi - donei. - Welches wird hier wohl bas ursprunglichere Wort fein? - Much fagt er inbireft v. 64. κατέκριναν αὐτὸν είναι ένογον θανάτου statt bes Matthaischen Froyog Savarov fori. Aber Matth, behielt feine Gewohnheit, Dialogen zu machen, vergl. bei n. 35. Bei μαρτέρων Mark. v. 63. und Matth. v. 65. has ben wir noch zu bemerken, daß Lukas, fo wie er überhaupt feine falichen Beugen bier erwähnt, fo auch dies Wort nicht gebraucht, sondern dafür Luk. v. 71. fest: - magroplas (fonsequent).
- 3) Eichhorn (Einleit. S. 299.) bemerkt: "In bem ersten Entwurf zur Lebensbeschreibung Jesu war eine Nachricht von dem mit Jesu vorgenommenen Berhor übergangen

worden." (Es wird bies namlich baraus gefolgert, weil Lukas von biesem Berhor nichts an ber Stelle melbet, wo bie Undern). "Die folgenden Abschreiber sollten es eintragen." (Der Urverfaffer hatte fich also auf biefe verlaffen, und vom Berhor nichts melben wollen, ungeachtet er von der Unklage Jefu vor Pilatus Bericht geben zu muffen glaubte?) "Wir besitzen bavon zwei von verschiedenen Sanden berruhrende Einschaltungen, jedesmal auf eigene Weise bearbeitet. bem Eremplar, bas nachher in Markus und Matth. Banbe fiel, war die Randerzählung (?) neu bearbeitet, gleich hinter bie Nachricht von ber Gefangennehmung Jesu eingeruckt; in bas Eremplar, bas Lukas gebrauchte, kam fie hinter bie Berleugnung bes Petrus zu fteben, und nun arbeitete entweder Lukas selbst oder ein Anderer vor ihm zugleich den gangen Abschnitt von ben Berhoren Jefu vor bem Synebrium (Unm .: diefer foll ja aber icon auf eigene Beife bearbeitet gewesen fein?) und vor Pilatus um." Wir bemerken hierbei, baß, so wie jener Urverfasser in der That zuviel von den Ubschreibern erwartet hatte, auch unfer Kritiker bei feinen Behauptungen sich zu ftark auf die Beistimmung feiner Lefer verläßt. Und so etwas hat nun auf gut Gluck in ben Zag hinein geschrieben werden konnen!

29) n. 56. Mark. 15, 2—14. — Matth. 27, 11—23. — Euk. 23, 3—23.

Jefu Berbor vor Pilatus.

Markus. οεῖς ἀνέσεισαν του ὄ- κ. οι ποεσβύτεροι ἔ- ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν χλον, ἵνα μᾶλλον τὸν πεισαν τους ὄχλους, Βαραββᾶν. Βαραββαν απολύση ίνα αιτήσωνται τον aurois.)

ποιήσω του βασιλέα Ίησοῦν, τον λεγόμενον Πιλάτος προςεφώνητῶν Ἰουδαίων; \*)

τον.

ἐποίησεν;

Matthaus. (ν. 11. οί δὲ ἀρχιε- (20. οί δὲ ἀρχιερεῖς) 18. αἴρε τοῦτον, Βαραββαν, τον δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.)

12. τί οὖν θέλετε 22. τί οὖν ποιήσω (20. Πάλιν οὖν δ χοιστόν;

13. σταύρωσον αὐ- 22. — σταυρωθήτω.

14. τί γὰς κακὸν 23. τί γὰς κακὸν 22. τί γὰς κακὸν οίησεν; ἐποίησεν; ἐποίησεν ούτος; (οί δὲ περισσῶς ἔ- 23. (οί δὲ ἐπέκειν-

Lufas.

σε, θέλων απολύσαι τον Ίησοῦν.)

21. σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν.

ποαξαν)· σταύρωσον ποαζον λέγοντες)· το φωναῖς μεγάλαις αὐτόν. αἰτούμενοι αὐτόν σταυρωθήναι.)

#### Anmerkungen:

1) Lukas Tert nimmt zwar andere Gesichtszüge an, als die verschwisterten Texte, indessen bleibt bas Geprage ber Verwandtschaft und gleichen Abstammung aller drei Relationen sichtbar. — Paulus Kommentar 3. Th. S. 719. bemerkt zu Matth. 27, 11 .: "Die gange Erzählung bei Mat= thaus ift außerst unvollstandig; Niemand fieht, warum Dilatus ben Beklagten losgeben mochte." Das fieht man aber auch in ber Darstellung bes Lukas nicht, wenn sie auch hie und ba eine andere Form anzunehmen strebt, und v. 4 - 17 fich burch andere Notizen zu vervollständigen fucht.

<sup>\*)</sup> Die Worte on legere sind ein nicht zu bulbenber Busat. a) Die Juben hatten Sefum ben Subentonig nicht genannt, fonbern Jefum barum angeklagt, weil er felbft fich fo nenne. - Pilatus bat fich alfo nicht fo ausbrucken konnen. b) Etwas anderes ift's, wenn gefchrieben ift: ron levouevon (ober on levere) goiston b. h. ben ihr nach eurer Sprachweise Messas nennet. (au leyers bezoge fich fo nur auf ben hebraifchen Ausbruck.) Go ftebt Matth. v. 22. gefchrieben, und diefe Stelle mogen die Abschreiber im Sinne ge= habt haben. Es ift also nicht Bufall, bag dieses Ginschiebsel in mehrern Sandichriften fehlt. G. Griesb.

2) Eigenthumlichkeiten im Ausbrud: a) Lut.: Er hat v. 2. felbst gebilbet. — λέχοντα ξαυτον χοιστον - elvae vergt. das participialische akroov in der Ungabe Act. 21, 21. λέγων μη περιτέμνειν αυτούς τὰ τέχνα. Act. 19. 26. λέγων ότι οὐκ εἰσὶ Θεοὶ κ. τ. λ. Act. 17, 7. βασιλέα λέγοντες έτερον είναι, Ίησοῦν. - τοῦτον εθρομεν vergl. Act. 24, 5. ευρόντες γαρ τον άνδρα τούτον λοιμόν. φόρον διδόναι vergl. Luf. 20, 22. - διαστρέφειν vergl. Act. 13, 8. 10. 20, 30. - v. 18. αἴοε τοῦτον. Daffelbe Act. 22, 22. - v. 20. προςεφώνησε vergl. Rap. 13, 12. und enigweir hier v. 21. auch Act. 22, 24. - Bei ber Frage v. 22. bemerkt Lufas felbit, baf fie bie britte war. Er hat also biefelbe Ordnung, wie bie Undern. — v. 23. епенесито vergl. baffelbe Wort Rap. 5, 1. Indem er unter den Schreiern v. 23. auch die dozievere erwähnt, beurkundet er die Richtigkeit der Ungabe Mark. v. 11. Matth. v. 20. - b) Matth.: Er will v. 17. die Frage bestimmter machen. Go erhalt es bas Unfehen, als ob Pilatus bie Bitte um Barabbas badurch, bag er biefen in die Bahl geftellt, wider feinen Willen felbft veranlagt habe. Nach ben andern Terten ift es nicht fo. Bielmehr bildet sich der Zusammenhang bei Markus auf diese Art: Pilatus, wie man fommt, um einen Gefangenen gurud gu bitten, fragt: ihr wollt gewiß den Judenkonig losgegeben haben? Wider fein Erwarten ift aber die Antwort: nein, fondern ben Barabbas. Jest fragt Pilatus weiter: nun was foll ich bann mit bem Jubenkonig machen? - Es fragt sich, ob Matthaus nicht auch biesen Text gehabt habe, ober ob seine Darstellung die ursprüngliche fei. — Bas die Form ber disjunktiven Frage anlangt, fo vergl. Matthaus oben n. 42. a. Rap. 21, 25. — v. 22. λέγουσιν αὐτιο bem Matthaus gewöhnlich; vergl. z. B. 21, 41. 42. Un ber gegenwartigen Stelle lagt fich birekt nachweisen, bag im ursprunglichen Terte ein anderes Wort gestanden haben muffe. - c) Mark. - v. 3. scheint es, als ob die Borte aus= gefallen waren: nai odder anexolvaro. Achnlich ist zwar Rap. 14, 60., aber es ift in ber dortigen Nachricht boch et= was Underes. Jefus ließ bie Zeugen gegen einander reben,

ohne ein Wort bazu zu sagen. Da konnte die Frage des Tertes folgen: odn anoxolvy oddév; wenn auch kein oddév anexolvaro oder anexoldy des Erzählers voranging. — Hier scheint aber auch das odnéve v. 5. das Weggefallene zurück zu fordern.

\* \*

Dies waren also bie Redestucke, aus benen wir Data aufzusuchen haben, nach ihrer Beschaffenheit und Ordnung. Wir haben nach bem, mas wir bereits oben erklart, mehr als einen Grund gehabt, warum wir fie fo nach einander aufftell= ten, ungeachtet wir fur die funftigen Falle ber Tertcitationen eine ber gedruckten Synopsen, beren wir bekanntlich mehrere haben, hatten zum Grunde legen konnen. Es war uns baran gelegen, daß die Lefer die Extrakte, an welche sich in Diesem Theile ber Untersuchung unfere Beweisführung gunachst halten wird, von bem übrigen Tertapparat für sich abgesondert, und baß sie felbige, weil die Beweisfuhrung in's Detail eingehen muß, vollständig beisammen hatten. Wie aber bie, ihnen untergestellten Unmerkungen zeigen werben, haben wir zugleich aus ber Mufstellung noch andere Vortheile gezogen, indem wir nicht nur uns felbst die Nachweisung einiger besonderer Fakta erleichtert, fondern auch burch Bemerkung berjenigen Stellen, welche fur unsere Untersuchung besonders wichtig sind, die prufenden Lefer in ben Stand gefett haben, von bem Gange, ben bie Untersuchung nehmen wird, die Spuren zu verfolgen, und nach bem vorausgegebenen Maafftabe ju ermeffen, ob wir unferer Aufgabe Genuge geleiftet haben, ober nicht. Uebrigens bitten wir nochmals um Aufmerksamkeit auf die Tertreinigungen, Die wir vorgenommen haben, befonders im Markus, aus beffen Terte wir Interpolationen, in n. 32. Mark. 9, 35. und bie Berfe 38. und 39. (die wir wenigstens als unacht bezeichnet,) ferner n. 35. Mark. 10, 24. τέχνα, πως — ελζελθείν — n. 49. Mark. 13, 21 - 23. und falfche Lesarten in n. 35. und n. 53. ausgeschieden haben. \*) — Und so gehen wir nun an

<sup>\*)</sup> Scheinen wir etwa in bem Borausgegangenen, ober in bem gan=

bas Geschäft, das uns nach diesen Vorbereitungen zunächst obliegt, aus den aufgestellten parallelen Redeterten die, in sie selbst zur Erklarung ihres Verwandtschaftsverhaltnisses eingelegten, Data zu entwickeln. Nur noch eine kurze Erklarung.

Nach dem oben Bemerkten ift im Betreff des Resultats uberhaupt vorläufig bas Dilemma geftellt: entweder hatten unfere Schrift= fteller eine gemeinschaftliche Vorlage (in einzelnen Sammlungen ober in einer Urschrift als Gangem), ober jeber Spatere von ihnen hat ben Frubern benutt. Geben wir nun einzelne Sammlungen, fo haben wir ein Meußeres, wie wenn wir eine Urschrift feten. Machen wir aber bie lettere zur Grundlage, bann haben wir noch etwas mehr, als ein Meugeres überhaupt, namlich wir haben überdies noch ein Banges, und bies, daß es ein Meugeres ift, wird mit ein= geschloffen. Die lettere Sppothese reicht also weiter, und es wird beshalb auf sie zuerst und vorzugsweise Rucksicht zu nehmen fein. Die Sauptfrage bemnach mare: Konnen unfere Schriftsteller aus einer Urschrift geschopft haben? Dun konnen wir zwar zum Voraus nicht bestimmen, falls fie eine folche ihrem Ge= fchichtsvortrage zum Grunde legten, welchen Gebrauch fie von ihr gemacht haben werden, oder hatten machen muffen. Uber eine folche vorausgeset, werden sich a) eben so wie die Urschrift felbst ein Ibentisches war, auch besondere Merkzeichen ber Ibentitat an ben nach ihrem Typus geformten Darftellungen abgebrudt haben, folche Merkzeichen, Die auch unter Bariatio= nen und Ungleichheiten auf bas Urbild zurudweisen, und wir werben baher zu allererft zu feben haben, ob wir folche Beichen entbecken. b) Bas die Urschrift als Rebe mitgetheilt hat, bas

zen Raume, ben unsere Untersuchung überhaupt einnimmt, zu weits läuftig gewesen zu sein; so mussen wir überhaupt bemerken, daß wir und bei der Anlage des Werks ganz besonders gehütet haben, und zu enge Gränzen abzustecken, und daß wir es in dieser Untersuchung mit jenem oratorischen: "boch das würde und zu weit führen," gar nicht halten. Wenn irgend ein Punkt unerörtert bleibt, oder sich irgendwohin Zweisel zurück verkriechen können, so ist die ganze Ersörterung vergeblich. Mancher, der jene Floskel gebraucht hat, würde seine Muthmaßungen und Einfälle über den Gegenstand vorzubringen unterlassen haben, wenn er nur das zugleich mit hätte erörtern wollen, wovon er gesagt, daß es ihn zu weit abgeführt haben würde, und daß es in seiner Ausgabe nicht gelegen.

wird ein Banges gewesen fein, ober, wenn es wie manche, in unfern Schriften angeführte, Reben Theil einer Geschichtsbarstellung war, ein bestimmtes Moment in berfelben gehabt haben. Hiernach werden wir bei ber Gattung von Reben, welche nach bem 3wecke unferer Erzähler felbft Bange fein folien, barauf gu feben haben, ob sie nach den Abscheidungen, die wir etwa an ihnen vornehmen muffen, wirklich fo viel Inhalt übrig behalten, daß fie für Relationen einer Urschrift gehalten werden konnen, und bei benjenigen Reben, bie nicht nur im furzern Maag gegegeben, sondern auch von einer gegebenen geschichtlichen Darstellung bloß Theile und Zwischenparthien find, wird es barauf ankommen, ob fie in unfern Eremplaren fich wenigstens an ber namlichen Stelle ber Relation finden. Bas c) bie Uebereinstimmung, die fich in unfern Schriften unter jener Boraussetzung wird finden muffen, im Allgemeinen anlangt, so wird die Uebereinstimmung vor den Abweichungen bas Borberrschende und Ueberwiegende fein muffen, ober es wird fich zuweilen ba Uebereinstimmenbes zeigen muffen, wo man es vermoge ber übrigen Abweichungen nicht erwartet. Ferner ift unter ber gleichen Voraussetzung zu erwarten, d) daß die Abweichungen, welche sich die Referenten erlaubt haben, immer noch mit dem Berhaltniffe, in welches fie fich zu einer Urschrift gefett haben follen, werden bestehen konnen, b. h. baß sie die Autoritat nicht ganglich aufheben, welche bie Verfaffer, indem fie aus einer fremden Gefchichtsquelle fcopften, ihr felbst eingeraumt haben mußten. Alles bies find Bebingungen ber Moglich= feit zu jener Voraussetzung. Sie beweisen freilich die Wirklichkeit bes angenommenen Faktums felbst noch nicht, wenn fich auch ihnen entsprechende Bahrnehmungen in unsern Schriften machen laffen. Uber wir muffen boch, wenn wir Data auffuchen wollen, von etwas ausgehen, und werden alfo am bequemften zuerst vom Möglichen ausgehen, ober bie Grundlage ber Untersuchung so machen, daß wir zuerft auf die Bedingungen der Moglichkeit ber angenommenen Falle binblicken. e) Wir haben es mit mehrern Sypothefen zugleich zu thun. Der erstern von der Urschrift steht die andere, welche Die Bedingung ber fraglichen Uebereinstimmung nicht außerhalb unserer Evangeliften sucht, birekt entgegen; biefe lettere muß

widerlegt sein, wenn jene Statt haben soll. Es muß daher, während für jene etwas aufgesucht wird, zugleich das berückssichtigt werden, was diese dagegen einspricht, — eine Hypothese wird die Bortheile der andern beschränken. Wir werden daher am besten so versahren, daß wir unsere Data nach einander beschränken, und also entwickelnd zu Werke gehen, solglich auch, indem wir, wie wir vorhin sagten, vom Möglichen ausgehen, so ansangen, daß wir zugleich die Möglichkeit des auf der entgegengesetzten Seite Stehenden nach und nach vermindern, und die Beschränkung der Gegensähe dann die dahin sortsetzen, wo das lehte Entweder — Oder hervortritt. Dies ist der Plan der solgenden Untersuchung.

### b) Aufstellung ber Data.

# Erstes Datum:

Bie es unter den Kedestücken keines gibt, wo nicht an dem einen oder dem andern Orte der Eremplare Variationen des Ausdrucks oder Veränderungen im Tertmaaße vorkämen, so gibt es auch keines, wo nicht in den unmittelbar zusammenhangenden Theilen der angesangenen Rede entweder alle drei Referenten zugleich oder doch zwei gegen einen entweder durchaus wortlich, oder in den Gedanken harmonirten. Auch ist die Ueberzeinstimmung in der Regel nur an verschiedenen Orten der Relation unterbrochen.

a) Hätten unsere Schriftsteller ben gegebenen Typus, ber entweder eine von ihnen gemeinschaftlich benutzte Urschrift ober das Werk eines ihrer Nebenreserenten war, — rein ausgedrückt; so hätten die Exemplare überall den gleichen Ausdruck und das gleiche Maaß. Dies ist nun nicht der Fall. Sie weichen in beiden Kücksichten hie und da ab, und ihre Abweichungen lassen sich demnach in quantitative (d. h. Textvermehrungen und Textverminderungen) und in phraseologische (d. h. Bariationen des Ausdrucks) abtheilen. So wie es nun aber kein Stück

gibt, bas mit burchgangiger Berbalbiffereng ber Eremplare ge= geben mare, fo kommt auch keines mit folcher Uebereinstim= mung vor, bag nicht hie ober ba in bem einen und anbern Exemplare eine Abweichung ber einen ober andern Urt (ber quantitativen oder phraseologischen) unterliefe. - Man hat fich barüber nicht zu wundern, vielmehr ber entgegengefette Fall ware verwunderfam. Denn stimmten bie Eremplare burch: gangig wortlich überein; fo hatten bie Schriftsteller bas Drigi= nal blog abgeschrieben, man fabe nicht, zu welchem Behuf und in welcher Absicht. Wenn bas nicht vorauszuseten, und alfo nicht als Postulat festzustellen ift, daß bie Schriftsteller sich an bie Borlage, die fie etwa gehabt, fflavifch hatten binben muffen; fo ift weber, im Fall fie eine frembe Schrift benutt, eine burchgangige wortliche Harmonie unter ihnen, noch, wenn einer bie Schrift bes Undern vor fich gehabt, eine vollige Gleich heit der Kopie mit dem voraussetlichen Driginal zu erwarten oder zu fordern, wiewohl man bei der Prufung der lettern Sy= pothese von biefem Postulat gemeiniglich ausgegangen ift. Wir fagen alfo, eine burchgangig wortliche Uebereinstimmung ber Exemplare ift überall nicht zu erwarten. Nun fteht aber boch auch, bei Boraussetzung eines Driginals, a priori zu vermuthen, daß bie Schriftsteller, bie es ihren Relationen jum Grunde legten, mit einander nicht nur irgendwie, fondern in dem Maage übereinstimmen werden, wonach bie Uebereinstimmung gegen bie Abweichungen bas Borberrichende und Ueberwiegende mare. Benigstens gibt ein folches Berhaltnig erft bie Pramiffe, von welcher auf ein gebrauchtes Driginal zuruckgeschloffen werben kann. hierauf nun bezieht fich unfer Datum.

b) Wörtliche Uebereinstimmung sindet sich in den drei Eremplaren eines jeden Redestücks a) fast durchgängig in den folgenden: n. 8. 9. 28. 41. 42. 43. (Hier an langen Tertparthien.) Wo aber die wörtliche Uebereinstimmung nicht eine durchzgängige ist, stimmen doch β) in der Regel Zwei gegen den rückssichtlich Dritten überein, und zwar erscheint dieses Verhältniß w) ausgebehnter in folgenden Ubschnitten: n. 15. Matth. und Mark. gegen Luk. 8, 22. n. 16. Mark. 4, 21 — 25. (Euk. 8, 16 — 18.) gegen Matthäus — n. 28. Mark. 8, 32. 33. (Matth. 16, 22. 23.) gegen Luk. 9, 22. — n. 32. Mark. 9,

36. 37. (Luk. 9, 48.) gegen Matth. 10, 5.; fobann Mark. 9, 42 - 46. (Matth. 18, 6 - 9.) gegen Lukas. - n. 53. Mark. 14, 13 - 16. (Luf. 22, 10 - 13.) gegen Matthaus 26, 17. 18. — n. 49. Mark. 13, 18 — 23. (Matth. 24, 20 - 24.) gegen Lufas; fobann Mark. 13, 10 - 12. Luk. 21, 14-16. (Real = Sarmonie) gegen Matthaus (aber vergl. Matth. 10, 17 — 21.) — n. 54. Mark. 14, 26 — 42. (Matth. 26, 30 - 46.) gegen Lufas - Stellen, mo 3mei das fefthalten, mas ber Dritte ausschließt. Un andern Stellen wird von Bweien ausgeschloffen, mas ber Dritte bem Terte bingufest; f. n. 20. n. 32. n. 35. n. 47. (in allen diefen ift ber Abweichende Matthaus.) - n. 44. (abweichend Lufas), ober 3mei einigen fich im Musbrucke gegen ben Dritten, wie n. 14. 15. 16. 28. 35. 42. b. 47. 53. 3) Im fleinern Maafftabe zeigen uns bas Berhaltniß folgende Abschnitte (mit quantitativen Abwei= dungen): n. 31. 34. (in beiben ift abweichend Lukas) n. 34. abweichend bort Matthaus u. a. (mit blogen Bariationen bes Musbrucks) n. 8. 10. u. a. und bie, hier nicht alle zu verzeichnenben, Stellen, wo bie Abweichungen nur einen geringen Theil ber Gate betreffen, und, mahrend ber Gine zu variiren anfangt, die Andern in ber Uebereinstimmung bleiben. Wir muffen hierbei mit anmerfen, bag es gur Uebereinstimmung bes Musbrucks icon hinreicht, wenn die Cate nur in ber Form und Konftruftion fich einander forrespondiren, follten übrigens bie Borte auch nicht gang biefelbigen fein. (Bergl. 3. B. in n. 9. Mark. 2, 7. mit Luk. 5, 28. n. 16. n. 43.) Go werden wir aber finden, wie fich fast in jeden neuen Sat bes einen und andern Eremplars Borte hineinziehen, bie an ber parallelen Stelle bes andern vorkommen, und wo dies nicht ift, und bas eine Eremplar an berfelben Stelle gang variirt, bas Berhaltniß der Uebereinstimmung boch fo in ben andern Gremplaren Statt findet. (Bon ben feltenen Musnahmen wird weiter unten bie Rebe fein.)

e) Wir haben vorhin gesagt, daß Abweichungen in unfern Exemplaren vorkommen, sei nicht zu verwundern. Dies ist allerdings mahr; allein es kommt nun bei der ganzen Sache darauf an, wie das Abweichende und Uebereinstimmende in den parallelen Texten sich gegen einander verhalte, und da

zeigt sich benn freilich an ben Abweichungen, verglichen mit ben übereinstimmenden Texttheilen, manches Auffallende. Bah: rend in die Uebereinstimmung hie und ba Gatze fallen, die in fehr verschiedenartige Musdrucke gefaßt werden konnten, gebrauchen die Verfasser anderwarts ihren eigenen Ausbruck in Nebenbestandtheilen ber Rebe, ja zuweilen andern fie im Sate nur biefes ober jenes Wort, ohne bag man bie Veranderung fur eine Berbefferung halten kann, ober fich abfehen lagt, warum Die Verbefferung fich nur auf folche Rleinigkeit habe beschränken follen. Man febe z. B. n. 8. und vergleiche Matth. 8, 4. mit den Parallelft. oder in n. 9. die Borter, womit bas Bette bes Kranken bezeichnet wird: κλίνη, κλινίδιον, κράββατος. n. 10. das byialvortes Luk. 5, 32. und v. 36. das quarlov xairor, in demfelben Stuck Matth. 9, 17. οδδέ βάλλουσι und δήγρυνται οί άσχοί, und das επιδράπτει des Markus 2, 21. — in n. 20. des Markus (6, 11.) rov zove gegen das gemeinschaftliche τον πονιοστόν der Undern. So ferner in n. 28. das εδοήσει Matth. 16, 25. gegen bas owoel ber Undern, in n. 41. bas von Lukas 19, 46. gewählte fori fatt des zanghorerai ber Undern, bas boch ber citirten Stelle gemäß ift. Wir werben aber auf bas Berhaltniß im Aleinern und Ginzelnen zuerst nicht zu blicken, fondern vielmehr unfere Aufmerksamkeit auf bas wechfelfeitige Berhaltniß ber Stude im Großen zu richten haben. Sieher gehort noch die Bemerkung :

d) daß neben ben Abweichungen im Allgemeinen bie Einheit bestehe, und wie sie ber Sauptfache nach bestehe. Um von Bufagen überhaupt zu reben, fo treten biefe meiftens nur zwischen ben gemeinschaftlichen Text, ober sie find Unhange und Nachtrage zu bem Gleichen — im Großen bas, was bie Wortund Sagvermehrungen zwischen gleichlautenden Worten und Saten im Rleinen find. Wo in bem anbern Eremplare ber Text verkurzt ift, fest er sich boch mit bem nachbarlichen wieber an bem, was auf bas Mußengelaffene folgt, fort. Eben fo hebt nach ber Variation bes Ausdrucks bas Gleichlautende wieder an. - So tritt bie Ginheit in bem einen Eremplare gurud, wahrend sie in den andern hervortritt, und indem die einzelnen Referenten bald hier, balb ba Abanderungen und Ginmischungen machen, vertheilt sich die Relation, die ursprunglich nur Ginen Mus-

brud hatte, an alle brei, daß sie alle etwas Uebereinstimmiges haben. Go wird man es bei ber Bergleichung bemerken. ift, als ob ein Objektives und Subjektives fich schieben. fo ift es benn auch ein wesentliches Merkmal bes Phanomens, daß, wie wir zuleht mit angemerkt haben, die wortliche lle" er= einftimmung nur fehr felten an einer und berfelben Stelle ber parallelen Texte, und in der Regel nur an verschiedenen Stellen der Relation unterbrochen ift. Es ift dies ein Sauptumstand. Man wird babei bes Unterschieds inne, ber in bem vorausgefehten Berhaltniffe liegt, wenn unsere Berfaffer eine noch nicht überarbeitete Urfchrift, und wenn sie einer bas vollftandigere Berk bes Undern benutt haben follen. Bas benn hier zugleich mit anzudeuten war, obgleich bie Bedeutenheit bes Umftands fich erft bann, wenn wir in ben Bezirk ber Relationen tiefer hineinblicken, vollig herausstellen kann. Die hier erflarte Beobachtung fordert aber einen noch umftandlichern Ausbruck. Wir haben die vorläufig beschriebene Uebereinstimmung unferer Referenten auch nicht einmal bloß oberflächlich betrachten konnen, ohne zugleich ein fonderbares Verhaltniß der lettern zu einander wahrzu= nehmen, die Konfequenz betreffend, mit der fie die Uebereinstimmung unterhalten. Da es sich hier zugleich barum handelt, ob nicht das Uebereinstimmige aus dem einen Evangelium in bas andere gefloffen; fo werden wir diefes Berhaltniß als besondere Beschaffenheit ber hier beschriebenen Barmonie, noch besonders barftellen muffen.

# 3 weites Datum:

Das Verhältniß der Referenten zu einander ist dabei dieses, daß a) immer der Text des Martus an der Uebereinstimmung Theil hat, indem er entweder mit den beiden Andern zugleich oder doch mit einem derfelben, bald diesem bald jenem, harmonirt, und daß b) Matthäus und Lukas, wenn es auf ganze Sähe ankommt, nicht mit einzander übereinstimmen, wenn nicht Markus zusgleich mit beiden übereinstimmt. Eine Ausnahme macht sich nur in den Stücken n. 1. und n. 14.

a) Es sind bei'm vorigen Datum Stellen angeführt worden, wo zwei ber Referenten festhalten, mas ber britte fallen lagt, ober bas ausschließen, mas ber britte bem Terte Bie wir gefehen haben, ift einer biefer Zweien alle= mal Markus, und a) diefer fein Wechfel mit ben Mitreferenten fallt ofters in ein und baffelbe Rebeftud. 3. B. n. 16. Mark. (4, 21 — 25.) behalt hier mit Lukas (8, 16 — 18.), mas Matthaus ausschließt, und v. 30 - 32. mit Matthaus (13, 31. 32.), was Lutas fallen lagt. Eben fo n. 28. n. 32. n. 49. Er referirt B) mit einem ber beiben anbern nicht nur nach berfelben Gebankenordnung, sondern auch meistens mit bem gleichen Ausbrucke. aa) Je mehr und je weiter burch bas Stud bin Lukas vom Matthaus im Ausbruck variirt, befto genauer harmonirt Markus mit Matthaus. Man fehe n. 15. n. 16. (in ber Parabel Matth. 13, 2-9. vergl. Die Parallelft., in bemfelben Stude Matth. v. 19 - 23. vergl. Die Parallelft.) — n. 36. n. 42. n. 44. n. 49. n. 53. n. 54. — Doch ist bies nicht immer ber Fall. Zuweilen harmonirt er burchweg mehr mit Lukas; 3. B. n. 28. n. 35. n. 47. Auffallend ift, bag er bb) bie in zwei Salften getheilte Erzählung n. 53. im erften Theile berfelben größtentheils mit ben Worten bes Lufas, (Luf. 22, 10-13.) gibt, und in bem andern mit Matthaus allein (Matth. 26, 20-29.) zusammenstimmt, bag er cc) bie Rebe mit einem ber Undern bald wortlich übereinstimmend fort= fest, wie n. 28. mit Matthaus, n. 34. mit Lukas, balb nur jum Theil wortlich übereinstimmend, wie in n. 32. mit Matthaus, balb ganz variirend, wie n. 42 b. mit Lukas (20, 11. 12.) und n. 49. mit Luk. 21, 12-16, und daß er dd) zu= weilen in einer und berfelben Perikope von bemjenigen Referenten etwas ausschließt, mit dem er bie Rede gegen ben andern weiter führt und verlangert, wie in n. 32. Wie feine Relation im Ganzen die Theile und Quanta der Nebenrelationen vereinigt in fich halt, fo vereinigen auch einzelne feiner Gate und Berfe die Elemente der im Ausbrucke variirenden Parallel= stellen, als waren sie aus biefen zusammengefett. Und babei ist wieder auffallend, daß, wenn er mit dem einen lange übereinstimment fort erzählt hat, er manche Borte, ja ofters nur Ein Wort mit bemjenigen gebraucht, von welchem er vorher abgewichen war, und dann wieder abweicht, und daß er, wenn er felbst vorher variirte, und von beiden abwich, darauf sich zuweilen an keinen besonders anschließt, sondern nur gewisse Worte mit ihnen theilt. Wir wollen die Stellen dieser Urt nicht erst einzeln ansühren, da das Genauere darüber bei anderer Gelez genheit weiter unten vorkommen wird. (Man sehe z. B. n. 10.)

b) Wenn die Perikopen n. 1. und n. 14. ausgenommen werden, so sindet sich keine Stelle, wo Matthäus
und Lukas mehrgliedrige Sätze gleichlautend ausdrücken, ohne
daß Markus zugleich mit harmonirte. Bloß in n. 42 b. ha=
ben Matthäus (21, 44.) und Lukas (20, 18.) einen gleichlautenden Vers, der sich bei Markus nicht sindet — den Vers:
kai d neowd kal tor histor rovtor — diniesbach geglaubt
werden mussen, der ihn für eine in den Matthäus gemachte
Interpolation hält. Diese Stelle wird also wegfallen, und
dann bleiben nur solche übrig, wo das Uebereinstimmige der
beiden Undern, an dem Markus nicht Theil hat, nur in einem
oder in einem Paar Worten oder in einer Phrase besteht. Wir
wollen diese Stellen hier sogleich mit verzeichnen:

| 10 m.44 0 16                | 1 Que 5 95 -25-1-          | 1 mare 0 04 als                                             |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                            | Mark. 2, 21. ovd-                                           |
|                             | έπιβάλλει.                 |                                                             |
| βάλλει.                     |                            |                                                             |
| 9, 17. εί δὲ μηγε.          | 5, 37. εὶ δὲ μήγε.         | 2, 22. εί δὲ μή.                                            |
| n. 15. 12, 47. ἔξω έ-       | 8, 20. ξστήκασι            | 3, 32. láßt έστή-                                           |
|                             | έξω.                       | nase weg.                                                   |
| η. 16. 13. 8. τα μν-        | 8. 10. τα μυστήρια.        | 4, 11. το μυστη-                                            |
| στήρια.                     |                            | olov.                                                       |
| n. 20. 10, 10. μηδέ         | 9, 3. μήτε δάβδον.         | οιον.<br>6, 8. εί μη δάβδον<br>μόνον.<br>6, 9. μη — χαλκόν. |
| δάβδον.                     |                            | μόνον.                                                      |
| 10, 4. μηδὲ ἀο-             | - 3. μηδε άργύ-            | 6, 9. μη - χαλκόν.                                          |
| νύοιον.                     | alov.                      |                                                             |
| 10. 11. Ele nu              | 9. 4. Els nv av -          | 6, 10. ὅπου ἐὰν ,,                                          |
| δ' αν —                     | οιον.<br>9, 4. εlς ην αν — | els —                                                       |
| 10. 14. ἐξεογό-             | 9, 9. έξεοχόμενοι          | 6, 11. ἐκπορευό-                                            |
| μενοι της πόλε-             | από τῆς πόλεως έ-          | mevoi exeidev.                                              |
| ως έκείνης.                 |                            | •                                                           |
| n. 28. 16, 12. ἐν τῆ        |                            | 8, 33. μετά τρεῖς                                           |
| 11. 20. 10, 12. 20 11       | 3, 22. toth 10.            | ήμέρας ἀναστῆναι.                                           |
| τρίτη ημέρα έ-<br>γερθηναι. |                            | Thesas arabilitas.                                          |
| γερθήναι.                   |                            |                                                             |

Luk. 9, 24. eben fo. | Mark. 8, 36. vi n. 28. Matth. 16, 26. τί γαρ ώφελεῖται γὰο ἀφελήσει ἄνθοωάνθρωπος πον 9, 31. παραδίδοn. 36. 15, 22. μέλλει 9, 44. eben so. παραδίδοσθαι. ται. 19, 31. ούτως έ-11, 2. εἴπατε n. 39. 21, 3. έρεῖτε οεῖτε -12, 22. ξσχάτη n. 44. 21, 27. νστε-29, 32. ὕστερον. πάντων. ρον δὲ πάντων. 20, 44. eben fo. 12, 37. λέγει αὐn. 46. 22, 45. nalei εύτον κύριον, τον κύριον. n. 49, 24, 2. og ov 21, 6. eben fo. 13, 2. os ov un καταλυθήσεται. καταλυθη. 9, 41. eben fo. 9, 19. ω γενεα α-Bergl. noch n. 30. 17, 17. ω γενεά άπιστος. πιστος κ. διεστραμμένη.

c) Das hier aufgewiesene Datum lenkt bie Aufmerksamkeit auf Markus, und macht geneigt, Die übereinstimmenden Relationen ber Undern entweder von ihm, ober die feinige von jenen abzuleiten. Besonders hat das Lettere annehmlich geschienen, wie wir glauben theils beshalb, weil es sich mit der Rurze bes Mar= fusevangeliums gegen bie ubrigen in Gin Berhaltniß bringen lagt, daß biefes Evangelium sowohl nach ber Busammengefest= heit seiner Relationen, als nach ber Bahl feiner Erzählungsftucke für einen Auszug aus ben Nebenevangelien gehalten merben fann, theils weil man bei Borausfegung biefes Falls fur eine Hypothese sich auf etwas Augenfälliges berufen konnte, theils endlich, weil man sich bamit ber Muhe überheben zu konnen glaubte, bas wechselseitige Verhaltniß unserer Terte tiefer zu erortern. Wenn Matthaus und Lukas etwa aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschopft haben sollten; so wird burch bie er= wahnte Hypothese die Voraussehung abgeschnitten, daß biese Quelle Markus gewesen sein konne, als welcher nach ihr felbft erst aus jenen geschopft, und in bieser Hinsicht hat sie allerdings Bichtigkeit. Wir haben sie, wenn sie falsch ift, besto grundlicher zu widerlegen, je leichter sie sich darbietet, und dem, der für sie eingenommen ist, ben ganzen Untersuchungsgegenstand in einem gang andern Lichte zeigt, als in welchem fein Berhaltniß, von einem andern Standpunkte aus betrachtet, sich

daß die andere Ansicht, welcher Markus vielmehr als Quelle der Uebrigen erscheint, eben so viel für sich habe. Denn so wie jene den Markus von den Andern abhängig macht, weil er fast durchgängig entweder mit beiden oder mit einem derselben übereinstimmt, so kann diese sich darauf berusen, daß jene beisden nun so auch mit ihm wechselsweise übereinstimmen, und mit einander in den Stücken der ersten Tasel nicht selbst zusammenstimmen, ohne daß sich der übereinstimmig ausgedrückte Text auch im Markus zeigte. — Die vorhin betrachteten geringsügigern Ausnahmen von dieser Regel lassen sich vielleicht durch eine Erklärungsart beseitigen, und die oben bemerkten größern entscheiden vielleicht auch nichts dagegen. So wird also immer unsere Ausmerksamkeit vorzüglich auf Markus gerichtet bleiben müssen. Die Hypothese von der gemeinschaftslich gebrauchten Urschrift wird erleichtert werden, wenn jene erstere Boraussehung vom Markus für unstatthaft befunden wird, und es wird sich ihr dann keine mit gleicher Wahrsscheinlichkeit gegenüber stellen, als die letzter, die den Markus, anstatt ihn den Andern unterzuordnen, vielmehr überord net.

Das folgende Datum wird aber das Verhaltniß noch etwas genauer bestimmen, oder wenigstens veranlassen, ihm weiter nachzudenken.

# Drittes Datum:

Wenn jedoch Markus die Relation auch nicht beginnt und ausführt, ohne im Ausbruck mit eisnem der Nebenreferenten übereinzustimmen, so stimmen doch auch diese ohne seine Dazwischenskunft entweder in Sahreihen nach einander wörtlich, oder doch in den ausgedrückten Gedanken und in der Verbindung derselben mit einander überein, und es verhalten sich die in die Ueberzeinstimmung fallenden Theile der Relation und die unterlaufenden Variationen und Abweichunzgen so gegen einander, daß sich die Uebereinstimmung als das Wesentliche ergibt, und die Absweichungen als das Zufällige erscheinen.

a) Bestunde Markus Relation aus Sagen, Die bem Ausbrucke ober Inhalte nach nur in ber beiben Nebenrelationen einer enthalten maren, und Markus fiele fo aus ber Ueber= einstimmung mit bem einen Nebenreferenten in bie mit bem andern; bann konnte fein Text mit Sicherheit fur bas Ergebniß ber Nebenterte gehalten werben. Aber jenes ift nach bem Wechfelverhaltniffe ber parallelen Darftellungen gegen ein= ander ber Kall nicht, bei weitem nicht überall, und bas muß hier bemerkt werben. a) Auch ohne Markus Zwischeneintritt ftimmen Matthaus und Lukas durch lange Sabreihen hindurch wortlich überein, und es war eben biefes Berhaltniß, mas oben burch bie Aufstellung ber Rebestude nach einander an= schaulich gemacht werben follte. Man betrachte nur bie Stude n. 8 — 11. n. 16. (Luk. 8, 5.) — in n. 20. Matth. 10, 14. Luk. 9, 5. — in n. 28. Matth. 16, 21. 24. 25. Luk. 9, 22. 23. 24. — n. 32. und durchgehe so alle bis n. 49. und auch weiter. B) Die wortliche Uebereinstimmung wird auch meistens nicht unterbrochen, ohne wieber erneuert zu werben, ober ohne daß fich Unklange ber andern Relation vernehmen liegen. Man sehe n. 9. - in n. 16. Luk. 8, 6. (Matth. 13, 5. 6.) — in n. 42 a. Luf. 20, 8. — in n. 42 b. Luk. 20, 16. - befonders in n. 49. Luk. 21, 23. 30 - 33. (vergl. Matth. 24, 32 - 35. wo die Texte nach vorheriger Disharmonie fich in vollige Harmonie auflosen). - Es ift daher nicht durchaus mahr, was gemeiniglich gefagt wird, Markus mache ben Bermittler ber gemeinschaftlichen Uebereinftimmung, und die Texte treten zusammen, indem fie in bes Markus Text zusammengehen, oder die Harmonie sei burch ihn bedingt. — Allerdings gibt es in manchen Perikopen, wie wir gefehen haben, Tertparthien, die Martus nur mit einem ber Nachbarterte gemein hat. Auch ben besonders gefaßten Ausbruck ber Sate, wo baburch bie Nebenrelationen fich von einander unterscheiben, eignet er sich mit bem einen gegen ben andern an (3. B. in n. 8. Matth. 8, 4. προςένεγκε το δώρον δ προςέταξε Μωϋσης είς μαρτύριον αυτοῖς. Luf. 5, 14. (und mit ihm Markus) προςένεγκε περί τοῦ καθαρισμού σου καθώς (Mark. ü) προςέταξε κ. τ λ. Allein was wird aus folden und ahnlichen Stellen folgen? Unfer Datum macht

namlich noch eine Bemerkung, bie als ein Algemeineres ans berweiten Erörterungen vorausgeschickt werden muß:

b) Die parallelen Terte, welche auch ohne bes Markus Einstimmung mit einander Harmonirendes haben, follten ei= gentlich mit einander gang harmoniren. Schon a) ist ihre Unlage und Fassung überhaupt bie gleiche, und es wird bies befto flarer, wenn man von den Eremplaren aus = und ab= fondern darf, mas ihnen etwa beigemifcht ift. Wenn nun in ber parallel fortgehenden Gedankenreihe ganze Tertperioden mit gleichem Ausbruck vorkommen; was wird man fur bas Bufallige halten muffen, Die Abweichung ober Die Uebereinstim= mung? Man betrachte B) bie Abweichungen, wie sich in ihnen hie und ba bas Uebereinstimmende wendet, und nach Musbeugungen und mannichfaltigen Uebergangen wiederum gu= fammengeht, fie geben foviel Proben von der Fahigfeit ber Berfaffer, die Darstellung zu verandern, und nach ben verschie= benften Seiten auszubilden, daß man wohl bemerkt, es hatten diese, wenn sie gewollt hatten, die Texte noch viel anders formen, und einander weit unahnlicher machen konnen, als fie es in der That find. Die Berfaffer haben fich aber in Schranken gehalten, und ber 3wang, unter ben fie fich gefügt, wird nur befto auffälliger, wenn man bas Gleiche, bas von feiner ber konformen Relationen gewichen ift, mit ben Abweichungen zur eigenen und freien Darftellung vergleicht. Die Abweichungen - find fie unwillkuhrliche, wie fie es unleugbar an fehr vielen Orten nur fein konnen; fo konnen fie gegen bas Uebrige nur besto weniger in Unschlag gebracht werden. Sind sie absicht= liche, wie sie es zuweilen wohl sein mogen; - so liegt ihnen bas Bestreben unter, gerabe bas noch bestimmter auszubrucken, ober in einen festern und naturlichern Busammenhang zu brin= gen, was in ben Nebenterten ausgebruckt ift. Daß bie Ab= weichungen das Zufällige find, zeigt zum oftern auch y) ihre Stelle, Die fie im Terte neben bem Uebereinstimmenben einnehmen, indem fie zwischen bas wortlich Gleichlautende gestellt find, hier als ein Eingeschaltetes, um bas Borbergegangene ju erlautern, bort als ber variirende Ausbruck bes Ramlichen, bas an der Stelle in den Nachbarterten fteht. Wir konnen hier Beifpiele im Grogern burch Beifpiele im Rleinern erlautern.

Im Kleinern bemerken wir, bag unfere Schriftsteller zuweilen Sate an ben parallelen Stellen mit gleichlautenben Borten anfangen, aber in ber Ausfuhrung berfelben variiren: bas Gleichlautende alfo ben Sat ober Perioden, zu bem es gehort, zwar anfängt, aber nicht vollendet. Oft find die abhangigen Worte die gleichlautenden, und basjenige Wort, woburch bie einzelnen Borte jum Sat vereinigt werben, ift bas nicht gleichlautende, ober basjenige Wort, bas, eine Modalitat ausdruckent, gar nicht vorkommen kann ohne Verknupfung mit einem bestimmt ausgebruckten Sate, ift bas Festgehaltene, und bie bamit zu verknupfenben Saupttheile bes Sates find bem Bechfel unterlegen. - Man febe g. B. n. 15. Das Keft= gehaltene ift: ή μήτης και οἱ αδελφοί σου έξω. Sierzu fest jeber Erzähler etwas Underes, Matthaus: forgenor, Igroovτές σοι λαλησαι. Lukas: έστημασι εδείν σε θέλοντες. Mar= fus: ζητοῦσι σε. — n. 16. (Matth. 13, 19.) ἔρχεται — καὶ - zagdia. Hierzu feten bie Schriftsteller bas Subjekt mit verschiedenen Worten, Matthaus: & novnoos, Lukas: & Siá-Bolog, Markus: 6 outurag. Auch bas verbum ift verschie= den. Matthaus feut: aonalei, Martus und Lufas: aloei. - Go auch die Bezeichnung bes Dbiefts, bei Matthaus fteht: τὸ ἐσπαρμένον, bei Martus: τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον, bei Lukas: τον λόγον. — καρδία verbinden Matthaus und Mar-kus mit έσπαρμένον, Lukas mit αίζει. Wir wollen die Stel-len dieser Art hier nicht alle anführen. Wie leicht ist es nun hier, die Bemerkung zu machen, daß die gleichlautenden Worte unstreitig jum Stamm bes in unsern Exemplaren vorfindlichen Sat = Musbrucks gehoren, und biefe Borte, wo fie querft ge= braucht wurden, in einer bestimmten Verbindung mit bestimmten andern Worten, durch welche ber Sat ausgefüllt und vollendet ward, gestanden haben muffen! Dasjenige Driginal, das die einen Worte darreichte, muß auch die zum vollen Sate gehörigen andern haben barreichen konnen, und die Referenten, welche an berfelben Stelle Berfchiebenes ausbruden, muffen einer und ber andere vom bestimmt gegebenen Ausbrucke abgewichen fein. Im verjungten Maafftabe haben wir bier, was Perikopen mit bem wechselnden Wortparallelismus ihrer Sabreiben und Verioden im Großen barftellen. Wenn bier

bie Eremplare ber Stude mit gleichlautenben Satzen anfangen, in ber Mitte aber variiren, und zwar, wie es meistens geschieht, blog im Ausbruck bes Ibentifden variiren; muß man nicht auch voraussetzen, daß in ben variirenden 3mischenparthien bas Driginal einen bestimmten Musbruck gegeben, und bestimmte Mittelfate gehabt habe, wodurch bas Vorhergehende, in ber Ue= bereinstimmung noch erhaltene, und bas Folgende, eben fo erbaltene, in Zusammenhang gesetzt wurde, fo gut als es jetzt in ben verschiedenen Ropien im Zusammenhange ift? Perikopen, bie in folder Geffalt vorkommen, find besonders das Stud n. 49. (von der Berftorung bes Tempels). Der Unfang (erfter und zweiter Bink, f. oben unter den aufgestellten Rebestücken n. 49.) ift hier bis zu Matth. 24, 9. in ben Eremplaren ganz gleichlautend; - bei'm britten Wink geben bie Terte aus ein= ander, bei'm vierten stimmen Matthaus und Markus gegen &u= fas überein, bei'm funften unterbrechen Matthaus und Lukas Die Busammenftimmung an verschiedenen Orten. Die breiftim= mige Sarmonie hebt wieder an in bem Gleichniffe vom Feigen= baume, bas eigentlich boch nur ein Unbang zum Ganzen ift. Bare es mahrscheinlich, bag blog hier und im Unfange bes Stud's bas Driginal Maaß gegeben hatte, ohne in ber Mitte? Eine andere Perikope dieser Urt ift n. 42. b. Hier liefern von ber Folgerung aus bem Gleichniffe bie Eremplare ben einen ibentischen Tert, und eben fo von ben erften Gaten bes Bleich= niffes. Duf nun in der Mittelparthie, - bei Erwahnung ber ausgesendeten Anechte und ber ihnen zu Theil geworbenen Behandlung, wo die Eremplare variiren, bas Driginal nicht bestimmte Gage in bestimmter Fasfung gehabt haben, und muffen bie Bariirenden alfo nicht vom Driginal abgewichen fein? Gang baffelbe wird gelten bei n. 44. Bier zieht einer ber Terte an ber Stelle zusammen, wo bie Unbern im Ausbrucke jum Theil variiren. Im letten Theile ber Sabbucaischen Bor= frage stimmen alle wortlich zusammen; in ber barauf folgenben Untwort Jefu formirt zwar Lukas bie Rebe Jefu anders, als Die Miterzähler, boch kehrt auch er gegen bas Enbe zu jenen in die Schranken ber gleichen Gabe guruck, mit ben anbern Terten auch übereinstimmige Worte beibehaltend: muß also hier nicht bas Abweichende bas Bufallige, und bie Uebereinstimmung bas Wefentliche fein? - In benjenigen Stellen, wo bie Sate eine angefangene Reflexion fortsetzen, wie das gerabe in ben angeführten Studen n. 44. und n. 49. ber Fall ift, gibt bie noch vorhandene fragmentarische Zusammenstimmung zumal in Konjunktionen und ben Uebergangspartikeln - wie n. 49. όταν δέ ίδητε, - και τότε - u. a. einen viel flarern Beweis, daß in dem Uebereinstimmenden noch Trummer er= halten find eines Tertes, ber in ben Eremplaren bas burch= aus harmonische eber fein konnte, als bag er es nicht ift. -Wir muffen noch eine Unmerkung machen. d) Unfere Referenten schicken ber anzufangenden Relation gemeiniglich summarifche Borbemerkungen voraus über bie Beranlaffung und bie Beziehung, welche die Rede gehabt hat. Gie scheiben bamit felbst bas Eigene, ihre schriftstellerische Rebe, von dem Fremden, bas fie referiren wollen. Aber babei theilen fie ben Lefern qu= weilen im ftarkern Grade bie Empfindung mit, bag bas gu Referirende fur fie wirklich eine Feffel gewesen ift, bie Billfuhr bes Schriftstellers einzuschranken. Wie leicht hatten bie erften Worte bes Referirten mit ben eigenen Worten bes Erzählers aufammen verwebt werden konnen in den Ausbruck der indi= retten Rede! aber es ift, als ob das Gine ber Berknupfung mit bem Unbern widerstanden hatte. Go ftemmen fich bie Gate gegen einander in n. 36., wo Markus nach feiner vorläufigen Ungabe, Jesus habe gesagt, was ihm begegnen werbe, bann bie Relation mit bem vorangefetten ore also beginnt: 2000 arabairouer x. r. d. Aber wie Markus beginnen auch die Nebenreferenten, fich hutend, bie verba ipsissima ihren eigenen Worten einzuweben. Matth. 20, 19. Luk. 18, 38. — Die namliche Bemerkung veranlaßt in n. 34. Luk. 18, 15. mit feinem Boem und naibla v. 16. (G. oben Unmerkf. ju bem Stude S. 222.) Buweilen finden wir auch e) dieselben Worte an verschiedenen Stellen; konnten nicht um fo eber bie einander parallelftehenden Gage ben gleichen Musbruck haben? Beifpiele folder Bersetzungen, bei benen boch die Driginalworte meift unverfehrt geblieben find, geben folgende Stellen: n. 11. Mark. 2, 26. Luk. 6, 4. Matth. 12, 4. (Markus stellt die Worte: καὶ έδωκε καὶ τοῖς σὸν αὐτῷ οὖσι nach οὖς οὖκ ἔξεστι vois iepevoi. Lukas stellt sie biefen lettern Worten voran, und

bei Matthaus werden sie in dieselben eingewebt.). n. 43. stehen Matth. 22, 16. die Worte: The odde tov Jeor Sidagneig in anderer Ordnung, als in ben Seitenterten. (Beilaufig wollen wir bemerken, daß zuweilen eben so auch die Reflerionsformeln ber Erzähler verfett find; 3. B. bie Schlugbemerkung in n. 41. Mart. 11, 18. πας δ όχλος έξεπλήσσετο επί τῆ διδαχή avrov, die an der gleichen Stelle Lufas 19, 48. anders ausbruckt, fteht bei Matthaus wortlich fo in n. 44. Matth. 22, 33. — Die Formel: οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμια αὐτὸν ἐπερω-Thoat haben alle brei Schriftsteller an verschiebenen Orten, Marfus Rap. 12, 34. Lufas im nachstvorhergebenben Stude Rap. 20, 40. und Matthaus im nachftfolgenden Rap. 22, 46. \*). Mus allen biefen Bemerkungen wird folgen, bag bas wortlich Harmonirende unferer Terte fruhern Ursprungs ift, als bas Dis= harmonische, bas Gemeinschaftliche alter, als bas besonders Gi= genthumliche. Wenn nun aber an ben Stellen, wo Matthaus und Lukas wortlich harmoniren, kein unmittelbarer Bufammenhang des Markus mit bem einen ober andern jener beiben erkannt wird; wie will man nun beweisen, daß ein folcher Bufammen= hang da Statt finden muffe, wo der britte Referent zufälliger= weise nicht mit übereinstimmt, ob er wohl mit übereinstimmen fonnte? Das ift ber ftreitige Punkt, auf ben hier aufmerkfam gemacht werben follte.

c) Nachdem wir aber unser Datum erwiesen haben, mussen wir nun freilich auch eingestehen, daß es uns immer noch nicht weit führt. Es wird zwar badurch in's Klare gesetz Folgendes: a) Die drei parallelen Relationen können durch aus wörtlich übereinstimmen, und wo der entgegengessetze Fall Statt sindet, und der eine Referent einen andern Ausdruck gibt, als die übereinstimmenden beiden Andern, da ist die größte Wahrscheinlichkeit, daß die geschehene Abweichung von der Norm auf seiner Seite vorauszusehen ist, und wo alle drei differiren, da mussen wenigstens zwei von der Norm abzewichen sein.  $\beta$ ) Es ist für jeden Abschnitt auf der ersten Tasel ein bestimmter Driginalausdruck vorauszusehen, und wo

<sup>\*)</sup> Die Wortvorfegung Mark. 12, 8. und Matth. 8, 26. fceinen Rebler ber Ubschrift zu fein.

nicht wortliche Harmonie ift, ba ift Abweichung von der Norm. Man kann alfo g. B. nicht fagen, Markus treffe mit ben beiben Undern in bemjenigen gusammen, mas im mundlichen Bortrage am meisten markirt war. Im mundlichen Bortrage war, wie wir im ersten Theile unserer Untersuchung gesehen haben, von dem Inhalte und der Form unferer Stude vor Underem nichts markirt, weil fie, wie fie find, im Rreife bes mundlichen Vortrags gar nicht gelegen haben, und in bemjenigen schriftlichen Vortrage, ber fie zuerft umfaßt hat, ift Alles marfirt gewesen, so daß die Berschiedenheit ber Eremplare nur auf Ubweichung von einem Gegebenen beruhen fann. ?) Wird bie Behauptung in Schranken gewiesen, bag Markus, was er im Inhalt und Ausbruck feiner Darftellung mit einem ber Mitreferenten gemein hat, von biefem entlehnt haben muffe. Denn wenn unfern Darftellungen nicht mehr als Gin Driginal jum Grunde liegen kann, - mas aus der Gleichheit ber parallelen Relationen in ihrer Unlage, in der Abtheilung, Ber= fnupfung und Stellung ihrer einzelnen Sage, und in ber Abgranzung ber Theile bes Ganzen gegen bie andern, und bes Gangen gegen Unberes, bagu nicht Geboriges, jur Genuge er= hellet; - so bleibt ja bie Moglichkeit, bag bas, mas Markus von einem der Nachbarn genommen haben foll, in einem frubern Werk, sowohl der Quantitat des Inhalts, als der Form des Musbrucks nach, gewesen fein fonne. - Dies ift's, mas, wie jenes, burch unfer Datum in's Licht gestellt wird. Allein Man= ches bleibt babei noch unentwickelt zuruck. N) Wenn sich auch ergibt, daß ohne geschehene Abweichung die Relation nicht ein= mal in eine Doppelheit hatte ausarten konnen, und also bie Differeng zwischen zwei Referenten jedenfalls auf Ubweichung beruhen muffe, fo kann boch unter ben breien einer bem an= bern, der eben nicht die ursprungliche, sondern die abweichende Form gibt, burch bie Redaktoren ober Recenforen gleichgebilbet worden fein, ober, fich felbst, wie Markus es foll, dem ei= nen und bem andern Referenten, also dem abweichenden sowohl, als dem originalen, gleichgebildet haben. Man hat noch feine Gewißheit barüber, welche ber zwei bifferirenben Formen bie ber Norm, und die ber Abweichung fei. -) Ift, wenn auch immerhin die Möglichkeit bewiesen ift, baf alle brei Eremplare

von Einem Driginal abgenommen sein können, boch nichts mehr bewiesen, als diese Möglickkeit, da die vorhandene Uebereinsstimmung der Terte, woraus auf die Einheit eines Typus geschlossen wird, auch darauf beruhen kann, daß von Matthäus und Lukas einer den andern kopirt, und also wenn dies wäre, und jene keine Quelle außer sich hätten, Markus allerdings die Elemente seines Tertes von diesen entlehnt haben müßte. Es wäre also, wenn die Wirklickkeit einer Urschrift außerhald des Matthäus und Lukas dargethan, und also noch klarer bewiesen werden soll, daß Markus anstatt aus jenen beiden, wohl eher aus dieser geschöpst haben könne, vor Allem die Negative zu erhärten, daß Matthäus und Lukas das Uebereinstimmende nicht einer von dem andern habe. Doch aber folgt wieder im Bezug hierauf aus unserm Datum so viel, daß dies vor der Hand nicht nothwendig angenommen werden müsse Um nun weiter zu kommen, versteht es sich von selbst, daß wir eine genauere Vergleichung der Terte anstellen müssen innerhalb der einzelnen Stücke selbst. Folgendes ist hierüber allgemeines Datum.

### Biertes Datum:

Weit eher, als dargethan werden kann, daß ba, wo nur zwei der Referenten völlig übereinstimmen, diese Uebereinstimmung nur durch einen derselben bedingt sei, läßt sich nicht nur annehmen, sondern auch nachweisen an den Aeußerungen der Schreibart, daß, wo der dritte mit den zweien nicht übereinstimmt, er von dem gegebennen Typus abgewichen sei.

a) Wie erwähnt worden ist, hat immer Markus mit einem der Nachdarn etwas Besonderes gemein, und dies Bessondere soll er von demjenigen, mit dem er es gemein hat, entlehnt haben. — Welche Leichtigkeit oder Schwierigkeit diese Meinung auch haben moge, so erklärt sie nicht nur das Faktum der wortlichen Uebereinstimmung zwischen Matthäus und Lukas für sich allein nicht, sondern läßt auch den Umstand, daß jene besondere Uebereinstimmung des Markus mit jenen, selbst

innerhalb ber Perikopen, eine wechselnde ift, und zuweilen nur ein Eintausch von Kleinigkeiten aus bem einen Texte gegen ben andern fein mufite, als eine Wirfung ber Willfuhr auf fich beruhen. Mit gleichem Rechte kann vorläufig angenommen werben, alle brei Referenten haben aus einer und berfelben Quelle geschöpft. Durch biefe Sypothese wird sowohl bie wirklich vorhandene wortliche Uebereinstimmung aller brei Terte, als auch bas Berhaltniß ber gehaltenen Uebereinstimmung gur Unterbrechung und ber Umftand, auf welchen die erftere Sypothefe fich ftutt, erklart. Diefer besondere Umftand findet namlich bann feine Erklarung, wenn angenommen werben barf, baß ba, wo nur 3wei mit einander harmoniren, ber mit ihnen nicht zugleich Harmonirende vom gegebenen Typus abgewichen fei. Dies ift nun oben postulatweise als Thatfache angenommen worden (Dat. 3.). Es kommt also noch barauf an, daß es als Faktum nachgewiesen werbe, und es muß nachgewiesen werben, wenn bie Frage, ob nicht Matthaus und Lufas anstatt eine frembe Schrift gebraucht zu haben, vielmehr in unmittelbarem Zusammenhange mit einander steben, und Markus von Beiden entlehnt haben muffe, ihrer Entscheidung nåher gebracht werden foll.

b) Diese Nachweisung hat nun aber, je nachdem die geschehene Abweichung burch Grunde erweislich gemacht werben muß, auch Spuren verschiedenartiger, auf ben Text übergegan= gener, Ginfluffe aufzusuchen. Bu allererft wird, wenn von bem einen oder bem andern Referenten foll behauptet werden fonnen, daß er abgewichen fei, dies aus ber Ronfequenz feiner Schreibart und aus bem Methodischen feiner Diktionsweise mahrfcbeinlich werben muffen. Denn a) muß in feiner Methobe für ihn eben die Beranlaffung, fich auf eine besondere Urt aus= Bubrucken, gelegen haben, wenn auch nicht bei allen 26= weichungen, doch besonders ba, wo sie in Beranderung bes Musbrucks bestehen; B) zweitens aber erscheint bann, wenn hierin eine Gleichheit und ein Angewohntes mahrgenommen wird, basjenige, was sich von dem Gemeinschaftlichen ber andern Texte als ein Befonderes unterscheibet, wirklich als ein Individuelles, das nicht eintreten konnte, ohne etwas Unterscheis dendes zu haben, und dabei wird es fich v) brittens zugleich

mit als eine Abweichung von bem andern barftellen, wenn es als befonderer Ausbruck bennoch ber Materie nach das Namliche ausbrückt, was der Inhalt von jenem ift. - Nun läßt sich aber von dem wechselfeitigen Berhaltniffe unferer Tette, sofern es ofters nur eine, im Ausbruck, und nicht im ausgedruckten Inhalt liegende, Berschiedenheit barftellt, in der That nachweisen, daß, wo zwei Referenten gegen den dritten übereinstimmen, der letztere, seiner eigenthumlichen Ausbrucksweise zufolge, abgewichen sei. Wir wurden diese Nachweisung hier zu geben haben, und sie wurde in's Detail eingehen muffen. Uber eben weil fie in's Detail eingehen muß, beshalb haben wir sie schon gegeben, indem wir aus eben diesem Grunde die Reihe der oben aufgestellten Redestücke mit Unmerkungen begleiteten, die besonders den Zweck hatten, auf die Spuren des Charakteristischen und Methodischen in der Diktion unserer Verfasser aufmerksam zu machen. Wir verweisen bemnach hier auf jene Unmerkungen zuruck, und erinnern nur, wenn etwa über die Beweiskraft jener Nachweisung noch etwas hinzugefest werden mußte, an der gegenwartigen Stelle Folgendes:
a) nur in den Ubweichungen tritt die eigenthumliche Ausdrucksweise der einzelnen Schriftsteller hervor, aber nicht in dem Uebereinstimmenden. Dies konnte zwar sehr natürlich scheinen. Wir meinen aber damit etwas, das eben nicht so natürlich ist. Wie kommt es doch, daß von unsern Schriftsellern jeder, bes sonders aber Matthaus und Lukas, gewisse Lieblingsausbrucke, angewöhnte Phrasen, auch Konstruktionsweisen haben, die in dem ganzen Bezirke der wortlichen Uebereinstimmung nirgends eingetreten, sondern das Privateigenthum dieser Schriftsteller geblieben sind? Nur einige wollen wir erwähnen, da ausführlichere Verzeichnisse anderswo mitgetheilt werden sollen. Wer erinnert sich nicht der bei Matthäus so häusig vorkommenden Formeln: ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν — ὁ πατήρ μου (ὑμῶν) ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς — τί σοὶ (ὑμᾶν) δοχεῖ; bes bie Sate so oft verknüpsenden dia rovro u. a.? Die andern beiden schließen diese Ausdrücke alle aus, und wo Matthäus sie in die parallelen Stücke einführen will, behält er sie für sich allein. Was Lukas Sprachgebrauch sei, zeigt besonders die Apostelgeschichte und die Masse derjenigen Stücke, die in

feinem Evangelium zwischen bie Perikopen ber erften Zafel gestellt find. Gerade bie hier am haufigsten vorkommenden Borte, Lieblingsworte bes Schriftstellers, wie z. B. Eregog, Enioraru, δέσμαι, υποστρέφω, Formeln wie: είπε δε (καί) παραβολήν (die er auch in n. 10. Rap. 5, 30. und in n. 49. Rap. 21, 19. anbringen will), Konstruktionen wie g. B. die bes zig und zi mit bem Optativ (wenn bie Frage in die Seele eines Undern verfet wird; z. B. in n. 16. Kap. 8, 9. in n. 32. Rap. 9, 46. vergl. 18, 36.) u. a. - gerade biefe find es, mas ber wort= liche Parallelismus nicht aufnimmt, fondern bem Lukas allein übrig lagt. Run erscheint bas Eigenthumliche aber, wie wir gefehen, nicht blog in bem befondern Musbrucke ber gleichen Ibeen, und in der Wahl der Phrafen, sondern auch in der Behandlung bes Satinhaltes, und in ber Berknupfung ber Sate. Proben davon find ba nachgewiesen worden, wo im Betreff bes Matthaus, 3. B. von beffen Beife, anticipirende Fragen (f. bie Unmerkt. zu n. 35. und S. 246. 250.), bisjunktive Fragen (f. Unmerkt. ju n. 42. a. S. 235.), folgernde Sate (f. Unmm. zu n. 35. n. 42. a. n. 42. b. n. 46.) zu bilben, die Gate mit grammatischen Musfullungen zu verfeben (f. oben S. 250.) u. bergl. und im Betreff bes Lukas 3. B. von feiner Urt, Die Gate zu vereinfachen und jufammenzuziehen (f. S. 198. S. 201.), zuweilen aber auch eine Ropulation zu machen, wo die Andern nur ein Wort ober Ginen Begriff ausbruden (G. 253.), die konformen Stellen mit einander verglichen worden find. Bo ftellen fich biefe Gigenheis ten aber bar, in bem Uebereinstimmenben ber Terte ober in bem Abweichenden? b) Bon ben quantitativen Berschieden= heiten bes Inhalts sprechen wir hier zwar noch nicht. Aber es muß boch auch im Betreff biefer auf etwas aufmerkfam gemacht werben. Namlich zuweilen macht berjenige Schriftsteller, ber irgendwo Tertvermehrungen anbringt, barauf ichon gewisse Mufionen in ben vorhergehenden jum Parallelismus gehörigen Berfen, ober er bringt bei fpater folgenden, in biefen Parallelismus fallenden, Borten eine Modifikation an, die ju ber vorausgegangenen Textvermehrung in einer, vielleicht nur ents ferntern, Beziehung fteht, zuweilen fo, bag biefe Beziehung nur bei genauer Aufmerksamkeit auf ben Kontext bemerkt mer-

ben kann. Wie kommt es nun, bag jene Mufion und biefe Modifikation sich in den Rebenterten nicht finden, ungeachtet fie in Diejenige Ropie, die von biefem modificirten Texte genommen worden ware, ohnfehlbar, auch bei Weglaffung ber größern Ginfchaltung, eingefloffen fein wurden? Siervon mogen einige Beispiele angeführt werden. In n. 16. werden bei Matthaus die Junger feelig gepriefen, daß fie feben und horen. (Rap. 13, 16. 17.) Dies haben bie parallelen Terte nicht. Mit biefen bei Matthaus eingewebten Borten hangt aber bie Formel, momit (v. 18.) jur Auslegung ber Parabel übergegangen wirb, zusammen: υμείς οθν ακούσατε την παραβολην (του σπείρον-Tog). Eine Uebergangsformel auf die Auslegung ber Parabel brauchten auch die andern Relationen. Warum findet fich nun gerade biefe bei ihnen nicht? Roch ein Beifpiel aus vielen an= bern: in n. 57. werben bie Worte bes Engels an bie jum Grabe Jesu gekommenen Weiber fo ausgedrückt: bei Lukas Rap. 24, 5. ti Chteite tor Corta x. t. 2. Bei Markus gehen Borte vorher: (16, 6.) μη ένθαμβείσθε, Ίησοῦν ζητείτε κ. τ. λ. Bei Matthaus ist ber Ausbruck noch bundiger: (28, 5.) μή φοβείσθε ύμεις, οίδα γάρ υτι Ίησοῦν — ζητείτε. Bie leicht hatten bie Worte bes Markus biefelbige Mobifikation an fich nehmen konnen! Aber bes Matth. bueig und das oida yao haben außerbem, baß fie ben Cat binben, noch ihre befon= bere Bebeutung. vuic ift eine Diftinktion gegen bie vom Schred befallenen Grabhuter, und mit bem olda yao foll ber Engel anzeigen, warum die Beiber von ihm feinen folchen Eindruck zu befürchten haben follen, wie er ihn auf jene huter gemacht. Matthaus hat baher ben Ausbruck allein, fo wie er bie Ermahnung von ben Sutern allein hat. — Ein Beifpiel aus Lufas in n. 10. Sier ermahnen die andern Terte biejenigen Falle, wo Altes und Neues mit einander vermengt, einander vernichtet. Lukas führt 5, 39. noch einen ber Falle an, den, wo Altes und Neues auch nicht zusammen ftimmt: wer ploglich auf alten Bein neuen Bein trinkt, bem behagt ber neue nicht, ben er vielleicht gut gefunden ha= ben wurde, wenn er ihn nicht fogleich auf den alten ge-trunken hatte. Auf dieses Beispiel, das nur das Beispiel ei-nes Misverhaltnisses überhaupt sein soll, spielt schon vorher der

Bufat an, ben Lufas bei Erwähnung bes Alten und Neuen am Kleide macht: (v. 36.) καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ. (Er will hier ebenfalls zweierlei unterscheiben, namlich bas Gine ift: bas Neue auf bem Alten macht Schaben, bas Andere: es ftimmt nicht zusammen und flicht gegen einander ab.) Bie mancher Leser liefet biefen Bufatz bes Lukas, ohne an die M= lusion auf v. 39. zu denken! und wurde nicht auch eine nach Lukas gemachte Ropie wenigstens biefe Worte aufgenommen haben, wenn fie auch ben 39sten Bers wegließ? Die Worte finden fich aber in ben Nebenterten fo wenig, als biefer Bers. (Bergt, bierbei oben Unmerk. G. 187.) Und fo fcbliegen bie übereinstimmen= ben Terte ofters gang leife Sindeutungen auf die charafteriftische Schreibart ber einzelnen Schriftsteller, selbst wenn fie an ben verschiedensten Orten vorkommen, mit einer Konfequenz aus, bie man gar nicht erklärsich fande, wenn biefe Relationen nicht früher entstandene, von unfern einzelnen Referenten unabhangige, Entwurfe fein follten. c) Bollte man etwa ben Gin= wurf machen: gerade berjenige Berfasser, ber, abweichend von ben andern, feine eigene Schreibart ausdrucke und feiner Musbrucksweise treu bleibe, zeige sich vor ben andern als der ori= gingle und felbstiftanbige, von bem baher auch ber erfte Entwurf und die erfte Formung der Darftellung felbst hergeleitet werden konne; - fo haben wir biefen Einwurf mit Folgendem zu beantworten, N) Die originellen Schriftsteller wurden Matthaus und Lukas fein. Waren aber die gemeinschaftlichen Relationen ihre eigenen Produkte, oder von ihnen zuerst geformt; woher bann in ben einzelnen Peritopen ihre wortliche Uebereinstimmung, und daß sie auch, wo sie innerhalb berselben variiren, doch in ben Ibeen übereinstimmen, und biefe in die gleiche Ordnung ftellen? (Die quantitativen Textverschiedenheiten kann man nicht geltenb machen, da biefe, wo fie Bermehrungen find, boch nur bie Bermehrungen eines fruhern Textes, wo Berminberungen, gleichfalls die Berminderungen eines gegebenen Textes find.) Sie bruden, fagen wir, die gleichen Ibeen nach einander aus, aber auch, wo ihre vorgebliche Priginalitat eintritt, in der Bariation namlich, halt sich diese nicht lange, fonbern sie werben zuweilen nach einigen Beilen an einem und bemfelben Punfte ber Gebankenentwickelung in Die gemein-

schaftlichen Schranken zurückgezogen, und genothigt, in ben einigen Ausbruck einzustimmen. Man sehe die Stücke n. 42. 44. 49. Originell also zwar mögen die Schriftsteller sein, nur sind sie es nicht als Bildner oder Urheber der Darstellung, sondern als Sänger des bereits gedichteten Liedes. Man darf nur die Recensionen von einigen Stücken wie n. 9—12. n. 35. vergleichen, um sogleich inne zu werden, daß die Stücke selbst älter sind, als die in den Darstellungen unterlaufenden Bariationen. 3) Wie soll es überhaupt erklart werden, wenn die beiden Schriftsteller, wie erwähnt, mit verschiebenen Worsten dieselben Ibeen ausdrücken? Die Ibeen mussen irgendwos her entlehnt sein, und um entlehnt werden zu konnen, mußten sie ihren bestimmten Ausdruck schon haben. Es wurde 2) auch der sonderbare Fall eintreten, daß die variirenden Werfasser nur an verschiedenen Stellen beffelben Studs originell waren juweis ten am Anfange, nicht aber in der Mitte und zu Ende, ober zu Ende und am Anfange, aber nicht in der Mitte. Ein Gegebenes bleibt also immer, aber baran wird sich benn auch erkennen lassen, ob das andere dazu gehört habe oder nicht, und das desto leichter, wenn jene vorgebliche Driginalität eben in nichts besteht, als in Variation des Ausdrucks. — Soviel hier über das Abweichende, sofern sich ergibt, daß es auf Rechnung der einzelnen Schriftsteller komme, und zwar, was so eben bei-täufig bemerkt wurde, auf ihre Nechnung komme, ohne ein Beweis ihrer Originalität zu sein. Wenden wir uns nun zu dem Uebereinstimmenden. Was können die einzelnen Fälle, wo Markus in einer Perikope biefen ober jenen Ausbruck mit Matthaus oder Lukas gemein hat, für die Behauptung, daß er das Uebereinstimmige von Jenem entnommen, entscheiben? Was läßt sich z. B., um ein Einzelnes anzusühren, mit Gewißheit daraus folgern, daß Markus in n. 8. den Ausdruck: negi rov zadagiopov sov (Mark. 1, 44.) mit Luk. 5, 14. gemein that, wenn boch auf der Nebenseite zu erschen ist, daß Matthäus einen Hauptbestandtheil des Satzes an demselben Punkte der Nelation, nämlich das nooséreyze, und dann das weitere zum Satze gehörige nooséraze Mwöozs auch hat, und daß das, auf nooséreyze bei ihm solgende abweichende rd dagor gerade dasjenige Bort ift, bas ihm nach einer angewöhnten Phrase (f. S. 181.)

leicht einfallen konnte, und wenn sich endlich bemerken lagt, bag, mahrend von ihm die Undern abweichen, und mit einanber übereinstimmen, biefe bemnach in ber Uebereinstimmung fein Zeichen individueller Schreibart blicken laffen? So ift es aber boch fast burchgangig, - fast an allen Stellen lagt sich, wo der Dritte abweicht, und also nur zwei übereinstimmen, nachweisen, wie und warum jener abgewichen fei. Das bei muffen wir aber

- c) noch gang befonders wieder auf bas Berhaltniß aufmerkfam machen, wovon schon oben die Rebe gewesen ift, daß zuweilen, wo Markus und einer ber Nebenreferenten bie Rebe allein fortsetzen, ihre Relation boch nicht wortlich harmonirt. Go wie alfo bie Schriftsteller in ber gleichlautenben Rede und bei'm Gebrauche berselben Redeformeln sich nicht vor einander burch Zeichen eigener Schreibart fignalisiren, fo ftimmen sich auch ihre Relationen nicht zu besonderer Sarmonie, wenn zwei Erzähler, die Rebe weiter führend, sich absondern von bem britten, wohl aber nehmen wir auch hier wieder als Urfache bavon, daß bie Texte ben gleichen Musbruck nicht has ben, Eigenheiten ber Diftion mahr, fo bag also nicht sowohl der Grund ber Harmonie, als vielmehr der der Disharmonie, in ben einzelnen Referenten zu suchen ift.
- d) Wir ziehen alfo hieraus folgenden Schluß: Die Falle ber bloß zweistimmigen Barmonie beweisen feine befondere Ub. hangigkeit ber übereinstimmenben Referenten von einander, vielmehr ift anzunehmen, daß fie barum mit einander übereinstimmen, weil ber britte, hatte er nicht geandert, mit ihnen auch übereinstimmen wurde. Dies ift bas Datum, bas fich aus bem Tertverhaltniffe felbst hervorhebt. - Go wie also Marfus nicht unmittelbar von ben beiben Unbern abhangt, fo wird auch ber Grund ber Sarmonie zwischen jenen nicht barin liegen, daß fie felbst einer von ben andern unmittelbar abhangen.

Ift bas nun aber auch gang unwidersprechlich erwiesen? Man wird uns einwenden, daß biefe Beweisführung fich noch im Birtel brebe, indem bie Abweichungen bes Matthaus und Lufas gegen bas gehalten und abgeschäht werden, was Markus mit ihnen gemein hat, und wovon es eben bie Frage ift, ob es nicht eine für sie zufällige Zusammensetzung aus ihrem eigenen

Terte fei. Merbings hat biefe Einwendung auch Schein, wenigstens ift bas, wodurch sie widerlegt wird, noch nicht in völliger Klarheit hervorgetreten. — Wir werden alfo, wenn die Erorterung gang licht werden foll, bas Gine, wovon abge= wichen ift, noch genauer in feiner Unterschiedenheit von bem Individuellen barftellen, und auch ben Tert bes Markus von ben übrigen burch eine scharfere Scheibung ablofen muffen. -Da es fich nun vornamlich über die Frage handelt, ob es außer unfern Texten ein besonderes Driginal gegeben, bas ihnen hat jum Grunde gelegt werben konnen; fo werden wir querft auf bas Rucksicht nehmen muffen, was insofern Wichtigkeit hat, als es biefer Borausfehung entgegengestellt werben konnte. Dben ward ber Umftand angeführt, bag bie Uebereinstimmung unferer Terte meift an verfchiebenen Orten unterbrochen ift, und babei bemerkt, wie erklarlich bas fei, wenn den Darftellungen der Referenten ein Gines jum Grunde lag. Welche Bebeutung wird nun ber Umftand haben, bag bie Barmonie ber Terte zuweilen an einer und berfelben Stelle unterbrochen ift?

# Funftes Datum:

Wo an einer und berselben Stelle die Eremplare dem Ausbrucke oder dem Inhalte nach von einander abweichen, da beruht theils die Entste-hung der Abweichungen auf verschiedenen Grunzden, und der gleichzeitige Eintritt derselben ist zufällig, theils sind auch bei diesen Abweichungen die Spuren eines bestimmten Driginaltertes noch wahrzunehmen.

a) Dieses Datum muß in unserer Gedankenreihe aufgestellt werden, wenn nicht der eine Gegensatz gegen den andern unverdienterweise entweder eine Bekräftigung erhalten, oder eine Stütze verlieren soll. Die Hypothese: alle unsere Evangelisten haben aus einer und derselben Quelle geschöpft, hat, wie berreits bemerkt, ihren direkten Gegensatz an der andern: Matthäus und Lukas haben nicht aus einer andern Quelle geschöpft, sondern hangen unmittelbar zusammen, und Markus also, der mit jedem der beiben wechselsweise übereinstimmt, hat das Uebers

einstimmende von ihnen entlehnt. - Gegen die zweite diefer Spothesen ift die Beobachtung aufgestellt worden, daß Die Uebereinstimmung aller brei Referenten bas Wefentliche, und die Abweichung berfelben nur das Zufällige fei, und daß bemnach, wenn Bariationen Statt finden, biefe Bariationen aller Wahrscheinlichkeit nach Abweichungen von einem Gegebenen feien, und bas Lettere ift nicht blog vermuthet, fondern felbst aus der Schreibart ber Berfaffer als Kattum erwiesen worden. - Allein es konnte gegen bie Folgerung ausgestellt werben, wir feien in einem Birtel befangen, weil die Abweichungen immer nach bemjenigen beurtheilt werben, was Martus mit einem ber beiben Undern gemein bat, also nach bemjenigen, wovon es eben die Frage sei, ob es Markus nicht erft aus Matthaus und Lukas entnommen. Und fo fehle benn boch ber Beweis, bag Matthaus und Lukas, wenn sie von einander, sei es im Ausdruck oder im Inhalt, Differiren, von einer fremden Rorm abgewichen fein mußten; auch sei es nicht nothig, dies anzunehmen, ba sich gar wohl eine Entstehung ihrer Relationen benten laffe, bei ber bas Bufammentreffen im Ausbruck nicht minber zufällig war, als bie gegenseitigen Abweichungen, und bie wortliche Uebereinstimmung Statt finden konnte, ohne daß ber eine Referent mit dem Unbern unmittelbar zusammenbing, ober wenn bies mar, gehindert ward, die Relation besonders auszubilben. Man durfe nam= lich nur bei ber Borftellung bleiben, daß die beiben Schrift= fteller, Matthaus und Lukas, querft in eine bestimmte Form gefaßt haben, mas vor ihnen in einer andern Urt Ueberlieferung mit ungleicher Ausbildung der einzelnen Theile, mit theilweis mehr, theilweis weniger, bestimmtem Musbruck gegeben war. Denn fonach habe fogar ber eine bas Uebereinstim= menbe, wenn beffen Musbrud nicht burch bie Ueberlieferung normirt war, von bem andern entlehnen, und bennoch bas Uebrige ber Relation bem Sinne ber unbestimmten Ueberlieferung gemäß besonders ausbilden, und folglich jeder fur sich eine Darftellung ichaffen konnen, aus welcher bann Markus bie feinige zusammensette. Diefe Meinung, fagen wir, konnte aufgestellt werden, und sie verlangt eine grundliche Prufung. Run haben wir berfelben zwar, fofern fie auf Sage und Erabition sich stugen will, schon im ersten Theile unserer Untersuchung die Basis genommen. Auch liegt schon in der gleis chen Abgliederung ber parallelen Relationen ein Gegenbeweis gegen fie, wie wir in ber gegenwartigen Untersuchung bei'm britten Datum erinnert haben. Allein jum Borfchub für fie, die uns hier in unserer weitern Untersuchung und in ber speciellern Betrachtung bes Tertes fo fehr ftoren murbe, konnten boch gerade diejenigen Stellen bienen, ober als Inftanzen benut werden, in Bezug auf welche wir eben jest bas neue Datum aufgestellt haben. - Einem fritischen Ranon gufolge wird, wenn die Sandschriften an gewiffen Tertstellen jede befondere Bufage machen, und biefen Bufagen eine verschiebene Stellung geben, von lettern geschloffen, bag fie bem Driginal gang fremb feien, und biefes bavon nichts enthalten habe. Daffelbe konnte nun bier auch gefolgert werben aus ben Stellen ber Relation, wo unsere Eremplare alle brei zugleich von einander abweichen. Man tonnte ichließen, bie Relation habe hier keinen bestimmten Ausbruck gehabt, und es wurde fo, falls bies zugegeben, und bem gemaß manches hauptglied bes Bufammenhangs verloren gegeben werben mußte, weiter gefols gert werben burfen, unfere Ergahlungen haben vor ber fcbrift= lichen Abfassung durch Matthaus und Lukas überhaupt keinen feften Zusammenhang gehabt, und seien also wohl auch nicht als fchriftliche Darftellungen vorhanden gewefen. Aber auch felbst bann, wenn aus biefen Stellen gegen einen fcbriftlichen Urtert nicht argumentirt wurde, und wir von jener Sppothese, welche die Driginalitat des Matthaus und Lukas aufrecht halten will, nichts zu furchten hatten; felbst wenn ein schrift= licher Urtert, als Grundlage unferer Relation, angenommen wird, konnte aus jenen Stellen, bem erwähnten fritischen Ras non gemäß, über bie Beschaffenheit biefes Tertes etwas gefolgert werben, bas mit ber Bahrheit eben fo wenig überein= stimmte. Go hat z. B. Eichhorn, ob er gleich eine Urschrift für unfere Evangelien voraussett, bennoch ben Urbeftand ihrer Abschnitte meist nur auf basjenige einschranken wollen, mas in unfern Terten mit übereinstimmenden Worten ausgedruckt ift, und bas, mas abweichend ift, - wohin benn besonders Die hier erwähnten Ubweichungen gehoren, - fur fvatere Bugaben ober Ausbildungen erklart, welche die Urschrift zufälligerweise von fremden Händen erhalten. Eine Art Sichtung, die für die Urschrift keine andere Borstellung, als die eines rohen, unzusammenhangenden Entwurfs übrig läßt, und daher der Boraussehung selbst mehr hinderlich, als gunskig ist, wofern sie dieselbe nicht geradezu aussebt.

b) Betrachten wir bemnach bie vorkommenden Beispiele, wie zuweilen die Referenten an einer und berfelben Stelle alle brei auseinander gehen, genauer. Es ift Datum, daß bie Abweichungen in jedem Eremplar auf einem verschiedenen Grunde beruhen, und daß alfo die Abweichung bes einen Eremplars fur bas andere, und ber gleichzeitige Austritt aller aus einer und berfelben Stelle fur bas Driginal felbft, jufallig fei. Gin Beispiel liefert n. 10. Matth. 9, 10. mit ben Parallelftellen (freilich ein folches, bas in anderer Sinficht auch wieder kein Beispiel ift). Die Exemplare stellen an ben gleichen Ort eine Frage, Die verschiebene Wendungen erhalten hat. Es ift inbeg berfelbe Text benutt, und die Beranderungen treten an verschiedenen Orten besselben, und zwischen verschiedenen Worten ein. Matthaus verandert bas Subjekt. Lukas vermehrt bie Worte bes Prabikats, und vertaufcht bie Endworte ber Frage gegen eine andere Phrase. Die Abweichungen haben eis nen verschiedenen Grund. 3mar wollen beibe, Matthaus und Lukas, Ginheit und Bufammenhang in die Gate bringen, aber fie thun es auf verschiedene Urt - Matthaus, indem er Dies jenigen, über bie gefragt wird, ju ben Fragenden felbst macht, Lukas, indem er die Berantaffung gur Frage über bas Nicht= fasten baber nimmt, bag Jesu Junger an biesem Tage an eis nem Gaftmahle Untheil nahmen (vergl. oben Unmerkt. G. 186.) Beide Bariirenden weichen aber mit Markus von einander ge= rade in bem Punfte, um bes willen fie an ber Frage andern, ab. Nach Lukas find bie Fragenden bie Johannesjunger nicht felbst; nach Matthaus wird das Nichtfasten an diesem Tage nicht gemeint. Der Text, ber an keiner biefer Beranberungen Theil nimmt, und boch übereinstimmende Worte hat, liegt in ber Mitte als ber Beweis, bag es einen Urtert gegeben haben konne, ber von ben Mobifikationen, welche bie Differenz ber parallelen Texte machen, frei war, und boch einen beftimmten

Musbruck hatte. - n. 16. wird ber Uebergang gur Auslegung ber Parabel Matth. 13, 18. Mark. 4, 13. Luk. 8, 11. von jedem Erzähler anders gemacht. Davon, daß fie alle brei bifferiren, findet fich in jedem Eremplare ein verschiedener Grund. Bei Matthaus geht die Rede Jesu von der Seeligpreifung der erleuchteten Junger gur Mittheilung bes in ber Parabel liegen= ben Geheimnisses uber; bei Markus holt Jesus auf Bitten ber Junger nach, was fie felbst noch nicht gefunden hatten, aber hatten finden follen. Bei Lukas wird die Auslegung fogleich gegeben ohne eine weitere Borbemerkung. Da Lukas die Pa= rabel nicht als eine Uebung bes Nachbenkens, sonbern als eine gegebene praktische Lehre betrachtet (f. oben S. 103.); fo ftellt er vor die Auslegung feine folche Meugerung Sesu über bas Nichtverstehen ber Junger, wie Markus, und Matthaus fann dies noch weniger. Seine Seeligpreisung , die ihn baran hindert, schließen aber die Nebenterte beide aus, und in der theoretischen Beziehung ber Parabel stimmen Markus und Matthaus gegen Lufas überein. Burbe ber Bufammenklang ber Terte nicht noch harmonischer fein, wenn Matthaus nicht aufgenommen hatte, mas die Undern nicht haben, und Lukas bas Stud nicht unter einen veranderten Gefichtspunkt geftellt hatte? Das Driginal aber, aus welchem bie Auslegung ber Parabel ge= nommen ward, mußte auch ju berfelben einen bestimmten Uebergang machen. - In n. 28. find Matth. 16, 28. (vergl. bie Parallelft.) die verschiedenen Beifate ju Ews ar idwor kaum hieher zu rechnen, ba Markus und Lukas nur unbedeutend va= riiren. Daffelbe gilt in n. 35. (Luk. 18, 29. und bie Parallelft.) von den verschiedenen Bufagen zu Evener, ba in den übrigen Theilen bes Berfes jeder Tert Worte mit dem andern gemein hat. Doch laßt fich von jedem der besondern Beifate ein be= fonderer Grund benken. Matthaus hat die im Sinne, die als Berfolgte Sab' und Gut verlaffen muffen, und fchreibt baher Evener του δνόματός μου. Markus fest hier wie in n. 28. zu έμου noch του εδαγγελίου. Lufas fest, weil die Grundung und Erweiterung bes driftlichen Bruderbunds hierin ber Belt, und bas ewige Leben jenfeits bas eine Reich Gottes als beffen Unfang und Bollenbung betraf, ben Musbruck t Evener ing Buochelag

τοῦ Θεοῦ. \*) Go variiren also alle. Wir nehmen hier aber eine Stelle in der Relation mahr, mo jeder Referent, über die Sache Jesu nachbenkend, leicht versucht werben konnte, ben Worten einen eigenen Ausdruck zu geben. Im liebrigen verhalten fich die Berfe Matth. 19, 29. Mark. 10, 30. Luk. 18, 30. fo zu einander, daß wechselsweise zwei Terte gegen einen zufammentreten. Ein gleiches Beispiel gibt in n. 39. Die Stelle von den Ufflamationen des Bolks Matth. 21, 9. Mark. 11, 10. Luk. 19, 38. Die Bariationen in einem und benfelben Perioben ber Relation treten an verschiedenen Stellen besselben ober zwischen verschiedenen Worten ein. Seder Erzähler hat fur feine Einschaltung einen befondern Grund. Matthaus will beftimmter anzeigen, wem bas Hofianna gelte, Markus verdoppelt die Cabe, um ben Uffekt ber Burufenden anschaulicher ju machen, Lukas will bas wourra vermeiben, und durch das eingeschaltete Busikeus das Berhaltniß der Worte zur Alttefta= mentlichen Stelle kenntlicher machen. 3mei Terte treten gegen ben britten zusammen - in n. 42. a. variiren bie Terte (Mark. 11, 32. Matth. 19, 26. Luk. 20, 6.) beshalb, weil Matthaus der Konstruktion nachhilft, Lukas aber deutlichere Worte fest. Man kann fagen, daß hier nur zwei Terte einanber gegenüberstehen, und daß ber abweichende der bes Lukas ift. n. 42. b. variiren alle brei an ber Stelle, wo von Dighandlung ber gefandten Anechte die Rebe ift (Mark. 12, 4. und bie Parallelft.). Da hier nur eine Wiederholung bes Nämlichen ift, fo formirt ber eine (Matth.) ein Allgemeines, bas er breifach eintheilt, (or ner, or de, or de) und die andern geben ihrer anders, aber ebenfalls gleichmäßig, abgetheilten Befchrei= bung nur hie und da einen andern einzelnen Ausdruck. Uebri= gens schleichen sich aus jedem Terte Worte in den andern ein. — Endlich macht auch bas Ganze nur einen Uebergang zu dem Folgenden, wobei es mehr auf die Sache im Allge= meinen (auf bas Faktum ber Mighandlung), als auf bas

<sup>\*)</sup> Beiläufig: Man prufe, welcher ber Referenten ben Schein mehr annehme, ben Text bestimmter ausbrucken zu wollen, und einem frühern Eremplare nachzuarbeiten! Un die Stelle in n. 28. Luk. 9, 24. wurde der Ausdruck, ben Lukas hier gebraucht, nicht passen. Markus hat aber hier, wie bort, den gleichen.

Befondere (bie Art berselben) ankam, und bie Schriftsteller konnten also variiren, wenn auch bas Driginal einen bestimmten Ausbruck hatte. - n. 44. beugen Mark. 12, 26. und bie Parallelftellen von einander nach ode aregreute aus, jeder Referent bemuht fich, bas Citat nach feiner Urt genauer gu bezeichnen, und fo, daß man feben konne, das Unzuführende fei wirklich bort gesagt. (Lukas: 201 Maisons Eugevere scheint nach bem vorhergegangenen: Μωϋσης έχραψε eingerichtet.) Bei allen biefen Stellen gewahrt man nun alfo auch jugleich bas andere, bas wir bei'm Datum mit angegeben haben, daß namlich die Terteinheit bei diefen gleichzeitigen Ubweichungen immer noch hervorblickt. Dies lettere haben wir aber noch an gewiffen Beispielen, welche Beispiele im Größern find, und bavon gerade eine Ausnahme zu machen scheinen, noch befonbers zu bemerken. Sie kommen vor in ber Perikope n. 49. Man sehe hier namlich Matth. 24, 9. Mark. 13, 9-12. Lut. 21, 12 - 15. Sier bleibt ein Eremplar gurud, mahrend die Undern die Rede durch lange Perioden hindurch fortfuhren mit ungleichem Musbruck. Allein wenn benn boch bie Bemerkung gemacht werben muß, daß ber Tert bes Markus. ber hier im Matthaischen Eremplar fehlt, sich, - wie oben bei Aufstellung dieses Stucks bemerklich gemacht worben ift, wortlich fo an einer andern Stelle bes Matthausevangeliums wieder findet, und eben fo auch Lukas an einem andern Orte feines Evangeliums Berfe bat, die bem bier ausgebruckten Terte bes Markus naher kommen, ist bas nicht bie Ruckweis fung auf eine Ginheit, die hier hatte hervortreten konnen, ober wolche wirklich ba war, und nur durch die Referenten aufges hoben worden ist? — Auch am Ende des Stucks differiren bie Terte Mark. 13, 33. f. Matth. 24, 37. f. Luk. 21, 24. f. Es ist aber ebenfalls schon oben ersichtlich gemacht worden (oben zu Ende n. 49.), daß in ben weithin stromenden Fluthen, zu benen sich bei Matthaus bie Rebe ergossen hat, auch Worte schwim= men aus bem Terte bes Markus. — Undere Stellen, bie bierher noch gerechnet werben fonnten, werben weniger in Betracht fommen. Wir find über die hier verzeichneten ausführlicher gewesen, weil bas, mas fo bei ben Reben mahrgenommen wird, fich eben fo in bem andern Gebiet ber Darftellung, in welches

bie eigene Resterion bes Erzählten fällt, wiederholt, und nun aus dem, was darüber hier erörtert worden ist, sich ergibt, daß folche gleichzeitige Abweichungen im Terte dort noch weniger beweisen werden, als hier, weil sie in jenem Gebiet weit eher vorkommen können, und eine solche Tertbestimmtheit dort gar nicht vorauszusehen ist, wie hier in den Neden.

c) Wir haben alfo von ber jest betrachteten Erscheinung Feineswegs auf Mangelhaftigkeit bes fruhern Ausbrucks im Driginal (falls es ein folches außer unfern Evangelien gegeben hat) zurudzuschließen; im Gegentheil, wo bie Abweichungen an einer und berfelben Stelle in ben Exemplaren vorkommen, geben fie Ruckweifungen auf die ihnen jum Grunde liegende Einheit eines Urtertes, ber aus eben bem Grunde vorausge= fest werben kann, aus welchem bie Abweichung bes einen und andern Tertes fur bas Nichtursprungliche gehalten werden muß. Es laffen fich, wie wir gefeben, an biefen Stellen verfchies bene Beobachtungen machen. a) Saben manche berfelben in bem einen Eremplar Abanderungen erfahren durch bie Ronfequent ber Referenten, vermoge welcher fie nach einer im Borbergebenden angebrachten Modifikation und in Kolge berfelben an berjenigen Stelle nun auch andern mußten, an welcher bie Nebenreferenten aus andern Grunden etwas zu andern erft anfingen, ber eine bie Phrase, ber andere bie Quantitat ber Worte, fo bag alfo biefelbe Stelle gufallig hier in ein Borhergehendes mit hineingeriffen, oder nebenbei berührt wirb, und bort bie Uenderung wieder in andere Seiten berfelben fallt. Die beiben andern Eremplare erkennen aber oft, mabrend fie felbst andern, ben Grund, aus welchem in dem britten bie Menberung herfloß, nicht an. Die Menberung ift alfo fur Diefelben aufällig, und wenn biefe zufällige eintreten konnte gegen fie, konnte fie wohl auch eintreten einem Driginal gegenüber, fo wie wieder die Abweichungen, welche die andern Eremplare felbft machen, wenn fie in nichts bestehen, als in Berwandlung bes Musbrucks, besto eber eintreten konnten, je weniger fie ben Charafter bes Gegebenen veranbern. B) Da bie Verschieben= beiten meiftens in verschiedene Zwischenraume beffelben Sages fallen, und an verschiedenen Punkten angebracht find; fo bleibt auch in ben Terten mehr ober weniger Uebereinstimmenbes, und

es brangen sich in bem einen Eremplare bie namlichen Worte

- es drangen sich in dem einen Exemplare die nämlichen Worte dichter zusammen, die in dem andern unterbrochen und aus einander gehalten werden, und da, wo bloß der Ausdruck versändert wird, bleibt die materiale Gleichheit der Sähe ohnehin.

  7) zeigt sich dem Beobachter auch eine gewisse Zartheit der Terte gegen einander, vermöge welcher, wenn sie an einem Orte etwas ausschließen, und das mit ihm Zusammenhängige irgend einer ihrer Stellen eingepflanzt werden soll, hier wie dort ihre Worte verändert werden mussen. Variiren die Exemplare an einer und berfelben Stelle, indem sich zugleich ein Grund ent= beden lagt, warum es geschehe, und sie stimmen hinterbrein gleichwohl wortlich zusammen; so läßt sich baraus um fo sicherer schließen, daß das wortlich Uebereinstimmende einen
- bestimmten, mit ihm verbundenen und zu ihm gehörigen, Theil auch da gehabt haben werde, wo die Disserenz eingetreten ist. d) wird also durch das angegebene Datum derjenigen Hypothese, welche gern auf Unbestimmtheiten zurückgehen möchte, ein Vorwand abgeschnitten, und die ihr entgegengesette Behauptung von der durchgängigen Bestimmtheit des voraussetzlichen Driginals gewinnt an Kraft, und somit auch die ganze Vorstellung eines solchen an Wahrscheinlichkeit. Wir sügen nur noch eine Anmerkung bei:

Unmerkung: Je deutlicher die Spuren eines, unfern Relationen zum Grunde liegenden, Driginaltertes werden, besto mehr lost sich der Tert des Markus von den übrigen ab. Es ließ sich aber schon an den hier betrachteten Stellen die Bemerkung machen, daß Abweichungen vom Gegebenen sich eher bei Matthaus und Lukas nachweisen lassen, als bei Markus.

Wir bitten, indem wir weiter gehen, dies Resultat zu beachten. Wie gehen wir nun weiter? Unser Zweck ist, zu= erst die Möglichkeit eines solchen Tertes, der als die Grundslage unserer übereinstimmenden Relationen betrachtet werden könnte, zu untersuchen. Dieser Tert, ward oben gesagt, hat durchgängig seinen bestimmten Ausdruck gehabt, und der Einwand, der dagegen gemacht werden konnte, sollte durch das hier aufgestellte Datum beseitiget werden. Dies ist nun geschehen. Damit ist aber noch nicht bewiesen, daß der bestimmte Aussells

bruck in ein Bestimmtes, von Anderm Abzusonderndes, gehore, wie dies doch sein müßte, wenn das, was unsern Texten zum Grunde gelegt wird, ein Besonderes sein soll. Es
wird also die Frage, die nun zu erheben ist, die sein, ob
das Uebereinstimmende unserer Eremplare und das Gleiche,
von dessen Bestimmtheit hinsichtlich seines Ausdrucks die Rede
war, sich von den Relationen als eine Einheit absondere.
Erst dann, wenn dies geschieht, stellt sich etwas dar, dessen
Dualität genauer unterschieden, und dessen Duantität sicherer
bestimmt werden kann. Nun geschieht dies aber, wie es
scheint, wirklich. Unstreitig werden wir dies zu bemerken
haben, und es tritt demnach in unsere Wahrnehmungen solgendes Datum ein:

# Sechstes Datum:

Alle Referenten machen anverschiedenen Stellen der Relation Zufätze, welche da, wo sie sich anknupfen, von den übereinstimmenden Nebenterten ausgeschlossen werden. Diese Zusätze haben, so wie sie von verschiedenen Schriftstellern angebracht sind, so auch einen verschiedenen Charakter.

a) Alle Neserenten sagen wir, machen Zusätze. Diese werden angebracht entweder in der Mitte des Stücks, wähzend zwei andere Erzähler die Nelation übereinstimmend sortssetzen, oder da, wo die Miterzähler die Relation begränzen, also am Ende des Stücks. Die a) aus Matthäus hierher gehörigen, in die Nelation zwischeneinsallenden, sind schon oben, die kleinern wie die größern, S. 92 — 94. größtentheils angesührt worden, und beide Gattungen werden weiter unten, jede an einem besondern Orte, wieder in Betrachtung gezogen werden. Die Perikopen, denen dei Matthäus Zusätze am Ende angesügt sind, wurden oben S. 97. erwähnt, und über die Zusätze selbst wird in der Folge ebenfalls besonders gesprochen werden. Wir brauchen also hier aus Matthäus kein vollständiges Verzeichniß zu geben. B) Die Tertvermehrungen bei Lukas sind ebenfalls größere und kleinere. Auch sie brau-

chen hier nicht vollständig verzeichnet zu werden, ba über sie weiter unten an berselben Stelle gehandelt werden muß, wo von jenen die Rede fein wird. Indeg mogen die y) bei Markus vorkommenden, ungeachtet auch über fie weitere Ber= handlungen nachfolgen muffen, boch hier Plat finden, weil wir etwa kunftig gang besondere Beranlaffung haben mochten, auf bas Berzeichniß berfelben gurudzuweifen. Gie find bie folgenden:

#### Die fleinern:

n. 1. Mart. 1, 7. nowas.

n. 9. 2, 9. το παραλυτικό.

n. 11. 2, 25. χοείαν ἔσχε. άρχιερέως.

n. 16. 4, 7. καὶ καρπον ούκ ἔ. n. 49. 13, 32. οὐδὲ δ νίός. δωκε.

4, 11. τοῖς ἔξω.

πα έπιθυμίαι.

n. 28. 8, 35. καὶ τοῦ εὐαγγε- 14, 44. καὶ ἀπαγάγετε αὐξ λίου.

n. 35. 10, 29. καὶ τοῦ εὐαγγε- n. 57. 16, 7. καὶ τῷ Πέτοω. liov.

11.20. Mart. 6, 9. άλλ' υποδεδεμένους σανδάλια. vergl. 6, 37. δηναρίων

διακοσίων. 6,39. συμπόσια συμπόσια.

11. 42 a. 11, 30. αποκρίθητέ μοι. 2, 26. ἐπὶ ἀβιάθαο τοῦ 11. 43. 12, 14. δῶμεν ἢ μὴ δῶ-

> uev; n. 44. 12, 27. δμεῖς οὖν πολυ πλανᾶσθε.

11.53. 14, 20. είς ἐκ τῶν δώ-SEXU.

14, 30. τρὶς (ἀπαρνήση μέ) vergl. 14, 72.

4, 19. καὶ αί περὶ τὰ λοι- n. 54. 14, 42. ἀπέχει (zweifels hafte Lesart).

τὸν ἀσφαλῶς.

Die größern sind n. 10. Mark. 2, 19. 6000 xoovor ,, ,, νηστεύειν; n. 11. Καρ. 2, 27. τὸ σάββατον ,, ,, διὰ τοῦ σαββάτου. n. 35. Kap. 10, 30. οἰκίας ,, ,, μετὰ διωγμών.

b) Ueber diese Bufate wird hier nun weiter bemerkt: a) Sie werden von zwei übereinstimmenden Texten ausgeschlof= fen, und zwar wechfelsweise. aa) bie von Matthaus gemachten schließen Markus und Lukas aus, bb) biejenigen, welche Lukas an= bringt, scheibet von sich ber übereinstimmende Text bes Markus

und Matthaus, und cc) bie von Markus angebrachten werben an berfelben Stelle von Lufas und Matthaus ausgeschieden. Jebes der Eremplare ift alfo in dem Musschluffe bald aktiv, bald paffiv. Diefer Umftand ift nach ber Stellung, bie er gegen die hier in Betrachtung fommenden Sypothefen einnimmt, merkwurdig. Wenn ein gemeinschaftliches Driginal für die einzelnen Eremplare vorausgesett wird, erklart sich die Erscheinung folder Bufage leicht. Denn warum hatten fie zu einem folchen von ben Urhebern ber Evangelien nicht gemacht werden konnen? Konnte bies aber von bem einen Evangeliften gefcheben, (und lagt von biefem fich's nachweifen, baß er einem Frubergegebenen hinzugefett habe); fo konnte es auch geschehen von bem zweiten und britten. Dagegen wird Die Erklarung ber Sache schwieriger, wenn kein frembes Driginal für unsere Schriftsteller vorausgesett wird, fondern ber Spatere aus ihrer Bahl feine Relation von den andern ent= lebnt haben foll. Die Bufate werben meiftens unter Buftimmung bes Markus hinausgewiesen. Derjenige, bem Markus bierbei folgt, mußte von bem anbern, ju beffen Texte bas Musgeschiedene gebort, den übrigen Bestand feiner Relation entnommen haben. Wie follte es nun gekommen fein, bag er, diefen aufnehmend, das Undere bavon ausschloß? und baß Markus die Abgranzung macht, wie er? Bird Markus felbft als der Erfte gefett; fo wird es rathfelhaft, daß bie Unbern beide fich wiederum gegen ihn im Ausschluß deffen vereinigen, mas in feinem Texte wirklich ben Schein eines Bufates bat. - Gewiß also wird man, ehe noch in tiefere Erorterungen bes Berhaltniffes eingegangen wird, fich geneigter fuhlen, an= junehmen: unfere Schriftsteller kannten einer bes anbern Darftellung nicht, fondern schopften, unabhangig von einander, bas, was fie referiren, aus einer andern Quelle. Sierbei muffen wir benn aber auch, ber Bahrheit getreu, jugleich bemerten, B) bag biefe Bufate in ben verschiebenen Evangelien einen verschiedenen Charafter haben. Sondern wir &) bie bes Matthaus von dem übrigen, was in den parallelen Terten fein Gleiches hat, ab; fo find bas Abgesonderte entweder aa) grammatische Erganzungen zu bem Sage, bie zwar wegbleiben konnten, aber boch mit ben, ihnen affociirten. Bestandtheilen

ben Ausbruck bes Sates zu größerer Deutlichkeit und Bestimmtheit erheben, daß also für den, der solche Satze entzlehnte, keine Veranlassung vorhanden war, zum Ausdruck des Nämlichen die Worte zu verringern. Die Zusätze dieser Art follen eben weiter unten für einen besonderen 3weck einzeln nach einander ausgehoben werben. Der bb) es find langere Sage, nach beren Absonderung meistens an ben übrigbleibenben, ben Beftandtheilen ber Nebenterte gleichen, Borten, ober ben qu= nachst damit verknüpften Satzen, Aenderungen, z. B. an jenen et-wa Umstellungen (wie n. 20. Matth. 10, 9. 10.), an diesen eine andere Kombination mit dem Vorhergehenden durch Weglassung verbindender Partifeln u. bergl. vorgenommen werden muffen, wenn fich die Texte einander vollig entsprechen follen. (Man febe oben die S. 92. 93. verzeichneten Stellen.) Matthaus Zusäße werden ben Worten, die in ben Nebenterten an dieser Stelle fteben, affimilirt, allein vereinigt mit biefen burch folde Uffimilation, ziehen fie boch ihren Inhalt für fich zurud, daß sie sich nur verhalten, wie die Kompilation eines Gleich= artigen ober Uehnlichen. 2) Die Bufate bes Markus (man betrachte die vorhin verzeichneten) konnen alle von dem übereinstimmenden Texte abgesondert werden, ohne daß im Musdruck beffelben irgendwo etwas geandert werden barf. Gie enthalten überall nur eine nabere Bestimmung des fo eben unmittelbar vorher ausgedruckten Sattheils, wie Uppositionen, und erscheis nen daber als Tautologien. Diefes charafteriftifche Merkmal tragen fie baher auch an fich in den Stellen, wo fie in gros germ Maaß hervortreten, welche Stellen vorhin ebenfalls ans geführt worden sind. Solche Tautologien und Nebenstellungen find die Bufage bes Matthaus nicht. 2) Die Tertvermehrungen des Lufas fteben mit bem damit Berknupften gemeiniglich bem Inhalte nach in einer logischen Berbindung, so daß in ber Konftruktion ber Sate eine Bedingtheit ber Gebanken burch einander ausgebrückt wird, z. B. n. 16. Luk. 8, 12. Tra un πιστεύσαντες σωθώσι. Undere Beispiele werden unten vorfommen, und fie werden alle ben Beweis geben, baf die gugefetten Worte entweder von den andern, benen fie beigefett sind, abhangig gemacht worden sind, oder diese von ihnen, und alfo alle Borte integrirende Bestandtheile bes Musbrucks,

auch nach ber Einordnung ihres Begriffs in bas Bange bes Sabes, find. Gelbft mo Lukas zwei Worte ober Gate burch zal verbindet, machen biefe Worte oder Sate eine logische Berbindung bes Grundes mit ber Folge, ober bes Allgemeinen mit dem Befondern, oder bes Berschiedenen, und find niemals Tautologien, Gin Beispiel, wie Lutas fo gange Gate mit dem Uebereinstimmenden der andern Texte verknupft, gibt bie Perifope n. 44. Bufate, Die ben Schein von Rompilationen hatten, wie bie bei Matthaus, kommen bei Lukas gar nicht vor. Auch wo er größere Zufate macht, find biese mit bem Unbern in ein wechfelfeitiges Abhangigkeitsverhaltniß geftellt, baß sie zusammen nur Ein Ganzes ausmachen. Soviel über Die Gigenheiten ber einzelnen Schriftsteller, nicht um biefe gegen einander genauer zu charakterifiren, fonbern in Bezug auf Die, in ihren Darftellungen fich ausscheibenben, Bufate. Dabei wunschen wir indeg vorzüglich die Bemerkung beachtet, daß die Bufate bes Markus weit leichter vom Gemeinschaftlichen fich absondern laffen, als bie Bufate ber Undern.

c) Saben aber biefe Bufage, wie wir gefeben haben, in ben verschiedenen Evangelien gegen einander einen verschiedenen Charafter; fo vermehrt sich die Bahricheinlichkeit, bag bas, was übereinstimmiger Musbruck unferer Relationen ift, alter fei, als biefe Zufate. Und fo fondert fich benn also allerdings in unfern Terten ein Borausgegebenes von bem fpater Binguges kommenen ab. Wenigstens wird Niemand leugnen, bag ber Schein bavon vorhanden fei. Run aber weiter. Rann biefes fich Absondernde wirklich als eine Driginalrelation fur sich bestanden haben? Diese Frage brangt sich auf, ober vielmehr wir nehmen ben gaben bes Zusammenhangs wieder auf, indem wir biefe Frage aufwerfen. Eben fo aber ergibt fich leicht, worauf wir ben Blid zu richten haben, wenn wir auf ihre Beantwortung benten. Das, was fur fich bestanden haben foll, wird unftreitig ein zusammenhangendes Ganzes ausgemacht haben. Wollen wir untersuchen, ob sich ein folches in bem übereinstimmenden Ausdrucke unserer Terte finde; fo wird eben fo wohl auf ben Inhalt bes übereinstimmenden Ausbrucks, als auf bie Uebereinstimmung beffelben zu feben fein. Dun geben unfere Schrift= steller die Relationen, wie wir so eben gesehen haben, mit quan-

titativer Berschiedenheit. Zwei berfelben führen sie fort, wo der dritte zuruckbleibt, oder sie horen auf, wo der dritte bie Rede verlangert. Wie weit alfo, — das ware die Frage, — muß sich bas vorausgesetzte Ganze erstreckt haben? Bei genauerer Untersuchung stellt sich folgendes Datum heraus:

#### Siebentes Datum:

Bo in dem einen Terte Bermehrungen und Erweiterungen angebracht find, welche von den beiben Seitenterten zugleich ausgeschloffen werden, entweder in der Mitte ober am Ende, ba fehlt ben furgern Terten in Abficht auf ben Ginn und Zweck der Rede, der unterscheidenden Kurze ungeachtet, zur Vollständigkeit nichts. Da von der materialen Ganzheit des übereinstimmenden

Tertes die Rede ift; fo kommen von den besondern Bermehrungen hier ausschlieflich biejenigen in Betrachtung, welche bem Inhalte nach ein Bollftandigeres geben, oder wenn fie fich jum Uebereinstimmenden wie Ausbildungen der Form verhalten, nicht bloß, wie manche kleinere Bufage, den übereinstimmenden Ausdruck verdeutlichen, fondern auch ben Unschein haben, die Bahrheit der Rede besonders zu flüten. - Die großern Ausführlichkeiten biefer Urt alfo find es, benen gegenüber bas fo eben aufgestellte Datum sich zu be-währen hat. Wir muffen nun, auf's Ginzelne eingehend, die Stellen, wo folche Quantitatsverschiedenheit fich hervorthut, gegen einander abwagen. Betrachten wir alfo bie einzelnen Beispiele großerer Ausführlichkeit, Die

- a) bei Matthaus vorkommen und zwar
- a) zwischen ber gemeinschaftlichen Relation. Die Reihe berfelben fangt an mit
- n. 10. Matth. 9, 13. πορευθέντες δέ οὐ θυσίαν. Raum bedarf es hier ber Bemerkung, daß ber, den Bufat ausschließende, identische Text der andern Exemplare schon ohne ihn einen vollständigen Ausdruck habe. Eben so auch n. 11. — Matthäus macht den Zusat Kap. 12, 5 — 7.
- Da aber ber Erzählung nach es fich barum handelte, ob die

Jünger bas, weshalb sie getadelt wurden, nicht håtten thun können durch Hunger genothigt; so reichte es auch hin, zu ihrer Vertheidigung bloß an das von David unter den gleischen Umständen gegebene ähnliche Beispiel zurück zu erinnern, und es bedurfte der Terterweiterung des Matthäus für den Urheber der Erzählung nicht. Die Folgerung, der Mensch sei Herr auch des Sabbaths, ergab sich schon aus der Aehnlichkeit der verglichenen Fälle, ohne daß erst der Schluß auf den Menschen vom Tempel gemacht werden mußte.

n. 16. — Hier sind mehrere Zusate a) Matth. 13, 12.

13. Gotis yao kei — orde ornovoi. Die einstimmig kurzern Terte sagen dasselbe: es wird dem Bolke nicht das Wahre selbst, sondern dessen Husspruch des Propheten an sich bewähren. Es bedurste demnach auch nicht des ausdrücklichern Citats, wie es Matthäus aus Sesaias beisügt. (v. 14. 15.) Die  $\beta$ ) v. 16. 17. angesbrachte Seeligpreisung der Jünger wird in den übereinstimmensden Nebenterten eben so wenig vermist, da von einer vorzügzlichern Geistesbegabung die Leußerung: vur oldstau granu — tov Oeov (Mark. 4, 11. Luk. 8, 10.) ebenfalls spricht.

n. 20. - Sier druckt Matth. 10, 8. als Wort Jesu noch besonders aus, daß die Apostel ihre verrichteten Beilungen sich nicht sollen bezahlen lassen. Die Nebenterte erwähnen bavon nichts ausdrücklich. Allein wenn nach ihrem Berichte Jesus verlangt, seine Wanderer sollen nichts, außer ein Oberkleid, bei sich tragen, und ihnen auch verbietet, Gelb zu sich zu fteden, - fo verftand fich bas, mas Matthaus überbies befonders ausbruckt, schon aus den Worten von felbft. Eben fo ift die Mede Mark. 6, 10. und Luk. 9, 4. ele no d' av ολαίων ελςέλθητε x. τ. λ. vollstånbig, als Erklarung barüber, was die Ausgesendeten zu beobachten haben, wenn fie in ein Haus eingekehrt feien. Co wie die Worte fich foliegen, foliegt fie auch Matthaus 10, 11. (έκετ μείνατε, έως αν εξέλθητε Execory.) Was er weiter v. 12. 13. beibringt, ist eigentlich nur ein Nachtrag zu dem ichon abgeschloffenen Ausbrucke, und also zur Bollftandigkeit nicht erforderlich.

n. 28. — Nach ber von den Jungern auf Jesu Frage gegebenen Untwort, daß sie ihn für den Meffias halten, folgt

bei Matthaus Kap. 16, 17—19. eine wortreichere Erwiesberung Sesu an Petrus, welche die andern, wörtlich harmonirenden, Terte nicht haben. Allein da das bei ihnen unmittelbar auf jene Antwort der Jünger Folgende ebenfalls eine Erwiederung Jesu ist, und zwar eine solche, die an die Antwort sich ganz genau anschließt; so sind sie in sich vollständig, und es mangelt ihnen nichts.

- n. 32. Jesus gibt zu erkennen, wie hoch er es Zebem anschreibe, der einem der geringsten Messiasbekenner Aufnahme gewähre. Da der Geringste unter den Christen durch ein Kind symbolisirt wird; so war es dem Zusammenhange der Rede gemäß, Jesum symbolisch von der Aufnahme des Kindes soutreden zu lassen. Was also Matth. 18, 3. 4. eingeslochten wird, das kann nicht für die Ausfüllung einer Lücke im unvollendeten Terte angesehen werden.
- n. 35. Die Aeußerung des Petrus: wir haben Alles verlassen zc. Matth. 19, 27. ist in der Antwort Jesu, wie sie Markus und Lukas folgen lassen, hinlanglich berücksichtiget, so daß die gegebene Antwort dem Jünger genügend sein mußte. So wie daher Markus und Lukas beide die außerdem von Matthäus beigebrachte Erklärung ausschließen, so bedürfen auch ihre Texte derselben nicht.
- n. 42. a. Die Matth. 21, 28—32. zwischen eingeführte Parabel ist ein Ganzes für sich, und hängt eben so wenig, als sie ein Bestandtheil der Nebenterte ist, mit dem Vorhergehenden und Nachfolgenden nothwendig zusammen. Mark. 12, 1. fordert der Ausdruck: ἐν παραβολαῖς nicht mehr als Gine Parabel, da er adverbialiter steht, und zu übersehen ist: er sprach parabolisch.
- n. 47. Die übereinstimmenden und gleich begränzten Terte des Markus und Lukas sind zwar sehr kurz. Aber wenn die von n. 42. an dis hieher reserirten Wechselreden, für deren jede ihre besondern Anlässe ersordert wurden, auf denselben Tag fallen sollen; so erwartet man hier auch keine lange Nede mehr, und der Bericht, der eben vorher unter einer etwas aussührlischern Exposition die äußern Anlässe wechseln ließ, scheint auch keine erwarten lassen zu wollen. Auch wird Niemand den kürzern Tert des Markus und Lukas für einen Auszug aus dem längern des Matthäus halten; eher im Gegentheil wird man den letztern,

auch wenn man ihn nur oberflächlich betrachtet, für eine Erweiterung bes erstern und für Kompilation ansehen.

n. 49. — Matthaus erweitert hier allein ben Text Rap. 24, 39. vergl. Mark. 13, 26. Luk. 21, 27. Allein für's Erste fagen feine beigefetten Borte: zai tote garnoerae to σημείον του νίου του ανθρώπου im Wesentlichen auch nicht mehr, als die Worte, mit benen sich die Nebenterte allein begnügen: καὶ τότε ὄψονται τον νίον τοῦ ανθο. ξοχόμενον x. r. 2., hochstens enthalten sie ein antecedens, bas aber in biefem Zusammenhange für entbehrlich gehalten werden muß. Es fteht babei: alle Geschlechter werben heulen. Aber von Bebrangniß (Alives) und Wehgeheul ift im Borbergebenden ichon genug die Rebe gewesen, und zwar indem die Beschreibung ben 3weck verfolgte, die dem Kommen bes Menschensohns vorangehenden Auftritte zu ichildern, fo bag ber gangen Schilberung nicht nur, wenn auf biefes Beulen bie Rebe nicht wieder fallt, nichts fehlt, sondern es eher etwas Auffallendes in die Darstellung bringt, wenn aus ihm nun wiederum ein befonderes, jener Unkunft vorangehendes, Phanomen gemacht werden foll - wie Matth. 24, 30. geschieht \*).

Dies waren die Textvermehrungen in der Mitte der Rede. Es mogen nun die Perikopen folgen, wo Matthaus die Rede verlängert

b) am Ende ber Nebenterte, — Das erste hierher ge= horige Stuck ist

D. 20. — Wie es sich hier auch um die Tertvermehrung bes Matthaus besonders verhalte, die parallelen Relationen sind da, wo sie sich beide zugleich begränzen, auch geschlossene Ganze.

<sup>\*)</sup> Die Verse in n. 42. b. Matth. 21, 43, 44. und n. 49. Matth. 24, 11. 12. und n. 53. 26, 25. sind oben in den Anmerkt. zu dies sein Stücken als Interpolationen bezeichnet worden. Auf sie braucht also dier keine Rücksicht genommen zu werden. Viesen wir sie aber auch als acht gelten; sie sind keine Erweiterungen der Nebenterte. Eben so ist es über die Parthie n. 49. Matth. 24, 26—28. demerkt, daß sie nur eine andere Recension von v. 5. enthält. Bon den Erweiterungen, die wir bei Matthäus in denjenigen Redestücken sinden, welche er mit Markus allein gemein hat, mußte hier ebenfalls abstrahirt werden.

Nach ihnen bezieht sich die Instruktion, welche Jesus den Aus= zusendenden gibt, bloß auf folgende Punkte: a) daß fie sollen ausgehen, zu lehren und Kranke zu beilen, b) was sie nicht bei sich tragen follen auf ber Reise, c) wie sie sich verhalten follen, wenn fie in irgend einem Saufe aufgenommen werden, und wenn fie in einem Marktfleden feine Aufnahme finden. 3wed und Urt ber Reise ist es also, woran sich die Instruktion erschopft, und wodurch fie Einheit erhalt. Rein fritischer Lefer ber Evangelien wird behaupten, daß ber furze Bericht ber beis ben Unbern ein Auszug aus Matthaus, ober an fich unvolls ftandig fei; im Gegentheil wenn man bie folgende Bemerkung ber Erzähler liefet, wie die Junger von ihrer Missionsreise wieber zuruckkamen, und bem Meister erzählten, mas fie ausge= richtet hatten, und letterer sich nun mit ihnen in die Einfamkeit begibt, so muß man rudwarts schließen, daß nach bem Plane ber Erzähler bie Melbung von ber, ben Jungern vorher gegebenen, Instruktion nichts weiter, als jene Punkte, umfaffen konnte. — Das andere, hierhergehörige, Stud ift

n. 35. — Matthaus geht hier wiederum, Zusähe machend, auf paranetischen Inhalt aus, indem er (Kap. 19, 30.) einen Warnungsspruch anknupft \*), und diesen noch in einer beiges sügten Parabel versinnlicht \*\*). Allein, wie schon bemerkt ist, wenn Tesus auf Petri Wort erwiedert: Keiner ohne Ausnahme verläßt, als Glaubensbote, wie ihr es gethan habt, für mich etwas, das er nicht schon hier in der Welt in größerm Umsfange wieder erhielte, nämlich Freunde, Verwandte, Wohnungen (das heißt aber nicht Häuser als Besitzungen, sondern Herz

<sup>\*)</sup> Meine Privatmeinung ist, daß dieser Spruch in ben Markus, ber immer nur soviet beibringt, als zum Thema gehört, ober durch das Vorhergehende bestimmt war, nicht gehört.

<sup>\*\*)</sup> Die Erklarung berfelben, bie ich für die richtige halte, habe ich gegeben in Dr. Winer's Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

1. Het. Sulzbach 1826. S. 71—109. Erklarungen, die ich vers werfen muß, sind die nachher aufgestellte von A. F. Unger in: de parabolarum Jesu natura, interpretatione, usu. Lips. 1828, p. 115—118. und die, meiner Ansicht nach, total verunglückte von F. L. Liebe in Winer's ereget. Studien. 1. Bb. Leipzig 1827.

S. 61—78. so wie auch die in Friessche's Rommentar aufgesnommene.

berge) und Aecker, und noch überdies in der kunftigen Welt das ewige Leben; so war Petri Ausdruck: wir haben verlassen, fon, so korrigirt, daß er damit zufrieden sein konnte. Etwas, womit etwa Tesus seine Versicherung zurücknähme, oder wodurch sie ungewiß wurde, konnte dem kategorischen Ausdrucke derselben nicht beigefügt werden. Der Zusah also Matth. v. 30., daß viele Erste wider ihr Erwarten Letzte sein werden, der auf Jesus Glaubensboten nicht, sondern nur auf solche gehen kann, die keine Neigung haben, das zu werden (die stolzen Abrahamiden), ist auch kein integrirender Bestandtheil dieses Tertes, und ist er es nicht; so ist es auch nicht die ihn versinnlichende Parabel.

Weiter finden sich, ber Synopsis nach, keine Perikopen, die als solche, worin Matthaus die Rede über gewisse, von Markus und Lukas an der namlichen Stelle begranzte, Terte hinaus verlängert, hieher gezogen werden konnten. Wir wens den uns also nun

- 2) zu Lukas. Er vermehrt den Bestand der Nebenterte a) in der Mitte nur hie und ba um einige Sage:
- n. 16. Luk. 8, 12. sva un nicrebouvrez owdwor. Die Parallelstellen ignoriren diesen Zusat, und konnen es, da nur von der Wegnahme des Worts, und nicht von der Folge, oder dem Zwecke berselben, die Rede ist.
- n. 32. Wenn in den parallelen Terten die Fortsetung der Rede davon handelt, welche schwere Bersündigung es sei, auch nur den geringsten Christussünger zum Absall zu verleiten, im unmitteldar Vorhergehenden aber auch vom Gegentheil, nam-lich davon, was es zu bedeuten habe, den geringsten Messüsssschüler um des Messüss willen aufzunehmen, die Rede ist, und Jesus diese letztere Erinnerung gerade in dem Augenblick gibt, da er auf einen solchen Geringen hinzeigt; so sieht man auch, daß die Darstellung des Kindes nur in der Absicht geschah, um Behufs solche Erinnerungen auf einen Geringen hinzeigen zu können. Diejenigen Terte, welche die symbolische Handung und jenes unmitteldar daran geknüpste Wort der Belehrung so unmitteldar verknüpsen, sind in sich vollendet. Der Zusat des Lukas also (9, 48.) d yåg puxoátegos er dus vier peryas, wonach Jesus mit der Darstellung des Kindes die Ub-

ficht verbunden hatte, ein Subjekt barzustellen, bem man nach, ahmen muffe, ift ein Fremdling in diesem Busammenhang \*).

n. 36. — Luk. 18, 31. καὶ τελεσθί,σεται πάντα — τῷ νίῷ τοῦ ἀνθοώπου ist nur eine angebrachte allgemeine Reflexion über das, was die parallelen Terte Specielles erwähnen, sofern es überhaupt betrachtet mit Alttestamentlichen Aussprüchen werglichen werden kann, — eine abstrakte Bemerkung, die zu dem gemeinsamen Terte erst hin zukommt.

n. 44. — Luk. 20, 35. 36. s. die Anmerkk. oben unter ben Redeterten. Lukas amplisicirt hier bloß, was die Nebenterte ausdrücken, und was allein in Betrachtung kommt, daß unter ben Auserstandenen nicht mehr, — wie vormals in ihrem korperlichen Leben, — eheliche Verknüpfungen Statt sinden. — Die übereinstimmenden Terte drücken mit wenigern Worten dassselbe aus, und wenn sie fagen, die Auferstandenen seien wie die (körperlosen) Engel Gottes, so braucht nicht erst hinzugessetzt zu werden, daß sie, als solche, nicht sterben.

n. 49. könne Luk. 21, 22. füglich als ein Zusatz zu bem, was Mark. 13, 16. Matth. 24, 18. ausgedrückt ist, angesehen werden, wie denn auch der variirende Erzähler nach der Variation zu den Nebenterten zurückkehrt. — Luk. 21, 23. wissen wir nicht, ob wir des Lukas Darskellung für Tertvermehrung oder Tertverminderung ansehen sollen. Den Weherus über die Schwangern hat Lukas auch, aber nicht da, wo die Andern, die von der zu ergreisenden Flucht reden, wie Lukas nicht. Was sich auf Flucht bezieht, unterdrückt Luk. v. 23. überhaupt

<sup>\*)</sup> Auf die Worte Matth. 18, 3. 4. — ἐἀν μη στραφήτε κ. τ. 1. tann man sich für Lukas nicht berufen. — Sie stehen an einem andern Plage, als die Worte des Lukas, und sind, wie wir anderwarts erinnert haben, auch nur — eingeschoben. Die Worte Mark. 9, 35. sind es ebenfalls. Die Interpolatoren wollten einmal, Iesus sollte das dargestellte Kind als — Muster aufstellen, den Tert misverstehend, der, so wahr er zuerst von der Aufnahme des geringsten Schriftusschülers und sodann — in weitläusiger Rede — unmittelbar darauf über Bersührung eines solchen zum Absall spricht, auch über den nächsten und alleinigen Iweck der symbolischen Handlung Iesu hinlängliche Auskunft gibt. Die Trümmer dieses Tertzusammenhangs sinden sich aber noch in den verwandten Reslationen allen.

ganz, weshalb bei ihm auch von Matth 24, 20. Mark. 12, 18. nichts zu finden ist. Er redet aber doch (Kap. 21, 23.) vom Unglück der Schwangern, und wenn er dabei nicht, wie die andern Terte, auf die zu ergreisende Flucht Rücksicht nimmt, sondern nachher mit jenen auf die Beschreibung des Unglücks, vor dem man eben fliehen sollte, kommt, ohne jedoch diese Beschreibung mit der Ermahnung zur Flucht in Verbindung zu seigen; so entsteht, je leichter sich die Bemerkung macht, daß die Undern einen zusammenhangenden und vollständigen Tert geben, um so eher der Verdacht, daß Lukas sowohl Einiges wegsgelassen, als Anderes zu seinem Schrifttypus hinzugesett habe. —

n. 53. - Luk. 22, 15. erwähnt zwar andere Borte, Die Jefus gesprochen, doch stellt er fie auch fo, daß fie zu ben Jun= gern gesprochen fein follen, wie die in ben Rebenterten referirs ten. Darauf foll Jefus bei Tische immer nehmen und nehmen ν. 17. καὶ δεξάμενος, ν. 19. καὶ λαβών, ν. 20. ωςαύτως τὸ ποτήριον (scil. λαβών). Die Erzählung stellt unvermittelte Sate neben einander, wodurch fie bas Unsehen einer fragmen= tarischen Bufammenfetzung, ober einer Rompilation erhalt. Das am Schluß ber Rebe v. 20 - 23. über ben Berrather Beigefügte ift baffelbe theils mit anbern, theils mit ben namlichen Worten, mas bie verwandten Relationen an ben Gingang ftellen, ohne von der Darstellung bes Lukas Notig zu nehmen. -Undere Bermehrungen, welche ben Inhalt und Umfang einer gemeinschaftlich mitgetheilten Rebe in ber Mitte und innerhalb ihres Zusammenhangs erweiterten, laffen sich aus Lukas nicht anführen.

b) Von Verlängerung einer Rede an der Stelle, wo die Nebenreserenten sie begränzen, sindet sich bei ihm weiter kein Beispiel, als n. 10. Luk. 5, 39. Hier ist aber das Ungestügte doch auch nur eine besondere Erläuterung, ein Zusak, vor dessen hinzutritt die Rede, so wie sie in den Nebenterten ohne ihn abgeschlossen ist, so auch ihre Vollständigkeit schon hatte. — Luk. 19, 39—44. (nach n. 39.) ist hier noch weniger anzusühren. Es war der Zweck der Erzählung, den Einzug Sesu, wie er in Gemäßheit prophetischer Vorhersagung und unter Volksjubel gehalten wird, nach seiner Feierlichkeit zu schildern. Da wo die gemeinschaftliche Erzählung sich endigt,

ist dieser Zweck erreicht. Lukas, indem er v. 39. damit etwas verbinden will, (wie einige Pharifaer sich gegen Tesum über die ihm entgegenhallenden Zurusungen außern), sondert zugleich damit das zu Verbindende von einander, und was er ansügt als neu entstandene Rede und Gegenrede, das bezieht sich nur auf jene Schilderung zurück, und kann folglich eben so gut entbehrt werden, als es die übereinstimmenden Nach-barterte nicht haben. Was Lukas bei n. 53. anknüpft vom Rangstreite der Jünger, ist nicht Fortsetzung einer angesangenen Rede, sondern hat die Form einer besondern Perisope, gehört also am allerwenigsten bieher. Soviel aus Lukas.

Auch Markus vermehrt, aber in den Redestücken nicht am Ende, daß er fortginge, wo die Andern ihren übereinstimmens den Tert zugleich begränzen \*), sondern nur in der Mitte und vor der gemeinschaftlichen Begränzung. Die Stellen sind schon angeführt worden.

n. 10. — Kap. 2, 19. ist ber Zusat: δσον χούνον — οδ δύνανται νηστεύειν nur eine tautologische Explifation, — \*\*) ter es auch nicht einmal zur Deutlichkeit ber Rebe bebarf. Gleich entbehrlich, wie dieser Zusatz, ist:

<sup>\*)</sup> Die Berlangerung n. 30. gehort einer Gefchichtserzählung, und liegt alfo außer bem Rreife bes hier zu Bergleichenben.

<sup>\*\*)</sup> Kribsche's Rommentar jum Martus bei b. St. irrt, wenn er behauptet, ber negative Ausbruck (ov δύνανται) fei wegen bes folgenden δέ (έλεύσονται δέ) unbedingt nothwendig. a) Ware bies; bann murben auch bie Rebenterte bie Regation angenommen haben. b) Die formliche Regation mit ov - ware nothwendig, wenn de bie Bedeutung hatte: fondern, ober: wohl aber, und elsύσονται, wie ce in biefem Falle fein mußte, ben Ion hatte: wohl aber kommen werben bie Tage, ba zc., ber Zon fallt aber gang andere; in bem vorhergehenden Berfe ruht er auf vyoreven, in biefem auf ben Borten: σταν απαρθη κ. τ. λ. ,, tonnen bie Bochzeitleute, mabrend ber Brautigam bei ihnen ift, faften? Es werben aber Tage fommen, ba ber Brautigam von ihnen genommen fein wird, und bann werben fie faften." Betont man ben vorhergehenden Bere unrichtig, bann entsteht freilich eine Bucke. Und wenn die Lude gefullt wird, muß wieder ber folgende 23. falfd betont werben. Beilaufig eine tleine philologifche Bemerkung: ber Kommentar erklart bas un, womit die Frage gebilbet wird: "bod nicht eiwa," baf z. B. un derartat hiefe: fie konnen bod nicht etwa - bie richtige Erflarung icheint aber folgende gu fein:

n. 11. — Mark. 2, 27. τὸ σάββατον — τοῦ σαββάτου. Der Jusat ist für die Nebenterte, die ihn ausschließen, nicht nothwendig. Denn er konnte aus dem Falle, wo die Stillung des Hungers eine Rechtfertigung gegen das Verbot gab, das, was bei'm gleichen Verhaltniß am Sabbath erlaubt sein musse, abgeleitet werden, wenn auch etwas vom untergeordneten Verhaltniß des Sabbaths zum Menschen nicht eingeschoben ward. Entbehrlich ist

n. 35. — Mark. 10, 32., wiewohl bieser Zusatz die Rede wenigstens beutlicher macht, als sie ohnebem ist. Der kleinern — oben S. 322. angeführten Zusatze bedarf die Rede zur Bollsständigkeit noch weniger. Und so ist aus Markus hier weiter nichts auszuzeichnen.

Bir haben also hier die Stellen angeführt, wo die wortslich übereinstimmenden Texte die fürzern sind, und ihnen ein erweiterter Text gegenüber steht. Da nun zuweilen auch das Gesgentheil Statt findet, und das Uebereinstimmende das Längere ist, das Abweichende aber das Kürzere; so werden wir diesen Fall hier zugleich mit zu berücksichtigen haben.

# Uchtes Datum:

Wo im Gegentheil den übereinstimmenden Zerten ein kurzerer aus Mark. ober Luk. gegenübersteht, ba wird zwar ebenfalls in der kurzern Relation am wesentlichen Inhalte nichts vermißt, aber auf der einen Seitekann das Wollskandigere, seinem Inhalt nach betrachtet, nicht für spätere Erweiterung des Rürzern angesehen werden, auf der andern aber zeigen sich Spuren von Methode, welche auf eine absichtliche Tertverkurzung zurückschließen lassen.

ber Sag wird in die Unentschiedenheit, die er als Frage haben muß, dadurch versett, daß gleichsam in die eine Wagschale die direkte Bejahung oder Verneinung (δύνανται oder οὖ δύνανται) gelegt wird, in die andere aber das μή (das enklitische ne im katteinischen) d. h. etwa nicht als die mögliche Verneinung jenes direkt ausgesprochenen. 3. B. δύνανται ware bejahend, dazu kommt nun μή: etwa nicht? possunt — ne? und daraus wird: μή δύνανται, possuntne, können sie etwa? — ohne das μή ware der Sag eine Position, das er aber eben als Frage nicht sein soll.

Wie im Vorhergehenden nur die größern Zusätze in Bestrachtung kamen, fo ist hier auch nur von ben Stellen bie Rebe, wo sich größere Lucken zeigen. Sie find

a) aus Matthaus - folgende: n. 16. Es fehlt hier nach Rap. 13, 23. ein Beftandtheil bes Gefprachs Sefu mit ben Jungern, namlich Mark. 4, 21 - 25. = Luk. 8, 16-18. Bei Markus enthalt biefer Theil bie ben Sungern gegebene Ermahnung, von ihren Fahigkeiten bei Unborung ber Parabeln Gebrauch zu machen (wie v. 24. und 25. beweisen). Bei Matthaus konnte biefe Ermahnung nicht Plat finden, ba nach feiner Relation Jesus fich völlig mit ben Jungern gufrie= ben zeigt, und fie fogar ihrer Ginficht halber feelig preifet. (Matth. 13, 17 — 18.) Die Darstellungen sind also hiernach verschieben. Run ift es aber nicht glaublich, daß bas bei Markus Befindliche erft spater in die Relation hineingearbeitet worden fein follte. Denn der Ginfchalter mußte ben Gefichts= punft ber Darftellung haben verandern wollen, um jene Er= mahnung anzubringen. Sie ift aber vielmehr ein wefentlicher Bestandtheil bes Erzählungsstucks. a) Nach allen Relationen hatten die Junger ebenfalls bie Parabel nicht verstanden. Die Ermahnung tragt alfo nichts Frembartiges in ben Plan ber Erzählung. B) Da bie Parabel bei Matthaus, wie bei Marfus, als ein Uebungsstuck betrachtet wird, und als solches fo gestellt ift, bag es fur bie ausgesonderten Junger bas erfte fein foll; fo war eine folche Ermahnung gerade hier am rechten Orte. 2) Es kommen felbst spater noch bei Matthaus, wie bei Marfus, ahnliche Ermahnungen vor, Matth. 15, 15. f. Mark. 8, 18. f. ferner: Matth. 16, 9 — 11. Mark. 8, 17 — 21. die, weit entfernt, die Muthmaßung von einer hier gemachten Abanderung gegen Markus zu bestätigen, vielmeht gegen ben Tert, wie er sich unter ber Sand bes Matthaus gebilbet hat, zu feinem Nachtheil kontraftiren. d) Markus trifft mit Lukas Bufammen in ben Worten, obicon, wie auch anderwarts bemerkt worden ift, nicht in der Begiehung ber Worte. Es ift aber hier wieder nicht wahrscheinlich, daß Markus die von Lufas anders, namlich im praftischen Ginn, genommenen Borte nur benutt, und ihnen als Bearbeiter ber Relation eine veran= berte Begiehung gegeben haben follte. Denn biejenige Bebeu-

tung, welche Markus ben Worten vom Gebrauche bes Lichts gibt, harmonirt mit ber theoretischen Beziehung, welche bas Stud auch bei Matthaus bat, ju innig, als bag in biefer Wendung der Worte ein Doppeltes, bas, mas bem Erfinder ge= horte, und bas, was bem fpatern Bearbeiter anbeim fiele, fich unterscheiden ließe. Abgefeben bavon, daß Lukas hier wohl eher in bem Berbacht ift, abgeandert ju haben, fo hat er auch Diefelbe Meußerung über bie Bestimmung des Lichts an einem andern Orte (Rap. 11, 23 - 36.), wo fie ebenfalls in die theoretische Beziehung gestellt ift. Also auf Seite bes Markus ift feine Aenderung zu vermuthen. Nun bemerkt man aber gerade ba, wo bei Matthaus die Burgel ber Differeng ju fuchen ift, Worte, welche bei Lufas an einem gang anbern Orte und in anderm Zusammenhange fteben (Luk. 10, 23. 24.), und Matth. v. 12. Borte, welche Lukas hier eben fo gut ausschließt, als Markus. Man wird also nicht lange barüber in Zweifel fein konnen, ob Markus eher in den Text etwas eingeschoben, ober Matthaus eher etwas aus bemfelben verdrangt habe.

n. 34. fehlen Matth. 19, 14. die Worte: αμήν λέγω ύμιν, θς εαν μή δέξηται την βασιλ. τοῦ Θεοῦ ώς παιδίον κ. τ. λ. (Euk. 18, 17. Mark. 10, 15.) Die Worte werden allerdings zum Inhalt des Ganzen nicht vermißt. Da sie aber doch in zwei wortlich übereinstimmenden Texten sich sinden, so wird eher

zu vermuthen sein, daß Matthaus sie weggelassen. Wirklich finden wir hier wieder ein Zeichen von Methode. Matthaus hatte schon n. 32. die Frage: wer der Größte im himmelreiche sein werde, mit der Untwort, es werde Kindessinn erfordert, angebracht, an einer Stelle, wo er das Angebrachte allein gibt. Konnen wir darüber zweiselhaft sein, wie die Ubwefenheit der Worte an der gegenwärtigen Stelle zu erklaren sei?

n. 49. — Matth. 24, 9. Hier kommt ein zweimaliges naoadwoovow (bas eine Mal v. 9., bas andere Mal v. 10.) vor, wie in den Nebenterten. Es fehlt dazwischen, daß die Apostel auf Beiftand vor ben Gerichtsftuhlen rechnen burfen, und bie Unfundigung, daß fie vor Gerichtsftuhle werben geführt werben (Mark. 13, 9. Luk. 21, 12.), ist kurzer gefaßt: παραδώσουσιν buac ele Ralyer. Der Text des Matthaus fur fich allein laft amar am Inhalt nichts vermissen. Allein ba Jesus auch in ben übrigen Theilen biefer Rebe immer, wenn er ein befonderes Uebel erwahnt, auch etwas fur feine Unhanger Erbstliches binausett, wie v. 6. 13. 22.; so ist es wohl mahrscheinlicher, baß Matthaus hier etwas weggelaffen, als baß bie Undern bas ben übrigen Theilen Unaloge fpater hinzugefest haben follten. Much harmonirt mit Markus ber Text bes Lukas, felbst indem fein Ausbruck anbers gebilbet ift. Aber Matthaus zeigt nun auch hier wieder seine Methode. Was hier stehen sollte neben ben andern Texten, bas ift von ihm an einen andern Ort, namlich in Matth. Kap. 10. verfett (f. oben Unmerkt. zu n. 49. Dritter Wint), wohin es schwerlich gehort. Daber hier die Aenderung nach berfelben Beife, wie wir fie an ben porermabnten Stellen bemerkt haben. Lefen wir, - um beis laufig an etwas Aehnliches zu erinnern, — in bem fo betracht= lich mit Bereicherungen ausgestatteten gehnten Kapitel bes Mat= thaus die Berfe 32. 33., fo werden wir, der erwahnten Me= thobe bes Matthaus eingebenk, auf bie Bermuthung kommen, baß bei Matthaus in n. 28. an ben Stellen Mark. 8, 38. Lut. 9, 26. wohl etwas geanbert fein moge. Man febe nun genauer nach, und man wird es auch so finden.

n. 53. — Matth. 26, 18. Wieder ein Beispiel von Berskurgung. Es läßt sich nicht absehen, warum, falls Matthaus Bericht der ursprüngliche ware, die andern Referenten ihn ers

weitert haben follten, da sie ebenfalls nur bei'm Allgemeinen stehen bleiben. Warum Matthaus den Text verkurzt habe, läßt sich zwar auch nicht zeigen, aber daß er ihn verkurzt haben moge, machen doch die angesührten Beispiele sehr wahrscheinlich. Soviel sind der Stellen, die aus Matthaus hier anzusühren waren. Wir wenden uns nun zu

2) Lukas. Er hat den fürzern Text in folgenden Perrifopen:

n. 15. — Zwar fehlt hier am wesentlichen Inhalte nichts, und noch weniger kann man etwas vermissen, da der kürzere Erzähler das Stück an einen andern Ort und unter einen andern Gesichtspunkt gestellt hat. Man bemerkt aber auch in den referirten Worten Tesu eine Umstellung, die eher, wie sie bei Lukas ist, der Stellung des Stücks gemäß eingerichtet worden sein kann, als die andere Form, welche das Ganze bei Matthäus und Markus hat, eine Amplisikation und Umänderung sein kann eines ursprünglich Kürzern. Verkürzungen und Zussammenziehungen sind übrigens des Lukas Urt. — (S. oben Unmerkk. zu n. 15. und n. 36.)

n. 16. - Bei Lukas fehlt nach Rap. 8, 18. die bem Bolke vorgetragene zweite und britte Parabel fammt ber Schluß= bemerkung Mark. 8, 43. 44. = Matth. 13, 34. 35. Lukas Text laft nichts vermiffen, ba biefe Parabeln Abfabe fur fich find, und der Referent die erfte unter einen andern Gefichts= punkt gestellt hat. Go wie er aber hierin mit dem Frubern gewiß eine Uenderung vorgenommen, fo lagt fich auch in Ubficht des Kehlenden ber Grund entbecken, warum ber Schrift= fteller bas mit ber erften Parabel verknüpft Gemesene von ihr weggenommen hat. Er betrachtet bie hingegebenen Parabeln nicht von Seiten ihrer (parabolischen) Form als theoretische Uebungeftucke, fondern von Seiten ihres Inhalts, und trennt fie deshalb, so wie sie ihrem Inhalte nach allerdings verschie= ben find, ob fie gleich in ber Form, fofern fie Parabeln find. übereinkommen. Mit ber erften Parabel, die ihm eine (praftische) Ermahnung mar, bas Wort Gottes treu zu bemahren, verknupft er lieber bie Perikope, in welcher Jesus uber feine Berwandten fpricht, und die andern vom Bachsthume und ber Berbreitung bes Reichs Gottes stellt er anderswohin (Rap.

13, 18 — 20.), wo ihr Inhalt ebenfalls besonders hervortritt. Ift das nicht Methode? die Spur absichtlicher Verkürzung und Aenderung?

n. 28. fehlt nach Luk. 9, 22. bas Zwischengespräch Tesu mit Petrus. (Mark. 8, 32. 33. Matth. 16, 22. 23.) Daß Lukas dies Gespräch gehabt haben musse, können wir hier zwar noch nicht zeigen, aber vermuthen können wir es doch schon aus dem Grunde, weil sein Text in den übrigen Theilen ganz mit den nachbarlichen übereinstimmt, und sich nicht einsehen läßt, warum die andern Referenten das Gespräch eingesschoben haben sollten, wenn es nicht zur ursprünglichen Relation gehörte. Von dem Verdachte abgekürzt zu haben, läßt sich Lukas um so weniger frei sprechen, da er an andern Orten nachweislich abgekürzt hat. Und hier konnte er es desto leichster, da das Gespräch nicht integrirender Bestandtheil der Rede, sondern ein Absah für sich ist. (Vergl. übrigens Luk. 9, 36. mit den Parallelst.).

n. 31. fehlen Luk. 9, 44. einige Worte: (zai vi roing hausge aberte: (zai vi roing hausge wohl gehabt, und Lukas weggelassen haben wird. Es läßt sich auch ein Grund, der ihn dazu bewogen haben kann, sinden. S. oben Anmerkt. zu n. 31. S. 217. —

n. 32. — Der kurzere Text des Lukas ist allem Bermuthen nach Abkurzung nach Methode. a) Der Berf. hat die entstandene Lucke zu verbergen gesucht durch die eingeschobe= nen Borte v. 48.: δ γὰο μικρότερος - οδτός ἐστι μέγως, mit welchen Worten ber 3weck, warum Jesus das Kind hingeftellt hatte, ausgebruckt fein foll. Aber biefe Worte hat auch Lutas an Diefer Stelle allein; (in ben Martus find fie nur in= terpolirt, f. oben S. 220., und stehen auch an einer andern Stelle. Mark. 9, 35.) B Es läßt fich zwar nicht evident darthun, daß Lukas ben langern Tert der Undern — von der Berführung Underer und ber Gelbstverführung - vor sich gehabt haben muffe, aber es ift mahrscheinlich, bag er ihn hatte. Denn wenn Jefus einen Accent barauf legt, bag es ein hohes Berbienst fei, einen ber Geinigen aufzunehmen, und biefelbe Aeußerung hat Lukas boch auch; so wird er auch davon gesprochen haben, welche schwere Verfündigung in bem Entgegengefetten liege, einen ber Seinigen von ihm abfallig gu machen. Und mit den Warnungen vor ber Berführung Unde= rer werben wieder bie von ber Gelbstverführung verknupft gewefen fein, wie fie es in ben anbern Terten find. Wir finden den Beweis davon in der Achnlichkeit der Rede (ber Form und bem Nachbrucke nach). Go wie bei ber Warnung vor ber ersten Urt Uergernisse bie Komparation gebraucht wird: es fei für einen folden Menschen beffer, auf ber Erbe nicht zu erifti= ren, fo wird mit gleicher Formung des Ausbrucks gefagt: anftatt fein eigener Berführer zu werden, fei es besser, (bas zalov देन्द्र ualdor hier wie dort!) daß das Glied verderbe, wovon ber Impuls jum Bofen ausgeht, ober bas ju feiner Ausübung behulflich ift. Rebe und Schreibart bleiben fich alfo bier gang gleich \*). Nehmen wir nun noch bie andern Beispiele von Textverkurzung bei Lukas herzu, fo werben wir uns um so weniger bedenken, eine folche fur Thatfache zu halten.

n. 36. — Luk. 18, 32. sehlen vor der Erwähnung, daß Tesus werde den Heiden überliesert werden, die Worte, daß man ihn den Oberpriestern und Schriftgelehrten überliesern werde. Das zweimalige παραδίδοσθαι scheint zusammengesslossen zu sein, und man vermißt die Worte nicht, da sie ein antecedens ausdrücken, das sich, wenn das Folgende ausgesdrückt ward, von selbst verstand. Eine andere Stelle der Art ist aber Kap. 19, 36. (s. oben S. 230.)

n. 49. fehlt das Mark. 13, 18. Matth. 24, 20. befinds liche: προςεύχεσθε δέ κ. τ. λ. Allein es ist bei Lukas Mehserers in dieser Perikope geandert, ungeachtet nicht zu zweifeln ist, daß dem Verfasser das Stück in derselben Form vorgelegen,

<sup>\*)</sup> Paulus Kommentar 2. Th. S. 682. macht die Erklärung, das, was hier von den Veranlassungen, sich selbst zu ärgern, siehe, könne Iesus in diezem Zusammenhange, wo der ganze Zweck vielmehr auf Verhütung der Gefahr, Andere zu ärgern, gehe, in der That nicht gesagt haben. — Wir glauben also hier die Entbeckung gemacht zu haben, daß und warum es Iesus gar wohl gesagt has den könne, und, wenn er jenes gesagt hat, gesagt haben werde. Der Kommentar hat nämlich nicht auf die Form und den Aussbruck der Rede, worin derselbe Verkasser sich ankündigt, Rücksicht genommen.

wie den Andern. Es fehlt ferner Mark. 13, 20. Matth. 24, 22. καὶ εἰ μὴ ὁ κύριος ἐκολόβωσε κ. τ. λ. (Beilaufig wollen wir hier erwähnen, was hier eigentlich noch nicht zur Sprache kommen follte, daß Lukas die außengelassene Stelle anderswo hat Kap. 18, 7.) Eben so fehlt die Andeutung Mark. 13, 32. = Matth. 24, 36. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας κ. τ. λ. (aber vergl. Act. 1, 7. wo der Schriftsteller diese Erklärung benußt hat).

n. 54. — (Vergl. hierzu die Anmerkk.) Den Umstand, daß Tesus die Jünger theilt, kann die Relation zwar ignoriren. Man bemerkt aber doch, daß auch hier daß in den Seisenterten unterschiedene doppelte: \*\*xadioute advoö Matth. 26, 36. und \*\*pelvate äde (Matth. v. 38.) koalescirt ist. (Andere Beispiele f. in den Anmerkk. zu n. 36.) Und so dringt sich dabei denn auch die Vermuthung auf, daß auch daß, bei den Andern distinguirte, Dreimalige — des Betens Tesu, seiner Rücksehr zu den Tüngern — bei Lukas in Sins zusammengezogen sein werde. Mit dem wiederholten: schlaset nicht! konnte dies ebenfalls geschehen, zumal da der lehtmalige (dritte) Aufruf der Nebenterte mit den ersten Worten der Ermahnung zusammentrisst.

Es liegt uns hier sehr viel baran, baß auf die Analogien solcher Zusammenziehung im Terte des Lukas geachtet werde. Iemehr die Beispiele kongruiren\*), desto weniger wird man glauben, die andern Referenten håtten methodisch allemal das Ursprüngliche da erweitert, wo es Lukas in kürzerer Fassung gibt. Dies nun sind die hier in Betracht kommenden Proben von Tertverkürzung bei Lukas. Es ware demnach nur noch die Rede

c) von Markus. Der Perikopen, wo sich die Nebenrelationen mit übereinstimmenden Versen über Markus Tert
hinaus verlängern, und er also abgekurzt zu haben scheinen
kann, sind nur zwei \*\*), nämlich n. 1. und n. 14. Allein
mit diesen Stellen hat es eine andere Bewandtniß, als mit

<sup>\*)</sup> Noch ist zu erinnern an die Bereinfachung der Erzählung vom Berhor Sesu und der ihm widersahrnen Behandlung.

<sup>\*\*)</sup> Die Bersuchungegeschichte gebort namlich nicht hierber.

jenen vorhin betrachteten, und wir muffen sie eben beshalb hier als Ausnahme von der Regel bezeichnen. In wiefern sie Ausnahmen seien, wollen wir hier nicht erst umständlicher zeigen, da das aus ihnen zu entwickelnde Resultat erst weiter unten geltend gemacht werden kann. Was olso als Datum aufgestellt worden ist, daß der, zwei übereinstimmenden, längern Texten gegenüberstehende, kurzere mit Merkmalen schriftstellerischer Methode umgeben sei, vermöge welcher Merkmale er eher für die Ubkürzung eines frühern gehalten werden könne, als jene für dessen Erweiterung, das gilt nur in Bezug auf die abwechselnd erscheinenden kürzern Texte des Matthäus und Lukas.

2) Nachdem nun biese Nachweisungen gegeben worben find, konnen wir auf die oben (bei Dat. 6.) aufgeworfene Frage, ob bas aus unfern Relationen fich aussondernde Gemeinschaft= liche, so wie es bald ber harmonische Ausbruck aller brei Re= ferenten, bald zweier berfelben ift, schon vor ber Entstehung unferer Evangelien als ein vollendeter Topus fur fich bestanden haben konne, leicht antworten, und wir stellen nun eben bie zu gebende Untwort als das Refultat der bisher gesammelten Bevbachtungen auf. Das Uebereinstimmenbe, fo wie es Markus entweder mit den andern Beiden, ober mit einem berfelben gibt, ift bem Inhalte nach ein Bollftanbiges, weber bie Erweiterung, noch bie Abfürzung einer andern Mittheilung, und ba ferner auch an ben Stellen, wo bie Relationen alle brei im Musbrud variiren, boch Uebereinstimmung in dem Inhalte ift, und aus biefer Uebereinstimmung folgt, bag im Driginal auch hier ein bestimmter Ausbruck gewesen sein muffe, so ift bas fich Ab= fonbernde in allen Redeftuden fomohl bem Musbrucke, als bem Inhalte nach, ein burchaus bestimmtes und vollstandiges Ganges, und kann also allerdings fur fich bestanden haben. - Wir machen beiläufig noch einige Unmerkungen.

## Anmerkung 1.

Es ward oben mit besonderer Rucksicht auf die phraseologischen Abweichungen das Datum aufgestellt (f. oben Datum 4.), wo Zwei übereinstimmen, und der Dritte mit ihnen nicht, da sei der Dritte vom Gegebenen abgewichen. Dasselbe dursen wir nun auch für die quantitativen Verschiesdenheiten der parallelen Terte folgern: Wo der eine und andere Referent mehr oder weniger gibt, als die übereinsstimmenden Nebenterte enthalten, da wird er vom Gegebenen abgewichen sein (den Tert entweder vermehrend, oder versmindernd).

### Anmerkung 2.

Im Betreff bes Markus hat sich hier soviel ergeben: Markus bekennt sich immer zu bemjenigen Typus der Restation, der in sich vollständig, weder eines Andern Erweiterung, noch Abkürzung, ist. Wir erwähnten vorhin die Perikopen n. 1. und n. 14., wo sich die Nebenterte über den des Markus hinaus mit übereinstimmenden Versen verlängern. Aber vielleicht ist der Text des Markus auch hier kein Auszug, und die Behauptung, daß er nirgends einen Auszug gebe, gälte dann absolut. Hierüber werden genauere Erdreterungen erst künstig gegeben werden, aber an der gegenwärtigen Stelle wird man es wenigstens nicht wahrscheinlich sinden, daß dersenige Referent, der sich immer an die vollsständige, weder verkürzte, noch interpolirte, Relation hält, and derswo eine Verkürzung gemacht haben sollte, wenn er einen längern Text, als der seinige ist, vor sich gehabt hätte.

## Anmerkung 3.

Dben wurde bemerkt, daß die zwei übereinstimmenden Referenten darum mit einander übereinstimmen, weil der dritte, hatte er nicht geandert, mit ihnen auch übereinstimmen wurde. Dieselbe Behauptung hat sich nun auch auf das quantitative Verhältniß der Texte zu erstrecken: zwei der parallelen Relationen haben das gleiche Maaß, weil die dritte, ware nicht an ihr geandert worden, dasselbe Maaß haben wurde.

Aber sind benn nun auch die Prämissen zu diesen Folgeruns gen so ganz unwidersprechlich erwiesen? könnte nicht Mars kus dessen ungeachtet bloß von den beiden Referenten abs hängig sein, und jene sich behauptende Einigung zweier

Terte baber ihren Ursprung haben, bag Markus, wenn bie eine Darstellung ihm ju furg schien, sich auf die Seite ber andern wendete, und von biefer wieder bas, mas er fur überfluffig hielt, wegließ? - Wir find allerdings noch nicht so weit gegangen, als wir in unserer Untersuchung geben konnen. Geschicht bies aber; bann wird fich auch Die in der bisherigen Beweisführung etwa noch guruckgebliebene Ungewißheit heben laffen. Es ift namtich aus bem innern logischen Tertverhaltniffe barguthun, bag bas Maaß bes Uebereinstimmenden nicht erft burch Musscheidungen, Die ber eine Referent (Markus) an den zwei andern Relationen vorgenommen, entstanden sein konne, oder, mas baffelbe ift, baff an ber ursprunglichen Form ber Darstellung bas gar nicht gewesen fein konne, mas an den Terten bes Mat= thaus und Lufas - gegen ben bes Markus gehalten als Maagverschiedenheit erscheint. Bare dies bewiesen; mit welchem Rechte wollte man denn bann behaupten. Markus muffe von ben Undern abhangig fein: er muffe Tertbear= beitungen vor sich gehabt haben, die gar nicht die Urform beffen, mas er mit ihnen zugleich barftellt, fein konnen, von benen sich vielmehr die Urform gerabe in dem Maage, in welchem Markus felbft die Relation gibt, abscheibet? -Nun aber fann es in der That bewiefen werden, daß Datthaus und Lufas da, wo von ihnen Markus Relation in ber Quantitat abweicht, nicht mehr bas ursprungliche, fonbern nur bas veranderte Tertmaag haben. Bir geben an Die Arbeit, diesen Beweis zu führen, und machen baber querft auf folgendes Datum aufmerkfam.

# Meuntes Datum:

Die materialen Zusabe, welche in bes Matthaus und Lukas Darstellungen zwischen bem übereinstimmenden Terte erscheinen, scheidet der übereinstimmende Tert, dessen Inhalt sie vermehren, oder dessen Worte sie umbilden sollen, schon vermöge der Art, wie er in Sate ausgeprägt ift, und in ihm die Sate mit ihren Worten zu

einem Ganzen konstruirt sind, als ein Fremdarstiges von sich aus. Sie sind keine organischen Bestandtheile des Tertes, und können also nicht zur ursprünglichen Form der Relation gehört haben.

a) Wir stellen also hier eine Kritik des Tertes nach seinem innern, logischen, Verhältnisse an, d. h. nach der Zussammengehörigkeit seiner Gedanken und Sähe, und nach der Beschaffenheit seiner Worte, wie diese unter dem Gedankensortsschritte für den Ausdruck herbeigezogen, und zu Sähen zusammengeordnet sind. Vielleicht wird man uns in diese Kritik nicht willigen wollen, und dagegen schon porläusig den Ginwand willigen wollen, und dagegen schon vorläusig den Einwand machen, jeder Schriftsteller sei nach dem von ihm selbst Gegesbenen zu beurtheilen, und seinem Sinn und Zwecke gemäß die Bestandtheile seiner Nede in der Verbindung aufzufassen, in welche er sie selbst gestellt hat. Allein wir mussen erinnern, Bestandtheile seiner Rede in der Verbindung aufzusassen, in welche er sie selbst gestellt hat. Allein wir mussen erinnern, daß unser Standpunkt hier ein anderer ist, als der des Interpreten. Dieser hat sich um nichts zu bekümmern, als um das im Vert Vorhandene, und muß Alles erklären, was als Ausdruck des Schriftsellers da ist, wiewohl wir es in der Insterpretation unserer evangelischen Schriften auch für einen Mißgriss halten müssen, wenn Kompilationen des Schriftsellers, damit sie ja nicht als solche erscheinen, mit Jüsse einer künsstellnden Eregese in eine Verbindung zusammengeschraubt werden, die der Schriftseller nicht einmal selbst gedacht hat. — Unser Zweck ist hier Ursprüngliches und Nichtursprüngliches von einander zu scheiden, und wer uns das nicht erlauben wollte, müste vorausssehen, daß in unsern Werken die Verknüpfung eines früher Gegebenen und später dazu Gesehten nicht vorkommen könne, was denn aber nichts anders, als eine petitio principii sein würde. Über serner, indem wir Sichtungen nach den logischen Versälten wir doch eigentlich auch nach der Art der Interpreten, da diese ja ebenfalls, um den Tert ihres Schriftsstellers rein zu erhalten, das Aechte vom Unächten durch Insterpretation, wie durch Kritik, scheiden müssen. Wir sondern nämlich hier die Schrift des Urversassen und das Ursprüngsliche an seiner Relation von den Zuthaten, die sie unter den Handen eines andern Bearbeiters erhalten hat, ab, indem wir bes Urverfassers Worte und die Worte des letztern, jede für sich, interpretiren. Was dagegen weiter geäußert werden konnte, ware etwa der Zweifel, ob es erlaubt sein konne, an solche Produktionen, wie die unserer Evangelisten sind, die Fordersungen der Logik anzulegen, und darnach den Inhalt zu bestimmen und zu begränzen. Wir wollen aber nicht erst die Mißbeutungen und Mißverständnisse, die sich hinter diesen Zweissel verstecken, zu berichtigen suchen, sondern unser kritisches Werfahren, indem wir es an den einzelnen Stellen vollziehen, dadurch rechtsertigen, daß wir zugleich die Kriterien, auf welche die vorgenommene Sichtung sich gestüht hat, nebenbei besonders bemerklich machen.

- b) Wir nehmen nun die hierher gehörigen Stellen vor uns. Es ist hauptsächlich von den Zusähen die Nede, die bereits oben als Ueberflufsigkeiten bezeichnet worden sind, und zwar:
- 1) von den Bufagen des Matthaus. Die in Betrach= tung zu ziehenden Stellen find folgende:
- n. 10. Matth. 9, 3. Hier zeigt die Konstruktion bes Sapes, daß bas bei Matthaus ben Nebenterten Gingefügte spatere Einschaltung fein muffe. Es wird a) v. 12. ein all= gemeiner Sat, - wir konnen ibn eine Gnome nennen, auf einen besondern Fall angewendet. Die Formel der Un= wendung ift eben so gegliedert, wie die Gnome felbst (al λοχύοντες = δίκαιοι, - οἱ κακῶς ἔχοντες = ἀμαρτωλοί). Also ist zu vermuthen, daß Pramisse und Unwendung in ein unmittelbares Berhaltniß mit einander gefett werden follten, zumal ba die Gliederung der Gnome und die der Anwendung mit einander in Parallele gestellt werden, und die eine in Be= ziehung auf die andere abgetheilt ift. B) Das Berhaltniß finbet sich wirklich so in den Nebenterten. 2) Wenn bas, mas bei Matthaus dazwischen gestellt ift, (Barmberzigkeit gebe über Opfer), jum Urterte gehorte, fo murde ber Urverfaffer bie folgenden Worte nicht jener Enome gemäß gegliedert haben, noch fie fo haben gliebern konnen, auch wurde bas Gange anders verknipft worden fein, da das Einschiebsel mit den andern Wor: ten nur durch Zwang in Zusammenhang gebracht werden kann. Faßt man die Worte N) fo, bag der aus Sofeas allegirte

Musspruch ben Umgang Jesu mit ben Gunbern als ein Werk ber Barmherzigkeit rechtfertige, fo werden an) zwei Grunde, ber, bag Jesus als Urat handele, und ber, daß er jenem Musfpruche gemäß handele, vermengt, ober vielmehr mit bem ein= gefalzten Spruche fangt ber Beweis erft an, und jene Ber= gleichung mit bem Urzte, nach welcher die Abscheidung berer, für die er da ift, gemacht werden foll, wird fallen gelaffen, ungeachtet die folgende Abscheidung der auagradoi von den dizalois nach felbiger eingerichtet ift. bb) Pagt zu jenem Spruche (wenn nicht auf bie weggebrangte Inome Rudficht genommen wird) ber negative Ausdruck: orz hoor zakeau nicht, ba als Beweis, daß Jefu Berhalten jenem Ausspruche entspreche, ther der positive Unsdruck: Addor jag zaktoai tods anagradois erwartet wird, ober wenn Jefus fo, wie in jenem Spruche eine Disjunktion gemacht wird, (nicht Gebrauche, fonbern Barm= bergigkeit will Gott), eben fo hatte eine Disjunktion barnach einrichten wollen, Diese folgendergestalt wurde formirt worden fein: ich bin nicht gekommen bie Gunder zu richten, fondern zur Buße zu rufen (ungefahr wie Joh. 3, 17.). Sollen aber Die aus Hofeas citirten Worte - überfett: lernet, daß Gott an Frommigfeit (Theog in der weitern Bedeutung genommen), nicht an Opfern gelegen ift - 2) das Biel bezeichnen, wohin Tefus die Menschen führen wolle \*), so harmonirt bazu immer nicht die Disjunktion, daß (weil Gott Frommigkeit, nicht Opfer, verlange) Jesus nicht die Gerechten zur Befferung zu rufen gekommen fei, fondern bie Gunder. Denn biefe Disjunktion konnte ja nicht belegt werden mit der citirten Stelle. Ein Underes mare es, wenn Jefu wirklich zum Borwurf gemacht gewesen mare, daß er nicht mit ben Gerechten, fondern nur mit ben Gundern Umgang pflege. Ueberhaupt wie

<sup>\*)</sup> Friss che's Kommentar zum Matth. p. 343. Allein ber Einschalter hat die Worte nicht so verstanden, und kleos nicht sür pietas genommen, wie aus der andern Stelle, wo derselbe Ausspruch eingeschaltet ist, Matth. 12, 7. erhellet. Denn dort heißt kleos deutlich Barmberzigkeit. — Es läßt sich daher auch durch jene, von dem erwähnten Kommentar angenommene, Deutung nicht beweisen, daß die Worte: els perävolar Matth. 9, 13. zu Matthäus Tert gehören.

man auch die Erklarung wende, widerstrebt das nachfolgende gao immer dem Zusammenhange, und es bleibt gezwungen, daß das Betragen Tesu durch eine Alttestamentliche Stelle mehr erläutert, als gerechtsertigt werden soll, und zwar so, daß die erläuternde Stelle zuvor citirt, und dann das Erläuterte mit einem gao in achgesett wird. Wird das Ginsschiebsel herausgenommen; so stehen die Worte ganz richtig.

n. 11. — Matth. 12, 5 — 7. Die Worte v. 8. zúgios váo fore x. r. l. gehoren zu bem, was vom David anges führt worden ist (also zu v. 4.), und sind nach der ursprüng= lichen Abfaffung a) eine Affertion, zu beren Rechtfertigung bas von David Borausgeschickte hat dienen sollen; ober sie find bie weitere Ausbehnung bes letztern. Ihren ursprunglichen Busammenhang zeigt B) bie Form bes Musbrucks felbit. Go wie die Tadler die Worte gebraucht haben, die Junger thaten 8 ode Egeore (ermachtigten fich eines Unterfagten), und Sefus erinnert hatte, auch David habe (mit einer Gelbftermachtigung) gethan & obe Esecte, folgt nun, daß ber Menfch fich (im bringenden Falle) auch eine Egovolar (vergl. 8 ofr Egeoti) anmaagen fonne über ben Sabbath, und einen, ber Ecovolar habe, foll eben ber Ausbrud: xvoiog bezeichnen. Er ift also gebraucht, weil er in jene Gebankenreihe gehort, und in diefer Gedankenreihe fteht er auch bei Markus und Lukas noch jest. Run betrachte man aber bie Ginschaltung bei Matthaus. Gie bringt N) ein Beispiel bei, bag ber Tempel am Sabbath Arbeiten entschulbige. Es war von Arbeiten aber überhaupt eigentlich nicht die Rede, fondern nur von Ur= beiten, zu benen bas Beburfniß, ober bie Noth zwingt. Doch bies foll noch folgen. Der Tempel wird namlich als 3wischen= glied eingeschoben, um die Rede auf ben Menschen zu fuhren, ber mit feinen Bedurfniffen noch über bem Tempel ftebe. In Bezug hierauf wird =) v. 7. die Stelle aus Hofeas ange= führt \*\*), die nun ein neues Argument macht. Dabei ift nun

<sup>\*)</sup> Der hulfe bieses yao bebient sich der Einschalter so bftere, &. B. Kap. 9, 13. 24. (15, 2.) 28, 5.

<sup>\*\*)</sup> Der μείζων ift der v. 8. ausbrudlicher benannte δ vids τοῦ ανθρώπου, ber in ben Augen Gottes mehr Werth hat, als ber Tems

zu erinnern, aa) wenn biefes Argument im Urterte gewesen ware, so wurde ber übrige Upparat gar nicht gebraucht worden fein. bb) Die Worte v. 8., die als eine Uffertion, als die Feststellung beffen, worauf es bier im Betreff ber Junger anfam, fur fich fteben follten, werben in bas relative Berhaltniß eines Grundes vor etwas andern gesett (mittelft bes vom Gin= schalter ber Gewohnheit nach benutten vao). cc) Die Formel: ber Mensch sei Berr bes Sabbaths, wird von bem Beispiele ber Selbstermachtigung, wodurch fie eingeleitet ward (bem Bei= fpiele Davibs), weggeriffen, und mit ber Stelle aus Sofeas verknüpft, fo daß sich die Beranlaffung zum Gebrauch biefer Formel nicht mehr erkennen lagt. dd) In ber Berknupfung mit der Stelle des Sofeas hat die Formel keinen naturlichen Bufammenhang. - Unschuldig follen bie Junger fein, weil ber Mensch herr bes Sabbaths ift, und getadelt konnten bie Unschuldigen nicht werden, wenn man bedenkt, daß Barmherzigkeit über Opfer gebe. - Bier find eigentlich zwei Argumente vermischt, die schon in der Satstellung sich als zwei von ein= ander scheiben. 3war ift ber Busammenhang biefer, bag ber, welcher herr bes Sabbaths genannt wird, ber namliche ift, an welchem Gott Barmberzigkeit geubt wiffen will, und fur beffen Bohl Gott felbst mit einer Borliebe beforgt ift, nach welcher er ber Barmbergigkeit bie Beobachtung religibfer Gebrauche nachset, was wieder mit dem zusammentrifft, daß ber Mensch herr bes Sabbaths ift. - Gleichartiges also ift zwar verbunden; boch wird aber jeder Unbefangene fuhlen, daß bie Berbindung der Gedanken nur durch 3wang bewirkt werden kann, und wir haben hier bas Rriterium geltend zu machen, daß da, wo in einer Wortverbindung Worte gebraucht werden, bie für diese Berbindung nicht gewählt (oder nicht geschaffen) fein konnen, ber urfprungliche Tert abgeandert worden fei.

n. 16. -- Matth. 13, 12. 13. Hier wird v. 10. bie Frage gebilbet, warum Jesus zu bem Bolke in Parabeln spreche.

pel, und aus Rucksicht auf bessen Beburfnisse Gott erklart, mehr Gefallen zu haben an Barmherzigkeit, als an Opfern. So sieht man, warum die Stelle bes Hoseas mit dem Urbestand des Tertes kombinirt ist, und warum sie in die Worte v. 8. \*\*20005 ?\* do \*\*2. 2. zurückbeugt. Dies als Nachtrag zu der Anmerkung S. 95.

Die Untwort ift, wenn man ben Text genau betrachtet, in v. 12., weil bem, ber nicht hat, genommen wird, und weil (nach ber nochmaligen Erklarung v. 13.) bas verblendete Bolf bie gewandlose Bahrheit nicht feben will. — Beit gefehlt alfo, daß Matthaus, im Gegenfatz gegen die Mirreferenten, ben parabolischen Vortrag als den verständlichern betrachte, legt er ihm vielmehr, wie es von jenen nicht geschieht, ben 3weck unter, bas Wahre zu verhüllen. Der Verfaffer icheint auf bie Eigenheit feiner Darftellung felbst aufmerkfam machen gu wollen, indem er die Junger, nicht ohne Schein ber Berwunberung, fragen lagt, warum Jesus in Parabeln spreche \*). Das ift aber eine Bestimmung, - Die erfte, - Die in bem Urterte nicht gelegen haben fann. Nach ben Seitenterten ift von ber Urfache, warum Jesus Parabeln vortrage, nicht die Rebe, fondern davon ift die Rebe, warum bas Bolk nicht über Die Parabel dente (und es alfo bei ber gehorten Parabel bemenben laffe). Matthaus ftellt nun die Sache fo vor, als ob der Tabel Jefu, daß das Bolf mit dem Nachdenken nicht über bie Parabeln hin ausgehe, Die Auskunft enthalte, warum er fur bas Bolk Parabeln gebrauche. Gine Berwechfelung, bie leicht entstehen konnte, Die aber nach ben Seitenterten ein Dißverstandniß ist, weil darin liegen wurde, Jesus wolle dem Wolke eben bas geben, worüber es nicht benke, und zwar in ber Absicht, bamit es nicht nothig habe, zu benken, ober bamit es bas Wahre nicht finde, und die Junger als die Gludlichen, benen es vergonnt ift, die Geheimnisse bes Reichs Gottes zu erfahren, allein übrig bleiben. Run fann aber Jesus die Parabeln als Mittel, das Wahre zu verbergen, und in ber Absicht, es zu verbergen, nicht gebraucht haben, er wurde bann geschwiegen haben, sondern er kann sie, wenn fie Bullen einer Wahrheit waren, nur gebraucht haben unter Voraussehung ber Möglichkeit, daß bas Wahre badurch bennoch erkannt wurde - also als Unregungsmittel wird er sie gebraucht haben, und bies geht auch aus ber Fortsegung ber Matthaischen Darstellung selbst hervor, da die Junger um die Auslegung einer andern Parabel bitten, und sie Jesus in der

<sup>\*)</sup> Bergl. oben Unmerkf. G. 208.

Runft, die Parabeln zu deuten, felbst ubt, was aber freilich Matthaus wieder so vorstellt, als ob die Junger badurch einen Unterricht erhalten hatten, welchen Jefus Undern absichtlich versagte oder vorenthielt. — B) Auch in den Seitenterten un-terscheidet Jesus die Junger als solche, die das Geheimnis bes Reichs Gottes erkennen konnen, von dem flumpffinnigen Bolke. Er theilt ihnen die Auslegung ber Parabel mit, aber auf Bitten, und mit ber Ermahnung, Die Bedingung funftig gu erfüllen, unter ber fie von ben Parabeln Rugen ziehen konnen. Nach Matthaus ift es anders. Beil die Junger Die Erleuch= teten sind, find fie Diejenigen, benen Jesus fagt, was er Jenen (absichtlich) vorenthalt. Damit ftimmt aber nicht, baß das Gefagte doch nur die Auslegung von dem ift, was den Un= bern vorgetragen ift. Matthaus verwechfelt hier wieder bas von dem Bolfe nicht Erkannte mit dem Borenthaltenen, und die Nebenrelation, nach welcher die Parabeln fur die Junger fo gut waren, als fur die Undern, hat das Richtigere. - 7) Die Aeugerung: wer nicht hat, bem wird genommen, fagt, daß bie Parabeln nur bann verhullend feien, wenn man nicht über sie benke. Nach Matthaus wird aber bas, mas jufallig ift, ju ihrem Wefen gerechnet, und fie werden jur Verhüllung selbst gebraucht. — Das ift Verwechselung \*). So auch bei'm Gegentheil: wer ba hat, bem wird gegeben. Nach Martus fagt bies: wer Fabigkeiten bat, ber fann bas Wahre finden; nach Matthaus: bem wird es fogleich mitgetheilt. - Hiermit harmonirt aber felbst bei Matthaus nicht, daß ber esoterische Unterricht nur ein posterius ift, und erst bas, was vorgetragen ift, (ben Jungern fo gut, als bem Bolke), gur Unterlage hat. - Aber man fieht, wie Gin Punkt bes Difverftandniffes mit bem anbern gufammenhangt. Ferner: d) bie Junger werben feelig gepriefen, daß fie feben und horen (v. 16.). Da ihnen beshalb, weil sie sehen, wie bas

<sup>\*)</sup> Unfere Erklarung lauft also ber in ben Kommentaren gewöhnlich angenommenen schnurstracks zuwider. Aber wir sind von ihrer Richtigkeit so gewiß, daß wir sie selbst als eine Parabel betrachten, deren Sinn man sinden könne, wenn man wolle, und daß wir auf andere Belehrungen über diesen Sinn zum Voraus Verzicht teisten.

Bolk nicht, ber Sinn ber Parabel enthullt wird v. 18. (bueic our axorgate); fo muß biefes Sehen subjektiv von Un= wendung bes Geh - Bermogens verftanden werden. Benn nun aber hinterher bei ber Seeligpreifung hinzugefett wird: viele Propheten wollten feben und horen, mas ihr febet und boret (v. 17.); so beißt: sie wollten feben zc. unftreitig: fie wunschten, daß fie zu feben bekamen, und bas Geben und Boren wird alfo hier objektiv genommen. Es ift alfo bier zweierlei amalgamirt, und bas ift um fo mehr zu glauben, ba Lukas die hier eingeschalteten Worte nicht nur an einem andern Orte (Buf. Rap. 10, 23. 24.), fondern auch in folcher Berbindung hat, worin fie wirklich nur im objektiven Ginne genommen werben. Wer will nun zweifeln, bag bei Matthaus ein Ursprungliches abgeandert ift? Mit ber gangen Abander= ung fieht aber noch Etwas in Berbinbung. Da Matthaus in die Gedankenreihe ein Dbjekt des Gehens ziehen will, (bas viele Propheten und Konige gern geschaut hatten, mogegen aber der übrige Theil von Jesu Zeitgenoffen außer ben Jungern blind fei), fo führt er auch jene Stelle aus Jefaias, auf welche in den Nebenterten nur angespielt wird, ausdrücklich an. Es wird namlich mit biefer Stelle auch anderwarts im D. T. die Rlage uber die Berblendung ber Zeitgenoffen ausgedruckt, indem die Rlage fich darauf bezieht, daß fie blind feien gegen bie Beichen ber meffianischen Burbe Jefu. Joh. 12, 30. Act. 28, 26. Rom. 11, 8. - Sehende und Nicht= sebende werden also bei Matthaus infofern unterschieden, als fie die Meffianitat Jefu erkennen, ober nicht. Dun hangt biefe freilich mit bem Geheimniffe bes Reichs Gottes im Allgemeinen Bufammen; allein gur Deutung folder Parabeln, bergleichen die hier gegebene ift, murbe boch weniger bie Unerkennung ber personlichen Wurde Jesu und das Uchten auf die Beweise berfelben, als die Ginsicht in die Beschaffenheit bes gottlichen Reiche felbft erfordert. Matthaus alfo ver= mengt mit einander, was hier nicht zusammengehort, und fein Tert kann mithin ber urfprungliche nicht fein. Sonach haben wir bei biefer Perifope bas Kriterium geltend ju machen: wo in einem Terte Gate verbunden vorfommen, Die gur Unlage bes gangen Studs nicht paffen, und nach ben Seitenterten

Fragmente aus einem andern Konterte sind, da ist — zumal wenn sich noch andere Spuren gemachtet Mischung in diesem Terte zeigen, — der Urtert verändert, und der mehrere Stoff, mit dem zusammengeweht die Stammsage einen andern Sinn erhalten haben, ist Einschaltung.

n. 20. Matth. 10, 8. - Die Worte: Swoedv - Sore und v. 9. konnen im Urtypus nicht gestanden haben. a) In den Seitenterten wird als Berbot Jesu zuerst überhaupt angeführt, daß die Junger nichts mit sich haben auf den Weg nehmen follen. Das Wort algew konnte Matthaus, ber v. 9. als bas Nichtzunehmende bas Gelb fett (bas die Junger sich nicht für ihre Heilungen sollen geben gelassen) nicht füglich zu den Worztern: χουσόν, ἀργέριων, χαλχών setzen. Er gebraucht baher hier das Wort: μη κτήσεσθε. Nun konnte hierauf aber v. 10., wo bas nicht auf ben Weg mit zu Nehmende genannt wird, auch nicht füglich folgen: under algete els odor, da bas vorher erwähnte Geld doch auch zu dem gehort hatte, was nicht auf ben Weg mitgenommen werden follte, und alfo nicht hatte abgefondert werden konnen. Es wird alfo under wegge= lassen, und statt bessen ein Konkretes, dassenige, was in den Nebenterten folgt, μή πήραν gesetzt, und dieses, weil αίρειν ebenfalls wegfällt, mit dem vorhergehenden: μη κτήσεσθε ver= knupft. Dadurch aber entsteht eine Barte, und ce wird verknupft, was fich nicht einigen will. Denn wenn man auch μη κτήσεσθε übersett: verschaffet euch nicht, so hat dies doch, zu άργύριον u. s. w. gesett, eine andere Bedeutung, als neben nijour. Bei ersterm heißt est laffet euch nicht geben (als Cohn), bei letterm: kaufet euch nicht. β) Die Worte: eif — ελς δδόν anstatt vorherzugehen, wie in den Nebentexten, folgen Matth. v. 10. andern Worten nach. Dies ist wieder= um Abanderung. Denn wenn Jesus den Jungern nach v. 9. verbieten soll, für ihre Heilungen kein Geld anzunehmen, mussen biese schon auf dem angetretenen Wege gedacht werden, und wegen des μή κτήσεσθε konnten die Worte: μη πήραν ελς δδόν nicht anders verstanden werden, als davon, daß die Jünger da, wo sie Heilungen verrichtet haben, kein Geld nehmen sollen, um sich eine Tasche zur Fortsetzung der Reise zu kausen. Nun wird aber der Urtert die Worte: μή

- ele odor unftreitig auf den Unfang ber Reife bezogen ba= ben (fo wie die parallelen Relationen), und nicht auf die Fort= fetjung derfelben nach bazwischen verrichteten Beilungen, ober mit andern Worten, Jefus wird ben Abgehenwollenden schon vor Untritt bes Wegs gefagt haben, was sie nicht mitnehmen follen, und bas nicht erft genannt haben in Bezug auf ben Weg, ben fie nach Ruhepunkten ber ichon angetretenen Reife weiter machen wurden. Es ist ichon nach psychologischen Grunben vorauszufeten, daß der Erzähler, der von einer Ausfenbung fpricht, und bann von einem Apparate elg bobir, bas lettere nicht anders hat verstanden wissen wollen, als von dem Wege, ber eben angetreten werden foll \*). (Mit ber Relation ber parallelen Texte stimmt auch noch überein Luk. 22, 35., ein Stuck, welches um fo mehr beweisen wurde, wenn es aus einer andern evangelischen Schrift entlehnt fein follte.) Dies ware in diefer Perikope die erste Ginschaltung. - Die angehangten Borte v. 10. άξιος γάο - της τροηης αυτού gleich: falls für Einschaltung zu erklaren, konnen wir noch weniger Bebenken tragen. Sie gehoren zu bem Worte Goros, bas hier vor ihnen ausgefallen fein muß, wie wir oben G. 211. angemerkt haben. (Wollte man fie als Unhang betrachten zu bem Ganzen, was von v. 9. an vorangegangen ift, - was wurde bas für einen Sinn geben: erwerbt euch nicht Gelb (burch eure Beilungen, wie v. 8. ausbrucklich zu verstehen gibt) - nicht - nicht - benn ber Arbeiter ift feiner Speife werth? Beit paffender find fie, wenn fie der erklarende Beifat ju der For= berung find, daß die Junger kein Brod mit fich auf ben

<sup>\*)</sup> Frissche's Kommentar zu Matth, bei b. St. S. 364. will übrigens bas els δδόν nicht bloß auf πήφαν, sonbern auch auf daß v. 9. Genannte bezogen wissen: nolite vobis in iter acquirere nummos aureos atque argenteos etc. Allein a) daß geht nach der Bezlehung, welche die erstern Worte durch das beigesetzte: εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, erhalten haben, und welche zu der andern Formel: εἰς δδόν ein Paralletismus sein soll, durchaus nicht an. (Es würde aber auch stehen müssen: μηδὲ πήφαν.) b) bliebe immer noch das Minzbernatürliche, daß von einem Bege nach bereits verrichteten Heitungen (also nach dem bereits angetretenen Wege) die Rede wäre.

c) sängt μη πήφαν, worauf ein anderes μηδέ folgt, sichtlich etwas Reues an.

Weg nehmen sollen. (Daher bei Matthaus auch tis roog is, wahrend Luk. 10. του μισθού feht \*). Dabei fallt aber auf, daß hier eine Erklarung beigesett wird nur im Betreff bes nicht mit zu nehmenden Brodes, und nicht auch im Betreff bes nicht mit zu nehmenden Undern. Der Urtert, aus bem die andern, in den Eremplaren übereinstimmenden, Worte find, wird also hier so wenig, wie dort, eine folche Erklarung gehabt haben. - Gine andere Ginschaltung ift v. 11. Matthaus fest: Raner (neirare) fo gut, als die Nebenterte. Bei diefen gehet jedoch vor dem exer das Wort odula vorher. Jener aber gibt ihm nach den eingeschobenen Worten: Egerdoute tig Er adtif disibs dort eine andere grammatische Berbindung, daß es soviel ist, als: zai nagà rovro, und zu dem vorhergeben= ben: देवेग देंत्र भारह होटु (ober होटु मिंग वंग देंत्र भारह) fest er nicht, wie die Nebenterte, olular, sondern: noler n nogen. Es ift so in beibehaltene Worte zwischen eingesetzt worden, was sie ursprunglich in ihrer Sphare nicht hatten. (Das verknupfende zui - zazei - nach Ginschaltungen f. Matth. 19, 29. 24, 30.) Bur Ginschaltung gebort weiter v. 12. 13., wie aus Folgendem erhellet: a) fallt auf, daß ber reifende Upostel bei bem Sauswirth einkehren foll, ber beffen wurdig fei, und baß gleichwohl rucffichtlich des Grußes die Möglichkeit gefetzt wird, daß das Haus ber Gewährung deffelben nicht wurdig fei. (Schon bas nach einander vorkommende, zu Berschiedenem gezogene assoc verrath Kompilation.) B) In Beziehung auf die Nicht= aufnahme steben bei Markus und Lukas die Worte: xai Gooi αν μη δέξωνται υμας, b. h. welches Drts Bewohner, oder: wenn in einer Stadt ober einem Fleden die Einwohner euch nicht aufnehmen. Matthaus fetzt dafür: v. 14. zut & Ear μη δέξηται έμας — welcher Hausbewohner ic. weil v. 11. vorausgeschickt war, bag ber Reifende fich nach einem bestimm= ten Hauswirth erkundigen folle, und nun von dem Falle die Rebe fein foll, wenn ber Sauswirth feine Aufnahme gewährt.

<sup>\*)</sup> Luk. 10, 7. stehen die Worte in anderer Berbindung: macht euch kein Bebenken, euch vom hauswirth speisen zu lassen. Ihr leistet ja ben Orten, wo ihr aufgenommen werdet, Dienste, und ber Ursbeiter ist seines Lohnes werth.

Hierzu paßt aber Mehreres nicht. &) paßt nicht, bag v. 11. unbedingt gefagt mar, wenn ber Reifende Erkundigung eingezogen, welcher Einwohner ber Einkehr wurdig fei, folle er bort bleiben, (als ware feine abschlägliche Untwort zu befürchten), 2) paßt bazu nicht bas Folgende, baß bie Reisenden, wenn fie in bem Sause keine Aufnahme finden, (fich nicht um Die Berberge in einem andern Saufe bemuben, fondern) die Stadt ober ben Flecken verlaffen follen, und die Drohung v. 25., bag es einem folden Orte noch schlimmer ergeben folle, als Sodom und Gomorrha. (Konnte es nicht andere Saufer im Orte geben, wo sich Aufnahme finden ließ, und wie kann eine ganze Stadt fur ein einzelnes Saus buffen follen?) Eben fo paft benn auch nicht 1) die Kombination: της ολείας η της πόλεως, und bas Bufammengestellte fallt auf allen Seiten aus einander. Bergleicht man die Nebenterte, fo gewahrt man im Matthaus bie Trummer bes Urfprunglichen, und bas Rriterium gur Abfonderung bes nichtursprunglichen ift hier daffelbe, wie im vos rigen Stud,

e) n. 28. — Die Parthie: Matth. 16, 17—19. kann im Urtexte nicht gewesen sein. "Sollte Christus so gleichsam in einem Uthem erst dem Petrus die Schlüssel des Himmelreichs übergeben, und dann ihn einen Satan genannt haben, dem das Göttliche gar nicht am Herzen liege? Das wird Niemand leicht glauben, — fondern durch die Vergleichung mit Lukas (und Markus) wird wohl überwiegend wahrscheinlich, daß die seierliche Erhebung des Petrus bei dieser Gelegenheit nicht gesprochen worden, wohl aber bleibt Raum für den Tadel Christi\*)" (Matth. v. 23. — Mark. 8, 33.), Schleiermacher in der angesührten Schrist S. 146. — Der Beisat zu die konstos Matth. v. 16. die vids — Tävtos erinnert übrigens an Joh. 6, 70., wo dieselben Worte in dem Bekenntnisse des Petrus vorkommen \*\*). Was nun aber, in der Mitte eines

<sup>\*)</sup> Sofern namlich die Erzählung den Uebergang dazu machen will, daß Jesus leiben und sterben zu wollen laut geaußert, (zu der Erklarung alfo, gegen welche eben Petrus Einsprüche macht.)

<sup>\*\*)</sup> Falls die erfte Tafel ein Wert fur fich barftellt (was noch unters fucht werden wirb), so kann wohl die hier eingeschaltete Stelle vom Petrus por ben Perikopen; n. 32, und 37, überhaupt barin nicht

Textes ftehend, nicht nur von zwei andern Eremplaren biefes Textes ausgeschloffen wird, sondern auch zu der Unlage des Stucks selbst nicht paßt; was kann es anders sein, als spatere Einschaltung in den ursprunglichen Text?

5) n. 32. — Es ist schon aus ben obigen Anmerkungen zu dieser Perikope klar, daß die Verse Matth. 18, 3. 4. dem Sinne des Ganzen nicht entsprechen. Ja diese Verse selbst scheinen nicht einmal zusammen zu gehören. v. 3. fagt, nur wenn man werde wie die Kinder, könne man in das himmelreich (überhaupt) kommen, v. 4. setzt die nämliche Bebingung, damit man im himmelreiche größer, als Andere sei. Der Vers. will auf den Ausdruck einlenken, in den er die Frage der Jünger gesaßt hatte v. 1., welche Frage jedoch nicht so kann verstanden werden, als begehrten die Jünger darüber

Plag finden. 3mar ift es unleugbar, bag Petrus nach ber evan= gelischen Geschichte Muszeichnung vor ben übrigen Aposteln gehabt hat. - Er follte bie durch ben Tod Jefu entmuthigten Apostel wieder ftar= ten Lut. 22, 31. 32. Er foll die Beerde meiben Joh. 21, 15 - 19. - Er führt vor den Undern das Bort, wie hier, vergl. Buf. 12, 41. Joh. 6, 70., und mit Ruckficht auf fein Berhaltniß icheint Jefus in ber fo eben angeführten Stelle: Lut. 12, 41. f. von bem Rnechte ju fprechen, ben ber herr uber fein Befinde gefest. -Mllein a) wenn Petrus allein, ober bie andern Junger mit ihm zugleich, die Bollmacht, fur den himmel zu lofen und zu binden, jest (in bem Beitpunkte, von bem bier die Rebe ift) erhalten ge= habt hatten, fo murbe ber n. 32. erzählte Rangstreit mohl entwe= ber nicht entstanden, ober von Jefu mit andere gefaßten Belehrungen und Erinnerungen geschlichtet worden fein. Jesus fagt aber bier bloß, bag bie Burbe ber Junger barin beftebe, feine Gefand: ten zu fein, auch benet er fie nicht ale Borfteber von Gemeinden, fondern ale Boten, bie im Auftrage bes herrn umbergeben, bas Evangelium verkundigend, und welche Aufnahme fuchen muffen. Da= bei ift es b) merkburbig, baß gerabe basjenige Evangelium, bas vom Petrus abgeleitet worden ift, bas bes Martus, jene angeführten Stellen, aus welchen eine Muszeichnung bes Petrus erschlof= fen werben kann, nicht hat, nicht bie von dem über bie andern gefesten Knechte, nicht bas bem Petrus wegen feines Bekenntniffes ertheilte Bob, nicht die Ermahnung Jefu, baf er einft die Bruber ftarten moge (biefe erwähnt Matthaus auch nicht), ferner nicht bie Erzählung vom Stater, und bem Wanbeln bes Petrus auf bem Meere.

Auskunft, wer überhaupt in das Neich Gottes komme und an ihm Theil habe. — Aber weber die Frage sindet sich, noch ihre Beantwortung so abgefaßt in den Nebenterten, ungeachtet die mit ihnen übereinstimmenden Worte zum Inhalte der Matthäischen Nelation gehören. Was kann also die letztere anders sein, als eine Ueberarbeitung des ursprünglichen Tertes?

n) n. 35. - Die größere Ginschaltung ift hier Matth. 19, 28. Sie steht in einem logischen Migverhaltniffe zu bem Uebrigen. Man bemerke, a) bag ber Unterschied zwischen bem Erfat bier in ber Belt, und bem im fünftigen Leben v. 29. verwischt wird, weil eben ichon v. 28. eine Berheiffung fur's kunftige Leben (nach ber Palingenesie) anticipirt mar, und hierauf nun nicht noch einmal die Rebe vom funftigen Leben einer Zwischenerwahnung von bem Erfate im irbischen Leben nachgestellt werden konnte. Der Interpolator bebient sich baher des Kunftgriffes, das Exatortanlaciora mit der Zwi alwrios, als ob lettere bie Erklarung bavon mare, ju verbinden. Run scheidet sich aber boch gewiß jenes Exarorrand. von der Zwig alwriog ab, und es ist nicht zu zweifeln, baß an gegebenen Worten fo Willführ ausgeübt worden ift. Das, womit die Uenderung zusammenhangt, und wovon sie bie Folge ift, muß mithin spatere Ginschaltung fein. β) Matthaus Referent theilt die Untwort Sefu in Beziehung auf Die Upostel v. 28. und in Beziehung auf Undere: Ihr follt siben auf zwolf Stublen und - jeder, ber verlaffen hat zc. Man bemerkt hier aa) die Ginschaltung. Petrus hatte gefagt: wir ha= ben verlaffen. Dies Wort wird nur in ber Rebe von ben Undern, außer ben Aposteln, aufgenommen, weil eben bas in Bezug auf die Apostel zuvor Gesagte eingeschaltet ift. Ferner von ben Undern folle jeber, ber in Jefu Dienste Saus und Sof, Sab' und Gut, Meltern und Blutsvermandte verlaffen habe (was die Apostel eben auch gethan hatten), das ewige Le= ben erhalten. Dies wird mit eigentlichen Worten gefagt. Paft zu folchem Terte eine Rede, die, wo fie vom Lohne ber Apostel felbst spricht, sich nur bilblicher Worte bedient? Man bemerkt aber auch hier wieder bb) bes Intervolators Runft. Petrus hatte gefagt; wir haben Alles verlaffen und find bir nachgefolgt. Diefe Borte theilt ber Interpolator. Das Echo zu bem izodovInoauer wird bas, was v. 28. mit Ruck= ficht auf die Apostel gesagt wird: δτι ύμεςς οι ακολουθήσαντες κ. τ. λ. (Lukas hat andere Worte: Rap. 22, 28. ύμεῖς έστε οἱ διαμεμενηχότες μετ' έμοῦ εν τοῖς πειρασμοῖς nov) und das agginauer wird in der Rede von den Undern v. 29. aufgenommen: καὶ πᾶς ος ἀφηκεν κ. τ. λ. Mit ber gangen Einschaltung bangt jufammen, bag nach Matthaus 2) die Antwort Jefu als eine Berheiffung von Belohnun= gen (von etwas, bas feinen Dienern werben folle) gefaßt werden foll, weshalb bem Petrus die Frage in ben Mund ge= legt wird v. 27. ti doa forai huir; Diese Frage, - nach einer über ben Eigennut und ben Beltsinn mit Recht geführ= ten Rlage ein widriger Laut, — fteht in ben Mebenterten nicht, aber auch die Erwiederung Jesu auf die Worte Petri hat nicht die Form einer Verheißung. Jesus korrigirt bloß ben Ausbruck: aginauer, und fagt: mas einer fur bas Reich Gottes verlaffe, das vervielfältige sich ihm schon hier in der Welt in feiner weit ausgebreiteten Bruderschaft \*), und die kunf= tige Welt gebe ihm bas ewige Leben. Bei Matthaus ift ferner Die Bervielfaltigung bes Berlaffenen verdrangt worden, ob er gleich in den Worten Jefu die Erwähnung berer, welche "verlaffen" haben, und auch bas (freilich beziehungslos gemachte) Exarortanlagiora beibehalten hat. Wir haben also hier wieber bas Gleiche, wie in ben vorigen Studen, bag Worte nach Auflosung ihres eigenen, ursprunglichen Bufammenhanges in einen Kontert verwebt find, in den fie fich nicht fügen. Goviel von ber hier zu bemerkenden großern Ginschaltung. Noch hat Matthaus in bemfelben Stud andere kleinere Bufage an= gebracht. Ueber die zum Terte nicht gehörige Frage: ri dou

<sup>\*)</sup> Diese gebe (selbst ben Umherirrenden, vergl. uerd διωγμών Mark. 10, 30.) Wohnungen und herberge, Aeltern ahnliche Versorger, ben Bluteverwandten gleiche Freunde u. s. w. Mancher, der diese Nede nicht verstand, und an steinerne Gebäude bachte, die Jesus seinen Unhängern hier versprechen solle als Besithum, glaubte nicht nur, die Frage Petri gehöre in den Tert, weil Jesus doch von einem Lohne spreche, sondern es musse das Versprechen Jesu auch so verstanden werden, daß es eine Ironie enthalte. Eine Erklärung mit wahrer Superklugheit!

Loral heir; ist fo eben gesprochen worden. Einschaltungen gang abnlicher Art find vorn in die Worte des Gefprachs Jefu mit bem Jungling gelegt. Die erfte Frage bes Junglings ift in allen Terten Diefelbe, auch die erften Worte Der Antwort Jefu find die namlichen zc.; aber am Schluffe v. 17. gibt Datthaus eine Explifation, wie fie in ben Nebenterten nicht ausgedrückt ift, und im Urtert nicht hat ausgedrückt werden follen. In ben nachbarlichen Melationen wird die Erwiederung Jesu ber Frage bes Junglings dem Ginne nach fo angepaßt: wenn du mich gut nennst, so wirst du wohl auch wissen, daß der Einziggute, der Quell aller Gute, Gott ift; beffen Gebote fennst bu ja! Sierin liegt nun freilich, daß die Bebote gehalten werden follen, - bas, mas ber Matthaifche Referent nach feiner Art, Borber = und Nachfatze zu instruiren (f. oben S. 225.), mit ausbrucklichen Worten als Lehre aussprechen läßt, - aber es liegt in der Form diefer Rede auch noch dieß, daß Tefus felbst dem Junglinge keine Lehre geben, fondern ihn nur auf das ihm Bekannte verweifen will, und biefes Unterscheidende ift's, was bei Matihaus, unter der Formation jener direften Untwort, verwischt wird. Wenn der Urtert die Untwort mit foldem Ausbruck batte ifoliren wollen; fo wurde er mit biefen Worten fogleich angefangen, und nicht erft Jesum den Jungling an die Bedeutung des von ihm felbst gebrauchten Ausbrucks: gut, haben erinnern laffen. Dies ift Die erfte Umbildung bes Fruhern. Codann wird bem Junglinge bie Frage in ben Mund gelegt: τί έτι ύστερῶ; Der Referent will dadurch ben Text fester binden, weil in der Antwort Jesu wirklich von einem noch Kehlenden die Rede ift, veranbert aber damit bie ursprungliche Form. Schon folgt a) wenn auch Jesus fich gegen den Jungling über bas, mas ihm noch fehle, geaußert, baraus nicht, bag ber Jungling barnach felbst gefragt haben muffe. Aber die Ermahnung einer folden Frage ift wider ben Beift bes gangen Erzählungs= ftucks. a) Burde nicht, wenn ber Urtert biefe aufforbernbe Frage hatte vorausgeben laffen, im Folgenden, wo vom Benehmen des Junglings, nach der gehörten Untwort, die Rede ift, auch erzählt worden fein, wie Jefus ben voreiligen Frager nun durch die Gegenfrage beschämte: wozu willst du benn wissen,

was dir noch fehle, wenn du nicht geneigt bift, das Fehlende zu erganzen? B) Die Stellung ber Frage hat feine pfycholo= gifche Bahricheinlichkeit. - Benn Jefus bestimmt gefagt hatte, wer zum Leben eingehen wolle, muffe die Gebote halten, fo hatte ja ber Jungling bamit genug, und wußte nun, bag, wenn er die Gebote gehalten hatte, er gum Leben eingehen werbe. Was konnte er weiter verlangen? Aber der Referent zimmert nur erst die Frage nach bem folgenden Terte, ber fie aber gar nicht voraussett. Bas Jesus als Fehlendes erwähnt, ift fein Fehlendes jum Seeligwerben, bag es als Dbjeft in bie fragenden Worte bes Junglings gehorte, fondern eine beilaufige Bemerkung, daß berfelbe boch noch eins thun konne, mas er bisher noch nicht gethan habe, und ber Ausdruck bes Wunsches, daß er das noch thun moge. y) So wie die einge= schaltete Frage erft nach bem Er ool voreget gebildet ift, fo find es auch die Worte: et Féleig réleiog elvai. Mit diesen Borten barf man es bei Matthaus nicht einmal fo genau neh= men. Sie fagen ihrer Entstehung nach eigentlich bloß bies: willst bu berjenige fein, bem bas nicht fehlt, was ich nun fogleich ais das Fehlende nennen werde = einer, dem nichts fehlt. Sollten fie auf's Moralische bezogen werden; fo wurben sie dem Terte noch entfremdeter. Denn die Vorstellung, daß Die feinem Jungerfreise Ungehörigen moralisch vollkommner feien, als Undere, wollte Jesus gewiß nicht veranlaffen. d) Bare Die Frage des Junglings die organische Entwickelung feiner eigenen Rebe, fo wie lettere bei Matthaus als Dialog (f. v. 18. noias;) referirt ist; so wurde sie vielmehr so lauten: welche Gebote habe ich noch weiter zu erfüllen? aber nicht so: was fehlt mir noch? Man sieht also hier in Allem Die kunftliche Umbildung und Berarbeitung eines Frubern. \*)

n. 39. — So wie die Nebenerzähler, wenn die Worte: εφ' δν οὐδείς — εκάθισε nicht wesentlich zum Terte gehörten, wohl statt πάλος eher ὄνος gesetzt haben würden, so mußte Mat-

<sup>\*)</sup> Defto mehr muffen wir uns huten, bem Terte bes Markus bas aufzubringen, wovon er zu feinem Bortheil frei ift. Bergl. oben bie Bemerkung S. 227., die durch die hier angestellte Prufung des Tertes noch fester begrundet sein wird.

thaus auch Behufs feiner Tertvermehrung jene Borte weglaffen. (Bergl. S. 232.) Wie er aber damit das Ursprungliche verandert habe, zeigt fich an andern Gliebern der Relation. Rap. 21, 3. ist avrov in adrav verwandelt. Dies mochte angeben. Aber v. 7. ift αυτώ (επιβάλλουσιν αυτώ unt εκάθισαν επ' αὐτῷ (Mark. 11, 7.) wieder in αὐτῶν permandelt (ἐπάνω αὐτών), und nun entsteht das Unschickliche, daß Jefus auf zwei Thieren zugleich geritten sein soll (alternis vicibus? — bas fagen freilich die Rommentare, aber bas steht nicht da). Ware nicht αὐτῶν vielleicht auf inatia zu beziehen? (Fritsche's Kom= mentar z. d. St.) Diese Mube, dem Terte zu helfen, kann man sich ersparen. Das (ἐπεκάθισαν ἐπάνω) αθτών parallel bem (επεκάθισαν) επ' αυτώ bei Markus, hat hier keinen anbern Ursprung, als v. 7. (wo es, wie hier, die gleiche Pa= rallele des uvrov hat), man moge uns vorreden, was man wolle. Dag es aber hier gang und gar nicht pagt, bafur tonnen wir nicht. Genug alle Texte reben von einem Sigen auf bem Thiere, und nicht auf ben Kleibern \*). Das Rriterium ift hier: wo eine Darftellung die Worte einer gleichlautenden fo umbeugt, daß etwas Unnaturliches herauskommt, wahrend in

<sup>\*)</sup> Beilaufig: Das von Griesbach aufgenommene Enenadioev halte ich nicht für die richtige Legart, fondern glaube, daß Enenadiem ge= lefen werben muffe. a) Man gebe fich unbefangen bem Gindrucke ber Erzählung bin, fo wird man inne werben, bag es nach jener Lebart klingt, ale ob Sesus, ber bas Thier verlangt hatte, nun auch gewartet hatte, bis man bie Rleiber ausgezogen und brauf gelegt hatte, um fich brauf zu fegen. Allein bas will ber Text wohl fo wenig, als daß bas Werfen der Rleider auf den Weg fur etwas Rothwendiges gehalten werben foll. Er fpricht von freis willigen Ehrenbezeugungen. b) Der πλείστος σχλος wird ge= gen die bistinguirt, die v. 7. aftiv find. Das eneuddicer murbe aber, ba es ein anderes Subjekt hatte, zwischen bie andern auf einander bezogenen Gubjette, die Beziehung ftorend, eintreten. Beit beffer hangt bie Darftellung jufammen, wenn έπέθηκαν (man legte barauf) und έπεκάθισαν fo zufammen auf die eine Rlaffe ber Sandelnden gezogen wird, wie bas unmittelbar folgende gorowσαν eine andere Rlaffe berfelben zum Gubjekt hat. Go ift es auch in ber ebenfo geglieberten Darftellung bes Lutas. Bei Martus wird alfo ebenfalls ลินต์ซิเธตบ gu lefen fein. (หตริเรีย aus bem forrumpirten D bier aufzunehmen, fann nur Billfubr fein.)

der andern die von dieser Modisikation freien Worte ein Naturliches geben, da ist das Ursprüngliche abgeandert.

n. 47. — Matth. 23, 2 f. Nach den parallelen Terten rugt Jefus an den Schriftgelehrten Dreierlei, ihren Ehrgeiz, ihre Sabsucht, ihre Scheinheiligkeit. Bas hier aber Matthaus zusammenstellt, ift sichtbar Kompilation, weil nach Inhalt und Mhetorif fich Gins vom Undern ifolirt. Unfange ift Die Rebe von ben Schriftgelehrten in der dritten Person, wie in ben Nebenterten. Es wird vor ihnen gewarnt nach drei Sauptrucksichten: a) man foll ihnen weiter nicht nachahmen, B) wird ihre Scheinheiligkeit, 2') ihr Stolz gefchildert. (v. 8.) Beibe lettern Theile der Ruge enthalten Die Seitenterte, aber Matthaus hat sie umgestellt, indem er bie Ruge von der Scheinheiligkeit vorangeben läßt v. 5., weil fich diese bemjenigen mehr affimilirt, was zu allererft von v. 2-4. an von ben Werken gefagt ift. Schon biefer erfte Theil ift Kompilation. Das Wort Foya wird in verschiedenem Ginne genommen, und der Musbrud: man foll fich nach den Werken ber Schriftgelehrten nicht richten, hat in ben nach einander gefehten Worten verschiedene Bedeutung. - v. 3. wird unter bem, mas man als die unter Mofes Autorität gegebene Worschrift halten foll, wohl mehr bas all= gemein gultige Moralische, nicht sowohl bas Traditionelle ver= standen, und die goya sind hier die Handlungsweise, die den moralischen Vorschriften zuwiderläuft. - v. 4. bezieht sich aber auf's Traditionelle (9007/a dechaoraxta), und hier find relative Sattheile: bag, wahrend bie Schriftgelehrten Undern ju viel aufburben, fie fich's felbst zu leicht machen. Das find, wie wir aus Lufas wiffen, Worte aus einem andern Busammen= hange, ob sie gleich mit v. 2. einige Aehnlichkeit haben. v. 5. werden mit den Egyois Aeußerungen der Frommigkeit gemeint, (vergl. Matth. 6, 1—9.) und damit der Uebergang gemacht zu der Ruge der Scheinheiligkeit, welche daher auch in andere Worte gefaßt wird, als in den Nebenterten. — Im Gegenfatz gegen ben pharifaifchen Stolz wird v. 8. ben Jungern eine Belehrung gegeben, bie mit ber Meußerung : einer ift euer Meister, ber Messias, Sesus gewiß nicht hier vor fo gemischten Buborern und zu einer Zeit, ba man eben auf eine Neufferung biefer Art lauerte, vorgebracht haben wird. Der

Interpolator will ihr aber den Schein, hieher zu gehören, geben, und bemerkt daher schon v. 1., daß Jesus die madntal, die er, wenn die Belehrung an ihrem Orte sein sollte, nur allein um sich gehabt haben könnte, doch auch um sich gehabt: ελάλησε — καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, — welchen Zusaß die Seitenterte, weil sie nicht interpolirt sind, nicht haben. — Endlich werden v. 13. die Schriftgelehrten und Pharisäer selbst angeredet. — Das wiederholte oủal v. 13. 15. 16. 23. 25. 27. 29. gibt sich deutlich genug als kompilirt zu erkennen. Wir wissen wiederum aus Lukas, daß diese Worte nicht hieher, sondern in einen andern Nerus gehören, und ersparen uns daher, weiter über sie zu reden, da wir bei anderer Gelegenbeit, wo von den Stucken der zweiten Tasel die Rede sein wird, wieder auf sie zurückkommen werden.

n. 49. — Matth. 24, 22 — 28. Ueber diese Einschaltung ist schon oben S. 252. gesprochen worden. Wir können hier noch beifügen: wenn die Worte v. 27. 28. hier die allgemeine Sichtbarkeit der Ankunft des Messias vorweg antithetisch behaupten, während die vorhergegangene Rede noch nicht vollendet ist, und erst durch die Angabe des Moments, in welche diese Ankunft fällt, vollendet werden muß, so wird erstlich der Gang der Rede gestört, und dann wird das Folgende (v. 29.) so anticipirt, daß dieses zur Tautologie wird. — Denn die Sichtbarkeit jener Ankunft ist eben die nach der Belagerung der Stadt zu erwähnende Zerstörung derselben. Von jener war gesprochen worden, wozu soll nun erst das Letzte, ehe es erwähnt wird, zuvor in eine Antithese gestellt werden? Wir wissen hier wieder aus Lukas, daß die eingeschalteten Worte in einen andern Zusammenhang gehören.

Dies sind die größern Einschaltungen bei Matthaus. Wir wollen hier zugleich mit die wichtigsten von den hie und da vorsommenden kleinern betrachten. Von n. 20. Matth. 10, 14. της ολείας η της πόλεως ist oben S. 258. gesprochen worden. Eine ganz ahnliche Einschaltung ist n. 28. Matth. 16, 24. Γερεμίαν η ενα τῶν προφητῶν. Die Nebenterte erwähnen hier zweierlei Meinungen, a) die, welche einen bestimmten Propheten nennt, und β) die, welche keinen bestimmten. Es seuchtet sehr bald ein, daß, wenn der Urtert zu

erzählen gewußt hatte von Solchen, Die Jefum fur ben Jeremias hielten, er fie benen beigefellt haben wurde, bie ihn fur ben Glias hielten. Der Interpolator felst aber Teospilar gu ber zweiten Rlaffe, weil er einen zweiten Propheten nennt. Dadurch erhalten nun aber die Worte ben Ginn: bie andere Rlaffe fagt: wenn er Zeremias nicht ift, fo ift er einer ber Propheten - also mohl auch Glias, benn Glias war auch ein Prophet. Der Bufat hebt die Absonderung wieder auf. Die Unterscheidung, wenn bie Matthaischen Worte wirklich eine machen konnten, wurde bie fein: die erfte Rlaffe fagt: er ift Clias, und fonft Niemand; Die andere: er ift Jeremias, ober ein anderer Prophet. Da aber die unterscheidenden Worte feblen, fo wird die zu machende Unterscheidung mubfelig. Wenn es eine andere Rlaffe gab, die Jefum fur den Jeremias hielt mit bem 3weifel, ob er nicht auch Glias fein konne, fo hatte Die Distinktion berfelben von ber erften Klaffe viel beutlicher gemacht werden muffen. - Aber wozu vieles Reden? Wer nicht verblendet ift, fieht ohnehin, daß Diejenigen, welche ein Individuum nennen, und die, welche keines, die zu unterfchei= benden Rlaffen haben ausmachen follen. - n. 49. Matth. 24, 20. unde ouffatov. - Das foll Markus Rap. 13, 18. weggelaffen haben. Bei naberer Prufung bes Merus finden wir es anders. Wie die Mahnung Jefu, die Flucht gu ergreifen, ausgedruckt, und mit ben übrigen Theilen ber gangen Rebe in Berbindung gefest ift, fest fie voraus, daß man, die Klucht zu ergreifen zum Boraus erinnert, nicht erft warten werbe, bis ber Sabbath fomme. Blog von einem Unabwendbaren ift die Rebe, und alfo das zu Erbetende, daß die Flucht nicht in ben Winter falle. Sette Sefus die Möglichkeit voraus, daß ber Cabbath ein Sinderniß machen fonnte; fo wurden nicht vorzugsweise die Schwangern und Saugenden beklagt worden fein. Wie aber ber Tert in den andern Eremplaren gestaltet ift, nimmt er nicht Rudficht auf ben ausweichlichen Sabbath, fondern auf die Natur. - Dem Kompilator mar's aber ein Leichtes, hier unde oakkarov fo gut anzubringen, als in ber vorigen Stelle Teoepilar %. - Bon Matthaifchen Gin= schaltungen in ber Mitte des Textes gemacht, haben wir bier meiter keine zu ermabnen. Wir wenden uns

- 2) zu Lukas. Als bedeutende Einschaltungen desselben zwischen dem übereinstimmenden Terte kommen uns aber weiter keine vor, als in n. 36. Luk. 18, 31. die Berufung auf die Schrift. Zu dieser stimmt aber nicht gut die Bemerkung v. 34., daß die Jünger von dem Gesagten, und es wird damit bloß gemeint, was Jesus von seinen Schicksalen gesagt hat, nichts verstanden. Würde wohl der erste Erzähler, wenn er Jesu Berufung auf Schrift in die Erzählung hinein ziehen zu müssen glaubte, eine solche Bemerkung haben machen können, sur welche die Rückweisung auf Schrift gar nicht vorzhanden war? würde er nicht zu bemerken gehabt haben, daß die Jünger Jesum um genauere, schriftgemäße Erpositionen gebeten hätten? Die andern Terte haben über eine Berufung auf Schrift nichts, und es macht sich daher auch in ihren Worten keine Lücke bemerkbar.
- n. 44. Lukas kommentirt hier ben Tert ber Unbern. Wenn die andern Terte fagen: die Auferstandenen gehen eheliche Berbindungen nicht ein, denn sie sind wie die Engel Gottes, so ist zu vermuthen, daß der Beweis die hochste Spitze erreicht hat, so wie es auch in diesen Terten der Fall ist. Lukas aber fügt bei, die Auferstandenen seien wie die Engel Gottes, da sie Kinder seien der Auferstehung, welches Letztere aber erst dann Bedeutung hat, wenn die Auferstandenen wirklich den Engeln gleich sind.
- n. 49. Luk. 21, 23. 24. Fotal yao zalod & Prov. Es ist schreiben S. 266. bemerkt worden, daß diese Berse, wie Einschaltungen zu thun pslegen, den Faden des Zusammenhangs abbrechen, und dies zwar, indem sie ebenso, wie eine anderwärts vom Lukas angebrachte Einschaltung (Kap. 9, 36.), über das unmittelbar Folgende hinweg anticipiren. Undere Einschaltungen in der Mitte der angesangenen Nede, (welche Inhaltsvermehrungen wären, und nicht bloß Bariation des Ausdrucks), wüsten wir aus Lukas nicht anzusühren. Wir haben hier so gesichtet, das, was nach des Textes innern Berhältnissen zusammengehört, von demjenigen trennend, was nicht dazu gehört, und was von dem Schriftsteller im Akte des Schreibens, als er jenes in einen Ausdruck saste, nicht

zugleich geschrieben worden sein kann\*). Wir haben uns in die Seele des Schriftstellers hineingedacht, und, was uns bei der Scheidung als eine Doppelheit erschien, aus keinem anz dern Grunde dasur ausgegeben, als aus welchem eine Doppelheit entsteht, wenn zwei zugleich redende Personen, über einen und denselben Punkt sprechend, sich einander mit Worzten, die aus einem eigenen Gedankenkreise herstammen, in die Rede sallen. Die Bemerkungen, die hier gemacht worden sind über die Einschaltungen in der Mitte der Rede, und zwischen den unmittelbar zu ihr gehörigen Sähen, lassen sich nun auch maschen bei den Unhängen, die an solche Redestücke angeknüpft worzden sind von dem einen Referenten da, wo die andern das Stück zugleich begränzen. Wir wollen sogleich unsere Kritik an diesen fortsehen.

## Behntes Datum:

Auch die Verlängerungen der Rebe, welche über bie von zwei Referenten zugleich gefette Gränze hinausgehen, werben von dem Organismus befen, womit fie verknupft find, als frembartige Bestandtheile ausgeschieden.

<sup>\*)</sup> Roch ist ein Beispiel von den kleinern Ginschaltungen aus Mat= thaus bei n. 49. nachzutragen; bie Frage: (Matth. 24, 3.) ri ro σημείου τής σής παρουσίας; Allerdings fagt Sefus im Folgenden, daß zur Beit ber Tempelgerftorung ber Menfchenfohn tomme: Mart. 13, 26. Matth. 24, 30. Aber a) war es ber Gebanke ber Junger nicht, bag er nur unter Bebingung biefer Berftorung fom= men werbe, wie bas auch biejenigen nicht gebacht haben werben, von benen But. 19, 11. bie Rebe ift. Bare bas bie Bor= stellung der Junger ichon gewesen, fo wurde Sesus nicht v. 5. vor falfchen Meffiaffen (welche bie Berftorung eben abwenden wollten) gewarnt haben. Much murbe er nicht nothig gehabt haben, ben Bungern zu fagen, baf fie bei ben, feiner Unfunft vorhergebenben, erften Bewegungen nicht gittern follten. (Matth. v. 6.) Ueberhaupt konnen, b) ber Untage ber fynoptischen Evangelien gufolge, bie Junger jest noch nicht an eine Wiederkunft Jesu nach seinem Tobe gebacht haben. - Jefus gibt ben Sungern vielmehr eine uner= martete Belehrung, wie ichon damit zu erkennen gegeben wird. baf fie ben Tempelbau bewundert haben follen. Matthaus aber lagt Sesu Antwort wie bei n. 35. anticipiren. (Dies zu G. 251.)

Wir verstehen unter biesem Organismus ben 3weck bes Studes, wiefern um feinetwillen bie Berbindung beffimm= ter Gate gemacht, und fur biefe Satverbindung beftimmte Worte gewählt find, und wiefern aus ber Satverbindung und Wortwahl biefer 3weck bes Stud's zu erkennen ift. 3wei Referenten begrangen oft, wie wir schon gesehen haben, baffelbe Stuck, bas ber Dritte über biefe Grange hinaus verlangert. Sier nun fagen wir von biefer Verlangerung, bag fie fich an einem Inhalt fortfett, der fich mit dem Borbergebenden nicht als organischer Beftandtheil einigt. Befonders aber beutet Diefe Behauptung auf Diejenigen Unhange, welche zu den von den Dit= barftellern zugleich begranzten Studen a) Matthaus macht. Dben ift gezeigt worben, bag auch ohne sie bie Stude, benen fie angefügt find, fich zu einem vollstandigen Bangen ab= fchließen; hier also foll gezeigt werben, baß sie zu biefen Studen ursprunglich gar nicht gehort haben. Bei ber erften hieber gehörigen Perikope n. 20., wo von Matth. 10, 15. f. bie Inftruktionsrede Jefu an bie auszusenbenden Junger verlangert wird, ift eine tiefer eindringende Rritik gar nicht nothig. Sefus fendet die Junger aus, und erwartet ihre Buruckfunft, um in Gefellichaft mit ihnen andere Bege antreten zu konnen. Wie ließen fich nun bier Worte ber Inftruktion benken fur ben Fall, daß die Glaubensboten vor Gerichtsstühle wurden geschleppt werden (v. 18 — 20.)? ober wie konnten hier als Theil einer den Umftanden angemeffenen Rebe bie Borte vorkommen: Die Junger follen, wenn fie in einer Stadt verfolgt wurden, in die andere fich fluchten, und ehe fie noch fo die Stadte Ifraels durchlaufen waren, werde der Menschensohn kommen? (v. 25.) ober wie konnten Erinnerungen in ben Busammenhang ber hier gesprochenen Rebe eintreten, wie biefe: bie Junger follten fich nicht vorftellen, Jesus fei gekommen Frieden zu bringen, ba vielmehr bie Theilnahme an feiner Cache Bwift in den Familien anrichten werde, und fie alfo bei'm Bekenntniß feines Namens sich felbst bem Saffe ber Ihrigen ausseigen mußten? oder wie konnte endlich Sesus bier fcon versichern, bie Muszusendenben hatten, wenn fie vor die Gerichtsftuble geführt wurden, auf ben Beiftand bes Geiftes zu rech= nen, (v. 19.) ber fur sie bas Wort fuhren werde, als ob fur

die gegenwärtige Aussendung seine Auserstehung von den Todten, nach welcher der Geist erst kommen konnte, hier schon vorauszgesetzt würde? — Es ist also hier klarer, als der Tag, daß Nichtzusammengehöriges mit einander vermischt wird, indem der Kompilator die an der gegenwärtigen Stelle zu erwähnende Aussendung mit der nach Jesu Tode auszurichtenden Wortzverkündigung vermengt, und die über die letztere, von Jesu in späterer Zeit gegebenen, Andeutungen in die, bei jener Aussenzung gegebene, Instruktion hineinträgt.

n. 35. wird Matth. 20, 1. f. eine Parabel angefügt, die mit den Worten Matth. 19, 30. (Viele werden, welche Erste waren, Letzte sein) in Verbindung gesetzt ist. — Die Parabel entwirft eine versinnlichende Geschichtserzählung, in welcher wirklich Erste und Letzte — die Worte in eigentlicher Bedeutung genommen — vorkommen, und die Letzten (es sind zuletzt in das Werk eingetretene Arbeiter) eher, als jene, ihren Lohn bezahlt erhalten, und die Ersten später, und die Bezahlung wird so eingerichtet, daß die Letzten durch Freigebigkeit des Austheilers denjenigen Ueberschuß erhalten, den die Ersten nicht bekommen, ungeachtet gerade sie die gegründetsten Ansprüche darauf zu haben vermeinen\*), und daran wird der Ausspruch geknüpft, daß, ungeachtet Viele unter die Berusenen gespruch geknüpft, daß, ungeachtet Viele unter die Berusenen ge-

<sup>\*)</sup> Wenn man bas übersieht, kommt man auf bie falsche Meinung, Befus wolle fagen, bag unter Erften und lenten fein Unterschied fei, und alle follen bas Gleiche erhalten, mas eine gang abfurbe Erklas rung ware. Denn a) welcher ber Erften wurde in ber Seeligkeit ben Letten barum beneiben, bag er bie gleiche Seeligkeit habe? Wie hatte es bem Urbeber ber Parabel einfallen konnen, bie Sceligkeit als fo etwas barguftellen, worüber hinaus bie gurudgefegten Erften etwas verlangen wurden, fo wie uber ben Grofchen, wenn fle baffetbe er= hielten, mas Unbre? b) Die Letten find in ber Parabel die, welche von ber Enabe ausgeschloffen find. Do fteht benn in ber Parabel, daß bie Erften und bie Letten bas Gleiche erhielten? Will fie benn nicht vielmehr barftellen, bag bie letten bie Bevorzugten maren? Der gleiche Grofchen macht's nicht, ber gebort zur parabolischen Form versteht ihr benn bae nicht? - fonbern bas, mas bie Legten hatten erhalten follen, wenn bas, worauf die Erften Unspruch hatten, gur Basis genommen worben ware, was aber nicht geschah, und bann bas, mas bie Erften forbern zu konnen glaubten und erhalten haben mußten, wenn bas, was bie Cetten erhielten, gum Maafftabe genom:

horen, bennoch ber Auserwählten nur wenige feien \*). -Man fieht, unter jenem Ueberschusse (am Gnabengroschen) foll Die Seeligkeit verstanden werden, und bie Erften find bie, welche die meisten Unspriiche auf die Seeligkeit zu haben glauben. (Dag bie Erften in ber Parabel zuerft Gebungene find, welche langer gearbeitet haben, ist zufällig, und gehört zur parabolischen Form, weil die Parabel Gnade und eingebildetes Borrecht an Arbeitern bistinguiren wollte. Auch daß Arbeiter vorkommen, gehört nur zur Form der Parabel.) - Jest das Genauere über ben durch die Parabel erläuterten Musspruch. a) Bu ben Bielen, welche als Erfte einft Lette werben wurden, durften Jesu Junger, - Die, mit benen er fpricht, - nicht befürchten, gerechnet zu werben, ba fie bie Busicherung erhalten, bag jeber, ber, wie fie, fur bie gute Sache Bab' und But aufgeopfert habe, jum Erfat in ber funftigen Belt bas ewige Leben erhalte. Der Ausspruch war also nicht fur die

men worben ware, was auch nicht geschah, - bas ift's, was in Betrachtung kommt.

<sup>\*)</sup> Frissche's Romment. zum Matth. S. 617. verba v. 16. nolloi γάο είσι κλητοί - έκλεκτοί nihil pertinent ad parabolam, sed argumento communiunt sententiam, parabola illustratam ούτως έσονται - έσχατοι. Nun wenn das ift, so fann ja die falsche Erklarung, welche ber Rommentar aboptirt hat: Sesus wolle hier bem Petrus es nur ernftlich fagen, bag auch Spatere von feinen Betennern fo feelig werben fonnten, wie er, (ale ob ber arme gute Petrus einem Spatern bie ihm felbst von Jesu zugesicherte und nach Jesu Buficherung einft von ihm ju participirenbe Geeligkeit gemißgonnt hatte), nicht Statt finden. Berufene und Ermabite konnten ja nicht unterschieben werben, wenn bie Erften und Begten, fo wie jene Erklarung will, bas Gleiche erhalten follten. Uebrigens verweisen wir auf die oben angeführte Abhandlung, worin wir die falfche Er= flarung mit tuchtigen Grunden bestritten haben. Wenn fie einen Sinn haben foll, kommt die Sache barauf hinaus, bag Petrus und feines Gleichen fich Rechnung gemacht hatten auf eine großere Portion Geeliafeit, als fie fpatern Chriftusbetennern ju Theil werben tonnte! Bo fteht von einer folden Erwartung in ben Neutestament: lichen Schriften auch nur ein Bortchen? - Soll aber jene Erklas rung etwa fagen : ber Erfte erhalt bie Seeligkeit vielleicht nicht, mab= rend ber Lette fie erhalt, fo kann bies boch nicht fo ausgebruckt merben : bie Erften und Letten find fich gleich, und erhalten ben gleichen Grofden!

Junger, und barum hat ihn auch Lukas hier nicht. Er ift aber auch hierher gekommen nur durch Kompilation. Nämlich 8) Jesus hatte auf den zweifelnden Ausruf: Wer kann doch da seelig werden! erwiedert: durch Gott ist's möglich. Dies hat dwar nach ben nachsten Umgebungen ber Worte nur ben Sinn: durch Gott ist's möglich, daß der Mensch die Herrschaft, welche der Besitz irdischen Vermögens auf seine Willenskraft ausübt, überwinde. — Aber weil sonach hier von einer Gnade Got= tes (von einem gnadenvollen Einflusse Gottes auf den Willen des Menschen, oder von einer Ausruftung zur Seeligkeit durch Gott) die Rede ift, deshalb wird der Kompilator hier weit= laufiger, indem er Beranlaffung nimmt, die Seeligkeit noch besonders als Gnadengeschenk darzustellen, und sich dazu bes Ausspruchs bedient, der bei Lukas in einem andern Zusammenhange (Luk. 13, 30.) und bei anderer Gelegenheit, als eine Drohung gegen die auf ihre vermeintlichen Vorrechte stolzen Juden gesprochen, vorkommt. — Es ist also hier wieder, wie in den Matthaischen Kompilationen gewöhnlich, Achnliches mit Uehnlichem verknüpft. — Jener Jungling zeigte aber boch eigentlich nicht Judenstolz. Die Kompilation heftet sich also nur an das Gine, daß die Geeligkeit Gnadengabe fei, und alfo auch sogenannten Letzten zu Theil werden könne. Der Gegen-satz gegen den judischen Stolz knupft sich aber hier nicht an, und darum ist das v. 39. Beigefügte sammt der Parabel nur Kompilation. — Markus gibt gewohnlich nur foviel, als zum Kompilation. — Markus gibt gewöhnlich nur soviel, als zum geschichtlichen Zusammenhange des Erzählten gehört; nicht darüber hinaus Paränetisches, oder Ascetisches. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß der Ausspruch: Viele Erste z. so wesnig in seinen Text gehört, als Lukas ihn hat. Wir haben ein ähnliches Beispiel an Matth. 10, 15., welcher Vers, ein Ganzes ansangend, das im Evangelium des Lukas in einem andern Zusammenhange steht, ebenfalls in einigen Handschriften dem Texte des Markus beigeschrieben ist, und zu demselben auch nicht gehört. -

n. 42. a. — Hier fangt Matthaus Rap. 21, 28 — 32. wieder eine Parabel an, die aber durch 21, 45. selbst ausgesschlossen wird. Wie hatte ein Schriftsteller, ohne sich felbst zu vergessen, die Anmerkung machen können: da die Priester

bie Gleichnisse gehört hatten, merkten sie (Εγνωσαν), daß Tesus auf sie ziele, wenn er Worte Tesu håtte vorausgehen lassen, wie diese: die Zöllner und die Huren werden eher in das Himmelreich kommen, als ihr? (v. 31.) — Allerdings will der Kompilator seiner Einschaltung den Schein der Unsentbehrlichkeit geben; darum arbeitet er die Unmerkung Mark. 13, 12. Luk. 20, 19. um, die Worte versehend, damit er den darungen tag παραβολάς (d. h. die Parabel des Urtertes, und seine eingeschaltete) andringen konne. Er unterscheidet sich also sowohl durch jene Einschaltung, zu welcher das Eγνωσαν v. 45. nicht stimmt, als durch Umstellung der Worte v. 45. 46. vom Urversassen

n. 42, b. — Matth. 23, 1 — 14. Wird es irgendwo klar, daß Matthaus nachträgliche Einschaltungen mache, so ist es hier handgreiflich. Denn der Text ist mit der allgemeinen Bemerkung Kap. 21, 46. schon geschlossen. Mach diesem Falle beurtheile man nun aber auch die vorhin zur Sprache gesbrachten, und diesenigen, die noch erwähnt werden sollen.

n. 47. gehört zum Theil auch hierher. Es ist darüber schon bei'm vorigen Datum das Rothige erinnert worden.

n. 49. macht Matthaus von Kap. 24, 37—25, 1—46. mehrere Unhange. Sie verrathen sich durch die gleichen Un= und Absätze: γρηγορείτε οὖν 24, 45. 25, 13. γρηγορείτε οὖν. — ώςπερ 24, 37. ώςπερ 25, 14. — Die Parabel Kap. 25, 14—32. von den Talenten bleibt auch den übrigen, mit ihr vergesellschafteten, Parabeln fremd. Sie past wohl in einen Zusammenhang, wo von Vergeltung nach Verdienst und Arbeit die Rede ist, aber nicht in einen solchen, wo die Wiederfunst des Herrn als eine ungewisse dargestellt werden soll. (S. auch Schleierm. Luk. S. 239.) Dies nun sind die vom Urbestand des Gegebenen abzusondernden Nachträge des Matthaus. Se augenfälliger sie schon bei oberslächlicher Vetrachtung der zu vergleichenden Terte sind, desto mehr gerechtsertigt wird auch die Kritik erscheinen, die an den Matthässchen Sinsschaltungen in der Mitte der Texte vorgenommen worden ist\*).

<sup>\*)</sup> Benn herr Prof. Theile in Dr. Biner's creget. Studien 1. Bands den Leipzig 1827. S. 1647. wie es fcheint, mit einem zurud gehal-

b) Mus Lukas ift, wie wir gesehen haben, weiter kein hierher gehoriges Beispiel von Tertverlangerung auszuzeichnen. als n. 10. Luk. 5, 39. Es ist bemerkt worden, daß bie Hindeutung auf biefen Bers ichon v. 36. mit ben Worten: xai ov ovjegarei z. t. d. gemacht worden ift. Lukas hat hier nicht viel andern wollen. Er verbrangt blog die Borte: xai xeigor oxiona giverai, und fett bafur bas feinem ovngweit analoge: oxice. Allein dies ift zu matt. Es ist fur ben Text eine wesentliche Bestimmung, daß der Rif arger wird. Dies entspricht bem andern Falle von der (durch das Berften ber Schläuche erfolgten) ganglichen Bernichtung bes Beins. Bon ber fpater gemachten Unbildung an ein fruberes Gerufte offenbart sich auch v. 39. ein Kennzeichen, da dem für sich abgeschlossenen v. 38. das Wort ofror entnommen, und in ben Unhang v. 39. berübergezogen werden muß. Soll hieher noch

n. 39. Euf. 19, 39. als ein ahnliches Beispiel von Rebeverlangerung gerechnet werden, so laßt sich wohl über die ganze Unlage der vom Einzuge Tesu gegebenen Beschreibung die Resterion machen, daß ihr Zweck darauf gerichtet ist, die Feierlichkeit dieses Einzugs zu beschreiben, nicht aber, sie als Beranlassung darzustellen zu andern Neden, und daß also solche Reden, wenn sie von einem Referenten allein angesügt werden, nichts weiter seien, als ein Unhang. Mit Lukas sind wir hier zu Ende, und folglich mit allen Einschaltungen und Nachträgen, denen von den Redeskücken bei zwei Referenten ein gleichgeformter Text gegenübersieht. Ehe wir aber aus

tenen Zweisel außert: "was sich aus ber ganzen Anlage bes Matthäusevangeliums wahrscheinlich machen läßt, daß schon vorhandene Diegesen aufgenommen wurden, das wurde zur Evidenz gedracht sein, wenn sich Stellen nachweisen ließen, wo der ursprüngsliche Zusammenhang vom Ueberarbeiter oder Einarbeiter übersehen wurde;" so sind wir nun allerdings so kühn zu glauben, daß wir schon durch die bisher gegebenen wenigen Nachweisungen die Sache, die übrigens wohl keinem Kenner unserer Terte ein Geheimniß gewesen sein wird, zur Evidenz gebracht haben. Es sehlt also nur noch der gute Wille uns beizustimmen. Wir verlangen sür unsere Person nichts, als diesen guten Willen, da die Sache mit ihrer Kraft, zur Beistimmung zu nothigen, schon für sich silbst sorgt.

den über die Textvermehrungen angestellten Beobachtungen Resselltate ziehen, wollen wir die Kritik auch so auf die entgegensgesete Beschaffenheit der abweichenden Texte, — auf ihre, hinter den andern Exemplaren zurückbleibende, Kurze — richten. Denn es muß sich ja wohl aus der Beschaffenheit des Textes entscheiden lassen, ob das Längere Erweiterung, oder das Kurzere Verkürzung sei.

## Gilftes Datum:

Un ben kurzern Terten bes Matthaus ober Lukas verrathen es die mit Worten ber ausführzlichern Eremplare harmonirenden Worte, daß sie aus einer längern Relation herstammen, und daß also ber Referent den frühern Tert verkurzt habe.

Wir wenden uns hier zuerst wieder zu ben oben anges führten Stellen, wo a) bei Matthaus Tertverkurzungen vorkommen. - n. 16. fehlt bei ihm die (Mark. 4, 21 - 25. vergl. Luk. 8, 16 - 18. befindliche) Ermahnung Jefu an Die Junger, auf die kunftig anzuhorenden Parabeln genauer zu achten. Gleichwohl hat Matthaus die bei Markus (vergl. Lut. 8, 18.) mit biefer Ermahnung verknupfte Gnome: mer ba hat, bem wird gegeben ze. Matth. 13, 12. Wenn ihr aber Matthaus ben Sinn unterlegt: wer ba hat, bem theile ich bas Geheimniß mit (wie euch), wer aber nicht hat, bem wird es entzogen, und nur fo etwas gegeben, mas jenes nicht ift (wie bem Bolke), fo ift biefe Unwendung ber Fassung und bem Musbrucke ber Inome felbst nicht gemäß. Denn wenn auch bie Parabel bem Bolke nahm, weil es (Ginsicht) nicht hatte, fo mußte a) Jefus boch, wenn er einmal bem Bolfe Parabeln vortrug, voraussehen, bag auch aus bem Bolke Ginige fie murben verstehen konnen. Das: wer ba hat, bem wird gegeben, bejog sich alfo auf bie Horer feiner Parabeln alle, auf bas Bolk so gut, wie auf die Junger. B) Jesus trug feine Paras beln unftreitig in der Absicht vor, daß man fie verfteben follte. Da nun bie Junger felbst fie nicht verstanden zu haben bekannten, mas ift naturlicher, ju glauben, als bag Jesus, fo, wie er von Ginigen aus bem Bolfe voraussette, bag ihnen burch bie Parabel wurde gegeben werben, eben so auch den Jungern bie Möglichkeit vorgestellt haben werde, daß ihnen, wie Andern unzter dem Bolke, bei'm Nichthaben genommen werden konnte? mithin, daß er die Gnome als Ermahnung und Warnung aussprach, so wie die andern Terte es vorstellen?

- n. 32. Matth. 18, 5. Allerdings vermißt man an diesen Worten, wenn sie an die eingeschalteten Worte v. 3. 4. angeknüpft werden sollen, nichts. Werden aber die eingeschalteten Worte weggelassen, dann sehlt auch zwischen v. 5. und 6. ein Zwischenglied, das, was in den übereinstimmenden ansdern Texten eingesügt ist. Es müßte gesagt sein: wer einen solchen Geringen ausnimmt, und mich in ihm, der hat großen Lohn zu erwarten. Wer aber ärgert 20. 20. Aber eben das, daß ein solcher großen Lohn zu erwarten habe, sollte eben mit den (außengelassenen) Worten ausgedrückt werzben: wer mich aufnimmt, der nimmt in mir Gott auf. —
- n. 49. Matth. 24, 9. 10. In ben Mebenterten ift hier bas Wort παραδιδόσθαι zweimal und zwar beidemal in beiben Terten an ben parallelen Ort gefett, indem die Gate bamit angefangen werben: Mark. 13, 9. παραδώσει γάρ = Lut. 21, 12. επιβαλούσιν - παραδιδόντες, bann Mark. v. 10. παραδώσει δέ = Ευθ. ν. 16. παραδοθήσεσθε δέ. Diefe Berdoppelung hat ihre Urfache. Der zweite Bers nimmt bas Wort aus ben erstern wieder auf, und gibt bazu eine nahere Bestimmung. Im erften Berfe namlich fteht: fie werben euch überliefern. Im zweiten: unter ben Ueberlieferern werben fogar folche fein u. f. m. Mun ift bei Matthaus bas Bort zwar auch verdoppelt. Aber bie Stellung ift eine ganz andere. Es wird bas zweite Mal nicht wieder an bie Spige gestellt, wie wenn es die Erposition noch einmal zur Grundlage machte, fondern es ift in die Mitte anderer Borter fo gefett, als ob es noch gar nicht vorgekommen und nur ein Unhang ware zu andern (f. v. 10.). Derjenige Tert nun, bei bem man ben Grund ber Berdoppelung einfieht, follte ber nicht frus her fein, als berjenige, ber bie Berdoppelung macht ohne Grund, und ohne zu wissen warum?
- n. 53. Matth. 26, 18. Die Worte: δ διδάσκαλος λέγει und: μετά τῶν μαθητῶν μου druckt auch Matthaus Tert

mit den andern gleichlautend aus. Bloß die Anzeige, woran die Jünger den Mann zu erkennen haben, dem sie in's Haus folgen sollen, und daß sie sich vom Hauswirth das zu Haltung des Pascha eingerichtete Zimmer zeigen lassen sollen, sehlt, und konnte sehlen, wenn, wie Matthäus es vorstellt, bereits mit dem Hauswirth Berabredung genommen war. Die Beglassung ist also eine konsequente und absichtliche. Allein war der Wirth ein Bekannter, so bedurfte es wohl auch des ausedrücklichen Zusahes: perà row padyrow pov nicht. Dieser Zusah, scheint es, hat seine Heimath in den Nebenterten. Dies über die Abkürzungen bei Matthäus. Noch mehr, als sie, verrathen sich aber

b) die bei Lufas vorkommenden; wie sie bereits oben verzeichnet worden sind. n. 15. Luk. 8, 19-21. Die Richtigkeit ber Stellung, welche Lufas diefer Erzählung gegeben hat, wollen wir hier noch nicht prufen, wiewohl mit ihr die Veranderungen, welche wir am Terte des Studs felbft bemerken - Die Beglaffung mancher Borte, und die Umstellung der beibehaltenen - jufammenhangen. Lufas will von ber fleinen Erzahlung nichts benuten, als die Erklarung Jefu, wer feine Bermandten feien. Die Notig, daß Jefu Bermandten ange= melbet wurden, muß er beibehalten. Und fo fann er es nicht verbergen, vielinehr es stellt sich bei ihm noch mehr heraus, daß in ber Erwiederung Jefu auf die geschehene Unmeldung etwas Burud'weisendes liege. Bober bies nun? Die Erzählung in ihrer urfprunglichen Form muß dies wohl mit angedeutet haben. Berglei= chen wir die Nebenterte, so macht fich darin eine folche Undeutung in der That bemerklich. Die Verwandten Jefu famen in einer Ub: ficht, die Tefus mahrscheinlich schon kannte, und es gefchieht nun in Bezug auf die unzeitige Beforgniß berfelben, und weil von biefer Beforgniß nur Storungen zu erwarten maren, bag er bei ber Unmelbung ber Berbeigekommenen biefe Erwiederung gibt. Muf biefen Bufammenhang ber Umftande weifen alfo bie Worte, auch wie fie Lukas gibt, jurud. (Da hier Spuren feiner Schreibart vorkommen, ba er die Borte umgestellt, und bas Stud in eine eigene Berbindung gebracht bat; fo lagt fich an ber geschehenen Abkurzung noch weniger zweifeln.)

n. 16. - Lufas hat, wie mehrmals bemerkt, die theoreti=

sche Beziehung ber Parabel geandert. Allein a) bas Stud muß biefe Beziehung gehabt haben, und es erhellet bies aus beffen Unlage und Form. Man versuche &. B. ihm mit Schleiermacher den 3wed unterzulegen, eine Berherrlichung der in Jesu Gesellschaft gekommenen, Luk. 8, 1 — 3. erwähnten Frauen fein zu follen, und man wird fogleich eine Unverhaltnißmaßigkeit zu diefem untergelegten 3wede darin finden, daß die Parabel boch hinterher besonders ausgelegt wird. Wozu ware es nothig gewesen, bem Stude biefe Disposition zu geben, b. h. das jenen Weibern zu gebende Lob, oder den Grund da= von in eine Parabel einzuhullen, und den Sinn diefer Parabel als etwas vorzustellen, bas ben Blicken bes Bolks verborgen fei, und das nur Tieferschauende zu entbeden vermogen? -Diefe Form harmonirt nur zu bem Gefichtspunkte, unter ben bas Stud in ben Seitenterten gestellt ift. Aber es gibt fur lettern in Lukas eigener Darftellung b) noch einen andern Beweis. Sat nicht Lufas die Worte der Ermahnung: (Rap. 18, 18.) fehet zu, wie ihr boret, felbft? Diefe Worte konnen aber ursprünglich nicht bedeuten: febet zu, wie ihr bas gehorte Bort in's Berg faffet. Denn wenn auch die Borte bas nach Lukas Absicht zu bedeuten haben follten, fo wurde man in Diefer Wendung bes Sinnes nur eine fpatere Undeutung finden tonnen. Ein Unberes mare es, wenn bas Stud feine Parabel ware, ober keine parabolische Darstellung eines gewiffen Berhaltniffes, fondern ein Bortrag von praftifchen Lebren. Aber die Worte konnen auch nicht so gedeutet werden um der un= mittelbar folgenden Borte willen: mit dem Maage, womit ihr meffet ic. Denn gewiß haben biefe Borte nur bann Bebeutung, wenn sie als Ermahnung genommen werden, über ben Sinn ber parabolischen Vortrage nachzudenken, weil hier ein Bewinn für ben, ber ba hat, wirklich Statt findet. - Belche Abzweckung alfo Lukas auch bem Stucke untergelegt haben mag; bas, mas baran ben Nebenterten gleich ift, lagt bie Bestimmung deffelben, die es urfprunglich gehabt hat, noch erkennen. - hat aber bas Stuck als Probe aufgestellt werben sollen von der Lehrweise Jefu, wie er fie jur Uebung feiner Junger einrichtete, fo wird es nicht bie Begranzung und Rurze gehabt haben, die es bei Lukas hat, als habe es bloß ein praktischer

Lehrvortrag, oder eine Ermahnung sein sollen, das Wort Gottes treu zu bewahren; — es werden damit noch ahnliche Vorstragsproben verknüpft gewesen sein, wie solche in den Nebensterten damit verknüpft sind, und dies ist um so mehr zu glauben, da Lukas eben deshalb die andern Parabeln weggelassen hat, weil er dem Stück einen andern Zweck untergelegt hat, als den es ursprünglich hatte.

n. 28. — Wir wollen hier noch nicht untersuchen, warum Lukas das Zwischengespräch weggelassen habe, sondern nur aus seinem eigenen Terte beweisen, daß er weggelassen haben musse. Dies verräth nämlich Kap. 9, 23. είπε δὲ πρὸς πάντας. Bo-her dieses πρὸς πάντας? Sagte denn Jesus die vorhergehenden Borte v. 22. nicht auch zu Allen? Es ist also hier in Lukas Tert eine Luke. Und was ist herausgefallen? Das, was die Nebenterte haben, Borte Jesu, die nicht zu Allen gesprochen waren, Borte eines Privatgesprächs, das er dann abbrach, um sich nunmehr an Alle zu wenden. — Dies hatte Lukas noch im Gedächtniß, als er schrieb, daher entlief seiner Feder das in eine Beziehung sich stellende Wort, ob er gleich die Bezie-hung nicht machte.

n. 32. — Luk. 9, 48. findet fich das, mas Jefus als Warnung vor Berführung Underer und vor Selbstverführung gefagt hat, nicht, und die Worte, die Jesus nach Darstellung des Kindes gesprochen, follen bloß die Empfehlung der Demuth bezweckt haben. Allein a) ift's schon an sich nicht wahrschein= lich, daß Jesus ein Kind vor die Apostel gestellt haben follte, um ihnen Demuth zu empfehlen. Denn hatte bies nicht auch geschehen konnen ohne Hinstellung des Kindes? und auf welche nachahmungswurdige Proben ber Demuth hatte fich benn diefem Bitbe gegenüber eine fur Die Apostel eingerichtete Empfehlung der Demuth beziehen konnen? Doch gefett, Jefus hatte bas Rind wegen gewiffer liebenswurdiger Gigenschaften ben Jungern vorzustellen Unlag genommen; fo wurde diefe Empfehlung nicht noch von anderswoher eine Berftarfung genommen haben, zumal wir ja auch anderwarts finden, bag Jefus gefagt haben folle, man muffe einen kindlichen Sinn haben, um in's Reich Gottes zu kommen, ohne bag ben Kindern eine anderweite Bich= tiakeit von anderswoher zugelegt wird. - Bas wurden also,

wenn fie bei biefer Gelegenheit zugleich vorgekommen maren, bie Worte noch insbesondere fagen follen: Wer ein folches Kind aufnimmt in meinem Namen, ber nimmt mich auf? "in meinem Namen" - heißt gang und gar nichts anders, als: weil es ein Chrift ift (Gre yourvor Erre vergl. Mart. 9, 41.). Wie konnte das Rind ein Chrift fein, oder wie konnten Rinder auf= genommen werden in Jefu Namen, und unter welcher Begie= hung auf ihn follte es geschehen? und was wurde dies Aufnehmen beißen? - Seben wir in ben Seitentert, fo wird bas, worüber aus Lukas feine Auskunft zu entnehmen ift, vollig flar. Jefus stellt das Rind nicht hin, um Demuth anschaulich zu machen. Er ftellt es bin unter bie Apostel, und macht es fo zu einer Person, die in seinem Namen aufgenommen werden fann. Wie es nun aber unter ben Jungern ber Geringfte ift, fo erklart babei Jefus, er wolle es ben Rangstolzen nur fagen, in biefem Geringsten aus ihrer Mitte werbe Er aufgenommen. Diese Worte find es nun, die Lukas wirklich noch hat, und an die er die andern, die auf Empfehlung der Demuth gehen, anknupft, namlich anknupft, um bas weglaffen zu konnen, was als ausführlichere Rebe mit jenen Worten in Berbinbung gewesen, und in ben Nebenterten noch zu finden ift. Bahrend aber Lufas vermischt, fondert fich bas Gemischte von ein= ander.

n. 42. b. - Ueber Rap. 20, 9. vergl. oben S. 238.

n. 49. — Luk. 21, 33. Die feierliche Versicherung Jesu, daß seine Worte, gleichsam für die Ewigkeit gesprochen, ganz gewiß, ehe noch dieses Menschenalter vergehe, in den Zeitpunkt ihrer Ersüllung eintreten werden, (möge er kommen, wenn er wolle), deuten doch darauf hin, daß Lukas die andern Worte, welche sich zu dieser Versicherung als eine nähere Bestimmung derselben verhalten, nämlich, es lasse zwar Tag und Stunde der Ersüllung sich nicht näher bestimmen, weggelassen habe. Denn wie würde hier am Ende der ganzen Erklärung nochmals die Versicherung von der Realität des Ausgesprochenen angebracht sein, wenn damit nicht noch eine, die Ersüllung der Worte betressen, Nebenbestimmung hätte in Verdindung der Rede schon durch die vorausgegangene Krage: nöre ravra korau; ausgeges

ben zu sein. Zwar ist bei Lukas im Folgenden von der Understimmtheit jenes Zeitpunktes auch die Nede (v. 35. & nazic yào ènedesvortau x. r. d.), aber doch nur in Beziehung auf die Sorglosiskeit der Menschen, sosen der Tag kommen werde, wenn die se es nicht vermuthen. So wie aber Lukas jenen Borten Jesu: ihr werdet sehen des Menschen Sohn zur Nechten Gottes sizen, und kommen in den Wolken des Himmels, Kap. 22, 69. eine andere Gestalt gibt: ànd tov vir kotau — xaghuevos, wegen der weitern Fortsetzungen der Geschichte, mit denen seine zweite Schrift anhebt, so spart er auch die Erklärung Jesu, nur der Vater wisse über den entscheidenden Zeitpunkt das Genauere, für eine andere, ebenfalls zu Ansange der zweiten Schrift zu erwähnende, Gelegenheit aus. Es ist also kaum zu bezweiseln, daß er den Text hier abgekürzt.

n. 54. — Luk. 22, 40. "Sier abkurgend" Paulus Rom= ment. 3. Th. S. 623. Woran ift biefe Abkurgung aber gu erkennen? v. 47. verrath fie mit ben aus der langern Er-Lablung beibehaltenen Worten: Ere adrov dadovertog. Eufas fagt: Jesus stand vom Gebete auf, kam zu ben Jungern und rief ihnen zu: schlafet nicht! betet, daß ihr nicht in Berfuchung fallet! und nun heißt es: Ere dadoverog u. f. w. - Dies kommt zu fchnell. Gang anders in ben Seitenterten. Sier hat die Formel ihre paffende Stelle: Sefus kommt mehrmals ju ben Jungern; er kommt bas lette Mal zu ihnen, und kundigt ihnen an, der Verrather werde kommen, und - "wah= rend er noch fo redet," - fommt der Berrather wirklich. Die Worte fagen alfo zugleich, bag Jefus fich wirklich nicht tauschte. Lukas gebraucht die Worte und nimmt ihnen, indem er Underes davon wegtrennt, ihre naturliche Kraft. — Noch wollen wir nebenbei ein anderes Beispiel erwahnen, wie Lukas ber an bem Terte vorgenommenen Abkurzung überführt wird. Es ift bies in n. 16. Luf. 8, 6. (vergl. S. 201.) Bier fehlen feinem Terte die Borte: εὐθέως ἐξανέτειλε — ηλίου δὲ ἀνατείλαντος Exavitatio9n. Allein der Ercerptor muß biefe Worte gehabt haben. Es muffen fich in ber Parabel und ihrer Muslegung Typus ober Untitypus einander entsprechen. Dun hat Lukas an ber Stelle, wo biefer Theil ber Parabel ausgelegt wird, in feinem Texte felbit: v. 13. μετά γαρας δέγονται τον λόγον,

was jenes: edding esaveteile voraussett, sodann die Worte: έν καιρώ πειρασμού αφίστανται, wozu jene weggelassenen Worte: hlov aratellartos exaupation, bas Borbild find, und also auch als folches vorausgegangen fein muffen. v. 16. ift mit= bin nachlaffig excerpirt. - Beiter konnen bie fritischen Bergleichungen bier nicht fortgefett werben. Betrachten wir nun bei den Rudweifungen, welche bie in dem furgern Texte aufbewahr= ten Trummer bes langern Textes felbst geben, die außerbem noch wahrnehmbaren Spuren eines von den abfürzenden Referenten beobachteten methodischen Berfahrens, auf welche Spuren oben bei'm Sten Datum hingewiesen worden ift; so ift es feinem Zweifel unterworfen, daß die furgern Ergabler felbft abgefürzt haben. Und fo ift denn unfere Nachforschung, welche gur Absicht hatte, bas ursprungliche Textmaag nach ben innern Berhaltniffen des Textes felbst zu bestimmen, fo weit geführt worben, bag wir aus ben Datis Folgerungen ziehen konnen. Bielleicht wird gefragt, warum wir benn biefe Sonderungen nach bem innern Tertverhaltnig nicht fogleich früher vornahmen, ba bei'm 7ten Datum die Mede auf bas Maag bes Tertes fam? Die Untwort barauf ift biefe: es fam bort querft barauf an, ju bestimmen, ob ber von ber langern, und von ber fur= gern Form etwa als der ursprüngliche zu unterscheidende Text ein fo vollstandiges und vollendetes Ganges ausgemacht habe, um für etwas, das außerhalb unferer Schriften für fich befanden habe, angesehen werden zu konnen; - auf die Inte= gritat bes nach ben Ubfonderungen ubrig Bleibenden fam es an, und bie Absonderung bes Nichtursprunglichen von jenem follte erft barauf vorgenommen werben, mas nun, zufolge ber brei letten Data (9. 10. 11.), gefchehen ift. Wir machen nun folgende Unmerkungen:

# Anmerkung 1.

Es war eine ganz unrichtige und unkritische Boraussetzung, wenn Eichhorn annahm, ber unausgebildete Tert
sei der ursprüngliche, und welche von unsern parallelen Relationen die kurzeste sei, die nähere sich am meisten der ursprünglichen Form. Es kommt zur Bestimmung des Ursprünglichern auf etwas mehr an, als auf eine Bergleichung

ber Parallelen nach bem Raume, ben sie nebeneinander auf bem Papier einnehmen, und die Kennzeichen des Ursprünglichen sind etwas ganz anderes, als die Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit an der Relation. Der Kritiker ist in das innere Verhältniß der Terte zu einander gar nicht einzgegangen.

#### Anmerkung 2.

Es ergibt sich, daß der abkurzende Lukas und der Matthäische Einschalter jedenfalls einen frühern Text vor sich gehabt. Dies ist eine wichtige Folgerung für Markus. Denn woher jene ihren Text haben, daher kann Markus auch den seinigen entnommen haben, und jene brauchen seine Quelle nicht zu sein.

### Anmerkung 3.

Die Aus = und Abscheidungen von den andern Terten werben nicht nach bem gemacht, was Markus aus beiben aufällig beibehalten hat, alfo, weder die Texterweiterungen werben barum für folche angesehen, weil Markus gerade mit demjenigen Referenten parallel geht, der die kurzere Relation gibt, noch wird bie Granze bes Studs fur bie Referenten beshalb an einen bestimmten Ort geset, weil Markus mit einem der beiben die Relation nur bis an Diesen Ort führt, fondern die Mus = und Abscheidungen haben einen ob= jektiven Grund, ber im innern Berhaltniffe ber Texte felbft liegt. Dies ift wiederum ein wichtiges Ergebniß. Denn oben ward S. 312. ber Einwurf gemacht, bag, wenn angenommen werbe, wo Zwei übereinstimmen, fei ber Dritte von ber Norm abgewichen, fich biefe Unnahme vielleicht im Birket brebe, indem die Abweichungen nur gegen bas geschatt werben, was Markus mit einem und bem andern Mitreferenten gemein, und alfo vielleicht aus ihnen beiden entlehnt habe. Diefer Einwurf fallt hier, wenn von ben quantitativen Tertverschiedenheiten ober von ber Beschaffenheit des Tertmaages die Rebe ift, wie wir gesehen haben, gang= lich weg, und wird alfo wohl auch wegfallen, wenn von ben phraseologischen Berschiebenheiten allein die Rede ift.

Unsere Erörterung ist also über diesen Punkt weiter geführt worden. Aber das Resultat kann noch weiter entwickelt werden, wie bereits oben angedeutet worden ist. Nämlich

## Anmerkung 4.

Markus foll bas, was Matthaus mehr hat, als er, und Lukas, aus Matthaus weggelaffen, und bas, was er mit Matthaus mehr gibt, als Lufas, bas foll er aus Matthaus entnommen baben. Womit in aller Welt foll das bewiesen werden? Ich frage jeden Unbefangenen, ob bas eine Behauptung fei, bie fich auf eine unpartheilsche Beobachtung unserer Texte nur im Mindeften berufen konne. Wenn flar zu erweisen ift, daß bie Einschaltungen und Erweiterungen, die Nachtrage und Kompilationen bes Matthaus zum Urterte gar nicht gehoren; wo ift benn ber Beweis herzunehmen, baf Markus das, was zum Urtert nicht gehört, dennoch vor fich gehabt und alfo weggelaffen haben muffe? und daß, wenn er reichhaltiger ift, als ber abkurgende Lukas, fur ihn keine an= dere Quelle vorhanden gewesen sein konne, als Matthaus? Doch wir find mit unserer Deduktion noch nicht fertig. Sollte das Resultat burch die hier ausgeführte Tertfritif noch nicht genug gesichert scheinen; fo konnen wir zum Ueberfluß noch ein anderes Datum hervorziehen.

### 3 molftes Datum:

Markus zeigt in seinen Relationen kein Bestreben mit dem einen Nebenreferenten zum Unsterschiede von dem andern die Darstellung zu ersweitern, oder zu verkürzen.

Markus hat, wie wir gesehen, nicht ausgewählt und weggelassen; das Maaß der Relation ist an den Terten vor der Auswahl bestimmt. Man seize nun den gegentheiligen Fall, annehmend, Markus habe seinen Tert nach Auswahl aus den Materialien der beiden Seitentexte zusammengesetzt, so wird sich, da er zwischen den Langern und Kürzern, oder zwischen dem Mehr und Weniger wählt, als Zeichen der Willkuhr an ihm

bas Bestreben zeigen, entweder ben Text überhaupt zu verlan= gern, und wenn bas nicht ware, zu verkurzen, oder fich boch, wenn das Eine ober Undere geschieht, nach bemjenigen Borganger nun fortzurichten, den er sich in der einen oder andern Urt einmal zum Mufter gewählt hatte. Davon findet fich aber, wie jest erhartet werden foll, keine Spur. Ramlich fur's Erfte verfurzt Markus ben Tert zuweilen mit bemjenigen Referenten gegen ben andern, mit bem er ihn fonst gegen jenen verlangert, und umgekehrt : er verlangert ihn mit bemjenigen gegen ben andern, mit bem er ihn fonst gegen jenen verfurzt. Man nehme aus ben Redestucken folgende, in die Augen leuch= tende, Beispiele. In n. 16. nimmt er fur bie Parabel ben vollern Ausbruck bes Matthaus, eben fo fur bie Auslegung; ja er vervollstånbigt fogar (wir reden nach ber Sypothese) ben Matthaus aus Lukas (Luk. 8, 16 — 18.), gleichwohl aber nimmt er die folgende langere Parabel von den Zizanien mit ihrer Auslegung aus Matthaus nicht auf, fondern fest bafür eine andere kurzere. — n. 28. schaltet Matthaus in Die Relation zwei Gesprache Jesu mit Petrus ein. Markus nimmt davon nicht bas erfte, fondern nur bas zweite. Er verkurzt an ber einen Stelle mit Lukas ben Matthaus, aus bem er in der andern den Lukas vervollstandigt. - n. 32. Markus lagt aus Matthaus Rap. 18. Die Berfe 3. und 4. weg. Er will also bas Kurzere. Doch aber erweitert er Matthaus kurgern v. 5. wiederum mit Lukas, jedoch fo, daß er wiederum Worte bes Lufas weglaßt, als wollte er das Rurzere, und er will das Rurzere nicht, denn er verlangert die Rede mit Matthaus, beffen Gabe er aber weiter oben verschmahte. - n. 35. Hier halt er sich an ben kurgern Tert gegen Matthaus, aus bem er fonft den furgern zu ver= vollständigen pflegt. Eben so n. 42. a., aber 42. b. gibt er mit Lufas bas Bollftanbigere, als hatte er fich von nun an ben Lukas zum Führer gewählt. Allein in n. 44. ignorirt er gerade Diejenigen Sate, wodurch Lukas wirklich reichhaltiger ift, als Matthaus. Er fceint in ben Perifopen n. 46. 47. abkurgen zu wollen, jedoch n. 49. erweitert er mit Lukas (Luk. 21, 13 -16.). Aber er bleibt bei Lukas nicht, ob er gleich aus ihm ben

Matthaus vervollständigen kann (Luk. v. 24 — 26.). Er fahrt mit Matthaus fort, und boch verkurzt er wieder, was diefer (Rap. 24, 30.) darbietet, nach Lukas. — Und das soll so will= führlich geschehen fein? und Markus foll nicht gewußt ha= ben, mas er wolle? Das wird fur Fabel halten, wer auch bie richtigere Erklarung ber Erscheinung noch nicht weiß. -3weitens aber, Markus mußte, indem er mit bem einen Referenten erweitert, bas Bollftanbigere fuchen. Warum furgt er nun wieder ben, mit bem er bas Bollstandigere geben will, ab, und lagt von dem entlehnten Bollstandigern andere bamit verbundene Worte und Cape meg? Dies geschieht z. B. in n. 28. mit Matth. 16, 22. - in n. 32., wo er Matth. 18, 7. wegläßt, und boch ben folgenden Worten eine größere Weitschweifigkeit gibt, als fie bei Matthaus felbst haben. n. 54. wo er an dem entlehnten Bollstandigern (Matth. 26, 42. 43.) gerade diejenige Weitschweifigkeit tilgt, die er anderwarts 3. B. in n. 32. felbst anbringt, und mo er, ob er es gleich feiner Erzählung nicht will an Vollstandigkeit fehlen laffen, bennoch gewiffe von beiben Referenten in einen und benfelben Beitmoment verlegte Worte Jefu, biejenigen namlich, womit ber Berr bem Petrus ben Gebrauch bes Schwerdts verboten haben foll, ignorirt. - Fallt biefe Willführ aber wirklich auf, und man wollte fich die bennoch statuirte Auswahl erklarlicher ma= chen; so konnte man nur zweierlei annehmen: - entweder, Markus sichtete an ben Lieferungen feiner Mitevangeliften nach einer gewissen andern Norm, - bann kommen wir aber auf eine Urschrift zuruck, mithin auf dasjenige, wogegen bie Sypothefe von der Entstehung des Markusevangeliums aus den beiden Unbern fich aufstellt, - ober man mußte fagen: Markus verglich von jeder Perikope bie parallelen Terte, und sonderte aus bem Busammenhange bas aus, was sich ihm entweber als Ginschaltung ober als Unvollständigkeit zu erkennen gab. Allein dann barf nur, um anderer Einwurfe, Die fich gegen diefe Unnahme machen ließen, nicht zu gebenken, die Frage erhoben werden, woher benn bas nun gefommen fei, daß die Terte des Matthaus und Lufas in folch ein gegenseitiges Berhaltniß getreten find, baß nach dem Maafstabe bes einen der wesentliche Inhalt des an= bern abgemessen werden konnte? eine Frage, die man gar nicht

ju beantworten versuchen kann, ohne einen schriftlichen Urtypus für unfere Relationen vorauszuseten. Alfo biefer Erklarungen werden sich diejenigen, welche jene Sypothese aufstellen, nicht bedienen wollen, und fo muffen fie benn lieber alle Erklarungs= versuche von der Sand weisen, und über jene Auswahl ben reinen Bufall verfügen laffen, ju welchem Desperationsmittel wir aber erft bann unsere Buflucht nehmen konnten, wenn alle Erklarungsquellen verfiegt maren. Drittens indem wir fagen, Marfus laffe fich fein Beftreben anmerken, ben Tert abzuburgen, muffen wir bie Erklarung bingufugen, bag Markus nie abkurgt, wohl aber zuweilen Matthaus und Lufas, Matthaus z. B. in n. 9. Kap. 9, 3., in n. 28. Rap. 16, 27., in n. 34. Rap. 19, 14., in n. 42. b. Rap. 21, 36., n. 49. Rap. 24, 9. 10., n. 53. Rap. 26, 18. (und weit ofter noch werden uns die Falle vorkommen in den Berichten von Thatsachen, und da wo die reflerionsmäßigen Bemerkungen bes Ergablers eingestreut find) Lufas in n. 15. n. 16. n. 28. n. 32. n. 36. (Luf. 18, 30.) n. 40. n. 49. (Luf. 21, 23. 24. 25. 33.) n. 54. — Man hat ben Markus zuweilen ben ergangenben Abkurger ge= nannt; bas ift aber nicht er, fondern Matthaus ift es, fofern biefer ben gegebenen Text ofters abkurgt, wenn er einschaltet, wovon die Beispiele find in n. 16. (hier fehlt Mark. 4, 21-25. wegen Matth. 13, 11 - 17.) n. 32. (abgekurzt Matth. 18, 5. eingeschaltet v. 3. 4.) n. 35. (abgefürzt 18, 23. 2v τω καιρώ τούτω und έν τω - ξοχομένω wegen v. 28.) Wenn aber Markus ba, wo er furger, als Matthaus ift, biefen abgekurzt haben foll; fo mußte ja Lukas ebenfalls ben Dat= thaus abgekurzt haben. Denn ift nicht von manchen Perito= pen ber von Lukas gegebene furzere Tert in bem Matthaischen auch enthalten? Die Relationen haben bierbei meistens ein fo genaues Berhaltniß zu einander, bag, wenn fie nicht eine andere, gemeinschaftliche, Burgel haben, entweder ber eine nur durch Bermehrung bes andern, ober biefer nur burch Ubfurgung jenes langern entstanden fein kann. Warum hat nun auch Lukas meistens die kurzere Form, so gut wie Markus? Man febe besonders bie Stude n. 20. n. 35. (Luk. 18, 29. vergl. Matth. 19, 28.) n. 47. Wenn nun aber felbft bie hartnackig= ften Verfechter ber Driginalitat bes Matthaus wiber Willen

einraumen muffen, bag bas, mas fich bei Matthaus in n. 20. und in n. 47. als großere Reichhaltigfeit findet, burchaus gar nichts anders, als ein fpater Eingeschaltetes fei, fo bedarf es ja feines langen Wortwechsels barüber, bag bas Uebrige, mas bei Matthaus sich aus dem Organismus ber Relation ausscheibet, ebenfalls Ginschaltung fein werbe. Die entgegengesette Behauptung, bem fei nicht fo, und Markus habe feinen Tert trot dem nur aus den Elementen ber Nebenergablungen gufam= mengefett, beruht auf nichts, als auf einem Machtspruche, und ein Machtspruch, ber auf Kritik gar nicht eingeht, und mehr gelten will, als Grunde und Refultate, erhalt benn billig fein Recht eingeraumt, daß man ihn auf sich beruben lagt, ohne fich übrigens in der Untersuchung ftoren zu laffen. Wir geben nun weiter. Es wurden bisber Gichtungen angestellt im Betreff des Tertmaaßes, und das Refultat war : was zwischen den übereinstimmenden Tert zweier Referenten sich eindrangt, ober an ber Grange beffelben antritt, bas hat zur ursprunglichen Form der Relation, und zu dem Umfange, ben fie urfprunglich mit ihrer Form erhielt, nicht gehort, sondern ift fpatere Bugabe. Bahrend wir aber die auf diefen Punkt gerichtete Untersuchung bis zu ihrem so eben angegebenen Resultat führten, hat sich uns an dem Parallelismus der Texte über die Unterbrechung der Sarmonie eine Bestimmung bemerkbar gemacht, die bier noch befonders als Datum aufgestellt werden muß.

#### Dreizehntes Datum:

Matthaus und Eukas halten da, wo einer von ihnen an dem Tertmaaße der Perikopen andert, das Urfprungliche einer gegen den Andern fest. Sie haben also das, was in der Perikope sich als ursprunglicher Gehalt zeigt, nicht einer von dem Undern, sondern es liegt dieses Ursprungliche so, wie Markus Tert damit übereinkommt, außerhalb ihrer Darstellungen.

a) Dben ist (Dat. 6.) die Beobachtung aufgestellt worben, daß jeder unserer Referenten zu dem übereinstimmenden Verte seine besondern Zusage mache, und daß diese Zusage, je nachdem fie die bes einen ober andern Evangeliften find, einen verschiedenen Charakter haben. Es war aber bort noch nicht entschieden, ob von biefen Bufaben nicht etwa die bes einen ober bes andern Evangeliften zum ursprunglichen Tert felbit gehoren. Die barüber aufzustellende Untersuchung ift angestellt und nunmehr vollendet worden, und zwar so, daß nicht bloß gegen Bufate, fondern auch gegen Tertverminderungen und Bufammenziehungen, bas urfprungliche Maaf bes Tertes genauer bestimmt worden ift. Wie nun nach diefer Maagbe= ftimmung noch die befondere Bergleichung unter ben Schrift= stellern anzustellen ift in Absicht auf die Art, wie fie fich nes ben einander mit ihren Lieferungen gur ursprunglichen Tertnorm verhalten, fo hebt fich auch bei diefer Bergleichung namentlich zwischen Matthaus und Lutas ein Wechselverhaltniß hervor, beffen historische Ungabe außer bem obigen, Die Bufate im Allgemeinen betreffenden, Datum (Dat. 6.) als ein neues besonderes Datum aufzustellen ift. Es ift biefes: Benn Matthaus oder Lukas das Tertmaaß (mittelft Vermehrung ober Berminberung) anbern, halt ber eine von ihnen gegen ben Undern das Ursprungliche fest.

b) Der Erweis des Datums ist vorbereitet. a) Die Stellen, wo Matthaus erweitert und verlangert, find oben S. 92. 93. angegeben, und bei'm 7ten, 9ten und 10ten Datum burchgegangen worden. Gben fo bie ahnlichen Stellen bes Lukas. Die Beispiele von Tertverfurzung wurden in Beruckfichtigung gezogen bei'm achten und eilften Datum. — Alfo Matthaus gibt mehr, wo Lukas nach dem ursprünglichen Maaße weniger gibt. Er gibt aber auch mehr, wo Lufas bas urfprungliche Maag verfurzt. Gegentheils gibt nun eben ber= felbe Matthaus weniger, wo Lukas nach bem ursprünglichen Maage bas Mehrere und Bollstandigere mittheilt, aber auch weniger zuweilen ba, wo Lukas übervollständig ift. Nun konnten zwar beide Schriftsteller ihre Borlage sowohl vermehren, als verfurgen. Aber fie beide konnen boch nicht wech= felfeitig einer bes Unbern Tert zur Borlage gehabt haben, wie wenn fie beibe ihre Schriften fich gegenfeitig tommunicirt hatten. B) Buweilen in einer und berfelben Perikope geschieht es, bag beide Schriftsteller bas ursprungliche Maaß

gegen einander festhalten. 3. B. n. 10. hier erweitert Matth. 9, 12. und verlangert Lukas 5, 14., und jeder fondert die 3uthat bes Undern vom Texte ab. Daffelbe ift ber Fall in n. 49., wo aber auch beide Schriftsteller verfürzen, indem fich der ursprungliche Tert gleichsam mitten durch fie hindurchdrangt. Dabei laßt fich y) die Bemerkung machen, daß beide bei folcher Beranderung des Textes, namentlich wenn fie vermehren, oft einerlei Breck haben, ben Zweck, mehr Bollstandigkeit ober Zusammenhang in die Relation zu bringen, und doch keiner derfelben von der Urt, wie der Undere diefen 3weck ausführt, Kenntniß nimmt. Ein Beispiel bavon gibt n. 39. Lukas spielt hier auf die Stelle Bach. 9, 9. deutlicher an, indem er Die Worter Basileés (Kap. 19, 38.) und zalgovies (v. 37.) einset (vergl. oben S. 232.). Matthaus, ungeachtet es ihm um Auszeichnung jener Stelle gang befonders zu thun ift (Kap. 21, 2. 5.), benutzt dennoch die Allufionen bes Lukas nicht. Gin anderes Beispiel, bas zwar nicht zunachst bas Textmaaß berührt, und also freilich noch nicht hierher gehort aber doch mit jenem Aehnlichkeit hat, ift in n. 10., wo Matthaus in keiner andern Absicht die Rap. 9, 14. erwähnte Frage ben Johannesjungern felbst in ben Mund legt, als um ben Bufammenhang bes Tertes fester zu binben, und Lukas gang biefelbe Absicht hat bei ber Kombination, die er Rap. 5, 33. vornimmt (vergl. oben S. 186.). Auch hier follte man benten, wenn ber eine Schriftsteller die Urt und Weise, wie ber andere ben Zusammenhang geknupft, gekannt hatte, wurde er nicht auf ein besonderes Mittel, Die Fugen bes Tertes enger zu verbinden, gedacht haben. Matthaus und Lukas parallele Darstellungen sind alfo, soweit sie gegen einander eine verschiedene Geftalt haben, die Produtte zweier von einander unabhangiger Berfasser. Un einigen biefer parallelen Melationen macht es fich aber d) ganz besonders klar, daß, wenn auch die langere Form aus ber kurgern, boch wenigstens nicht umgekehrt biefe aus jener, entstanden fein konnte. Man vergleiche nur g. B. von n. 16. bie Darftellungen bes Matthaus und Lufas mit einander. — Burbe ein Verfasser, der keine andere Quelle hatte, als die Relation des Matthaus, von Matth. 13, 9 - 19. auf Die Darffellung gekommen fein, die uns Lukas gibt? Man vergl.

ferner bie Parallelen von n. 20., und gebe hier felbst bas zu, baß Lufas, aus ber Matthaifchen Borergablung allein schopfend, biefelbe aber nach feiner Willfuhr benutend, die Berfe von Matth. 10, 15. an habe absondern ober weglaffen konnen; wird man eben fo leicht, als diefe Beglaffung, bann auch die Entstehung ber kurzern Relation Buk. 9, 3. 4. aus einer lans gern von ber Urt, wie die Matth. 10, 8 - 14. ift, begreiflich finden, ober begreiflich machen? Eben fo wird es aber auch bei ber Bergleichung ber von beiden Schriftstellern gegebenen Dar= stellungen an manchen Perikopen unbegreiflich, bag bie vollstanbigere bes einen aus ber furgern bes andern herausgebildet morben fein follte, g. B. n. 16. Die Matthaifche Form ber Parabel aus der des Lukas, wonach namentlich Matth. 13, 5. 6. feine Reime hatte in Lut. 8, 6. \*), ober baf in n. 28. bas. Privat= gesprach Jesu mit Petrus von Matthaus eingerückt worden ware, um bem (cheye de) node narras Luk. 9, 23. das Korz relat zu geben, oder in n. 54. Die Erzählung vom breimali= gen Beten, und Burucktommen Jesu zu ben Jungern einges ruckt, um die Formel Luk. 22, 47. Fre adrog hahoverog paffens ber oder impofanter zu machen. Gewiß wird man bas nicht wahrscheinlich finden. Wir muffen aber noch eines anmerken, oder vielmehr etwas, bas ichon oben bei ber Kritik ber Terte notirt worden ift, nochmals in Erinnerung bringen. Ramlich () es ereignet fich ber Fall, bag, mabrend Matthaus ben Tert verfürzt, Lukas die weggelaffenen Worte behalt, und, indem er sie nicht nur behalt, sondern auch noch andere baran an= fnupft, zweierlei Berfcbiedenartiges verknupft, zum Beweis, bag er bas von Matthaus Weggelaffene fo wenig von fich felbft bem Terte hinzugethan habe, als er es hat aus Matthaus ent: lehnen konnen. Diefer Fall ift in n. 32. Die Borte Luk. 9, 48. θς εαν εμέ δέξηται — τον αποστείλαντά με enthalten eine Erklarung über bie bort erzählte symbolische Sandlung Sefu, wodurch die damit verknupfte: & rug μικρότερος nicht nur als überfluffiges, fondern auch fremdartiges,

<sup>\*)</sup> Dben hat fich und bas Gegentheil gezeigt, bag namtich ber turgere Bers bes Cutas ein fluchtiges Ercerpt aus dem ausgebilbeten Terte ift, wie Matthaus und Martus ibn geben.

Element von ber Relation ausgeschieden wird \*). Die letztere hat Lukas von sich hinzugesügt, die erstere hat er aber behalten, (benn Markus hat sie auch) und also aus einem andern Terte behalten, als der des Matthaus ist. — Soviel über das, was die Individualität der Parallelen, namentlich ihre Maaßverschiedensheit, betrifft.

c) Nun haben aber bie parallelen Darftellungen, von be= nen die Rebe ift, boch eine fo genaue Verwandtschaft mit einan= ber, daß wenigstens fur einzelne Theile eine und dieselbe Wurzel= Relation vorausgeset werden muß. Mit diefer muffen die beiben Schriftsteller zusammenhangen unabhangig von einander, ober mit andern Worten: bas, wodurch ihre Darstellungen Gleich= beit mit einander haben, muß außer ihnen liegen. Dies Refultat ift bemnach fowohl Datum, als bie fo eben erlauterte und erwiesene Pramiffe. Und durch daffelbe erhalt eben bie Erscheinung, daß diese Schriftsteller bas Maaß ber parallelen Stucke verandern, erst ihre Erklarung. Doch muß hier noch eine Reftrittion angebracht werden. Wenn namlich die Folgerung ausgesprochen wird, ber Matthaische Referent und Lukas konnen einander nicht gekannt haben, fo konnten als Inftang bagegen aufgestellt werden bie betrachtlichen Materialien, welche Matthaus mit Lukas, oder biefer mit ihm, beibe mit einander, wie wenn einer bem Undern nacherzahlte, ben Bestandtheilen bes Gemeinberichts hinzufügen, und es konnte alfo aus biefer besondern Sarmonie auf einen besondern Busammenhang Diefer Schrift= steller mit einander geschloffen werben. Unfere Untersuchung ist noch nicht soweit vorgerückt, daß wir die Richtigkeit dieses moglichen Einwurfs, ober bie Bewandtniß, die es um die erwahnten Materialien hat, in nabere Betrachtung ziehen fonnten. Uber gefett auch, es ware im Betreff Diefer Materialien ein Einverstandniß beider Referenten anzunehmen, fo wurden wir uns ihre wechfelfeitige Entfrembung in benjenigen Perikopen, von

<sup>\*)</sup> Auch bas yae bei Lukas macht keine passenbe Berknupfung. Der Grund bavon, baß, wer ben Geringen aufnimmt, Jesum selbst aufnehme, kann boch nicht ber sein, ober beutlicher: es kann als Grund bavon nicht dies angegeben werden, daß Iesu Schuler einer vor dem andern geringe sein follen. Und das schrift gleichwohl Lukas sagen zu wollen.

benen bisher die Rebe war, doch nur daraus zu erklaren haben, daß die Referenten einen Typus vor Augen hatten, der außer ihren beiderseitigen Darstellungen lag, und dem sie nachbitben zu können glaubten, ohne sich von einander abhängig zu machen. Das Resultat ist nun leicht zu ziehen.

#### Anmerkung.

Matthaus und Lukas schöpften das, was Markus mit ihnen gemein hat, und worin sie mit einander ohne Markus Dazwischenkunft harmoniren (vergl. Dat. 3.), aus einer und berselben Quelle; sie stimmen in demjenigen beide mit einander und mit Markus überein, was Markus aus ihnen nicht nur nicht entlehnt haben muß (vergl. S. 304.), sondern auch nicht entlehnt haben kann. Ferner: so wie jene beiden das mit Markus Uebereinstimmende aus einer fremden Quelle geschöpft haben mußsen, so kann Markus das, was er mit jenen gemein hat, aus der nämlichen Quelle geschöpft haben, und er wird es daraus, wenn er irgend einer Quelle nachgehen mußte, geschöpft haben, da er es aus Matthäus und Lukas nicht entlehnt haben kann. Dies ist unser Resultat, und es löst sich nunmehr der Text des Markus von den Nebenterten völlig ab. (Dies zu S. 312. f.)

Bei alle bem foll aber nichts erschlichen werden. Bielmehr kehren wir nun, nachdem der ursprüngliche Umfang der Stude abgemeffen worden ift, wieber gurud, um bie innerhalb diefes Umfangs aus dem wortlichen Parallelismus heraustretenden Abweichungen noch genauer zu betrachten. Es ift oben behauptet, und auch nachgewiesen worden, daß, wo zwei ber Referenten übereinstimmen, und der dritte nicht, letterer vom Gegebenen abgewichen fei. Diefer Behauptung kann widersprochen werden. Abgewichen mit dem differiren= ben Musbrucke konnen unfere Schriftsteller nur bann fein, wenn sie einen griechischen Typus vor sich hatten. Ift bas aber nicht, und haben sie ihre Relationen vielmehr als Uebersetzer eines hebraischen ober aramaischen Driginals zu Stande gebracht; fo find auch die in ihren konformen Berichten vorkommenden Verschiedenheiten nicht als Abweichungen anzusehen von einem gegebenen Ausbruck, und was noch

mehr ist, sie konnen auch mit ihrem Inhalt und keine Merkmale barbieten zur befondern Charafteriftit unferer Schriftsteller. Run ift aber wirklich als Ergebnig der Kritik bekanntlich von Eichhorn und Andern, die mit ihm ein schriftliches Urevangelium voraussetten, — über unfere Terte die Behauptung, daß sie in der That Uebersetzungen eines hebraischen Driginals seien, aufgestellt worden, und was diefer Meinung zur Stute bienen follte, waren eben bie, in diesen übereinstimmenden Terten bin und wieder vorkommenden, Barietaten und Abweichungen. Und biefe Sy= pothese hat sich obendrein mit einer traditionellen Ungabe, namlich jener bes Papias über bie Abstammung bes Matthausevangeliums aus einem bebraifchen Driginal, in Berbindung gesetzt, welche Bielen noch unzweifelhafter scheint, als die Hypothese vom hebraischen Urevangelium, und wenn sie glaubwurdig ift, von einer Seite wenigstens unfere übereinstimmenden Relationen an bas Bebraifche fesselt. Bas wir hier als Hypothefe und als Angabe anführen, ist zwar von Undern bezweifelt oder bestritten, aber zur Beit doch noch nicht grundlich widerlegt worden. Wir werden uns also ohne Zweifel auf die nabere Untersuchung der Sache einlasfen muffen, zumal ba in bem Falle, bag uns unfere Deduktionen felbst auf eine evangelische Urschrift führten, es auch zur Sache gehoren wurde, etwas Bestimmteres über bas Sprachibiom berfelben festzuseten, überdies aber, wie wir gesehen haben, bas Urtheil darüber Ginfluß hat auf die Art und Beife, wie wir ben schriftstellerischen Charafter unserer Evangeliften felbst beurtheilen \*). - Bei bieser Untersuchung werben wir aber nicht erst barüber biskutiren, ob man in

<sup>\*)</sup> Der Gegenstand ist zwar schon oben (Ih. 1. S. 193. f.) zur Sprache gekommen, allein bort war mehr davon die Rede, a) daß die griechische Ueberseigung des aramaischen Urevangeliums, burch welche die wortliche Uebereinstimmung unserer Evangelien vermittelt worden sein soll, nicht von den Lehrern zu Ierusalem veranstattet oder versertigt worden sein könne, und b) daß die Einfassung des aramaischen Evangeliums in die griechische Ausdrucksform sich nicht vollendet haben könne, während die Verkündiger des Evangeliums sich bloß auf mündliche Mittheilung beschränkten. Manche der dort

Palastina auch griechisch gesprochen habe, oder nicht, und welche Glaubwürdigkeit vorläusig bem Papias und seinen Nachsprechern zukomme, sondern wir werden uns, unserer Gewohnheit nach, bloß an Data halten, die in unsern Terten liegen. Diese Data werden uns denn in den Stand sehen, das Vorgeben vom hebraischen Urevangelium und die Fabel vom hebraischen Matthaus mit einem Streich zu verznichten.

## Bierzehntes Datum:

Die in den parallelen Relationen innerhalb der identischen Gage vorkommenden Berschiedens beiten des Ausdrucks verhalten sich zum aberseinstimmenden Terte wie Aeste zu dem Stamme, und weisen demnach auf einen griechischen Drigisnaltert zuruck.

Bie bemerkt, sind die zwischen den übereinstimmenden Worten unserer Relationen vorkommenden Abweichungen der Darstellung von verschiedener Art. Als verschiedene Uebersehungen aus dem Hebrasischen könnten aber doch nur die phraseologischen Variationen, oder die synonymen Phrasen und die verschiedenen Ausdrucksformen angesehen werden, in welche die identischen Sate gesaßt sind. Aber diese, wie sie hier unter dem Ueberzeinstimmenden mit unterlaufen, sind Beweise von der Originalität des griechischen Textes. — Wir machen es uns um so eher zur Pflicht, ein geordnetes Verzeichnis derselben zu geben, da sich daraus auch manche andere Folgerungen ziehen lassen. Unsere parallelen Relationen geben

1) diefelben Gatze mit verschiedenem Musbrucke:

Beispiele sind n. 16. Luk. 8, 8. 13. (vergl. die Parallelft.) Die andern Verfe im Stuck beweisen aber, daß Lukas keinen andern Tert hatte, als die Andern. — Luk. 20, 6. — Lukas verdeutlicht hier nur den Tert der Andern. Er drückt das go-

angeführten Grunde jedoch behaupten ihre Beweiskraft auch hier, wo vom Uebergange des Schriftlichen in anderes Schriftliche die Rebe ift, und werden beshalb vorausgesest, ohne hier wieder angefuhrt zu werden.

βοίμεθα τον όχλον gerade mit den Worten aus, die er anderwärts mit jener Formel verbindet: Act. 5, 26. έφοβοῦντο γὰρ τον λαόν, Ένα μη λιθασθώσιν. Er hat nicht übersett, sonbern erklärt. — 20, 11. προςέθετο — ist absichtlich gewählt, statt πάλιν ἀπέστειλε. Dies heißt: er sandte einmal wieder, jenes: er suhr sort zu senden. — n. 49. Kap. 21, 9. In den übrigen Theilen drückt Lukas denselben griechischen Text aus. Hier gebraucht er eine seierlichere Nedensart absichtlich, so wie n. 53. Kap. 22, 21. — n. 54. Kap. 22, 42. ist verschiedener Ausdruck, aber nicht verschiedene liedersetung. — Es begegnen uns

5) die in einerlei griechischen Ausbruck gefaßten Gate mit

partialen Beranderungen, und gwar

a) mit Bermehrungen. Diese find verschiedener Urt. Es wird a) ein Doppeltes burch zai verbunden gesetzt, ftatt eines Einfachen. Beispiele zuerst aus N) Lukas. — n. 10. Kap. 5, 13. νηστεύουσι (πυκτά καὶ δεήσεις ποιούνται). — n. 11. 6, 4. - (Ελαβε καί) έφαγε. - n. 12. 6, 8. έγειρε (καὶ στῆθι) εἰς τὸ μέσον. — n. 15. 8, 12. οἱ ἀκούοντες (καὶ ποιοῦντες). — n. 16. 8, 5. — ἔπεσε (καὶ κατηπατήθη). — n. 34. 19, 38. (ελοήνη εν οὐρανῷ καὶ δόξα) ἐν ὑψίστοις. — n. 49. 21, 8. ὅτι ἐγώ εἰμι (καὶ ὁ καιρὸς ἢρηνε). — n. 16. 8, 17. δ οὐ ρνωσθήσεται (καὶ είς φανερον έλθη). Bergl. noch n. 6. Lut. 4, 36. 8, 4. 47. 52. n. 18. 8, 35. n. 20, 9, 1. n. 27, 9, 17. — Sier wird wohl jeder einraumen, bag Lukas an einen Tert, und zwar an einen griechischen Tert, angefügt habe, mas nicht gegeben war. Solche Beispiele kommen auch vor =) bei Mar= fu 6. - n. 11. Mart. 2, 25. (δτι γρείαν έσχε καί) επείνασε. n. 16. 4, 19. ή ἀπάτη τοῦ πλούτου (καὶ — ἐπιθυμίαι). — n. 28. 8, 35. Frezer Emor (xai tor evaryeliov wie 10, 29.) Bergt. noch n. 17. 5, 19. n. 18. 5, 34. n. 29. 9, 12. - Eben folde Bufage kommen nun aber auch 3) bei Matthaus vor. η. 28. 16, 21. (ἀπελθεῖν εἰς ἱεροσόλυμα καὶ) πολλά παθεῖν - n. 57. 28, 7. (ὅτι ἢγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ) προάγει vergl. 19, 13. και προςεύξηται. — Es gehoren hierher auch die Zufage mit ή, als: n. 28. 16, 14. (Ιερεμίαν ή) ένα των προφητῶν. — n. 20. 10, 11. εἰς ἡν δ' ἂν πόλιν (ἡ κώμην). 14. (τῆς οἰκίας ἡ) τῆς πόλεως ἐκείνης. — n. 14. 12, 25. καὶ πασα (πόλις ή) οίχία. - Es wird bier diefelbe Bemerkung ge=

macht werden, wie sie vorhin gemacht ist über die Stellen des Lukas.

β) Erklarende Bufage zu bem im Sage ausgebruckten Gebanken. —

Beispiele wiederum n) aus Lukas. - n. 16. 8, 12. αίσει τὸν λόγον (ίνα μη πιστεύσαντες σωθώσι). - n. 44. 20, 38. άλλά ζώντων (πάντες γάρ αὐτῷ ζῶσιν). 35. ἐσάγγελοι γάρ είσι (καὶ νίοὶ — ὄντες). — n. 36. 18, 31. εἰς ἱεροσόλυμα (καὶ τελεσθήσεται — τοῦ ἀνθοώπου). — n. 10. 5, 36. σχίζει (καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ —). — Man wird hier wie= ber einraumen, daß Lutas zu bem griechischen Terte binguge= fest habe. Solche erklarende Bufage finden fich auch =) bei Markus, namlich n. 16. 4, 7. anénvizav adrò (xai xaonòv οὐκ έδωκε). — n. 14. 3, 26. καὶ εὶ ὁ σατανᾶς (ἀνέστη ἐφὶ ἐαντὸν καί) μεμέρισται. — n. 28, 8, 38. καί τούς εμούς λόγους (εν τη γενεά άμαρτωλώ). - n. 35. 10, 19. μη ψευδομ. (μη αποστεοήσης). - n. 39. 11, 10. εν δνόματι αυρίου (ευλογημένη - $\delta a\beta i\delta$ ). — n. 43. 12, 14.  $\ddot{\eta}$  ov; ( $\delta \tilde{\omega} u \epsilon \nu \ \ddot{\eta} \ u \dot{\eta} \ \delta \tilde{\omega} u \epsilon \nu$ ;) — n. 53. 14, 20. (είς εκ των δώδεκα) δ εμβαπτόμενος (vergl. Matth. 26, 22.). Noch vergl. n. 18. 5, 23.  $(6\pi\omega_5 \ \sigma\omega_5)$  — 2, 26. 6, 37. 12, 27. Es kommen bergleichen Beispiele aber auch 3) bei Matthaus vor. - n. 10. 9, 17. ,, Ballovoi (xal άμφότεροι συντηρούνται). - n. 55. 26, 65. (ξβλαςφήμησε) τί έτι ,, ,, μαρτύρων; - n. 53. 26, 28. - Εκχυνόμενον (είς άφεσιν άμαρτιών). Bergl. n. 18. 9, 24. (ἀναχωρείτε) οὐ γάρ απέθανε. — n. 29. 17, 12. και οὐκ (ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλ') εποίησαν αυτώ. - n. 22. 14, 16. (οὐ χρείαν έχρυσιν απελθεῖν) δότε αὐτοῖς — φαγεῖν. Man rechne hierher noch bie oben S. 92. verzeichneten Einschaltungen. Sie find Bugaben zu bem griechischen Texte.

γ) nachträgliche Ergänzungen zu einzelnen Worten bes Sabes.

Die Beispiele κ) wieder aus Eufas. — n. 10. 5, 32. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι (εἰς μετάνοιαν). — n. 11. 6, 4. οὺς οὐκ ἔξεστι (νόμω). — n. 16. 8, 15. οἴτινες κατέχουσι (ἐν καφδία καλῆ). 8, 5. τοῦ σπεῖραι (τὸν σπόρον αὐτοῦ). — 15. καὶ καρποφοροῦσιν (ἐν ὑπομονῆ). Bergl. noch 8, 22. τὸ πέραν (τῆς λίμνης). — Solche Busåte sinden sich auch

2) bei Martus. — n. 1. 1, 7. ίκανδς (κύψας) λοσαι. — n. 16. 4, 8. καὶ εδίδου (ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα) καρπόν. Bergl. noch in n. 49. 13, 32. odde & vide und 14, 44. x. αγάγετε ασφαλώς. 14, 68. οδδέ επισταμαι. — Befonders fei man aber aufmerkfam auf bie folgenben Bufate a) aus Matthaus (bie gang fichtbar bem griechischen Terte eingearbei= tet find) \*). - n. 1. 3, 11. εγώ μέν εδατι βαπτίζω ίμᾶς (ελς μετάνοιαν). - n. 10. 9, 11. εσθίει (δ διδάσχαλος υμών).n. 11. 12, 2. ὶδού, (οἱ μαθηταί σου) ποιοῦσιν. — n. 28. 16, 16. σὺ εἶ ὁ χριςτὸς (ὁ νίὸς - τοῦ ζιῦντος). - n. 42. 21, 34. δ καιρός (τῶν καρπῶν). 35. καὶ λαβόντες (οἱ γεωργοί). 33. άνθρωπος ην (οικοδεσπότης). 41. άλλοις (γεωργοίς, σίτινες αποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῷν). n. 43. 22, 25. ἦσαν (δὲ παο ἡμῖν). — n. 48. 22, 18. τί με πειράζετε (υποκριταί;) Bergl. n. 17. 8, 26. τί δειλοί έστε; (δλιγόπιστοι). — n. 49. 24, 5. εγώ είμι (δ χοιστός). — n. 49. 24, 14. (τοῦτο) τὸ εὐαγγέλ. (τῆς βασιλείας). 15. τὸ βδέλυγμα της ξοημώσεως (τὸ όηθεν διὰ Δυνιήλ τοῦ προφήτου). 31. τους αγγέλους αυτοῦ (μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης). n. 53. 26, 22. μήτι εγώ (είμὶ, χύριε;) 23. δ εμβάψας την χείρα (οδτός με παραδώσει). Bergl. noch n. 55. 26, 63. = Mark. 14, 61. Buk. 22, 66. Undere Stellen f. oben S. 94. — Unfere Schriftsteller geben bie gleichen griechischen Sate

b) mit partialen Beranderungen, indem sie ein ober bas andere Wort gegen synonyme vertauschen.

Βείγριε (Ματ. π. 9. 5, 20. ἀνθρουπε (Mar. und Euk. τέχνον). 24. το χλινίδιον (Mark. τον χράββατον, Matth. την κλίνην). πορεύον (Mark. und Matth. υπαγε). — n. 10. 5, 31. οι υγιαίνοντες (Mark. und Matth. οι ισχύοντες). 33. εσθίονσι χ. πίνονσι (Mark. und Matth. ου νηστεύονσι) 36. ίματίον χαινοῦ (Mark. und Matth. οὐχους ἀγνάφον). — n. 15. 8, 20. ιδεῖν σε θέλοντες (Matth. ζηνοῦντές σοι λα-

<sup>\*)</sup> Rein Kommentar und kein Konservatorium gebenkt bieser Zusäge!

— Die Bergleichung mit Lukas wird beweisen, daß Markus nicht etwa diese Jusäge weggelassen habe, und es wäre ganz lächerlich, bies behaupten zu wollen.

λησαι). 21. τον λόγον τοῦ Θεοῦ (Mart. und Matth. το θέλημα τοῦ Θεοῦ). — n. 16. 8, 6. — Ιzμάδα (Mark. und Matth. bizar). 8. — The drafte (Mark. und Matth. The καλήν). 12. — δ διάβολος (Matth. δ πονηρός, Mart. δ σατανάς). 13. — επὶ τῆς πέτρας (Mark. und Matth. επὶ τὰ πετοιώδη). δέχονται (Mart. und Matth. λαμβάνουσι). - 14. τὸ — πεσόν (Matth. ὁ — σπαρείς, Mart. οἱ — σπειρόμεvoi). - n. 28. 9, 18. - oi oxloi (Mart. und Matth. oi avθοωποι). - n. 42. 20, 21. - ότι δοθώς λέγεις κ. διδάσκεις (Mark. und Matth. öre alnois ed). 22. — gogor (Mark. und Matth. κῆνσον). - n. 46. 20, 42. ἐν βίβλω ψαλμών (Mark. und Matth. εν πνεύματι). - n. 49. 21, 9. καὶ ακαταστασίας (Mark. und Matth. x. axoàs nolemor). un ntononte (Mark. und Matth. un Josecade). - n. 54. 22, 53. xul obn Egetelvate τας γείοας επ' εμέ (Mark. und Matth. x. ούκ εκρατήσατέ με). 3) Bei Markus begegnen uns folgende Beispiele: - n. 10. 2, 21. — ἐπιδοάπτει (Matth. und Luk. ἐπιβάλλει). — n. 20. 6, 11. — τον χοῦν (Matth. und Luf. τον κονιορτόν). — n. 42. a. 12, 15. géorté por l'va low (Matth. und Luk. delgaré por). -n. 44. 12, 22. εσχάτη πάντων (Matth. und Euf. υστεφον πάντων). - 3) Aus Matthaus find folgende auszuheben: n. 8. 8, 4. — τὸ δῶρον δ — (Mart. ä, Lut. καθώς). n. 9. 9, 4. - ενθυμεῖσθε πονηρά (Mart. und Lut. διαλογίζεσθε). - n. 35. 19, 29. Ενεκεν τοῦ δνόμοτός μου (Mart. Ένεκεν έμου κ. του εθαγγελίου, Lut. Ενεκεν της βασιλ. του Θεοῦ). — n. 42. b. 22, 24. Μωϋσῆς εἶπε — ἐπιγαμβρεύσει (Mark. und Luk. Movons Eyouye, ira lagn \*).

Die übrigen Bestandtheile der Sate sind, wohl bemerkt! die gleichen. Nun nehme man einstweilen an: unsere Schriftssteller übersetzen aus dem Hebraischen; wie trasen sie dabei zusammen im griechischen Ausdruck? Eichhorn antwortet: sie bedienten sich bei ihrem Uebersetzen einer (von einem ersten Exemplar des Urevangeliums bereits abgenommen gewesenen) griechischen Uebersetzung, und behielten aus derselben

<sup>\*)</sup> Das Berzeichniß murbe sich haben betrachtlich vermehren laffen, wenn hier nicht hatte bloß auf die, allen drei Referenten gemeinfamen Abschnitte, Rucksicht genommen werben muffen.

bei, was mit ihrem neu zu übersetzenden (hie und ba verander= ten) hebraifchen Eremplare übereinstimmte. Das hieße z. B. soviel, als: Lukas übersetzte Rap. 5, 20. aus bem Hebraischen. Er nahm nun aus ber griechischen Bulfsschrift ben Cat: αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου. Aber bas Wort τέχνον fonnte er nicht mehr gebrauchen. Sein hebraischer codex verlangte, daß er dafur ardowne fette, und fo auch an den übrigen Stellen, bag er folche Wortchen gegen einander vertaufcht. -Das follen wir alfo glauben? im Ernfte? Gine Bulfsichrift benuten, hier die Saupttheile bes Capes aus ihr nehmen, und die dazugehörigen unbedeutenden nicht, bort die Saupttheile neu aus dem Bebraifchen überseten, und die unbedeutenden Nebentheile oder Flickworter aus der Hulfsschrift entlehnen (wie z. B. Luk. 8, 6. dia ro un Kerr), das ware nicht ein kleinliches Spiel, und das follte das Berfahren unferer Berfaffer gemefen fein? — Wie sich aber hier verhalt das einzelne Wort zum Sate, fo verhalten fich bie variirenden Sate zum ganzen Stud. Sie sind gegen den, sich durch's Ganze hinziehenden, griechischen Ausdruck das, was bort Erdoune ist gegen die übrigen Theile bes Satzes - unterlaufende Bariationen! - Die Ueberfetzer mußten auch, um jenes Spiel vorzunehmen, die griechische Bulfsuberschung vor sich hingelegt gehabt haben. Bum Ueberfluffe wollen wir beweisen, daß es Thorheit ift, das zu benten, und um es zu beweifen, burfen wir nur unfer Regifter fort= fegen. Es begegnen uns namlich in unfern Eremplaren nicht nur biefelben griechischen Phrafen mit verschiedener Musfullung bes Sages, fondern auch

- 3) diefelben griechischen Worte in verschiedener Konftruktion. Namlich es erscheinen in den Sagen
  - a) dieselben Borte nach verschiedener Ubwandelung.

Βείβριείς Ν) από Lufa 3. — n. 9. 5, 24. έγεισε καὶ ἄσας — (Marf. und Matth. ἄσον καὶ —) n. 16. 8, 14. καὶ ὑπὸ — συμπνίγονται (Marf. und Matth. bas Aftiv). 15. σίτινες ἀκούσαντες (Marf. ἀκούσυσι, — Matth. δ ἀκούων). — n. 20. 9, 4. καὶ ἐκείθεν ἔξέργεσθε (Marf. und Matth. ἔως ἄν ἔξέλθητε ἐκείθεν). — n. 35. 18, 8. τίποιήσας — (Marf. und Matth. τίποιήσω ἵνα —). n. 42. b. 20, 10. οἱ δὲ — δείραντες ἔξαπέστειλαν (Marf. οἱ δὲ — ἔδειραν καί, Matth. δν μὲν ἔδειραν). —

15. καὶ ἐκβαλόντες (Mark. und Matth. καὶ ἐξέβαλον καὶ —). n. 44. 20, 29. καὶ ὁ πρώτος λαβών γυναῖκα (Mart. Ελαβε " καί). — n. 28. 9, 25. κερδήσας (Mark. und Matth. έαν κερδήση). — n. 36. 18, 32. καὶ ἐμπαιχθήσεται (Mart. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, Matth. εἰς τὸ ἐμπαῖξαι). 33. καὶ μαστιγώσαντες (Mark. μαστινώσουσιν αυτόν, Matth. είς το μαστινώσαι). - n. 43. 20, 24. τίνος έχει είχονα (Mark. und Matth. τίνος ή είκων αύτη). - n. 54. 22, 34. ου μή φωνήσει άλέκτωο ποίν απαρνήση (Mark. und Matth. πρίν αλέπτορα φωνήσαι απαρνήση). 22, 53. ἄντος μου μεθ' ύμων (Mart. ήμην προς ύμας). - 3) aus Markus. - n. 28. Mark. 8, 36. ri doekijoet dirθοωπον (Matth. und Lut. τί ωφελείται άνθοωπος). - n. 31. 9, 31. παραδίδοται (Matth. und Luk. μέλλει παραδίδοσθαι). - Defters hat Markus die Worte im Plural, welche Mat= thaus im Singular fest, und umgekehrt. - 2) aus Mat = thaus. — n. 10. 12, 4. ovs ovz egov fr — (Mark. und Euf. ους ουκ έξεστι -). n. 16. 13, 19. παντός ακούοντος (Luf. οι ακούοντες, Mart. δταν ακούσωσιν). - n. 42. b. 21, 34. απέστειλε λαβείν (Mark. und Luk. απέστειλε ίνα λάβη). — n. 35. 19, 29. πας λήψεται (Mark. und Luk. οὐδείς — ἐὰν μή (Luk. ος ου μή) λάβη (ξαξ. ἀπολάβη). — n. 44. 22, 24. καὶ ἀναστήσει (Mark. und Luk. Iva — και έξαναστήση). — n. 49. 24, 2. βλέπετε (Mart. βλέπεις). 14. κηρυχθήσεται (Mart. δεί κηρυχθηναι). 22. εί μη εκολοβώθησαν αι ημέραι (Mart. εί μή ὁ κύριος ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας). — n. 53. 26, 17. ἐτοιμάσωμέν σοι φαγείν (Mart. ,, ενα φάγης, Lut. ετοιμάσατε ενα φάγωμεν). - n. 54. 26, 39. παρελθέτω (Mart. - ίνα παρέλθη).

b) Dieselben griechischen Borte mit verschiedenen Theilen des Sages verbunden. —

») Bei Lufa 8. — n. 16. 8, 12. αἴοει — ἀπὸ τῆς καρδίας (Mart. und Matth. αἴοει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῆ καρδία). — n. 36. 18, 31. τὸ γεγομμιένον τῷ νίῷ τοῦ ἀνθρώπον παραδοθήσεται γάρ (Mart. und Matth. καὶ ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρ. παραδοθήσεται). — n. 49.21, 12. διώξουσι παραδιδόντες (Mart. παραδώσουσι γὰρ) ἀγομένους (Mart. σταθήσεσθε) ἐπί. — ν. 13. ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον (Mart. εἰς μαρτύριον anders vertnüpft). ν. 20. — ὅτι ἤγγικε ἡ ἐρήμασσς αὐτῆς (Mart. und Matth. ὅταν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς

ξοημώσεως). 29. είπε παραβολήν αὐτοῖς · ίδετε την συκήν (Mark. und Matth. από της συκής μάθετε την παραβολήν). n. 42. b. 20, 13. — πέμψω τον νίον μου τον άγαπητόν (Mart. έχων ενα υίδν αγ απητον απέστειλε και αθτόν). Bergt. n. 21. 9, 9. Ἰωάννην εγώ απεκεφάλισα τίς δέ εστιν οδτος; (Mart. ον εγώ απεκεφάλισα Ίωάννην οδτός έστι\*). - n. 53. 22, 10. ἀπολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὖ εἰςπορεύεται, καὶ έρεῖτε (Mart. ἀκολουθήσατε αὐτιῷ καὶ ὅπου ἐὰν είςiling, einare -). 3) Bei Mark. findet fich kein Beifpiel diefer Urt, bas die Uebereinstimmung ber Undern gegen sich hatte. - 1) Bei Matthaus. - n. 10. 12, 4 ovde voic μετ αυτού (Mark. und Luk. και έδωκε και τοίς σύν αυτώ οὖσι). - n. 14. 12, 26. καὶ εὶ - ἐκβάλλει, Πακβαξ: ἐφ' ἐωντον διεμερίσθη (Mart. Borberfat: εὶ δέ — ἐφ' έαυτον διεμερίσθη, Lut. ετ μεμέρισται). — n. 20. 10, 11. κάκεῖ μείνατε (Mart. und Lut. εκεῖ μένετε). — n. 28. 16, 27. μέλλει έρyeodai er th dogy (Mark. und Luk. Star Eldy er th dogy). n. 34. 19, 14. άφετε καὶ μή κωλύετε αὐτά ελθεῖν (Mart. und Luf. άφετε ξογεσθαι κ. μή κωλύετε αὐτά). - n. 29. 21,3. tar eing vi. (Mart. tar eing. Swel - Lut. tar eing. vi ποιείτε τούτο;) — n. 42. b. 21, 40. δταν οὖν έλθη — τί ποιήσει; \*\*) (Mark. und Luk. τί οὖν ποιήσει —; ελεύσεται —). n. 44. 22, 25. καὶ ἀφῆκε τὴν γυναῖκα, μὴ ἔχων σπέρμα (Mart. Ελαβε γυναίκα και ούκ άφηκε σπέρμα. - n. 49. 24, 29. μετά την θλίψιν των ημερων έκείνων (Mart. έν ξχείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν θλίψιν). 24, 3. τί τὸ σημείον της σής παρουσίας (Mark. und Luk. τί τὸ σημείον δταν μέλλη ταντα συντελείσθαι (Lut. γίνεσθαι); - Sieher giebe man noch die Matthaischen Ginschaltungen, wie biefe an) eine Berfetjung ber Worte verurfacht haben, Matth. 10, 9., und bb) eine andere Berknupfung derfelben: Matth. 10, 11. 17, 4. — Noch vergl. n. 35. Matth. 19, 29. (f. oben S. 92. 93.), wozu noch zu setzen in n. 49. Matth. 24, 30. — Wie kamen nun unfere Schriftsteller bier auf biefelben griechischen

<sup>\*)</sup> So ift bei Mark. wahrscheinlich zu lesen. Bergl. auch Kap. 10, 47. Tri Infores — eart.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Matth. 21, 45. 46. (Mark. 12, 12. Luk. 20, 19.)

Morte? Sollen fie biefe aus ber griechischen Bulfsschrift genom: men, aber, bamit sie boch auch etwas thaten, sie in eine andere Ronftruftion gebracht haben? — Ihr fagt: die Uebersetzer ber hebraifchen Urschrift hatten Die griechische Sulfeschrift im Gebachtnif, und fie ging in ihre verschiedenen Konftruktionen ohne alle Mube ein. - Es ist aber ein Unterschied, ob die Berfaffer ichrieben, um von bem, was fie im Gedathtniffe hatten, eine umftandlichere Darftellung ju geben, oder ob fie ihren Gedachtnigvorrath ju einer Ueberfegung zu benuten batten. Im lettern Falle, wenn fie ihr Werk gewiffenhaft trieben, machten fie fich abhangig von einer Schrift, und suchten ihren Inhalt auszudrucken. Da wurden fie nun nicht, um das mit ihrer griechischen Sulfsichrift nicht gang übereintreffende (fonbern an manchen Orten verlangerte, an manchen verfürzte), bebraische Driginal zn bollmetschen, jene in Gebanken burchlaufen, und die aus dem Gedachtniffe auftauchenden griechischen Worte in aller Geschwindigkeit in eine andere Konftruftion geseht haben. Sie wurden sich wohl die Muhe genommen haben, den griechi= schen Text vor sich hinzulegen, um Abmessungen zu machen nach bem hebraischen, und bann ware body bas Entichnen aus ber Sulfeschrift und das Runfteln an der Wortkonstruftion, wie es Die hebraische Schrift gar nicht fordern konnte, ein wahres Spielwerk gewesen. — Bur veranderten Konftruktion gehoren noch

- c) die Umstellungen von Satzen und Perioden.
- x) Lukas. n. 15. 8, 21. b) μήτιο μου οδτοί είσιν a) οί — ποιούντες. Bergl. n. 22. 9, 12. b) απόλυσον τον όγλον - a) ότι ώδε εν ερήμω τόπω εσμέν.
- ) Markus. n. 1. 1, 7. h) έσχεται ὁ λοχυρότερός μου — αὐτοῦ a) ἐγώ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι. — n. 16. 4, 16. ovitoi elow of — (Luk. & de — (ovitoi elow) oil. Matth. δ δέ - οδτός έστι). 2) Matthaus. - n. 1. 3, 11. δ δέ οπίσω μου ξοχόμενος λοχυρότερός μου ξστίν (Mark. und Euk. βοχεται δ λοχ. μου δπίσω μου). Mochte auch wirklich das hebraifche Driginal folche Umftellung fcon gehabt haben (was aber gar nicht mahr ift); so wurden die Unfrigen gewiß nicht erst nachgesehen haben, welche griechischen Worte aus ber (anbers stellenden) griechischen Sulfsschrift jum Ausbruck ber (an= bers gestellten) bebraifchen Worte pagten. — Welche bebraifchen

Terte foll man sich auch fingiren, wodurch die Ueberseher genothigt gewesen waren, aus den Sahen der griechischen Hulfsschrift ein oder ein paar Werte auszustoßen, und dafür Synonyme zu sehen, oder Aktive in die Pafsivform, Singulare in
die Pturalform u. d. gl. umzuwandeln? — Wir bemerken noch
andere Umbildungen, die sich gar nicht vom griechischen Wortsioffe trennen, nämlich:

- d) Verwandlung der direkten Rede in die indirekte, und umgekehrt der letztern in die erste.
- 21) Lufa 3. v. 8. 5, 14. zai παρήγγειλε μηδενί είπειν (Mark und Matth. Tou under - eings). Bergl. n. 17. 8, 29. παρήγγειλε γάο τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτω ἐξελθεῖν (Mart. έλεγε γάρ αὐτῷ · έξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον). ν. 32. παρεχάλουν αὐτόν, ανα επιτρέψη αὐτοῖς εἰς ελθεῖν (Mart. πέμφον ύμας — Ίνα ελςέλθωμεν). Bergl. n. 18. 8, 41. παρεκάλει αθτον ,, ,, είζελθεῖν (Mart. παρεκάλει αὐτὸν λέγων· ,, ,, Γνα ελθών, Matth. ,, ἀλλά ελθών. Bergl. n. 17. 8, 46. εγώ γάο έγνων δύναμιν εξελθούσαν απ' εμού (Mart. 5, 30. επιγνούς την εξ ξαυτού δύναμιν εξελθονσαν). v. 30. δτι - πολλά είς ηλθεν είς αθτόν (Mart. δτι πολλοί έσμεν). - n. 42. a. 20, 7. καὶ ἀπεκρίθησαν μη ελδέναι πόθεν (Mark. und Matth. zal einov (légovoir) odx o i'd auer). Dage: gen n. 22. 9, 14. zai eine · zarazdívare adrody (Mart. zai επέταξεν αυτοῖς, Matth. και κελεύσας τους όχλους) ανακλίναι (Matth. araxλιθηναι) πάντας. =) Markus. — n. 49. 13, 1. διδάσχαλε, ίδε, ποταποί λίθοι κ. ποταπαί οικοδομαί! (Matth. προςηλθον αυτώ επιδείξαι τας ολκοδομάς του ίερου, Ευθ. τινών λεγόντων περί τοῦ ίεροῦ ότι κεκόσμηται λίθοις). 3) Mat= tháus. - n. 32. 18, 1. τίς αρα μείζων έν - (Mark. und Luk. indirekt). - n. 53. 26, 27. niere & adrov nartes (Mark. zui έπιον εξ αυτού πάντες). — n. 54. 26, 66. Ενοχός εστι θανάτου (Mart. zatézoirar avtor érozor elrai Jarátov). Bergl. n. 17. 8, 18. Exélevoer aneldeir els to négar (Mark. und Luk. diélθωμεν είς τὸ πέρων).
- e) Die Verwandlung der Rede von einer Person in die Unrede derfelben und umgekehrt.
- κ) Eufas. n. 11. 6, 2. τί ποιείτε (Marf. und Matth. ποιούσι) n. 49. 21, 16. παραδοθήσεσθε δέκαὶ ύπὸ φίλων

(Mart. παραδώσει δε αδελφός αδελφόν - επί γονείς, vergl. Matth. 24, 10.) zai Bavatwoovow it vuw (Mark. zai Baνατώσουσιν αὐτούς). — n. 54. 22, 56. καὶ οὖτος σὺν αὐτῆ ην (Mark. und Matth. συ ήσθα μετά —). 2) Matthaus. n. 2. 3, 17. ovróg ester o vióg por (Mart. und Luf. or el 6 viúς μου). - n. 46. 22, 42. τί ψμῖν δοκεῖ (Mark. und Luk. πας λέγουσιν οι γραμματείς). - Alle diese Metamorphosen find wohl Beweis genug, daß ber griechische Tert die Basis ift, und ber Boben, auf den die Beranderungen aufgetragen find. Das Grundelement ift hier fo in andere Geftaltungen überges gangen, wie Worte einer Rebe, wenn jemand biefe nach ber Unhörung aus bem Gedachtniffe wiederergahlt, im Munde bes Wiederergablers sich unter allerlei Mischungen und Ber= setzungen zu einem besondern Ausbruck zusammengatten. -Matthaus Tert macht nun aber gar keine Mugnahme, Was für bie andern Terte gilt, bas gilt auch für biefen. Wir er= wähnen noch

f) besondere Eigenheiten bes Matthaustertes in ber Ron= ftruktion ber Gage, welche nichts anders find, als besondere Wendungen bes griechischen Grundtertes. - Auszuzeichnen ift a) die Konstruktion der Sate in Vorder = und Nachsate. n. 29. 17, 4. (εὶ θέλεις) ποιήσωμεν. — n. 35. 19, 17. (εὶ θέλεις είζελθεῖν είς τὴν ζωήν, τήρησον) τὰς ἐντολάς. 21. (εὶ θέλεις τέλειος εἶναι) πώλησον. — n. 46. 22, 45. (εἶ) οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον. - n. 56. 27, 42. (εἰ) βασιλεὺς τοῦ Ἰσομήλ ἐστι. — Bergl. n. 17. 8, 31. (εὶ ἐκβάλλεις ἡμᾶς) ἀπύστειλον ήμας. - n. 42. a. 21, 34. ότε οὖν ήγγισε ὁ καιοδς καρπών) ἀπέστειλε, 40. (ὅταν οὖν ἔλθη ὁ κύριος) τί ποιήσει. — Bergl. n. 18. 9, 25. (δτε δε εξεβλήθη δ όχλος) \*). n. 42, 21, 24. ον εαν είπητε μοι, καινώ υμίν εοώ. — Die andern Terte haben biefelben Worte, nur aber nicht biefe Binbungen. Ferner gehoren hierher B) Fragbilbungen und Dia= logen (auß den Worten ber Nebenterte geformt). Wir wollen hier blos die Stellen bezeichnen: n. 16. 13, 41. - n. 35. 19, 21. 25. 27. — n. 46. 23, 42. — n. 32. 21, 30. —

<sup>\*)</sup> Die bier verzeichneten Unalogien werben unfern, oben S. 227. gegen Friesche's Kritit erhobenen Widerspruch rechtsertigen.

n. 56. 27, 13. — n. 43. 21, 17, vergl. n. 52. 26, 15. — Wir haben alfo hier Bearbeitungen und Formationen, die un-mittelbar keinen anbern Text, als ben griechischen, vorausseihen, aber benn auch biefen wirklich vorausseten. - Mit bem araaber benn auch diesen wirklich voraussehen. — Mit dem aramaischen Urevangelium ist es also nichts. Aber was die andern Terte sind, das ist auch der Matthäische — keine Uebersetzung in's Griechische ist er, sondern die besondere Formung und Erweiterung eines griechischen Urtertes. — Man kann also aa) nicht von einem Matthäus = Uebersetzer, sondern man muß vom Matthäus = Interpolator sprechen. bb) Ziehen wir das bei Matthäus in den Tert Eingearbeitete ab, und sondern wir die Eigenheiten des Nedaktors aus; so unterscheidet sich Matthäus Tert von dem des Markus ganz und gar nicht, er müßte also in seiner Identität mit diesem die Uebersetzung aus dem Heschrischen sein. Nun träat er aber in dieser Korm aus) die braischen sein. Run tragt er aber in dieser Form au) die Merkmale einer Uebersetzung gar nicht an sich. BB) Markus hat ursprünglich griechisch geschrieben. Dies erhellet daraus, daß er zuweilen dem griechischen Ausdrucke der Worte Jesu den aramaschen beifügt (Rap. 3, 17. 5, 4. 7, 12. 34. 15, 34.). Denn so verfährt nur derjenige Schriftsteller, der den Lesern zumuthet zu glauben, daß das fremde Wort so gut für ihn ein fremdes sei, als sür sie. cc) Sollte ein aramasscher Matthäus übersetzt gewesen sein; so mußte man annehmen, Markus habe den griechischen Matthaustext abgeschrieben, bevor er in die Sande des Matthaifchen Kompilators fam, als welcher feine Ginfchaltungen nachweislich nur in einen griechischen Tert gemacht hat. Aber die Borausschung eines folchen Matthaus= Markus ift nichts, als eine reine Fiftion. — Die Vertheidiger der Papiaß Sage werden sich also aus den Stücken der ersten Tafel in die der zweiten retiriren mussen. Dort werden wir sie aber wieder erfassen. — dd) Von den Matthäischen Ginschaltungen ist oben gezeigt worden, daß sie zum Urbestand der Relation, und also zum Urtert, gar nicht gehören. Es kann also weber angenommen werden, daß sie mit einem aramäischen Original des Urevangeliums in Verbindung gewesen, noch ist zu erweisen, daß sie aus dem Hebräischen übersetzt worden seien, bevor sie der Interpolator zur Hand nahm, um sie in den griechischen Urtert mit Mühe (wie in n. 35. und in n. 20.)

einzufalzen. ec) Die ebenfalls oben notirten Tertverkurzungen bes Matthaus haben ben griechischen Tert unmittelbar gum Grunde. Man hat angenommen , ber Matthaifche Ueberfeper habe ben griechischen Tert bes Markus benutt \*); aber ein Ueberfeter bes Matthaus, ber bes Markus Schrift zu Bulfe nahm, murbe ben Tert bes Matthaus gewiß nicht um Worte, geschweige um gange Cate, furger gelaffen haben, als ber Tert bes Markus ift. (Wir wiffen aber bie Sache beffer; ber Interpolator hat hier abgekurzt, um bort zu interpoliren. Siebe oben S. 338 f.) - Den gegebenen Erorterungen ift nun weiter nichts zuzusetzen, und bas Resultat ift und bleibt bemnach: unfere Schriftsteller find, wo fie von ben übereinftimmenden Seitenterten variiren, in ber That auch vom Urtypus abge= wichen. Um aber biefes Resultat gang ficher ftellen gu tonnen, brauchen wir noch Ein Datum, namlich ein Datum gur Beantwortung ber Frage, in welchem Berhaltniffe bie Berfaffer gum Urtypus ftanben, ob fie benfelben unmittelbar, ober erft in anbern, mehr oder weniger veranberten, Ropien vor fich hatten. Wir geben baber fogleich ju biefem Fragpunkt über.

## Funfzehntes Datum:

Die Berichtsteller haben den Originaltert in der gleichen unveränderten Gestalt vor sich ge= habt.

Der Erweis dieses Datums ist schon vorbereitet, und entwickelt sich aus folgenden Satzen: a) das, was in den Eremplaren der einzelnen Relationen als Abanderung und Absweichung erscheint, war in dem Urterte nicht vorhanden. b) Diese Tertabanderungen haben keinen andern Urheber, als denjenigen unserer Schriftsteller, bei dem sie sich sinden. c) Die Anlässe zu diesen Umanderungen lagen in demjenigen Terte, den die Nebenreserenten übereinstimmend ausdrücken.

Diese Pramissen sind schon als Thatsachen vorgekom= men, und wir haben bemnach hier bloß Einiges zur Erläuterung beizusügen. a) Was an unsern Relationen bas unterscheidende

<sup>\*)</sup> Alonf. Grag: Reuer Berfuch, bie Entstehung ber brei erften Evangelien zu erklaren. Zubingen 1812.

Merkmal individueller Textbearbeitung ist, bas muß, wenn unfere Schriftsteller biefelbe Borlage gehabt haben follen, vom Urtert abgefondert werden konnen, und nicht fcon zu feiner Form gehort haben. Sinfichtlich ber quantitativen Verschieden= heiten ift die Absonderung bereits geschehen, und bei Dat. 9. 10. 11. gerechtfertigt worben, und mas die phraseologischen Ubweichungen betrifft, so berufen wir und auf bas G. 320. Bemerkte, bag die urtypische Relation an berfelben Stelle einen bestimmten Musbruck gehabt haben muffe. Ift fo ber erfte Punkt erledigt; so fragt sich's nur noch b) ob das, mas Text= verschiedenheit ift, — quantitative oder phraseologische — von unfern Berfaffern felbst abstamme, ober ob es, wie Eichhorn annahm, ihnen in bereits vorhandenen Bearbeitungen bes Ur= tertes gegeben, und voraus bestimmt war. Sier haben wir nun recht fehr barauf zu bringen, daß die an diefen Tertverschie= benheiten nachgewiesenen Meußerungen von Methode, mit benen fie fich als Produktionen unferer Schriftsteller neben einander ftellen, bemerkt und anerkannt werden. Wir wollen baber, damit das Urtheil auf eine Totalanschauung gegründet werden konne, die von uns oben an verschiedenen Orten mitgetheilten Beobachtungen nochmals unter gewiffe Hauptgesichtspunkte ordnen. a) Lukas signalisirt sich vor Allem burch bas Bestreben, ben Tert zu verkurzen und zusammenzuziehen. Die Spuren und Merkmale biefer Methode find in feinem Terte aa) Weglaf= fungen. Er läßt nämlich weg N) was als Erfolg schon angebeutet ift, und fich aus ber Relation von felbst versteht. Rach biefer Weise hat er folgende Worte weggelaffen: n. 34. 18, 17. καὶ ηὐλόγει αὐτά. — n. 39. 19, 31. εὐθέως ἀποστελεῖ ὧδε. — n. 42. 21, 24. καὶ ἐρῶ ὑμῖν — ποιῶ. — n. 43. 20, 24. οί δὲ ἢνεγκαν. — n. 54. 22, 51. συλλαβεῖν με. — Dergl. n. 18. 8, 44. wo die Worte fehlen: Ελεγε γάρ, ότι — σωθήσομαι. — n. 56. 23, 52. die Worte: καὶ εδωρήσατο τὸ σώμα. — n. 41. 19, 45. καὶ τὰς τραπέζας — περιστεράς. — n. 49. 21, 27. fehlt: προςεύχεσθε δέ — γειμώνος veral. aber 21, 36. — Lukas läßt weg =) das, was schon in einer ahnlichen Phrase ausgebrückt war. 3. B. n. 43. 20, 21. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός. — n. 22. 9, 12. καὶ ή ώρα ήδη πολλή. - n. 54. 22, 69. καὶ ἐρχόμ. μετὰ τῶν

νεφελών. — n. 20. 9, 5. μηδε ακούσωσιν ύμων. — n.16. 8, 6. ήλίου δέ ανατείλαντος εκαυματίσθη und όπου ούκ είγε γην πολλήν. — n. 42. b. 20, 9. καὶ περιέθηκε φραγμόν — πίργον. n. 49. 21, 25. σκοτισθήσεται, οὐ δώσει τὸ φέγγος, πεσούνται από τοῦ οδρανοῦ. Er lågt weg 3) bas, was von ihm an einem andern Drte erwahnt ift. 3. B. n. 49. 21, 33. περί δε της ημέρας. Act. 1, 7. - n. 49. 21, 24. καὶ εὶ μὴ ὁ κύριος ἐκολόβωσε. — Bergl. 18, 8. Hiermit stellen sich in Bergleichung BB) Vereinfachungen und Zusammenziehungen, wovon folgende Beispiele vorkommen: n. 30. 9, 42. Ewg nore - Rai (ftatt έως πότε). - n. 28. 9, 25. εαυτον δε απολέσας η ζημιωθείς. - n. 35. 18, 4. fein: πάλιν λέγω (und die Lucke verbeckt burch: εὐχοπώτερον γάρ). — n. 36. 18, 32. παραδώσουσιν und nagadog hortae vereinfacht. - n. 39. 19, 36, Forowoar und ξστρώννον vereinfacht. - n. 15. 8, 21. τίς έστιν ή μήτηο μου: und ή μήτης μου έστίν vereinfacht. — n. 16. 8, 6. das zwei= malige διά τὸ μη έχειν vereinfacht. - n. 54. 22, 40. καθίσατε αὐτοῦ und μείνατε ώδε vereinfacht. - n. 54. 22, 46. das drei= malige Beten vereinfacht. n. 56. 23, 35. beibe Partheien ber Lafterer, die Borübergehenben und die Priefter, fombinirt. 23, 35. die Borte der Lasterer: σωσον σεαυτύν und αλλους έσωσε fombinirt in: άλλους έσωσε, σωσάτω ξαυτόν, und das darin Liegende: zaráza and rov oravoov weggelassen. - n. 54. 22, 66. bas nachtliche und bas Morgen = Berhor (Mark. 14, 53. und 15, 1.) kombinirt. Bergl. noch n. 18., wo Mark. 5, 37. καὶ οὐκ ἀφηκεν οὐδένα συνακολουθησαι und Mark. v. 40. είςπορεύεται υπου ην το παιδίον fombinirt ist in Lut. 8, 51. ουπ ασηπεν ειζελθεῖν ουδένα εί μη πέτρον. - Auf demselben methodischen Princip beruht 27) die Bermeidung von Tautologien mittelst Substitution anderer Worte. 3. B. n. 10. 5, 37. καὶ αὐτός (ftatt καὶ ὁ οἶνος). 6, 10. n. 49. 21, 9. ઉταν ἀκούσητε ακαταστασίας (ft. ακοάς πολέμων). - n. 34. 18, 15. τὰ βρέση (ft. τὰ παιδία). - n. 10. 5, 33. οἱ δὲ σοί (μαθηταί weggelaffen.) - n. 53. 22, 22. weggelaffen bas Tautologifche: δ νίδς τοῦ ἀνθοώπου. Ferner gehören hierher noch δδ) Kom= binationen bes Inhalts, und bieferhalb gemachte Berfetjungen und Umstellungen, 3. B. n. 53. 22, 23. die Wechselreben ber Junger über ben Berrather und über ihr Rangverhaltnig verbunden. Bergl. 23. 36. Die Geber bes Efsigtranks mit ben Spottern v. 35. kombinirt. — v. 38. 39. Die, Jesum als Ronig bezeichnende, Ueberschrift bes Kreuzes mit bem Unerkenntniß bes Schächers verbunden. — 22, 44. 45. Das Berreißen bes Borhangs im Tempel mit ber Erwähnung ber entstandenen Finfterniß verbunden. - n. 22. 9, 13. zu ber Meuße= rung ber Junger, daß bie Bolksmenge fo groß fei, wird v. 14. fogleich die Bestimmung ber Bolkszahl hinzugesett. Ueber bie Rombination n. 10. vergl. oben S. 186. Endlich vereinigt fich mit biefen Eigenheiten ee) die Vorliebe des Verf. für die Participial = Ronftruktion. f. S. 401 f. Diefe Eigenheiten nun in codices, wie bem Lufas zu gebende Borfchriften, verlegen, was hieße bas anders, als einen Lukas vor bem Lukas fegen? - Wer sich bazu nicht entschließen will, nun ber kann auch nicht einraumen, daß bie nach gleicher Methode kurgern Terte in biefer Form vor Lukas existirt haben. Go eignet fich aber auch B) ber Matthaische Referent bas Geine zu. Es ift von ihm oben (S. 399.) angemerkt worden, daß er aa) die Sate burch nabere Bestimmung bes Subjekts und Dbjekts (grammatisch) vervollståndigt, (wie es die andern Referenten nicht thun). Bu ben bort verzeichneten Stellen fuge man noch folgende, wo bas Subjekt naber bestimmt wird: - n. 35. 19, 20. 5 rearionog (Mark, und Luk. 5 dé), 25. oi na ntai (Mark. u. Luk. οί δέ). — n. 43. 22, 15. οί φαρισαΐοι (Mark. und Luk. άποστέλλουσι). — n. 44, 22, 30. ώς άγγελοι (τοῦ Θεοῦ). Eben fo 14, 26. 20, 35. 26, 8, 56. hinzugefest of madyral. - n. 39. 21, 9. (οἱ δὲ ἄχλοι) οἱ προάγοντες. ν. 8. δ δὲ πλεῖστος ἄχλος. 27, 20. οί ἀρχιερεῖς (καὶ οἱ πρεσβύτεροι). 26, 31. τὰ πρόβατα (τῆς ποίμνης). 27, 27. οἱ στρατιῶται (τοῦ ἡγεμόνος). Go selst er auch ben Namen von Personen, wo die Undern nicht 26, 14. δ λεγόμενος Ἰούδας δ Ἰσκαριώτης. 26, 57. πρός (Καϊάφαν) τον ἀρχιερέα. — Stellen, wo bas Dbjekt naber bestimmt wird: n. 8, 8, 4. τὸ δῶρον. 17, 9. τὸ δραμα (Mark. ά είδον). 13, 18. την παραβολήν (τοῦ σπείροντος) 16, 28. τον νίον τοῦ ανθρώπου ξοχόμενον (Mart. und Lut. την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ). 10, 14. τοὺς λόγους ὑμιῶν. 17, 1. Ἰωάννην (τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ). - n. 17. 8, 31. (εἰς τὴν ἀγέλην τῶν) χοίοων. 22, 19. τὸ νόμισμα τοῦ κίνσου. 10, 1. und 20, 17.

τοὺς δώδεκα (μαθητάς). 14, 23. τοὺς όχλους. 26, 61. τὸν ναὸν (τοῦ Θεοῦ). 27, 59. σινδόνι (καθαρᾶ) u. a. St. -Desgleichen folche, wo die Beziehung noch bestimmter ausgebruckt wird: 21, 2. αγάγετέ (μοι). 25. ἐρεῖ (ἑμῖν). 9. ωσαννά (τῶ νίῷ Δαβίδ). 22, 25. ἦσαν δὲ (παδ ἡμῖν). 24, 31. μετὰ σάλπιγγος. 26, 10. (τῆ γυναικί). 29. πίτω (μεθ' ὑμῶν). 38. 40. μετ' εμού. Bergl. 21, 2. καὶ πῶλον (μετ' αὐτῆς). 26, 36. ξοχεται (μετ' αὐτῶν). 26, 55. τοῖς ὄγλοις. 27, 15. τῷ όχλω. 26, 33. σκανδαλισθήσονται (εν σοί). Bergl. 14, 26. (ἀπὸ του φόβου) έχραξαν. Sierher gehoren ββ) Berbeutlichun= gen ber Gabe burch Berbefferung ber Ronftruftion. 3. B. n. 42. a. 21, 26. εαν εἴπωμεν — φοβούμεθα τον δχλον (Mart. 11, 32. εφοβούντο τον λαόν). - n. 54. 26, 33. εγώ οδδέποτε (σκανδαλισθήσομαι. Mart. 14, 29. elliptifc): άλλ' οὐκ ἐγώ). - 26, 56. τοῦτο γέγονεν, ζνα πληρωθώσιν αί γραφαί των προφητών (Mark. 14, 49. elliptisch: αλλ' ενα πληowdwor ai youqui). Bergl. bas erklarende 15, 5. zai od uh τιμήσει τον πατέρα - αύτοῦ. (Mart. 7, 12. καὶ οὐκέτι άφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ — αὐτοῦ). — 16, 11. πῶς οὐ νοείτε (ὅτι οὐ περὶ τοῦ ἄρτου εἰπον ὑμῖν — καὶ σαδδουχαίων). - 26, 12. βαλούσα γάρ αύτη τὸ μύρον τούτο εποίησε. - 20, 23. άλλ οίς ήτοιμασται (ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 27) Allgemeine Unmerkungen, welche auf ben Busammenhang ber Worte mit bem Vorhergehenden hinweisen, wie von ber Urt bas angeführte Beispiel 16, 11. mar. - 15, 20. (rò de ἀνίπτοις χερσί φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 16, 12. τότε συνήκαν ότι - σαδδουκαίων. 17, 13. τότε συνήκαν οί μαθηταί, ὅτι - αὐτοῖς. Bergl. 20, 16. οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι - εκλεκτοί. 21, 21. (οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε άλλά) κάν τω δρει. - Bergl. 13, 18, 36. την παραβολήν του σπείροντος, των ζιζανίων. δδ) Erganzungen und Bufammenftellun= gen mit %. Die Stellen f. oben G. 397. & Die Bufammenknupfung logischer Sage S. 406. () Die Bilbung von Fragen, burch welche die folgende Untwort eingeleitet wird S. 406. mit dem gern vorausgeschickten zi ooi (buti) donet; 17, 25. 18, 12. 21, 28. 22, 17. 42. 77) Die Gewohnheit, unumwundene Meußerungen ihren Beweisen voranzuftellen. - n. 9. 9, 3. οὖτος βλαςη ημεῖ. — n. 18. 9, 4. ἀναχωρεῖτε. — n. 22.

14, 16. οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν. — n. 55. 26, 65. ἐβλαςghunge. - Me biefe Meußerungen von Methode vereinigen fich in dem Beftreben, in ben Bortrag die moglichfte Bollftanbigkeit und Bestimmtheit einzulegen. Konnen wir uns wundern, daß diefer Berfaffer auch großere Ginschaltungen macht, und zwar folche, die fich von ben Bufagen ber andern Erzähler baburch unterscheiben, daß sie n) bas Maag ber Rebe überfüllen (fo wie jene kleinern Erganzungen bas Maaß ber Cate) und 3) jugleich bas Unfeben muhfamer Interpolationen haben (eben fo wie jene fleinern Erganzungen)? Gei biefer Textmehrer, welcher er wolle, Matthaus ober ein Underer; bas methodische Princip, nach welchem in feiner Schrift bie Rompilationen gemacht, und bie Maffen verknupft find, ift fein eigenes, und wenn auch die von ihm eingeschalteten Materialien aus fruhern Schriften entlehnt fein follten; von ber Ginfchaltung berfelben in die gemeinfame Relation, und von ber gemachten Verknupfung ift er ber erfte Urheber, und es hat vor feiner Redaktion des Tertes keine Schrift gegeben, welche die Redeftucke mit diesen Kompilationen, ober überhaupt mit ben, ben Matthaustert unterscheibenben, Erweiterungen geliefert hatte. "Aber kann ber reichhaltigere Schriftsteller nicht überfett haben, mas in einer hebraifchen Schrift ichon fo kompilirt vorhanden war?" Wir haben schon erklart, und jeder Unpartheiliche wird uns beistimmen, daß die Kompilationen bes Matthaus bem griechischen Texte eingeschaltet find (f. S. 407.), und daß fie bemnach in einem bebraifchen Eremplar mit diesem (griechischen) Texte nicht verbunden gewesen fein konnen. -Unfere beiden Redaktoren, Matthaus und Lukas, hatten, bas ift ber lette bier auszuzeichnende Punkt - c) keinen andern Text (für die übereinstimmenden Relationen) vor fich, als wel= den Markus auch vor fich hatte. Rein anderer Tert liegt ben oben betrachteten phraseologischen Bariationen gum Grunde, als ber an berfelben Stelle in ben übereinftimmenben Nebenterten ausgedrückt ift, und feine mittlere Ropie tritt zwischen ben ursprunglichen und ben veranberten Ausbruck ein. Dies hat fich uns ichon erwiesen. Wir wollen hier nur gur Erlauterung noch einige Unmerkungen machen über die Stellen, wo Lufas am meisten bifferirt. Er hat von n. 16. ber erften

Perikope dieser Art - keine andere Recension vor sich gehabt, als die Andern. Dies zeigt die gange Gedankenreihe feiner Darftellung, bies zeigen einzelne Musbrude und Rebensarten. Dies verrathen einzelne Berfe wie 8, 13. (vergl. oben G. 384.) Wo er aber am meisten bifferirt, im Abendmahlsbericht n. 53., ba find auch nicht nur die Spuren feiner gestaltenben Sand am fichtbarften, fondern bie nabere Betrachtung zeigt auch, baß er feinen andern Tert gehabt haben fonne, als die Undern. Lufas kombinirt und ftellt um. Er hat bie Reden ber Junger über ben Berrather an bas Ende gefegt, wo fich ber Bort= wechsel derselben über ben Vorrang anschließen soll. Aehnlichkeiten beisammen zu haben (wie wenn ein Disput fortgefett werben mußte), nennt er baber auch bas Sin = und Ber= reben ber Junger über ben Berrather ein ovinter 22, 23. und variirt also fcon mit biefem Musbrucke von ben Nachbarn. Ferner: Jefus hatte bei Tifche, mahrend bes Effens, vom Berrather zu fprechen angefangen. Dies bleibt fo auch im Bericht des Lukas. Aber der Nacherzähler vereinfacht hier, wie er pflegt. Er verbindet die Angabe έσθιόντων αὐτῶν Mark. 14, 18. mit ber fpater folgenden eigenen Aufforberung Jefu, daß bie Junger hinnehmen und effen follen v. 19., und fo muß benn Jefu Rebe vom Berrather fich hier anschließen v. 21. \*) v. 22. stimmt gang mit ben Rebenterten überein. Beil Lukas ben Uebergang machen wollte zu ber, an's Ende bes Berichts zu ftellenden, Rebe vom Berrather, und biefe in Berbindung gefett werden follte mit bem Momente, ba Jesus bas Brod barreicht; fo mußte eine Umstellung geschehen, bag Jesu Aufforderung, vom Brobe zu effen, spater gefest murbe, als bie Aufforderung, vom Relche zu trinten. v. 17. Sierdurch erklart sich bas gange Differengverhaltniß, in welchem Lukas Bericht au den verwandten Relationen fieht. Wie aber Lukas bier mit ben Andern ben gleichen Typus vor sich gehabt hat, fo wird er auch bas Folgende gehabt haben, was bie Undern auf bas geendigte Paschamahl als gesprochene Rede hintennach referiren. Mark, 14, 26, 31. = Matth. 26, 30 - 35. Denn

<sup>\*)</sup> v. 19. τοῦτο ποιείτε — ἀνάμνησιν und v. 20. gehört nicht in Lutas Text; s. oben Unmerk. S. 140.

es folgt bei ihm Jefu Gesprach, die Verleugnung betreffend, ebenfalls But. 22, 31 - 34. Mur hat ber abweichende Darfteller Beranderungen angebracht. Er hat fur's Erfte ben Rangstreit eingeschaltet. Denn bag biefe Ginschaltung ein Stud für sich ausmacht, zeigt der Mangel an Berbindung bei 22, 31., welcher Bers, nicht mit dem vorhergehenden zusammen= hangend, nur einlenken foll auf das zu referirende Bechfel-gesprach Jesu mit Petrus. Die von biesem gegebene Versiche= rung ift anders geformt, als in den Mebenterten. Allein Rap. 22, 61. wiederholt Lufas Jesu eigne Worte gang fo, wie jene Texte fie bier Matth. 26, 34. ausbruden. Gin Beweis, baß fie feine Tertvorlage hier eben fo gehabt haben werde \*). Endlich aber bereichert er die Erzählung noch um eine historische Notiz. Nach Lukas war nämlich Judas bei'm Abendmahl mit gegenwartig, trennte sich aber von der Gesellschaft als biefe im Begriff war, nach bem Garten zu geben. Er ging gu ben Prieftern, und fam bann in ben Garten mit Bewaffneten. Diesen Umftand will Lukas erklaren, und erklart ihn baburch, daß er uns erzählt, Jefus habe ben Jungern befohlen, Schwerdter in Bereitschaft zu halten, damit bem Berrather ber Bint gegeben wurde, ihm, wie einem Raubergenoffen, Be= waffnete entgegen zu fuhren. Dieje Reben und Meugerungen mußten benn aber auch dem Abgange nach bem Garten voran= geben, und fo mußte Lukas bas, mas in ben Nebenberichten auf den Abgang als unterwegs vorgefallenes Gefprach nachfolgt, Diefem voranstellen. Die Differeng feines Berichts ift alfo gang begreiflich. — Wir haben hier über diejenigen Recensionen von parallelen Redestücken gesprochen, welche sich durch Eigenthum= lichkeiten am meiften absondern. Bei Matthaus find von ber Urt, wie die fo eben betrachteten, feine zu finden. Denn auch feine umfänglichern Darftellungen enthalten immer ben Tert ber Unbern in fich, ober machen Mischungen mit demfelben, und wo er verkurzt, bleibt doch die Grundlage der Erzählung und die Ordnung der Sauptmomente unverandert. Aber es offenbart fich an den Matthai= ichen Ginschaltungen gang befonders, daß fie fich bem überein=

<sup>\*)</sup> Daß Jesus verspricht, nach Galita vorangehen zu wollen Mark. 14, 28., das andert Lukas wegen Act. 1, 12. (Bergl. die anbern Beispiele S. 381 f.)

stimmenden Terte ein = und unterordnen, und Bugaben zu ihm find, entweder als deffen Erklarung, oder weil ihr Inhalt Berwandtschaft mit ihm hatte. Wir durfen nur die unter bas fiebente Datum geordneten Stellen mit dem Inhalt und Musbrucke ber Seitenterte vergleichen, um zu bemerken, baf fie an Diefen ihre Bafis haben, ungeachtet er ihrer gur eigenen Bollflandigkeit nicht bedarf. Aber felbst zu ben Berkurzungen ha= ben griechische Worte aus dem gemeinschaftlichen Terte Gulfe bieten muffen. 3. B. n. 9. Matth. 9, 3. Bluggegere (Mark. 2, 7. Lut. 5, 21. λαλεί βλας ημίας). — n. 11. 12, 4. οὐκ ἐξὸν ην αυτώ φαγείν, ουδέ τοίς μετ' αυτού, (vergl. Mart. und Lut.). - n. 16. 13, 12. Gotis yao Ezei. - n. 42. a. 21, 36. πάλιν ἀπέστειλε (vergl. Mark. und Luk.). - n. 49. 24, 9. παραδώσουσιν zweimal, (vergl. Mark.) und έσεσθε μισούμενοι κ. τ. λ. (vergl. Mark. 13, 13.) Luk. 21, 17. (Wie follte boch ein Eichhorn'scher hebraischer codex haben Beranlassung geben ober wie nothigen fonnen, ben anders gestellten Sat aus ber angeblichen griechischen Bulfeschrift fo gang unverandert, gerade hieber zu pflangen?) - Es ift also entschieden, Mittelschriften und Ginwirkungen ber Schriftsteller auf einander etwa mittelft ber Sage, oder wie man bas hiftorische Unbing nennt, haben wir in unferm Darftellungsgebiet nirgends vorauszusetzen. Bas als Modifikation, Umbilbung und Mischung erscheint, ift unmittelbar bemjenigen griechischen Texte affimilirt, ber von keinem Referenten gegeben wird, ohne ben übereinstimmenden Musbruck eines ber beiden Undern fur fich zu haben, es ist biefem Texte von keinem andern Darsteller affimilirt worden, als bei bem es fich findet. Dies zeigt die Methode ber Bearbeiter, und alfo wie ber Text nur unter ber Besonderheit ber Methode, und erst ba, wo diefe fich außert, eine besondere Form annimmt, ohne jeboch fein Wefen (feinen wefentlichen Inhalt) zu verandern, fo ift die Gestalt besselben, an der sich die Zeichen der besondern Darstellungsmethode nicht zu erkennen geben, die ursprungliche und primitive. — Go haben wir benn bis jett erwiesen, unsere Schriftsteller find, wo fie variiren, von einer Norm abgewichen, ba fie feine andere Norm gehabt haben, als einen griechifchen Tert. Sie find von biefer Norm zuweilen absichtlich, und zwar fehr bedeutend, abgewichen, wie insbesondere ihre, hie und da

vorgenommenen und als Thatsache gar nicht zu läugnenden, Tertverkürzungen beweisen. Allen ihren wechselnden Formen liegt kein anderes Substrat unter, als der Tert, den die nachbar-lichen Eremplare harmonisch ausdrücken. Dies Resultat deruht auf Bergleichungen. Nun haben wir aber die dazu erforderlichen Bergleichungen nicht anstellen können, ohne daß uns ein Datum in die Augen sprang, das wegen seines Zussammenhanges mit diesem Resultat ebenfalis ausgestellt, und gerade darum hervorgehoben werden muß, weil es eine Prämisse ist zum Urtheil über Markus. Wir stellen daher dieses Datum jeht aus.

### Sechzehntes Datum:

Was bei Matthaus und Lukas als Tertbearbeitung erscheint (f. die Bemerkungen zu Datum 14.), das setzt unmittelbar entweder den Tert des Markus, oder einen frühern Tert, den Markus reiner als jene ausgebrückt hat, voraus.

2113 wir oben G. 309. Die Stellen anführten, wo Matthaus zu ben Saten nachträgliche Erganzungen (bas Sub= jekt und Objekt betreffend) macht, bot fich uns bie Bemerfung bar, bag es blog biefe Erganzungen find, wodurch zwischea ben Terten bes Markus und Matthaus ein Unterschied entsteht. 1) Man konnte nun fagen, Markus, ben Matthaus er= terpirend, ließ von den Gagen die überfluffigen Rebenbeftim= mungen weg. Wir finden namlich baffelbe Bechfelverhaltniß ber Terte a) an ben Stellen, wo Markus mit Matthaus allein referirt. 3. B. Markus 14, 50, nai agértes autor nártes έφυγον, bestimmter Matthaus 26, 56. τότε οἱ μαθηταί πάντης — έφυγον. — Mark. 14, 4. ήσαν δέ τινες άγανα-πούντες, bestimmter Matthaus 26, 8. ιδόντες δε οί μαθηταὶ ἡγανάκτησαν. Eben so Mark. v. 6. τί αὐτῆ (Matthaus bestimmter: τῆ γυναικί) κόπους παρέχετε; - Mark. 14, 48. einer avroig (Matthaus bestimmter: roig ögloig \*). Undere Stellen wollen wir nicht erft anführen.

<sup>\*)</sup> Das Mark. 15, 10. beigesetze of aquiequis verbankt seine Entstehung wohl nur bem v. 11. folgenden: of de aquiequis, und ist also unacht.

Allein man wurde fehr irren, wenn man glauben wollte, Markus habe hier abgekurgt. Das Gegentheil wurden uns B) alle biejenigen Stellen beweisen, welche oben bei'm vierzehnten Datum aus Matthaus und Lukas als Belege, bag biefe Schriftsteller Erganzungen und Bufage (breifacher Urt) zu einem griechischen Terte gemacht haben, angeführt worden find. - Sier fteht dem furgeren Terte bes Martus meiftens ein gleichformiger gur Seite, ber von Martus ben Berbacht, an ben Worten bes Nebenreferenten einiges weggelaffen zu haben, abwalzt. Aber wir wollen uns auf diefe Stellen nicht einmal berufen, ba fie ben, wiewohl schon burch andere Grunde fattsam widerlegten, Ginwand gulaffen, Markus tonne fich eben nach bem, ihm zur Seite ftebenben, furgeren Terte gerichtet haben. Es kommt uns weit mehr 2) auf biejenigen Parallelen an, von benen der eine Tert in anderer Form die Urfprunglichkeit bes von Markus gegebenen Sammages bezeugt. Solche Stellen find folgende:

N) n. 28. Matth. 16, | Mart. 8, 29. ov | Luk. 9, 20. vov 16. σὺ εἶ ὁ Χριστός, (ὁ εἶ ὁ Χριστός. Χριστὸν τοῦ Θεοῦ. νιός του Θευύ του ζώντος.) n. 42 a. 21, 23. οί 11, 27. οί ἀρχ. 20, 2. οί ἀρχ. — ἀρχιερεῖς καὶ οί πρε- — καὶ οί πρεσβύ- σύν τοῖς πρεσβυτέσβύτεροι (τοῦ λαοῦ). | τεροι. n. 49. 24, 5. öti έγω 13, 6. öti έγω είμι (ὁ Χριστός). n. 42b. 21, 36. xal

πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους (πλείονας των ποώτων.)

26, 57. ἀπήγαγον ποὸς (Καϊάφαν) τὸν ήγαγον πρὸς τὸν ἀρ- εἰς τὸν οἶκον τοῦ αργιερέα.

Bal. n. 17. 8, 31. απόστειλον ήμας (είς μας είς τους χοί- λουν αυτον, ίνα έπιτην ἀγέλην τῶν) χοί- ρους.

n. 28. 16, 14. ετε- 8, 28. αλλοι δε 9, 19. αλλοι δε στι οοι δὲ (Ἱερεμίαν ἢ) ἕνα ἕνα τῶν προφητῶν. προφήτης τις τῶν των προφητών.

eimi.

12, 4. καὶ πάλιν απέστειλε πρός αυ- έθετο πέμψαι έτετους άλλον δούλον. οον δούλον.

14, 53. καὶ ἀπ- 22, 54. ἢγαγον χιερέα.

ooig.

21, 8. ὅτι ἐγώ είμι (καὶ ό καιρὸς ήγγικε).

20, 11. xai noog-

άρχιερέως.

5, 12. πέμψον ή- 8, 32. παρεκάτρέψη αὐτοῖς είς έπείνους είζελθεῖν.

αρχαίων ανέστη.

n. 35. Matth. 26, 71. | Mark. 14, 69. ori | Luk. 22, 58. nai หล่า อย้าอร ทุ๊บ (นะาล ไท- หล่า อย้าอร ๕๕ ลบำลับ ซบ่ ๕๕ ลบำลับ ะไ. σοῦ ναζωραίου. έστι. a) n. 10. Luf. 5, 33. Mart. 2, 18. Siari Matth. 9, 14. Siaδιατί οί μαθηταί Ίω- οί μαθηταί Ίωάν- τί ήμεις - νηστεύάννου νηστεύουσι (πυ- νου - νηστεύουσι; ομεν; πνα καὶ δεήσεις ποιοῦνται); n. 16. Luf. 8, 15. 4, 20. nal nag-Matth. 13, 23. 8's καὶ καρποφορούσιν (ἐν ποφορούσιν. δή καρποφορεί. ύπομονή). Bgl. n. 17. Luf. 8, 4, 35. Sieldwuer Matth. 8, 18. 22. διέλθωμεν είς τὸ είς τὸ πέραν. έκέλευσεν απελθείν πέραν (τῆς λίμνης). είς τὸ πέραν.

Soll man hier im Ernste glauben, Markus habe an ben Stellen unter &) aus Matthaus nur foviel aufgelefen, als zur Harmonie mit Lukas ausreichte, und an benen unter 3) aus Lukas soviel, als für Matthaus genug war? — Doch das wollen biejenigen , die des Markus Text fur ein Ercerpt aus den beiden andern gehalten wiffen wollen, nicht. Sie ignoriren lieber folche Falle, ober richten ihren Blick vom årgerlichen Phanomen weg. — Wir urgiren aber biefe Stels len, und fragen, wenn Jemand einen Erklarungsgrund fur ihre Harmonie suchen follte, ob nicht weit eher die Texte bes Matthaus und Lukas ihre Form erhalten konnten, wenn fie aus dem mittlern Texte entsprangen, als diefer feine Propor= tion zu ben Nebenterten erhalten haben konnte in Folge eines in den einen diefer Texte gemachten glucklichen Griffes. - Es wird in der That nur fehr wenig Berftand erfordert, um zwis schen den Erklarungsgrunden zu wahlen. — Wie und wo wir aber auch nur die Spuren finden mogen, daß Matthaus und Lukas einen griechischen Text voraussetzen, fo werden wir babei immer zu bem Urtheil veranlagt, 2) bag ber vorausge= fette Text ber bes Marfus fein konne, ober wenn er ber Urtert nicht unmittelbar felbst ift, er doch von diesem der noch vorhandene reinste Abdruck fei. Man erlaube uns daher in = nerhalb bes urfprunglichen Umfangs der Stude noch genauere Bergleichungen anzustellen (nachdem wir bie Gin=

schaltungen und Tertminderungen schon oben notirt has ben).

a) Wir vergleichen den Markus a) mit Matthaus. — n. 8. ist zwar Matth. 8, 4. το δώρον eine unbedeuztende Verschiedenheit, die aber doch auf Abanderung des Ursprünglichen beruht. Die Worte δρα, μηδενί είτης u. είς μαρτύριον αὐτοῖς vereinigen sich in der Einen Andeutung: ohne daß den Leuten etwas gesagt werde, sollen diese auf das Geschehene (und Verschwiegene) selbst schließen. Das Wort περί καθαισμού, welches das verhehlte Objekt, das in diesem Wortzusammenhange das Hauptobjekt ist, ausdrückt, ist daher entsprechender, als τὸ δώρον. (Denn es gibt aus sich zus

gleich Erganzung zu είπης und zu μαρτύνιον.)

n. 9. ist Matth. 9, 3. 4. (ἐνθυμεῖσθε πονηρά)
nicht dem Geiste des Stücks so angemessen, als was Markus
ausdrückt. Die Frage Jesu: was ist leichter ic. (Matth. v. 5.)
ist so abgefaßt, daß sie Bedenklichkeiten abschneiden oder
wegräumen will. Gewiß paßt dazu besser: τί διαλογίζεσθε
(was macht ihr euch sür Bedenklichkeiten?) und in die Form
eines solchen διαλογίζεσθαι sind wieder die Gedanken der Gegener Mark. 2, 6. mit der Doppelheit des Ausdrucks besser gesetz,
als mit dem unumwundenen oδιος βλαςημιεί des Matthäus.

n. 10. — Matth. 9, 14. Der Vorerzähler hat fagen wolsten, daß man sich auf die Johannisjunger berief, aber nicht, daß diese selbst kamen und fragten. "Von Johannes Schülern selbst ware die Frage fast einfältig aufgestellt gewesen" (Schleierm. S. 79.). Ueber v. 17. historical of dozol s. oben Unm. S. 186.

n. 11. — Matth. 12, 4. zieht den ursprunglichen forreketern Ausdruck zusammen. Man kann nicht sagen: die er nicht effen durfte, als die Priester; sondern es kann nur gefagt werden, die Niemand essen durfte, als 2c.

n. 16. — Matth. 13, 19. Es hat an der Auslegung dieses Gleichnisses manchen Leser befremdet, daß der Saame mit Menschen und nicht mit der Lehre verglichen wird. (S. Edermann's theol. Beiträge br Bb. 2 St. S. 230.) Man achte aber auf Markus Darstellung, und man wird die Sache erklärt sinden. Markus vergleicht mit dem Saemann den Lehrer,

wie er in Uftion ift und von Buhorern umgeben. Daher werden benn nun auch diese unterschieden und in Rlaffen abgetheilt. (bie am Bege fteben, die feine Burgel in fich haben, Die erftickt von Dornen werben, und die wie gutes Land Frucht bringen.) Und darum wird bei Markus allemal auch mit obroi elow angefangen, b. h. biejenigen von ben, bei'm Lehren gegenwarti= gen, Buborern. Es ift fonach bas Gange mehr eine Bergleichung bes Lehrers mit bem Saemann, als es bie Ausbeutung einer Parabel ift. Run fangt aber Matthaus auch fo an, v. 20. 21., ohne daß man fieht, wie er auf diefe Form gefommen ift. Aber er hat v. 18. 19., wo dies hatte bemerklich gemacht werden sollen, abgeandert, wie wir schon gesehen haben; und v. 19. verrath fich fein Abirren vom Urfprunglichen noch burch etwas Underes. Dem: ที่19 ε τὰ πετεινά καὶ κατέφαγεν αὐτά in der Parabel entspricht als untergelegter Enpus: Foxerme & πονηφός (vergl. Mark. und Luk.). Dies Lettere muß für bas parabolische Gegenbild so als Kaktum vorausgesest werden, daß es bas Primitive ift. Matthaus macht es aber wieder zum Bilbe von etwas Underm, und fest ihm eine Erklarung voran: wenn einer bas Bort nicht erwägt, bann fommt ber Teufel 2c., so daß das Lettere nur als ein Tropus des vorhergegangenen eigentlich Ausgedrückten erscheint, und damit fommt ber Darfteller vom Ursprunglichen ab. (Dies zu Seite 207.)

n. 44. — Matth. 22, 24. gibt der Rückweisung auf das Mosaische Gebot die Form eines Citats. (S. oben S. 244.) Daher auch sein: Μωϋσῆς εἶπε. Nun wird aber doch von Moses Worten kein Citat gegeben, sondern nur eine Ubstraktion gemacht. — Der Ausdruck des Markus (und Luskas): Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, Ίνα — λάβη ist also richtiger und demnach der ursprüngliche.

n. 46. — Matthaus hat seinen Dialog nur aus dem Stoffe der Nebenerzählung gebildet, denn wenn man von seiner (methodischen) Formung absieht, hat er an Stoff nicht mehr als diese. Er ist aber vom Ursprünglichen abgekommen.

A) Alle Terte sind einander darin gleich, daß zuerst die Borte des Psalms angesührt werden, und dann eine Neslerion dariber angestellt wird. Diese Ordnung behält auch Matthaus.

Allein 3) was die andern Exemplare als Reflexion und Schluß: folgerung erft nach ben angeführten Worten bes Pfalms ausbruden: Jasid ove nopior adror naler, bas ftellt Matthaus anticipirend voran v. 43., und wiederholt es bann nach ber citirten Stelle noch einmal, wodurch eine unnothige Berbofi= tat in ben Tert gebracht wird. Es werben zwei Fragen formirt, von benen die erfte überfluffig ift: aa) wenn der Meffias Davids Cohn ift, wie nennt ihn David feinen Beren? und bb) wenn David ihn feinen Berrn nennt, wie ift er fein Sohn? Die erfte Frage hat gar feine besondere fein follen, fondern es foll erft an ben Umftand, bag David ben Messias feinen herrn nennt, bie aufzuwerfende einzige Frage bes Tertes, wie er fein Sohn fei, fich knupfen. Gin Tert, ber beibe Fragen aus organischem Gestaltungstrieb ausgeboren hatte, wurde fie in einer andern Ideenverbindung haben bervortreten laffen. Wir feben, bag ber Berfaffer bie erfte Frage bem Texte aufburdet, mahrend ihm die zweite burch ben gegebenen Tert abgebrungen wirb \*).

n. 49. — Matth. 24, 9. 10. Man bemerke hier, wie sich ein Text, wie der des Markus ist, der abkürzenden Hand hat sügen müssen, und die verkürzte Form keine andere ist, als die seinige. — Es ist von zweierlei Verfolgungen (einem doppelten nagadidóvai) die Rede, wie sie von den Michtchristen (Mark. 13, 9.) und dann von den Christen selbst (Mark. v. 11.) ausgehen. Beide kombinirt nach Weglassungen Matthäus 24, 9. Der Vers Mark. v. 13. wird in Matth. v. 9. eingeschoben zu den Verfolgungen der Nichtchristen. Dabei wird aber doch das moeser auch v. 10. nochmals wiederholt. Zugleich will der Abkürzer einen Kausalzusammendang hervordringen durch das xal róre snardalisch hoortal v. 10., d. h. die Verfolgungen von außen (v. 9.) werden auf die Christen selbst so schaden, und diesen in die Hände liesern. (v. 11. und 12. sind, wie schon oben bemerkt, zu streichen). —

<sup>\*)</sup> Frigiche's Kommentar zu Matthaus S. 670. kann uns bier krines Unbern belehren, am wenigsten burch Analogien aus homer.

Matth. v. 14. håtte sogleich nach v. 9., wo vom Hinschleppen vor die Gerichtsstühlte die Rede ist, antreten sollen. Allein Matthäus hat die Worte zwischen v. 13. und 15. gestellt, und dadurch die Ordnung des Markus (und Lukas) unterbrochen. Weil nun aber dadurch Markus v. 13. und 14. getrennt wurde, daß der Ausspruch: d de enquelvag elg télog nicht mehr den Worten Mark. v. 14. unmittelbar vorangeht, deshalb schaltet Matthäus 24, 14. die Worte: xal töte szer die télog ein (damit télog bleibe, wie bei Markus). Dies ist die Genesis seines Tertes mit ihrer Rückweisung auf den Tert des Markus (beiläusig ein schlagender Beweis gegen die Träumerei von hebrässchen Originalen).

n. 54. Matth. 26, 39. Wir haben immer an dem Ausdrusche: el dvvar óv èsti, nageldérw — nlip ody ws èyw Félw x. r. l. Unstoß genommen. Es klingt, als ob das Mögliche und der göttliche Wille mit einander in Gegensah treten könnten. Ueberseht man sich die Worte so: wenn es deine Weischeit zulässig sindet, so gehe dieser Kelch von mir; dann macht sich der beschränkende Zusah: doch nicht wie ich will w. als ein Ungehöriges sühlbar. Markus Tert ist richtiger ausgedrückt: du kannst, wenn es aus Konnen ankommt, Alles (mich also auch mit diesem Kelch verschonen), aber ich überlasse mich deinem Willen. Durch das ei dvrardr des Matthäus aber erhält der Gedanke eine andere Form. Matthäus hat aber seinen Tert aus einem solchen, wie der des Markus ist, zusammengezogen:

Mart. 14, 35. (προςηύχετο, ΐνα,) ε ι δυν απόν ξοτι, παρέλθη (ἀπ' αὐτοῦ ή ώρα. 36. παρένεγπε) το ποτή ριον ἀπ' ἐμοῦ (ἀπ' ἐμοῦ το ποτήτοῦτο.

3mei Gate find bei Matth. in Ginen zusammengefloffen.

n. 56. — Matth 27, 17. Diese Stelle håtte schon oben unter den Einschaltungen angeführt werden sollen; um sie nicht zu übergehen, betrachten wir sie hier. Der wortreichere Referent formirt zwar die Frage des Pilatus so, als ob zur Ausewahl Zwei vorgestellt gewesen wären. Allein die Anmerkung v. 18. Hoer pag x. r. d. beweiset noch, daß der Urtert keinen Barabbas neben Jesum aufgestellt gehabt hat, da die Anmere

fung nur auf Jefum gurudfieht. Denn ben Grund, warum Pilatus Jefum nicht allein, fondern mit bem Barabbas aufgestellt hatte, fann fie nicht enthalten, wenn nicht Borte in den Kontert willführlich eingetragen werden follen. Much v. 21. ift Abanderung bes Urfprunglichen. Denn hatte ber Urbericht ben Pilatus die Frage fo ftellen laffen wollen: welchen von den 3 weien hier wollt ihr losgegeben haben? fo wurde er ihm nicht erst hinterber die Worte in den Mund gelegt baben, mit benen Jesus naber bezeichnet wird v. 22. Unbers aber ift es, wenn es bas Bolk felbit ift, bas ben Namen bes Barabbas nennt, und Pilatus bann biefem opponirt (vergl. oben G. 285). Beil aber zwei Ramen zugleich zur Sprache kommen, beswegen lagt Matthaus, feiner Methobe, anticipirende Fragen zu bilben, getreu, beibe Ramen vorweg gur Bahl aufstellen. - Dies waren bie hier in Bergleichung zu ziehenden Stellen bes Matthaus. Die, welche noch

β) Lukas Tert zu naherer Beobachtung darbietet, sind folgende:

n. 10. - Luk. 5, 30. u. 33. hat bie Frage abgeandert (f. oben Unmerk. G. 186.), und fein Tert ift nicht mehr ber ursprungliche. Denn die Untwort Jesu v. 31. 32. wurde nicht paffen, wenn ber Zabel nicht zunachft ihn felbft, fonbern nur bie Junger betroffen hatte, und hatte fich ferner bie Ruge wiber die Junger, ihr Nichtfasten betreffend, fo, wie Lukas es vorftellt, barauf bezogen, bag fie biefen Zag am Gaftmable Untheil nahmen; fo wurde ber Urbericht wohl eben fo, wie Lufas es mit ber erften Frage v. 10. gethan hat, Diese zweite Ruge als Burredeftellung unmittelbar an Die Junger felbst haben richten lassen. In bem Text bes Marfus paffen Reben und Gegenreben harmonisch zusammen. -Die Terte von p. 15. und 16. sind schon beleuchtet worden. Muein im lettern ift boch auch der Uebergang 8, 30. nicht fo bem Stude angemeffen, wie ber an berfelben Stelle vom Markus gemachte. (Saemann und Lehrer muffen bie Korrelate fein, wenn bie Borer locirt werben follen, nicht zunachft ber Saame und bas Wort. — Es ift aus Lukas Tert we= niger beutlich, marum bie Horr zu bem Saamen in ber Pa= rabel bas Gegenbild abgeben muffen, als bei Markus; vielmehr ist Lukas v. 11. auf bem Wege, die Vergieichung ansbers zu richten. Aber nicht sowohl das Wort Gottes wird vom Urheber der Parabel mit dem Saamen verglichen, als die Zuhörer, die das Wort empfangen.)

n. 28. ist Luk. 9, 25. der ursprüngliche Ausdruck nicht mehr. Wenn auch der bei Markus besindliche mehr zu hesbraistren scheint, so hat er doch das Angemessene, daß mit der ψυχή ein eben so Verlierbares, als der κόσμος ein zu Gewinnendes sein kann, unterschieden wird. Der Urheber der Sahe hat aber unstreitig bei der Sahabtheilung eine solche Distinktion im Sinne gehabt. Lukas sahe weniger auf die Form des Ausdrucks, als auf den Inhalt, und glaubte diesen in wenigere Worte sassen.

n. 42 a. - Lukas bezieht bas ravre 20, 2. auf's Lehren, als ob Jefus bazu hatte Bollmacht aufweisen follen. Biergegen ware aber die Untwort Jesu doch nicht treffend. Denn wenn auch Johannes zu feiner Taufe eine hohere Bollmacht gehabt hatte, fo folgte boch baraus noch nicht, bag Sefus Bu feinen Lehren keine Autorisation nothig gehabt, wenn nicht feine Lehre bem Inhalte und 3 wede nach mit ber Taufe bes Johannes zusammenhing. Davon fteht aber boch im Texte nichts. Nun brauchte aber die Beziehung bes ravra und fein Zusammenhang mit ber Taufe bes Johannes wirklich nicht erst erklart zu werben, wenn es sich, wie Markus die Sache barftellt, nicht auf's Lehren, fonbern auf bie von Jefu unternommene Reinigung bes Tempels bezog. Diefe mar es, was sich schon als Faktum - ohne daß es fur den barftellen= ben Text erklarender Worte bedurfte - mit dem 3mede bes Johannes in Zusammenhang fette. — (Dies zu G. 235.)

n. 42 b. geben bas Kriterium ber geschehenen Tertverkurzung Luk. 20, 9. die weggelassenen Uttestamentlichen Worte, sosen sie mit den, von Lukas beibehaltenen ein Ganzes ausmachen, und jene, ein Theil des Bildes, nicht gebraucht sein würden, wenn nicht das ganze Bild mit Jesaias Worten hatte ausgedrückt werden sollen (vergl. oben S. 238). Ein ahnliches Kriterium gibt Markus in n. 49. zu Luk. 21. 9. Hier ist dxods πολέμων (nicht des Lukas αχαταστασίας) ursprüngslich, weil Jerem. 6, 24. berücksichtiget ist (vergl. oben S. 254).

Chen fo bei Luk. 21, 20. Denn ba Lukas einmal Zonuwoic hat, so wird er auch βδέλυγμα ξοημώσεως nach der Danieli= tifchen Stelle (wie Markus) vor fich gehabt haben. Eben fo gesellen sich die bei Lufas 21, 26. beibehaltenen tropifchen Borte: ai rao duraneis - oalev Infortai, welche er cher ju einem logischen Erweife, als ju einer poetischen Schilberung gebraucht, naturlicher zu ben poetischen Worten Mark. 13, 22., Die, aus bem alten Testament genommen, nicht nur ben Ursprung bes Lukassischen kurzern Tertes: Foortal onliefa Er z. t. d. erklaren, sondern auch auf die, von Lukas beibehaltenen, gleichfalls poetischen Worte: ai durausig z. r. d. erft geführt haben. - Euf. 21, 16. macht eine unmittelbare Unrede, und muß bieserhalb andern. Da nicht füglich gefagt werden fonnte, daß die Ungeredeten Berrather an ihren eigenen Rinbern erziehen murben; fo konnte nicht stehen bleiben: Enavaστήσονται τέχνα επί γονείς (Mart. 13, 12.), und Lufas fette alfo dafur: vnd adelgav z. ovyrevav z. gilwr. Sein Javaτώσουσιν κ. τ. λ. zeigt, baß er benfelben Tert gehabt, wie Markus. -

n. 53. — Lukas füllt hier 22, 15. die Lücke der weggenommenen Worte Fesu (vom Verräther) durch andere Worte
aus: επιθυμία επεθύμησα κ. τ. λ. Dieser Worte halber,
weil Jesus mit ihnen ausdrückt, nach dem Mahle sich gesehnt
zu haben, anderte der Erzähler auch das Vorhergehende vom
Auftrage zur Bereitung des Pascha (22, 9.), daß nicht, wie
in den andern Terten, die Fünger erst Fesum an das Pascha
erinnern, sondern Jesu eigener Auftrag vorhergeht. (Dies zu
S. 273.) Bei

n. 55. bemerke man das symmetrische Berhaltniß zwisschen Luk. 23, 16. 20. und Mark. 15, 9, 12., um sich zu überzeugen, daß Lukas keinen andern Tert vor sich gehabt habe, als der von Markus ausgedrückte ist. Und so ware die Reihe der zu vergleichenden Stellen durchlaufen.

b) Man sage nicht, Markus habe ben Ausbruck bes einen Eremplars nach bem andern korrigirt. Es ist ja erwiessen u) daß die andern mit ihm harmonirenden Terte da, wo sie nicht wortlich mit ihm harmoniren, seinen Ausdruck vorsausseizen. 3) Zuweilen weicht er von beiden Mitreserenten

zugleich und zwar da ab, wo diese eine Verbesserung in die Relation haben hineinlegen wollen, wie in n. 10. — Unter dem Ursprünglichen verstehen wir nicht bloß das Richtigere, sondern dassenige, ohne welches das in den Exemplaren Harmonirende nicht so ausgedrückt und in diese Gedankenreihe gestellt vorhanden sein würde. — 7) So wie Markus nicht am Textmaaße, wie Matthäus und Lukas, geändert hat, so bewährt sich auch sein Ausdruck als der ungeänderte ursprüngliche, und es ist, wenn er eine Vorlage gehabt hat, davon, daß er die Quantität der Redestücke weit weniger verändert hat, als Matthäus und Lukas, der Schluß zu machen, daß er auch weit weniger die Qualität des Ausdrucks werde verändert haben, als jene.

## Anmerkung:

Die Sypothefe, bag Markus feinen Tert aus ben bei= ben Unbern unter Aussonderungen zusammengesett, ift also vollig nichtig und grundlos, und gibt nur einen blind aufgegriffenen Fund, anstatt einer grundlichern Runde von ber Beschaffenheit unserer Terte. Die Bertheidiger berfelben feben, um bas Nichtfaktum zu behaupten, ein Dbjektives (von Seiten bes Tertes, aus welchem ausgesondert worden fein foll) und ein Subjektives (von Seiten bes Markus, ber die Aussonderung - entweder willführlich oder unwill= führlich - gemacht haben foll) voraus, bas gar nicht vorhanden ift. Bom erftern ift bis jest bie Rebe geme= fen. Markus hat nichts Auszuwählenbes gehabt. a) Was er aus ben Nebenterten weggelaffen haben foll, bas haben bie Urheber berfelben erft fpater ju bem Terte hinzugefett. b) Die Prioritat ber Textbearbeitungen bes Matthaus und Lukas ift an fich nicht zu erweisen, vielmehr haben fie einen Text, wie der bom Markus ausgedrückte ift, jur Grundlage. Ihre Bertheibiger mifchen felbft (Urfprungliches und Nichtursprungliches) zusammen, indem sie dem Markus, bag er eine Mischung aus zwei Terten gemacht habe, falfchlich nachjagen. Wenn fie trop ber vom Gegen: theil gegebenen Nachweisungen bei ihrer Meinung beharren. fo kann uns bas vollig gleichgultig fein, ba mit 26=

sprechen und mit Machtsprüchen nichts entschieden wird, vielmehr hier Alles auf Kritik ankommt \*). Wird aber in Erwägung gezogen, was die Hypothese auf Seiten des Markus selbst zur Voraussehung macht (das vorhin so genannte Sudjektive); so leuchtet die Unstatthaftigkeit heller ein, und es wird sich dies im Folgenden offendar machen. — "Aber erscheint denn Markus Text nicht wirklich als ein kombiznirter und gemischter?" Wohl hat er diesen Schein, aber wir wissen uns auch die Sache zu erklären. Die Verztheidiger jener Meinung aber werden sie in alle Ewigkeit nicht erklären, und können sür ihre Meinung nur blinden Glauben verlangen. Der Umstand, daß Markus Text den Schein einer Kompilation und Mischung hat, entwickelt sich selbst als Datum aus der Komposition unserer parallezlen Relationen, und wir gehen deshalb sogleich daraus über.

### Siebzehntes Datum:

Daburch, daß Matthaus und Lukas den ursprünglichen Tert jeder an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Elementen versetzt haben, hat Markus Tert das Unsehen einer aus den Recenssionen jener Schriftsteller gemachten Mischung und Rompilation erhalten, obgleich Markus von dem, was eigenthümliche Schreibart seiner Nebenschriftsteller ift, nichts hat.

a) Es ist unleugbare Thatsache, daß Matthaus und Lukas von ihrer Tertvorlage abgewichen sind, und wenn dies burch weiter nichts bewiesen ware, so wurde es durch die Einschaltungen des Matthaus und durch die Tertverkurzungen des Lukas schon ganz unwidersprechlich erwiesen sein. Hatte

<sup>\*)</sup> hier wird gerecht gerichtet, und nicht nach bloßem Verbacht. Wir haben hier aber ein Unalogon von dem Falle, daß zuweilen Semand auf Verbacht verurtheilt wird, von Menschen, die daß selbst begehen, weshalb sie ihn in Verdacht ziehen, und eben darum ihren subjektiven Verdacht gegen den Unschuldigen auch wider geführte Gegendeweise geltend machen, weil sie es selbst begehen.

nun Markus entweder mit jenen benfelben Bortert, und blieb ihm treuer, ober war ber von ihm felbst producirte Tert die Borlage fur jene; fo lagt fich auch, zugegeben, bag jene an ber Vorlage anbern konnten, und zwar fo gut an einem und bemfelben Sate berfelben, als an verschiedenen Saben, anbern konnten, priori begreiflich machen, wie Markus Tert mit ben benachbarten gerabe in bas Berhaltnif treten mußte, in welchem er wirklich mit ihnen fieht. - Dies Berhaltniß wird namlich folgendes fein: ") Markus wird ba. wo die Undern beide zugleich variiren, mit Keinem, und mo Beibe nicht variiren, mit Beiben zugleich, übereinstimmen. Go ift es auch z. B. n. 8. n. 28. 42 a. in ber referirten Rebe n. 29. und n. 39. (in jener differirt nur Matthaus 17, 4. burch sein et Féleic, in biefer nur Matth. 21, 2. burch feinen örog καὶ πῶλος). β) Variirt ber eine ber Nachbarn burch Die gange Perikope hindurch, ber andere nicht; fo wird er im Gan= gen mehr mit bem lettern harmoniren. Go ift es in ben oben S. 294. angeführten Perifopen. In biefem Falle wird es bas Unseben geminnen, als habe Markus ben, ber bie Ueber= einstimmung nicht unterbrochen hat, fopirt, so wie in ben Källen, wo bie andern Beiben nichts andern, nicht angegeben werben kann, welcher berjenige fei, ben er kopirt habe. Dasjenige, mas ber eine Referent aus bem Texte weggelaffen bat, wird Markus scheinen aus bem andern entlehnt zu haben, ober mas jener binzusett, mit bem andern weggelaffen. Aber es wird hier wieder ber Fall fein, daß, wo jene Beiden nichts weggelaffen, man auch nicht angeben kann, woher Markus bie Materie habe, anftatt bag, wenn ber Gine etwas weggelaffen, man fogleich bei ber Sand ift, um zu zei= gen, woher Markus etwas aufgenommen und entlehnt habe (fo foll n. 28. Mark. 8, 31. anodoziuus Frai aus Lukas fein, woher aber bas Uebrige fei, will Riemand miffen). 2) Da bie Tertanberungen überhaupt von doppelter Urt find. Beranderungen bes Tertmaages, und phrafeologische; fo fon= nen folgende Falle eintreten. w) Der eine Schriftsteller kann in berfelben Stelle ben Musbruck verandern, wo ber andere bas Tertmaaß (vermehrend oder vermindernd) andert; in welthem Kalle Markus allein bafteben wird, wie n. 49. Mark.

13, 10 - 12. n. 42 b. Mart. 12, 4. 5., oder beiberlei Menderungen fann ber eine vornehmen ba, wo ber andere nichts andert, ober ber eine kann ju ben unveranderten Borten noch Zusätze machen (wie Matthaus oft gethan hat), wo ber andere ben Ausbruck andert. In biefem Kall wird Marfus ben Ausbruck bes erftern kopirt, aber Giniges bavon meg: gelaffen zu haben scheinen. (Beispiele f. oben G. 399.) a) Wie babei die Beranderungen in verschiedenen 3mifchen= raumen eintreten konnen, entweder abwechselnd nach eis nem gangen Berfe, ben einer behalt, indem ber Undere ibn weglaßt, ober nach einzelnen Strophen bes Berfes, ober nach einzelnen Worten bes Sates, fo wird es scheinen, als habe Markus kompilirt, und zwar im ersten Falle aus jedem einen gangen Bers, im zweiten aus jedem eine Strophe des Berfes, im britten gewisse Worte bes Sages. Wir haben also gar nicht nothia, erft Beispiele anzuführen zum Beweis, daß Marfus einen gemischten Tert zu haben icheine, wir feben es nach unfern obigen Kritiken schon a priori klar ein, bag es fo fein muffe, und nach dem, mas wir bei Matthaus und Lukas gefunden haben, gar nicht anders fein konne. Wir begreifen baber auch aus bem, mas wir vom Terte bes Markus wissen, namlich daß diefer, wenn er nicht der Urtert felbft ift, boch die= fem am nachsten kommt, - febr leicht, warum Stellen mit bem Unschein eines gemischten Tertes bei Matthaus weniger, und noch weniger bei Lukas vorkommen konnen, als bei Dar= fus, und warum boch auch bei biefen bergleichen zuweilen porfommen muffen. aa) Bei jenen Beiben fann ber Schein ber Mischung nicht fo oft hervorkommen, ba, wenn fie ben Urtert verandern, fie gwar immer etwas von demjenigen bei= behalten, mas Markus hat, aber jeder die Beranderung, Die ber Undere angebracht hat, ignoritt, fo daß alfo immer bas andere Element zur Mischung zweier fremder Terte fehlt. Ein anderes Unsehen wird es bb) ba haben, wo Markus ebenfalls wie die beiden Undern den Urtert, wir wollen nicht fagen wirklich unterbricht, fondern zu unterbrechen scheint, namlich in ben Perikopen n. 1. und n. 14., wo Matthaus und Lukas gleichformige größere Quantitaten haben, und an ben G. 295 f. verzeichneten geringern Quantitaten. Sier wird Matthaus ober

Lukas das, was sie mit einander gemein haben, einer von dem Andern, je nachdem man die Abhängigkeit sehen will, entlehnt, und was darauf aus Markus mit dem Einen oder dem Andern Nebereinstimmendes solgt, aus diesem beigemischt zu haben scheiznen. Dergleichen Fälle müssen aber seltener vorkommen, als die vorhin erwähnten, weil eben Markus den Tert am reinsten ausgedrückt hat, da, wo die Andern von ihm entweder nur etwas oder gar nichts haben, und keiner von ihnen in die Uebereinstimmung mit dem Andern fällt, da, wo sie Beide zugleich ändern.

b) Da boch wenigstens m priori, wenn auch von allen Beweifen abstrahirt wird, die Doglich feit vorhanden ift, baß unfere Schriftsteller aus einer gemeinschaftlichen Quelle gefchopft haben, fo reicht es, um ben Martus einer aus ben De= benschriftstellern gemachten Kompilation zu überführen, offenbar noch nicht bin, nachzuweisen, daß Ausbrucke und Rebensarten, bie er gebraucht, auch so in den Nebenterten vorkommen; viel= mehr muß, wenn er fich an dem Eigenthum ber Nebenfchrift= steller vergriffen haben foll, nachgewiesen werben, bag er fich basjenige angeeignet, mas ber Musbrucksweise und Darftellungsmethode jener eigenthumlich ift. Aber bas ift eben burch= aus nicht ber Kall, und hierauf muß man achten. -Schreib = und Darftellungsmethobe ber beiben Schriftsteller, Matthaus und Lukas, ift bei Datum 14. 15. bereits fo bin= langlich charafterifirt worben, bag aus ben bort gegebenen Proben Refultate in Bezug auf bas Berhaltnig unferer Referenten zu einander gewonnen werben konnen. Beil man aber bagegen absichtlich die Augen verblendet, um eine Sypothese, bei ber es nur ber Finger \*), ftatt bes Forschens, bebarf, aller Wahrheit zuwider zu behaupten; fo sehen wir uns genothiget, bier noch einige Unmerkungen zu machen.

<sup>\*)</sup> Paulus Konservat. S. 27. bemerkt, bag andere Gelehrte wie mit dem Finger an vielen Stellen nachweisen, wie Markus Text aus Matth. und Luk. zusammengeflossen sei. — Wir haben bier ertiart, daß wir auf eine Beweisführung mit Fingern verzichten, da Finger nur die Oberfläche berühren, hier aber auf den Grund gegangen werden muß.

a) Daffelbe methobische Princip hat sich unter ber Sand jener Schriftsteller in großern und fleinern Tertveranderungen, - bie aber Unalogien gegen einander find, - offenbart. Go wie in Markus parallelen Text die großern Ausfluffe des Princips nicht eingebrungen find, fo auch nicht bie kleinern. Sat Markus bie unter größern Tertumbilbungen angebrachten Fragen bes Matthaus n. 16. n. 44. n. 52. n. 56.? (f. G. 406.) er hat auch die kleinern nicht n. 35. 49. — Derfelbe Schriftsteller, ber den Tert mit Materie zu vervollständigen suchte, war nach ber gleichen Maxime fur die grammatische Bangbeit bes Ausdrucks beforgt, und suchte ihn fo komplet, als moglich, gu machen. Markus hat nicht bes Matthaus großere Ginschaltungen; er hat aber auch feine kleinern Sat = Musfullun= gen nicht (wie bie Beispiele G. 397. 399. und G. 411. zeigen). Derfelbe Schriftsteller, ber gern Rebe und Erwiederung auf Rebe burch anticipirente Fragen in einen innigern Nerus bringt, liebt auch die Gate in einen logischen Busammenhang einzuengen (mittelft bes ben Borberfatz anfangenben et, f. S. 406.). Much biefe Beife eignet fich Markus nicht an \*). Michtet er fich in Weglaffung ber Bufate etwa nach Lukas? Lukas pflegt zu vereinfachen. — Aber überall wo fein methobifches Princip fich zeigt, in Bereinfachung größerer Maffen, wie n. 54. n. 14., und wo es feinen Ginflug auf die Bildung einzelner Sate geaußert hat, wie n. 16. (Luf. 8, 6.) n. 30. (Buf. 9, 41.) und an andern Stellen (f. S. 409.), ba weicht Marfus ab. Mit bem Streben nach Rurge verbindet fich bei Lukas Die Borliebe fur Die Participialkonstruktion (Stellen 3. B. Euf. 5, 24. 8, 4. 6. 7. 15. 42. 18, 18. 20, 29. u. a.). Mar= fus bedient sich bieses Mittels, Die Rebe zu verfurgen, nicht, wenn er auch gegentheils Gate bes Matthaus verfurzt haben foll. - Doch wozu hier noch besondere Unführungen? Die oben den Redeftucken untergeftellten Unmerkungen fuhren ja ben Beweis, daß Markus gerade bas Eigenthumliche ber Un= bern nicht hat, und daß es auf ihn nirgends übergeht, burch

<sup>\*)</sup> Auszunehmen ist n. 14. Mark. 3, 26. und n. 28. Mark. 8, 34. Wo aber bas el auch nicht vom Matthäus herrührt, wie aus Lukas erhellet.

bie ganze Reihe biefer Stude hindurch. B) Es gehört fehr wenig Scharfsinn dazu, zu fagen: dieses oder jenes Wort hat Markus aus Matthaus oder Lukas, aber das oder das hat er weggelaffen. Bie aber, wenn bas angeblich Beggelaffene mit Schriftstellermethobe oder Diktionsart im Bufammenhange ftebt, bie, wo fie fich außert, überall nur ein Befonderes fur fich bleibt; follten wir benn baburch nicht eher aufmerkfam gemacht werben, daß es sich wohl mit dem, was man für Kompilation erklaret, anders verhalten moge, und daß das methodische Besondere, bas hinter bem Gemeintert immer zuruckbleibt, Diesem wohl auch erft fpater nachgefolgt fein konne? Die Bedingung, bies eingu= feben, ift bann aber freilich, bag man nicht bloß dies ober jenes einzelne Stuck vor fich hinnimmt, wovon Markus eine homogene Darstellung gegeben hat, und ihm dann den Umfang nach dem Maage der von demfelben Stuck gegebenen andern Darftel= lungen bestimmt - wie gewöhnlich verfahren wird - fondern daß man den Geift der evangelischen Relationen felbst zu durch= dringen suche, und fich Beobachtungen sammle über die De= thode der Schriftsteller, wie sie fich in allen ihren Darftellun= gen wiederholt. ?) Weit gefehlt, daß Markus von den Un= bern entlehnte, was ihnen gehort oder von ihnen ist, bricht er vielmehr, sobald biefes zum Vorschein kommt, die Ueber= einstimmung mit ihnen ab, und zwar nicht etwa fo, daß er ben Einen verlaffend, bem Undern folgte, fondern er bricht, wenn beibe Nebenschriftsteller an einer und derfelben Stelle ihre eigenthumliche Diftion einfließen laffen, bann auch an berfelben Stelle die Uebereinstimmung mit beiden gugleich ab. Nur einige folcher Stellen mogen angeführt werben: — n. 9. Mark. 2, 7. (s. oben S. 183.) — n. 10. Mark. 2, 18. (f. S. 186.) — n. 28. 8, 29. (S. 216. Mar: fus hat hier weber die Einschaltung Matth. 6, 16., noch den eigenen Ausbruck bes Lukas.) - n. 44. Mark. 12, 19. 26. d) Satte Markus feinen Text aus den Undern entlehnt; fo wurde sich seine Abhangigkeit von benfelben besonders in benjenigen Perikopen verrathen, die er mit dem Einen und Unbern berfelben allein gemein hat. Aber auch hier hat Marfus nichts von den Eigenheiten der Nebenschriftsteller, wie man bei etwas genguern Pergleichungen finden wird. Da man

gleichwohl der Wahrheit zuwider das Gegentheil behauptet, so wird es sich ber Muhe verlohnen, bas Verhaltniß ber hieher gehörigen Parallelen etwas naber zu beleuchten. R) Parallelen aus Lukas:

n. 7. Mark. 1, 38. "ywλεις, ΐνα κάκεῖ κηρύξω.

είς τοῦτο γάρ έλήλυθα.

n. 16. Mark. 4, 21 - 25.

Luf. 4, 43. ότι — με δεί, μεν είς τας έχομένας κωμοπό- dem Lukas eigenthumlich, wenn eine Reife ober bie Ginkehr bei Jemand als 3weck vorgestellt wird. 3. B. Rap. 19, 6. ev tỹ olnía σοῦ δεῖ με μεῖναι. Act. 19, 24. δεῖ με καὶ Ρώμην ἰδεῖν. 18, 21. δεῖ με — ποιῆσαι εἰς ιεροσ. Ferner hier: εὐαγ yelizeodai vergl. 20, 1. (wo es Markus auch nicht hat) 1, 19. Act. 8, 12. 40. Bei Markus fommt es nie vor. — ταῖς έτέoaig. Dies bem Lufas familiare Wort (Luf. 6, 6. 8, 6. 7. 8. 20, 11. 22, 58.) hat Markus nirgends.

Luf. ort (vergl. 11, 18. 9, 12. 38.) είς τοῦτο ἀπέσταλμαι.

Luk. 8, 16. — äwag vergl. 22, 55. 11. 33. 15, 8. iva oi είςπορευόμενοι — το φώς. Θο auch 11, 33, (Bon Luk. v. 18. ist aber oben S. 379. gezeigt worden, baß bie Worte bem 3wecke bes Lufas felbst wider-(prechen.)

n. 21. Mark. 6, 14 - 16. vergl. Luk. 9, 7. Markus hat hier fein διηπόρει (24, 4. Act. 2, 12. 5, 24. 10, 17.), fein Selbstgesprach (wie Luf. 20, 13. 16.). πεοί οδ ακούω Luf. 16, 2. — n. 42 b. Luf. 20, 11. 12. und n. 49. Luf. 21, 14 --16. Wo hatte hier Markus Worte aus Lukas? - n. 48. Luf. 21, 1 — 4. hier ist ber Uebergang gang anbers: araβλέψας είς — είδε χήραν πενιχράν. Eufas wechfelt hier mit den Borten nevezoù in der Borbemerkung und newyh v. 3., wie in n. 34. mit βρέφη und παιδία. Markus hat hier wie bort baffelbe Bort zweimal, und bort mar auf feiner Geite auch Matthaus. Den Bufat zu igalor: eig ra dwoga hat

Markus nicht. — Bon ben Parallelen 3) mit Matthaus brauchen wir hier nur diejenigen zu betrachten, die in ben gemeinschaftlichen Erzählungsstücken vorkommen (wo Markus mit Matthaus allein die Relation fortfett). - n. 16. Matth. 13, 10 — 18. Hier bedarf es nach ben obigen Erörterungen gar keiner Bergleichung mehr. — Und die Parabel Matth. 13, 24 — 30. 36 — 52., wo ist sie benn bei Markus? "Er hat sie weggelassen." Das kann freilich jeder leicht fagen, damit ift aber nichts bewiesen. (Wir werden weiter unten etwas gang anderes beweifen.) Markus fügt auch eine Parabel an. So hatte er doch wenigstens die Uebergangsworte Matth. 13, 32. beibehalten können: ἄλλην παραβολήν παρέθηκε. Hatte er nur die, dann wollten wir sogleich einraumen, daß er aus Matthaus geschopft. Denn bie Worte find acht Matthaisch (Worte des Matth.=Kompilators), vergl. v. 33. 21, 33. Aber biese Worte hat er nicht, eben weil sie Matthaisch sind. n. 28. Matth. 16, 22. Markus gibt ja sonst so gern seinen Darstellungen Unschaulichkeit und Lebendigkeit. Auch führt er gern die verba ipsissima an. — Warum hat er denn hier die ihm von feiner angeblichen Quelle bargereichten Worte des Petrus nicht? Bon dem oxárdalóv pov el Matth. v. 23. weiß er auch nichts, und läßt es demselbigen Kompilater übrig, der es in n. 16. in seinem eingeschobenen Gleichnisse von den Zizanien ebenfalls, Matth. 13, 41., und zwar in ber namlichen Bebeutung von Menschen, wie hier, gebraucht. Der Bers Matth. v. 27. stofft uns mit unserm Versuche, Markus Tert aus Matthaus abzuleiten, ganzlich zurück. Das Schlimme ist, daß hier wieder Lukas (9, 26. 27.) unsern Gegnern Luft machen soll. (Aber dieser behalt auch das Seis nige: λέγω υμίν άληθώς und feine Wortverstummelung zu Ende v. 27.)

n. 32. Wie ganz anders lautet hier schon Mark. 11, 34. als Matth. 18, 1. — Matth. v. 3. 4. ignorirt Markus ganz. Warum? wissen wir namlich schon. Aber sind hier nicht auch acht Matthaische Ausdrücke? — προςηλθον — ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν? In dem von Mark. v. 42 — 47. Vorliegenden hat Markus den Matthaus allein zur Seite. Hat er etwa, was er referirt, aus Matthaus genommen?

Daulus Rommentar 2. Th. S. 725. bemerkt zu Mark. v. 43. 45.: "cs ift auffallend, bag, was Matth. 18, 9. in Einen Bers vereinigt hatte, zeio und nove Markus in zwei fast gang abnliche ausbehnt." Auffallend ift, bag man bas fo geradehin fagen kann, ba nichts gewisser ift, als bas Gegentheil. - Die Urt, Worter mit i ju verbinden, und mit biefem angebrachten if ben urfprunglichen Tert zu verandern, fennen wir an Matthaus ichon. In ben oben angeführten Stellen S. 397. bediente er fich biefes i bei Ginschaltungen (man fetze noch bazu 27, 17.), hier gebraucht er es zur Zusam= menziehung. Daß der ursprungliche Text bie Glieder fo vereinzelt haben werbe, wie Markus bie Trennung macht, lagt fich auch noch baraus schließen, daß bei Matthaus v. 9. die Rebe vom Auge in ihrer Abgesondertheit geblieben ift, und h xelo auch Matth. 5, 30. allein steht. Die Worte elg ro nog ro doβεστον Matth. v. 8. find entstanden aus Mark. 9, 44. 46. καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. (Mark. v. 43. 45. sind die Matthai= schen Worte interpolirt und unacht, und werben baber auch von L. Syr. Pers. p. u. v. 45. überdies noch von B. C. ausgeftogen) \*). Die Worte: Matth, v. 6. Tra - xai хатапочτισθή (vergl. Matth. 14, 30.) εν τι πελάγει της θαλάσσης und ben gangen v. 7. (vgl. Luk. 17, 1.) hat Markus gar nicht; nicht einmal exxopor Mark. v. 9., das doch auch Matth. 5, 30. ftstigehalten wird, läßt sich in Markus Tert wieder finden. n. 49. differirt der Ausbruck Mark. 13, 20. von Matth. 24, 22. trot bes Uebereinstimmenben bennoch in einem nicht unbedeutenden Punfte \*\*). - n. 53. wo Marfus mit Matthaus am meisten zusammentrifft, bat er gerade beffen Gigenheiten

<sup>\*)</sup> Daß Frigsche's Kommentar bem Markus die Worte zutheilen werde, versteht sich aus den Proben bei n. 35. von felbst.

<sup>\*\*)</sup> Beitäufig bemerke ich noch über Mark. 13, 21 — 23., baß, wenn bie Mark. 13, 5. 6. ausgesprochene Warnung vor falschen Messissen vor bem (v. 24. erwähnten) eutscheidenben Zeitpunkte nochmals v. 21 — 23. hatte wiederholt werden sollen, bann auch wohl v. 26. anstatt öhorrau geschrieben sein wurde öhrsche. Denn die Warnung konnte hier nur Plag sinden, sofern den Jungern zugestrauet wurde, daß sie sich in kritischen Zeitpunkten verführen lassen

nicht, nicht bie Saterganzungen Matth. 26, 22. (ogidoa είμι κύριε) 23. (οδτός με παραδώσει) 27. (λέγων πίετε -Mark. xai Enior —) 28. (eig ügsoir apaotior) 29. (nicht ue? buwr). Eben fo auch nicht in n. 54. Matth. 26, 33. (οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι) 35. (οἱ μαθηταί) 36. (μετ' αὐτιῶν). v. 37. (λυπεῖσθαι) 38. (μετ' έμοῦ) 40. (μετ' έμοῦ). v. 42. (nicht die Wiederholung, obgleich Markus zuweilen tautologifiren foll) \*). Die Worte Matth. v. 50. hat Markus nicht (wie er auch die nicht hatte Matth. 16, 22.), auch nicht bie v. 52 -54., und darum ift auch Differenz zwischen Matth. v. 56. (welcher Bers aber gang nach Matthäischer Urt ausgebruckt ift) und Mark. 14, 50. - n. 55. gibt es Berfchiedenheiten, von benen hier noch nicht bie Rebe fein kann. Bas referirte Borte betrifft, so ist der Ausdruck Matth. 26, 61. und Mark. 14, 58. wesentlich verschieden. (Das zu ror rade bingugesette vor Ocov ift Matthaifch.) Die feierliche Expression Matth. v. 63. (Egoxico — Corros) hat Markus nicht. — Mark. 14, 65. findet fich nicht einmal bas bem Matthaus fo gang eigene: Ti buit doxei; fondern es fteht dafür: it buir gairetat; (Beilaufig: man konnte bier fagen, die Matthaifche Formel fei boch in ber Stelle bes Markus bem Gehalte nach, und ber urfprungliche Tert habe alfo einen Verfaffer, bem, wie bem Matthaus, ber Gebrauch jener Formel gewöhnlich war. Damit bas aber nicht fo scheine, ift zu bemerken, baß bie Formel bei Matthaus fonst nie fo, wie hier, absolut steht, sondern immer als Ginleitung zu einer Frage mit ben nachfolgenden fragenden Porten. Beshalb man eher wird glauben konnen , bag bei Matthans bas urfprungliche ti quireten; gegen bas beliebte ti donet;

würden durch Verlangen nach Acttung. Und dann würde atso wohl auch v. 26. als eine Versicherung für sie ausgedrückt wors ben sein. (Dies nachträglich zu S. 252.)

<sup>\*)</sup> Es ist aber bas vorber Matth. 26, 39. erwähnte Gebet bier v. 42. in eine ganz andere Form, in den Ausbruck der völligen Ergebung eingekleidet, und der betende Erlöser soll bloß seine Gestinnung in Beziehung auf den Fall außern, daß die Nettung nicht möglich sei. Widerspricht das aber nicht der Form der Erzählung, daß Sesus nochmals gebetet haben soll?

vertauscht worden ist.) - n. 29. ist Mark. 9, 5. gerade bas, was Matthaisch ift, (et Bédeig Matth. 17, 6.) nicht zu finden. — Das Alles nun ignoriren bie Vertheidiger jener Spothese, und muffen es, wenn fie biefelbe behaupten wollen. Wir werben uns also weit weniger an ihre Bersicherung, als an unser Datum zu kehren haben, und aus bem lettern vielmehr zweierlei folgern burfen : a) wem nicht nachgewiesen werben kann, baß er von bem Undern etwas genommen, bas beffen nachweis: liches Eigenthum ift, von bem kann auch ohne Ungerechtigkeit nicht gefagt werben, baß er von biefem etwas genommen; b) da Markus gerade basjenige nicht hat, was der Nebenschriftsteller nachweistiches Eigenthum ift, fo wird auch bas, was er mit ihnen gemein hat, ihnen nicht als Eigenthum angehören. — Und so ist benn, nachdem vorher schon bargethan worden ift, daß dasjenige, was Markus als Tert liefert, ursprunglich mit bem, mas er übergangen und weggelaffen haben foll, gar nicht verknupft gewesen fei, bier noch überdies erwiesen worden, bag er feinen Tertbestand nicht von benen, bie ihn mit anbern Bestandtheilen verknupft haben, entlehnt haben konne. Der Schlug ift und bleibt alfo ber: was jene Meinung von der Aussonderung des Markus = Tertes aus ben Nebenrelationen bes Matthaus und Lukas auf Seiten des Objektiven vorausset, ift nicht vorhanden. Wenden wir uns nun aber auf die Seite bes Subjektiven, um uns bie Entstehung biefes Textes als eine burch Markus zu Stanbe gebrachte Kompilation begreiflich zu machen; fo kommen wir an den Punft, wo die Voraussehung alle Denkbarkeit verliert. Und bas ist berfelbe Punkt, bis zu welchem wir bie Prufung ber Snpothese noch fortseten muffen.

### Achtzehntes Datum:

Matkus Tert sondert sich so von den Nebensterten aus, und vereinigt die Bestandtheile dersselben so in sich, daß er als eine, aus ihnen gemachte, Mischung entweder der Aussluß einer, unwillkührlich im Gedächtniß des Schreibers aus beiden Terten entstandenen, Koalition, oder

ein, bei'm Ausschreiben beiber Terte zufällig ge= machter, Zusammenwurf, ober endlich der Effekt einer absichtlichen Kastration beider Terte sein mußte. — Aber jede biefer Boraussehungen hebt er selbst auf.

- a) Wir wollen zuerst bie behauptete Tertmischung nur an einigen Proben anschaulich machen. Man febe bie beiverzeichneten Stellen \*): - Diese Stellen find merkwurdig, theils weil sie uns genauer barüber belehren, wie man sich die Mischung, durch welche Markus Text zu Stande gekom: men fein foll, ihrem Wefen nach vorzustellen habe, namlich entweder als Roalition oder Zusammenwurf, oder Kastration zweier Texte, theils weil fie felbst die beste Widerlegung ber Hypothefe sind, die sich auf sie beruft, mas wiederum besto merkwurdiger ift, jemehr bie Bertheibiger ber lettern an biefen Stellen fur fich zu haben glauben. Sie gelten ihnen namlich mehr, als alle Argumente. In diefen Stellen, meinen fie, habe fich bas angenommene Faktum felbst vollzogen, und zwar ganz sichtbar und augenscheinlich, fo baß alles weitere Reben über bie bem Kaktum jum Grunde liegende Absicht und die damit verbundene - zwedmäßige ober unzweckma-Bige - Beife bes Berfahrens überfluffig und unnug fei \*\*).
- b) Unpartheilsche Beurtheiler der Sache wurden es uns nicht verdenken, wenn wir nach dem, was sich über das Vershältniß unserer Texte uns oben ergeben hat, ein gebeimes Widerstreben empfänden, uns mit einer Hypothese, die von

\*) Das in ber Tabelle burch größern Druck Ausgezeichnete ift bas angeblich von Markus Kompilirte.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Was heißt gegen biesen anschaulichen Beweis das Fragen: warum "benn Markus nicht auch noch dieses, nicht auch noch senes, auf"genommen habe? Mag die Absicht des Markus uns völlig uner"kennbar, mag über seinen Zweck manche Bermuthung bloß Ber"muthung sein, möchte er sogar selbst ohne einen bestimmten, sich
"gleich bleibenden Plan ercerpirt haben; nicht auf diesen Punkt,
"sondern auf die augenscheinliche Nachweisung, daß, und sogar
"wie im Einzelnen Markus aus den Terten der zwei Undern alle
"Haupttheile des Seinigen zusammengesaßt habe, gründeten die
"Eregeten, welche diese Ansicht durchschuten (?), ihre Behauptung."
Paulus Konservator. 1. Lief. S. 37 f.

Diefem allem bis jetzt noch nicht im Geringsten Kenntniß genommen hat, ausführlicher einzulassen. Indessen erwiedern wir auf ben fo eben angeführten Grund, ber zugleich bas Unseben eines philosophischen Arioms hat, Folgendes: a) wennauch ein Saktum, nachbem es einmal eingetreten, burch fein Rasonnement wieder aufgehoben werden kann, so wird boch auch Manches als Faktum angenommen, was nicht Faktum ift. Das Faktum ift bier blog, bag Markus Text vereinigte Bestandtheile der Nebenterte in sich halt. Dag aber diefe Bestandtheile mittelft einer von Markus gemachten Mischung aus ben beiden andern Texten entstanden fein sollen, bas ift nicht Kaftum, fonbern erft bie Erflarung, und zwar bie falfche Erklarung bes Faktums. B) Jebes Faktum hat einen Grund. Wir find im Stande, und von bem bier angenommenen alle möglicherweise vorauszusetzende Grunde zu benten, und feiner biefer Grunde findet Statt, und zwar ift die eigene Unvertraglichkeit des Tertes mit einem jeden ber fo zu ihm hinzugedichteten Grunde ein aus ihm felbft zu entwickelndes Datum.

c) Durch Markus namlich felbst bereitet konnte jene Mi= schung nur entweder eine willkuhrliche (absichtliche) oder unwill= führliche fein, ober fie konnte endlich beides zugleich fein; wir verftehen dies lettere fo, daß Markus - bei'm Lefen beider Schrift= fteller, indem er aus bem einen etwas berausspahte "mit Bliden (wie Paulus Rommentar oft fagt) in ben andern"was ihm nun eben aufstieß, herausgriff aus einem und bem andern, und so feinen Tert gleichsam zusammenwarf. Um nun bei diefem lettern ber eingebilbeten moglichen Falle fogleich stehen zu bleiben, so ware es boch außerft rathselhaft, a) daß Markus nicht auch manches Eigenthumliche ber Nebenschriftsteller, bas, mas zu ben charakteristischen Merkmalen ihrer Schreibart gehört, ober mit ihrer individuellen Tertbearbeitung im Busammenhange fteht, zugleich mit aufgegriffen haben follte, oder wie das Aufgreifen habe geschehen konnen, ohne daß jenes zugleich mit geschah. Und boch ift es Faktum, wie nur irgend etwas Kaktum fein fann, daß Markus Tert von ben Gigenheiten bes Matthaus und Lukas in Ausbruck und Darftellung nichts hat. Aber überhaupt bedarf wohl Markus B) bagegen, daß er feine Relation aus andern herausgegriffen habe, gar feine Bertheidi=

gung. - Die Abgemeffenheit seines Bortrags, sowohl wo es auf Pracision, als wo es auf Vollstandigkeit ankommt, damit 3med und Ausführung einander entsprechen, liegt wohl fichtbar genug zu Zage, und wenn Beispiele anzuführen waren, burften wir nur an seine Darstellung ber Perikope n. 16. erinnern. Ulso nicht von einem Berausgreifen, sondern nur von einem Musmablen fonnte die Rebe fein. Und auch fo bringen wir Grund und Folge nicht zusammen. Markus mußte a) ben einen feiner Nebenschriftsteller aus dem andern haben erganzen oder beider Relationen in Ginem Extrafte haben vereinigen wollen. könnte aber, wenn er die Lieferungen der Nebenevangelisten vor fich gehabt hatte, entweder sein 3med gar nicht gewesen sein, ober wenn er es gewesen ware, wurde ber Berfasser ihn nicht fo haben ausführen konnen, wie er es gethan haben foll. Bas bie Ub= ficht des Erganzens anlangt (fo wie auch des Abkurzens), fo be= rufen wir und auf bas oben bei Datum 12. Bemerkte, und ben Beweis, bag es Markus Plan nicht gewesen sein konnte, ber beiden Miterzähler Relationen zu epitomiren ober in einem Mus= juge zu vereinigen, nehmen wir aus Folgendem: n) beibe De= benschriftsteller geben bie aussuhrlichere Rebe zuweilen mit gleichen Worten in einem und bemfelben Stude (wie n. 1. und n. 14.), ober bie gleichen Worte an verschiebenen Stellen (wie z. B. n. 20.). Warum halt sich Markus nicht an bas, worin Beibe gufammenstimmen? "Er wollte abkurgen!" er foll ja aber auch kombini= ren wollen? Doch es fei, daß er abkurzen wollte, weil man allerdings fagen kann, er hatte bier muffen weiter abschreiben, wenn er den gemeinschaftlichen Tert hatte ausbrucken wollen. Es find aber auch =) Stellen in ben Relationen, wo bie bei= ben Referenten die Rede ungleich fortseten; und wo Marfus gleichfalls bie Rebe verlangert, ohne mit einem ber Beiben zu harmoniren. Diefer Fall tritt ein in n. 49. Matth. 24, 37. Luk. 21, 34. Warum hat hier also Markus nicht beide Relationen mittelft eines Extrafts kombinirt, ober eine Busammensehung aus ihnen gemacht? \*) "Er hat es hier

<sup>\*)</sup> Bon ben evangelischen Schriften im Ganzen reben wir hier noch nicht , sonst ware ber Einwurf und ber Beweis noch viel tweiter aus-

nicht thun wollen, dort aber hat er es gethan", das ist für und feine Untwort, weil wir, daß er es bort gethan, eben nicht zugeben. Wie fann man Jemands Sandlung aus einer Marime erklaren wollen, die er nicht gehabt zu haben, burch unzweibeutige Zeichen zu erkennen gibt? B) Markus stimmt zuweilen mit ben Undern da wortlich zusammen, wo sich gar kein absichtliches Herauslesen bes Ausbrucks vermuthen lagt. Sollte er 3. B. in n. 49. Mark. 13, 35. fein yorgogei-TE our von den Kluthen ber Matthaifchen Rebe (Matth. 24, 42. 44.) abgeschäumt, ober sein anidquog (Mark. 13, 34.) nach Matth. ἀποδημών (25, 14.) gebildet haben? Der foll er, um ben Bericht von n. 20. ju formiren, ben Matthaus por sich genommen, und aus bessen Relation nichts als ben allgemeinern Ausbruck napagyeiling (Matth. 10, 5.) . aufgenommen, und biefem Musbrucke fein zai nagiggeite (Mark. 6, 8.) nachgebildet haben, damit er an dem abzuschreibenden Berichte bes Lukas beffen zai eine (Luk. 9, 5.) verbeffern konnte? Wir konnten aber, um bes Unglaublichen mehr zu haben, noch weiter fragen: foll berfelbe Epitomator bei n. 49., als er bis Matth. 24, 9. gekommen war, nun auf einmal Stillstand gemacht, und Bedenken tragend, ben folgenden Tert aus Matthaus aufzunehmen, ober auch nur in ben Lufas zu blicken, rudwarts geblattert und Matth. 10, 17 - 22. abgeschrieben haben? Noch mehr konnten wir fragen, wenn es bas sapienti sat nicht verbote \*). Aber man barf nur ?) die

zubehnen. Gang richtig bemerkt hug's Einleit. 2. Th. S. 173. ,, Wenn Markns ben Matthaus und Lukas zur Basis seiner Schrift annahm, und beibe zusammen in Einen Aufsag hatte vereinigen wollen, so mußte er ganz anders zu Werke gegangen sein, oder umgekehrt, aus seinem Benehmen laßt sich so etwas nicht wahrnehmen, wenn anders das Streben des Schriftstellers seinem Verhaben angemessen sein muß."

<sup>\*)</sup> Beilaufig, was Paulus Konservator. S. 75. versichert: "Er (Marfus) verandert in seiner Grundlage, (b. h. am Terte des Matthäus
und Lukas) manche Ausdrücke absichtlich, bald um einen der Sache
angemessenen Ausdruck zu wählen, bald um etwas Rauhes am
Style abzuschleisen ze" vergl. Schott's Flagoge S. 36. — das des
stätigt sich erst dann, wenn man statt Markus den Namen Mat-

vorhin als Beispiele der Mischung aufgeführten Stellen naher betrachten, um den klaren Beweis zu haben, daß die Kombination der den andern Terten verwandten Worte auf keiner abssichtlichen Auswahl beruhen könne. Markus ware nicht Abbreviator, auch nicht Epitomator, nicht Ercerptor, sondern — Kastrator der Nebenterte, oder wie sollte man den Verstümmler der gedorgten Sätze und den Menger des Verstümmelten sonst nennen? und diese Idee bestünde mit der Idee eines vernünstigen Schriftstellers? und könnte geäußert werden, ohne den besonnenen, seine Mitreferenten an Genauigkeit dei weitem übertreffenden, Verfasser des Fasels und Leichtsinns zu beschuldigen? Was sollte den Markus zu diesem Spiel mit den Ausdrücken seiner Gewährsmänner und zu dem Entschlusse,

thaus fest. Diefer namlich ift es, ber bes Vorgangers Ausbruck verbeffert, und bas Rauhe abschleift, wie folgende Stellen zeigen:

n. 18. Mark. 5, 23. "va klow knidys - vergl. Matth. 9, 18. alla eldar enides n. t. l. Ferner: n. 54. Mart. 14, 49. — άλλ' ίνα πληρωθώσιν αί γραφαί — vergl. Matth. 26, 56, τούτο δὲ όλον γέγονεν, ΐνα πληρωθώσιν αὶ γραφαὶ τῶν προφητών. - n. 42 a. Mart. 11, 32. ἐὰν εἴπωμεν - ἐφοβούντο τον λαόν - vergt. Matth. 21, 26. ben Rachfat verbeffernb in: έφοβούντο τον όχλον. - n. 20. Mart. 6, 10. οπου είς olκίαν. Matth. 10, 11. είς ην δ' αν (πόλιν η κώμην, Eut. οἰκίαν). — n. 49. Mart. 13, 24. άλλ' ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραίς μετά την θλίψιν — vergl. Matth. 24, 29. εὐθέως δὲ μετά την θλίψιν τῶν ήμερῶν ἐκείνων. — n. 1. Matth. 3, 13. fagt:  $\pi\alpha$ ραγίνεται Ίησοῦς — ἐπὶ τον Ιορδάνην. Mart. 1, 9. bagegen: και έγένετο — ήλθεν (bas heißt bas Rauhe bes Ausbrucks ab: schleifen?) Ferner: Mark. ebenbaf. elde ozigopevovs rovs ovoaνούς. Matthaus bestimmter: ανεώχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί (bas foll hebraifirenber fein?) - Matth. 3, 4. abermals beftimm= ter als Martus: είχε τὸ ἔνδυμα - ή δὲ τροφή αὐτοῦ κ. τ. λ. (bas foll hebraifirend fein? und Markus mit nu de evdedunevog x. r. 2. foll ,, überarbeitet haben, wie es feinen graciffirenben Lefern lesbarer murbe "? - Satten boch bie Rritiker auf 2 Ron. 1, 8. geblickt, um bie Quelle bes Ausbrucks zu finden, und fich von feiner Urfprunglichkeit zu überzeugen. Und biefe Rotigen, von benen auch teine Sylbe mahr ift, hat ber Berfasser ber Isagoge abschreiben tonnen! Die Stellen, wo Matthaus bem Terte bes Markus nachbessert, f. oben G. 412.)

aus ihren Worten einen Mischmasch zu machen, bewogen ha= ben? Strebte er etwa fo nach Driginalitat? Dann wurde er aber Underes auch fo verandert, und er wurde uns nicht Ergahlungsftude geliefert haben, bie ben Rebenrelationen, wie Ropien dem Driginal, gleich find (z. B. n. 28. n. 42 a. u. a.). Dber konnte Markus keine Darftellung zu Stande bringen, ohne sich Worte aus den andern Texten anzueignen? Seine Darftellungen von n. 13. n. 14. n. 30. n. 7. (Mark. 1, 35 -- 39.) - n. 8. (Mart. 1, 45.) - n. 16. (Mart. 4, 26 -29.) zeigen bas Gegentheil. Dber richtete er fich nach ben andern Berichten, weil es die Biedergabe gesprochener Borte galt? Dann hatte er fich aber nach bem einen ober andern Gewahrsmann gang richten muffen: was fonnte ihn berechtigen, Die Worte ber Referenten zu verstummeln, und aus ihnen ein neues Gemifch zu machen? Es bleibt alfo nichts übrig, als bie Rombination für eine Roalition zu halten, bie fich unwill= führlich im Gedachtniffe bes Markus bei Lefung ber Neben= terte aus ihnen gebildet hatte. Aber diese Bermuthung fann fich kaum eine Minute halten. Wie follte es benn a) mit fo einem unbewußten Abdrucke im Gebachtniffe geschehen fein, daß sich biefer Abdruck gerade auf diejenige Tertquantitat reducirte, aus welcher bie von den andern Bearbeitern gemachten Bufate und Ginschaltungen ausgeschlossen blieben? Und warum B) haben fich die Lieblingsphrafen und Formeln bes Matthaus und Lukas, die vor Allem biefen Schriftstellern angehoren, ober folche feierliche und nachdruckliche Erpressionen, wie Matth. 18, 6. 24, 31. 26, 63. 18, 1. u. a. nicht zugleich mit abge= brudt? ober wie ware es 2) gekommen, daß Ausbrude, welche Die beiden Rebenterte zugleich horen laffen (f. S. 295.), und die also mit verdoppelter Kraft auf den receptiven Leser oder Borer einwirken mußten, in feinem Gedachtniffe nicht auch haften blieben, wie manche andere, die einer ber beiben Drigi= nalterte nur allein hat? Mun blickt aber überhaupt d) aus Marfus Relation viel zu beutlich Selbstbewußtheit und Ueberlegung hervor, als daß fie aus zufälligen Erinnerungen zusammengesetzt scheinen konnte. Markus wurde alfo mohl, da er die Undern zuweilen verbeffern foll, ihre Terte auch vor fich bingelegt, und gegen einander abgewogen haben. Bie follte nun

diese inkonsequente und planlose Kombination, dieses Sin = und Berfpringen aus einem Terte in ben andern fich gemacht baben? Freilich, wenn es einmal vorausgesetzt wird, auf eine gang naturliche Art, so wie es geschieht, "wenn man eine Erzählung las, welche man nacherzählen will. In ben Bauptftellen hat man alsbann Gebankenreihe und Ausbruck genau im Gebachtniß behalten, ober fieht fie fogar noch einmal nach. In gleichgultigen Theilen ber Rebe bleibt man, ohne fich barum zu fummern, nicht so genau bei ben Worten bes Borergablers. Man variirt unabsichtlich, nicht etwa um ein bivers scheinenbes Schriftstellerprodukt hervorzubringen, ober feinen Gemahrsmann zu verheimlichen" (Paulus Konfervat, G. 75.). Wenn bas aber bie Natur ber Sache so mit sich bringt, so wird es ein neues Rathfel, bag Markus gar nicht fo verfahren ift. Er hatte bei n. 1. die Hauptstellen Matth. 3, 7 - 10. = Luk. 3, 7 - 15. und Matth. v. 12. Luk. v. 17. ganz vergeffen, und nicht wieder nachgelesen. Die Rebentheile ber Rebe - und barunter wird wohl Manches von dem gehoren, was ber eine ber Borerzähler weggelassen hat — hatten feine befondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 3. B. in n. 18. Luk. 8, 49, 50. n. 17. Luf. 8, 35. 36. ,, Man variirt unab= sichtlich." Rann man aber auch unabsichtlich aus einem Tert in ben andern fallen, wenn man fie vor fich liegen hat, und Berbefferungen anbringen will? Und ift g. B. n. 49. Mark. 13, 9 — 13. eine unabsichtliche Variation von Lukas? — Wir fonnen alfo weder Billfuhr, noch ihr Gegentheil bei ber angeblichen Mifchung voraussetzen, ohne bag Markus Text felbft bie Boraussehung ber Ungereimtheit überführte. Bas thun nun bie Vertheibiger ber Sypothese, weil fie mit keinem ber angenom= menen Principe burchkommen? Gie machen fie, je nachdem fie au erklaren haben, so wie sie angeführt find, alle brei gel= tend - eine neue Mischung, so wie sie bas Ursprüngliche und Nichtursprüngliche am Terte mischen. - Nur noch eine Unmerkung über einige im Berzeichniß angeführte Beispiele ber vorgeblichen Mischung barum, weil sie aus ben Reflexionsformeln entlehnt find; und also über fie und ihres Gleichen bisher noch nichts hat bemerkt werben konnen. Die Stellen n. 7. Mark. 1. 32, n. 8. Mark. 1, 42, follen eine Mifchung

aus ihren Nebenterten fein. Das glaube man ja nicht. Satte bie erftere Stelle burch folch eine Mischung ihre Form erhalten; so wurde Markus auch Kap. 14, 17. die Formeln δψίας δε γε-νομένης (Matth. 26, 20.) und Luk. 22, 14. δτε εγένετο ή Woa gemifcht haben. Die Ungabe bes Markus ift eben fo ursprunglich, als die Kap. 16, 2. λίαν πρωί της μιας σαββάτων auch von Eufas 24, 2. (τη μια των σαββάτων, δοθρου βαθέως) anerkannte. Matthaus und Lukas haben die Ungabe hier nur einfacher ausgedruckt - jener, weil er überhaupt in dergleichen Angaben unbestimmter ift, diefer (Rap. 4, 40.), weil er scheinbare Tautologien vermeidet. Der Ausdruck: 8 ve 200 ο ήλιος ift ganz dieselbe Zugabe, wie Mark. 14, 12. 8τε έθνον το πάσχα. Bie fommt's, daß die Nebenterte fich zu einer Rombination barboten, welche Markus auch ohne fie gemacht haben wurde? Aber an ber fo eben angeführten Stelle hat Lufas 22, 7. dieselbe Doppelheit. — Die andere Stelle 1, 42. foll eine Mifchung fein. Das glaube man wieber nicht. Exadaglody hat bei Markus ein gang anderes Subjekt (scil. δ ἄνθοωπος), als bei Matthaus, ber es mit ή λέποα verbindet. Markus schreibt auch nicht: καὶ απηλθεν απ' αυτού και έκαθαρίσθη ή λέπρα, ποά καὶ ἐκαθαρίσθη καὶ ἀπῆλθεν ἀπ αθτοῦ ή λέπρα; fondern er schließt mit έκαθαρίοθη, und dies bezieht sich zurud auf das vorhergegangene xa Jugio 9 nze nach der konstanten Beise unserer Darftellungen. Bergl. Mark. 1, 17. δεύτε δπίσω μου, barauf: και ηκολούθησαν αυτώ. Ferner: 1, 25. έξελθε έξ αὐτοῦ, darauf: καὶ ἔξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 2, 11. ἔγειρε, darauf: καὶ ἢγέρθη u. a., wo immer die Angabe des Effetts mit bem vorangebeuteten 3mede gusammenfallt. Matthaus und Lukas geben ben Musbruck weniger vollftanbig, und sind vom Geiste unserer Erzählungen abgewichen. (Für ben Tert bes Lukas vergl. oben bie Stellen S. 410.) So viel nun überhaupt über bie Mischungen und bie Mischungs= methode.

d) Wir schmeicheln uns nicht, alle Freunde ber von uns bestrittenen Meinung durch die geführten Beweise eines andern überzeugen zu konnen, im Gegentheil wir sind überzeugt, daß auch die klarsten Nachweisungen von manchem wohl eher für Irrthumer und Miggriffe, als für richtige Beobach:

tungen werden angesehen werden. Wie aber nun? Sat benn an fich mehr Bahrscheinlichkeit, daß Markus Tert, wie fo angenommen wird, eine aus ben andern Evangelien ge= machte Mifchung fei, als bag ber Schein bavon nur baber entstanden fei, weil die andern Referenten ben Urtert veran= bert haben? ift jenes, fage ich, etwa an fich glaublicher, als diefes? Das gang und gar nicht! vielmehr wird durch Die Bahrheit bas Rathfel weit leichter geloft. - Es ift namlich begreiflich, g. B. wie von unfern Berfaffern einer ftatt des im gemeinschaftlichen Bortexte gegebenen Musbrucks einen synonymen feten konnte; es ift aber nicht begreiflich, wie berjenige Schriftsteller, ber zwei Mufter vor fich hatte, einen Musbrud bes einen, bisher von ihm feftgehaltenen, Tertes fallen laffen, und ftatt beffen ben fynonymen aus bem anbern bis babin weniger von ihm berucksichtigten Texte entlehnt haben follte. Es ift ferner begreiflich, wie ein Schriftsteller eine Bariation auch mitten im Sage anbringen, und baburch bie Einheit in eine Entzweiung umwandeln fonnte; es ift aber nicht begreiflich, wie einer aus entzweiten Terten baburch, baß er bem einen abbrache, und ihn fobann mit ben Borten bes andern verfette, aus beiden habe ein gemifchtes Gins machen wollen. Es ift begreiflich, wie ber eine Referent ben gegebenen Ausbruck verdeutlichen ober auch verbunkeln konnte; es ift aber nicht begreiflich, wie einer, ber zwischen zwei Ausbrucksweisen die Bahl hatte, ber deutlichern bie minderdeutliche hatte vorgichen follen. Beiter ift's begreiflich, wie zwei Schriftfteller in einem Texte fo variiren, bag ber eine aus bem Texte weglagt, und ber andere benfelben anders ausdruckt; es ift aber nicht begreiflich, wie ber, welcher zwei bergleichen Terte vor fich hatte, bie von bem einen gelaffene Lude hatte aus bem andern ausfullen follen, ohne Bugleich beffen Musbruck aufgunehmen. Es ift begreiflich, wie zwei Schriftsteller einen Bortert felbft in einem Sate, jeber zwifchen befondern Borten, verandern konnten; es ift aber nicht begreiflich, wie einer, ber zwei parallele Terte vor sich hatte, aus zwei parallelen Versen nur einige Worte, aus dem einen und andern balb dieses, bald jenes hatte herauslesen sollen, um einen anders lautenden Bers zu machen. Es ift endlich beareiflich, wie

von zweien, eine und dieselbe Urerzählung wiedergebenden, Schriftstellern der eine dem Urtypus mehrere Perioden hindurch treu bleiben, und der andere dieselben Sähe anders ausdrücken konnte, und wie jener dann von dem gegebenen Ausdrucke abzuweichen anfangen konnte, während der andere nach seiner Abweichung wieder zu ihm zurückkehrt; es ist aber nicht begreissich, wie der Ercerptor den Schriftsteller, dem er durch mehrere Sahreihen folgte, auf einmal verlassen, und sich nun, nur weniger Worte halber, an denjenigen wenden sollte, von dem er vorher nichts zu wissen scheien. Und wer soll uns nun zumuthen, statt des Begreissichen das Unbegreisliche zu wählen, oder um des letztern willen gegen unleugdare, in dem Terte selbst vorsindliche Thatsachen die Augen zu verschließen? Doch wir haben noch Ein Datum an's Licht zu ziehen, das zwar zunächst nur über Ein Erzählungsganzes einen Aufschluß ertheilt, aus dem aber Folgerungen im Betress des ganzen, hier in Untersuchung gezogenen, Verhältnisses abgeleitet werden können. Dies ist das solgende:

### Reunzehntes Datum:

Wie im Abendmahlsbericht Markus nicht mit bemjenigen Theile der Darstellung harmonirt, der des Lukas eigene Schöpfung ist, so ist auch derjenige Theil, mit welchem er harmonirt, nicht die Schöpfung des Lukas.

a) Der Abendmahlsbericht (n. 53.) besteht aus zwei Theilen, wovon der erste den zur Bereitung des Pascha gegebenen Auftrag, der andere dann von dem gehaltenen Paschamahl und den dabei vom Herrn gesprochenen Worten erzählt. Im ersten Theile dieses Berichts stimmt Markus mit Lukas, weit weniger mit Matthäus überein, im zweiten sindet die Zusammenstimmung bloß zwischen ihm und Matthäus Statt. Hat nun Markus etwa den ersten Theil der Darstellung aus Lukas, den zweiten aus Matthäus entlehnt? Keineswegs, und es ist dies ein Umstand, der wohl ganz besonders unsere Ausmerksamkeit auf sich zieht. Zwar haben wir die richtige Erklärung des Phänomens schon-Was nämlich den ersten Theil des Berichts betrifft, so liegt die Ursache darin, daß nur Markus und Lukas genauer übereinstimmen,

im Matthaus, ber hier, wie feine eigenen Worte verrathen (vergl. oben S. 377.), ben ursprunglichen Tert verfurzt hat, und in Rudficht bes zweiten Theils ift nachgewiesen worben (G. 414.), daß und warum Lukas ber Darstellung ein eigenthumliches, seine Sand verrathendes, Geprage aufgedruckt habe. Deshalb kon= nen wir aber im Betreff biefes zweiten Theils fagen: Markus stimmt mit bemjenigen nicht überein, was die eigene Schopfung bes Lukas ift. Wir faffen ben Ausbruck nur fo, weil baraus ju folgern ift, daß ber erfte Theil, worin Markus mit Lukas Bufammenftimmt, feinen Ausdruck nicht zuerft durch Lukas erhal= ten haben werde. Das Lettere bestätigt sich wirklich, und bas ist's, was hier noch nachgewiesen werden soll. Nämlich

b) man vergleiche biefes Stud mit n. 39., fo wird man an ben gleichen Bugen ber Darftellung balb gewahr werden, daß beibe Stude von der Sand eines und beffelben Berfaffers fein mussen.

ότε ήγγισαν είς ໂεροσόλυμα

απέστειλε δύο μαθητάς (Mart. 13. Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν und Lut. δύο των μαθητών) λέ- μαθητών αύτοῦ γων αὐτοῖς (Lut. εἰπών vergl. 9, 22. 5, 13. Mart.: 11, 2. nai légel autoïs wie hier)

υπάγετε) είςτην κώμην την 22, 8. πορευθέντες —). Eben fo απέναντι ύμων. Sett wird das hier Matth. — Jett wird das

Merkmal angegeben:

nai ed déwe (Mark.: nai ed- nai (Luk. 22, 10. fest hier wie θέως είςπορευόμενοι είς αὐτήν. bort hinzu: είςελθόντων υμών) Lut.: ἐν ή είςπορευόμενοι) εύοήσετε - δεδεμένον (Mart. u. Lut.: πωλον δεδεμένον, έφ' ον απαντήσει υμίν ανθοωπος ούδεις ανθοώπων εκάθισε); jest κεράμιον ύδατος βαστάζων. Zest ber Imperativ:

Wenn bas gefcheben ift, mas bann bas gefcheben ift, mas bann weiter

weiter zu beobachten.

3. Καὶ ἐάν τις ύμῖν εἴπη

n. 89. Matth. 21, 1. Καὶ Ματέ. 14, 12. καὶ τῷ ποώτη ἤγγισαν εἰς ἱεροσόλυμα ἡμέρα τῶν ἀζύμων ὅτε žovov.

α λέγει αὐτοῖς wie hiet) καὶ λέγει αὐτοῖς· πορεύθητε (Mark. und Luk.: ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν (Luk.

Merkmal angegeben:

ber Imperativ:

Αύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. - ἀπολουθήσατε αὐτῶ. - Benn

zu beobachten:

14. καὶ ὅπου ἐὰν εἰςέλθη, (Luf. 22, 10. hat hier die Borte nur anders verbunden)

Morte)

και ευθέως απτον άποστελεί ώδε (von Lut. weggelaffen, έστρωμένον. f. oben G. 409.)

καὶ εὖοον τον πῶλον (Luf. ἀπελ- οον καθώς εἶπεν αὐτοῖς θόντες εύρον.) -

nal dvovoir avror (vergl. oben λύσαντες αγάγετε)

έφεῖτε· - (es folgen bie είπατε (Lut. έφεῖτε) το olnoδεσπότη (es folgen die Bor= te)

15. καὶ αὐτὸς ύμῖν δείξει -

Mark. 11, 4. ἀπηλθον δὲ 16. καὶ ἐξηλθον — καὶ εύ-

καὶ ήτοίμασαν τὸ πάσγα.

Run geben aber bas erste ber verglichenen Erzählungs= flucke (n. 39.) nach ber gleichen Faffung bie Referenten alle brei. Bas alfo an ber zweiten Stelle (namlich an ber Stelle bes zweiten Berichts) Markus allein aus Lukas entlehnt zu baben scheinen konnte, bas hat dort an der ersten auch zugleich mit Matthaus. Ber hat hier nun in beiben Studen Die Gate zuerst auf die gleiche Urt verbunden? Soll Lukas ber Urverfasser bes zweiten Berichts fein; fo mußte er es auch von jenem ersten sein, und es mußte also angenommen werben, bag Marfus und Matthaus beide - unmittelbar, ober mittelbar (einer durch den Andern) — von Lufas abhangen. Diese Voraussebung lagt fich aber nicht burchführen. Denn unter ben Mittheilungen bes Lukas find es gerade feine eigenen Darftellungen, womit die Berichte der Undern nicht harmoniren, wie die Parallelen von n. 7. (Euk. 4, 42 — 47.) n. 16. (Luk. 8, 1 — 15.) n. (Luf. 9, 7 — 9.) n. 36. (Luf. 18, 31 — 34.) n. 49. (Euf. 21, 11 — 28.) n. 53. (Euf. 22, 14 — 19. 24 — 38.) u. a. beweisen. Wir haben biesen Beweis schon in bem ersten der hier verglichenen beiden Berichte Luk. 19, 36 - 44. Die aber hier gewisse bem Lukas eigenthumliche Phrasen v. 37. 38. Differenz machen, fo lagt ber Bortrag bes Lukas auch Sabe fehlen, die der Urverfaffer gewiß ausgedruckt haben wird, und die ber Nachergabler einer besondern Gewohnheit nach nur weggelaffen hat - namlich v. 31. zai eddews anoorelee was und v. 34. καὶ ἀφηκαν αὐτούς (vergl. oben. S. 409.). Matthaus kann aber ber Urverfasser auch nicht fein, weil er bem Beifte ber Dar= stellung im zweiten Stud nicht treu geblieben ift (namlich an ber Stelle Matth. 26, 18.), ob er wohl in beiden Studen eine

gleiche Weise darin zeigt, daß er das Gegebene abkurzt. Man vergl. Matth. 21, 6. — καὶ ποιήσαντες καθώς προςέταξεν αὐτοῖς δ Ἰησοῦς, und 26, 18. καὶ ἐποίησαν — ώς συνέταξεν αὐτοῖς δ Ἰησοῦς. — Bas wird sich nun hieraus ergeben, und was kann sich ergeben? nichts anders als dies: entweder Markus ist der Borgänger der Andern, oder es liegt den Berichten der Referenten ein und derselbe, von ihnen mehr oder weniger veränderte, Urbericht zum Grunde. Wir kommen somit wieder auf das Resultat, auf das uns bereits frühere Untersuchungen geführt haben, wodurch aber auch an den gegenwärtigen Stellen das bestehende Verhältniß der parallelen Texte zu einander, namentlich daß Markus am Unfange des zweiten Berichts Mark. 14, 12. nicht so, wie in den solgenden Versen mit Lukas, sondern mehr mit Matthäus harmonirt, am besten erklärt wird.

Nach biefen Erorterungen fei uns ein Ruchblick auf ben zurückgelegten Weg ber Untersuchung etlaubt. Wir hatten, nachdem das ursprungliche Maaß ber Terte bestimmt war, uns nach S. 304. vorgesett, bie parallelen Stude innerhalb ihres ursprünglichen Umfanges genauer zu vergleichen. Diefe Ber= gleichung ift angestellt und burch die Reihe ber namlichen Stude, welche quantitativ verandert waren, hindurchgeführt worden. Das Refultat hat fich hier, wie oben bei ber Maagbestimmung, auf bie Seite bes Markus gewendet. Beit gefehlt, daß biefer Schrift= fteller aus den Mischungen ber Undern ein Ercerpt, oder aus den zwei Eremplaren bes Identischen eine Mischung und Rombination, gemacht haben follte, gibt er uns vielmehr von dem griechischen Urterte, den die Referenten alle vor sich gehabt haben, so wie das richtige Maaß, fo auch ben reinsten Ausbruck. Dies alfo hat fich aus ben Bergleichungen ergeben. Run haben wir aber noch nicht die Eremplare aller Redeftude mit einander ver= glichen: eine merkwurdige Gattung ift noch im Rudftand. Das find namlich bie Perikopen n. 1. und n. 14., in benen Matthaus und Lufas bie Rebe mit übereinstimmenben Worten über Markus Text hinaus verlangern. Diefe Stude find merkwurbig, weil sie Inftanzen zu sein scheinen gegen unfer Ergebnig. Denn was in zwei Eremplaren beffelben Studs ein mit bemfelben verbundener Bestandtheil ber Rebe ift, und ben gleichen

Ausbruck hat, follte bas nicht auch zum Urtert gehören? und unster dieser Voraussehung — was konnte Markus kurzerer Tert ansters sein, als eine Abbreviation ober ein Ercerpt? Wir haben oben S. 345. versprochen, auf die jeht erwähnten Stücke noch besonders unser Augenmerk richten zu wollen. Es ist nun Zeit, sie in Betrachtung zu ziehen. Sie widersprechen aber unserer Ansicht nicht, denn Folgendes ist Datum.

# 3 manzigstes Datum:

In bem einen ber Redestüde, welche Matthäus und Lukas mit übereinstimmenden Worten über Markus Zert hinaus verlängern, macht Markus selbst bemerklich, daß er keinen längern Zert vor sich hatte, und in beiden wäre das Zusammentreffen des Matthäus und Lukas in der Verlängerung der Rede nicht eingetreten, wenn nicht Matthäus den ursprünglichen Zert mit späterer Zuthat versett hätte.

a) Nicht zwar in ber Perikope n. 1., wohl aber in n. 14. gibt a) Markus felbst Unzeige, bag er keinen langern Tert, als ben von ihm ausgedrückten, vor sich hatte. Betrachten wir also jest bieses Stud. Worin liegt jene Unzeige? Wir bitten zuvorderst nachzusehen, was oben G. 193. über ben Bufammenhang der von Markus ausgedrückten Argumentation an= gemerkt worden ift. Der zweite Satz berfelben, womit fie die Schluffolgerung vorbereiten will, enthalt zur Pramiffe nichts mehr, als ben Sat: Niemand fann bem Starken etwas nehmen, wenn er ihn nicht zuvor überwältiget. Sierin lag nun wohl, daß Jefus ben Satan durch eine ihm überlegene Rraft überwinde, daß aber biefe Rraft bie Gottesfraft fei, bas war eigentlich damit noch nicht gefagt. (Matthaus und Lukas find hier beutlicher, wovon nachher.) Benn nun ber erhabene Sprecher nach Markus v. 28. 29. gleichwohl von bier unmittelbar zu bem Musspruche übergegangen fein foll, wer ben beiligen Geift laftere, ber erhalte keine Bergebung; fo mar biefer Musspruch, weil nicht gehörig motivirt, auch nicht genug verftandlich. Aber eben bas hat ber Erzähler felbst gefühlt. Bas thut namlich Markus? Er fügt bem Ausspruche noch eine erklarende Un-

merkung bei v. 30. δτι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει, wodurch Flar gemacht werden foll, theils worauf der Ausspruch sich beziehe, theils warum der (dem: πνευμα ακάθαρτον entgegenge= fette) Ausbruck arevua ayıor v. 29. gebraucht fei. Hatte zur Argumentation dasjenige Glied gehört, das ihr Matth. 12, 27. 28. einverleibt hat; so wurde Markus die erwähnte Anmerkung fo wenig beigefügt haben, als jener, fein Nebenergabler. - Aber nun wollen wir auch zeigen, daß β) Matthaus jenes Glied ber Argumentation erst spater eingeschoben hat. n) ward vorhin erinnert, daß ber Bers Mark. 3, 27. = Matth. 12, 29. weiter nichts ausdrücke, ale die Idee einer dem Satan überlegenen Rraft. Der Schluß auf die Gotteskraft ift, so nahe er auch liegt, boch ein spaterer Moment. Matthaus, feiner Gewohnheit nach Aehnliches zusammenstellend, kehrt aber bie Momente um. Die Erklarung, bag Jesus burch Got-tes Rraft bie Damonen austreibe, stellt er bem Sage, daß eine überlegene Kraft erfordert werde, voran, und letzterer foll bie Betraftigung ber erftern fein, wenn fie in Zweifel gezogen wurde. Dies für sich allein mochte noch angehen. Mun ift aber bie vorangestellte Erklarung erft felbst wieder eine Folgerung aus einer andern, ihr vorangestellten Pramisse, wodurch sie schon ausreichend und beutlich erwiesen war: Jefus treibt bie Teufel fo wenig burch Beelzebul aus, als die jubifchen Erorciften. Ift hiergu ber Gegensat: er treibt fie burch Mitwirkung Gottes aus, warum foll dies erft wieder burch einen andern Sat, und zwar baraus, daß man dem Teufel, wenn man ihn austreibe, überlegen fein muffe, erwiefen werben? Aber man bemerke ferner 3) daß in demjenigen Terte, aus welchem Matthaus das Eingeschaltete genommen hat, der Satz, daß Jesus durch Gottes Kraft die Teufel austreibe, eines Theils, sosern er einer Unmoglichkeit (Matth. v. 27.) entgegengestellt wird, schon als bewiesen angenommen, und andern Theils aus eben diefem Grunde einer anderweiten Folgerung als Bafis untergelegt wird, ber Folgerung: daß dann die Gottesherrschaft unter den Menschen schon Platz gegriffen. v. 28. = Luk. 11, 20. Ist es nun wohl eine so recht natürliche Ideenverbindung, wenn die Folgerung wieder bei Seite geschoben, und der Satz, aus welchem, wie aus einem bereits zugestandenen, weiter gefolgert ward, erft felbst wieder

bewiesen, und zwar burch einen allgemeinern, bewiesen werden foll? Man wird vielleicht einwerfen, daß ja auch bei Lukas auf jene Gabe bie erlauternbe Rebe von Ueberwindung bes Starken folge. Allerdings folgt fie, aber auch ganz anders gefaßt. Sie formirt nicht einen Beweis, daß ber Teufel burch Gottes Kraft überwunden werde, sondern fie fpricht von der Beutevertheilung nach ber gefchehenen Ueberwindung (vergl. oben G. 195.). Sier laffen sich jene Ausstellungen nicht machen. 3) Lukas Tert beweist also, daß jene Berfe: Matth. v. 27. 28. zu einem Berfe, ausgebruckt wie Mark. 3, 27., nicht gehören. Aber ferner 7) man fieht auch, bag Matthaus burch jene Berfe ausfullen will, was ihm an einem Texte, wie ber bes Markus ift. luckenhaft zu fein schien. Er will ben Ausspruch Sesu über Die Lafterung bes heil. Geiftes (ben wieder Lufas nicht hat) motiviren. Dies zeigt aa) fein dia rovro (Matth. v. 31.), bb) verwandelt er den Ausbruck des Lukas & Santoko Osov \*) in ten andern: ev nveduare Geor wegen bes v. 31. folgenden: ή δέ τοῦ πνεύματος βλαςφημία. Ift nun aber bas Bolls ftanbigere bei Matthaus wirklich Ginfchaltung; fo haben wir einen Beweis mehr, bag Markus feinen langern Tert vor fich gehabt hat, als er felbst gibt.

b) Von dem, was wir hier gefunden haben, können wir Schlüsse machen in Absicht auf das erste Stück n. 1. Aber es sinden sich da wieder besondere Beweise, daß das, was bei Matthäus und Lukas über Markus Relation hinausgeht, spätere Zugabe zu einem frühern Terte ist. Nehmen wir 11) den Zussah nugi zu nreduare ärlie Matth. 3, 11. — Luk. 3, 16. sammt den foigenden Borten, die dazu gehören; so haben wir hier eine Verwandlung der Rede des Täusers in eine Droshung. Hierzu paßt aber die Vergleichung nicht, welche der Täuser zwischen sich und dem Kommenden anstellt, sosern dies Vergleichung nach dem ursprünglichen Terte der Ausdruck der

<sup>\*)</sup> Die Worte bei Lukas sind die ursprünglichen. Der Urverfasser fchrieb aus der Erinnerung an Erod. 8, 15. Issus soll sich hier von den judischen Erorcisten mittelft des Ausbrucks unterscheiben, durch welchen in jener Stelle die Unterscheidung zwischen der Zauberkraft und der Gotteskraft gemacht wird.

Demuth fein foll. Wohl mag ber Taufer, wenn er fich mit einem, ber Großeres und Bollkommneres (im erfreulichen Ginne) leiften, und anstatt, wie Er, mit Baffer, vielmehr mit bem beisligen Geifte bie Menschen reinigen wirb, — wohl mag er, wenn er sich mit diesem vergleicht, den Ausbruck gebrauchen, er sei kaum werth, ihm die Schuhriemen aufzulosen; aber wie konnte es Ausbruck der Demuth sein, wenn derselbe so sich als ben Milbern mit dem Strengern und gleichsam Furchtbarern vergleichen soll? Wie paßt zu der Ankundigung, daß der Messsias das Strafgericht vollziehe, Johannes Versicherung, der Messsias sei eben dieser seiner Funktion halber derzenige, der viel grösser, als Er sei? Der Täuser mußte seine ernsten Rügen und Strafser, als Er sei? Der Täuser mußte seine ernsten Rügen und Strafs predigten zur Analogie gemacht haben von der Erecution, die ber Meffias zu Stande bringen werde, um fo ben Schluß a minori ad maius zu machen, wozu aber der Ausbruck, bag Er, ber Ernste, (mit all' feiner Strenge) bem Kommenben faum bie Schuhriemen auflofen und sich zu ihm in das niedrigste Berhaltniß fegen konne, wieder nicht ftimmt. Wir feben alfo, Mat= thaus und Lukas haben Worte aus dem ursprunglichen Terte beibehalten, welche fich mit ihren Tertbereicherungen nicht vertragen. Kein Wunder, daß Markus diefes Reichhaltigere nicht hat! Aber auch -) das, was bei Matthaus und Lukas den von Markus aus des Täufers Rede referirten Worten vorangeht (Matth, 3, 7 — 10.), wird Tertbereicherung fein. Man kann dies schon daraus schließen, daß bei Matthäus und Lukas diejenigen Worte, welche Markus auch referirt, anders gestellt sind. Doch gibt es auch andere Beweise. Wir wollen indeß nur vom Matthäus reden. Auf bessen Seite ist es ganz klar, daß er dem Terte durch Umalgamationen eine andere Form und Richtung gegeben hat. Nehmen wir feine Worte im ganzen 3usammenhange; so sind sie durchweg nichts anders, als eine Drohrede an die Pharifaer (f. v. 7.), eine Aufforderung zugleich, daß sie sich taufen lassen sollen. Nun versichert uns aber die evangelische Geschichte, daß sich die Pharisaer nicht haben tausen lassen, Luk. 7, 30. vergl. Matth. 21, 32., und sonach ware die hier mitgetheilte Rede des Täusers eine vergebliche Rede. Es ift aber dem Geifte ber evangelischen Relationen fonft nicht gemäß, Mufter von Ermahnungsreden zu geben,

welche vergeblich gesprochen sein sollen, am wenigsten wird bie Urrelation ben 3med gehabt haben, hier, am Gingange bes Evange= liums, ben Typus einer folden vergeblichen Rebe aufzustellen. -Wer mehr Beweise haben will, daß bas, mas hier an bem Terte bes Matthaus als spatere Kompilation und Zusammenfugung bes Einschalters bezeichnet worben ift, wirklich eingeschaltet fei, ber vergleiche die Uebergangsformel Matth. 3, 7. mit 5, 1. 8, 18. und die bier eingeschaltete Strafrede 3, 10. mit Rap. 7, 19., ferner 3, 7. mit 22, 33., wo das Analoge auch nur eingeschaltet ift. — So behauptet fich also Markus Text wiederum als ber - ent= weber allein ursprungliche ober bem ursprunglichen nabere, und es wird nun erhellen, warum die jest betrachteten Stude oben S. 343. f. als Perikopen eigener Urt für sich ausgesondert werben mußten. Unfere Untersuchung hat nunmehr einen Grenzpunkt erreicht. Es ift eine von allen Seiten ber erwiesene Thatsache, daß Markus aus ben Nebenevangelisten nicht geschopft. Dies ift fo flar, als ber Zag ift, und wir haben Dies jenigen, die fich fur unsere Untersuchung interessiren, recht febr zu bitten, daß fie fich von ber Richtigkeit biefes Refultats vor allen Dingen überzeugen, und von allem Gerebe, woburch bas Gegentheil bewahrheitet werben foll, auch nicht eine Snibe, auch nicht ein Wortchen, glauben. Bas nun noch in befondere Er= magung zu ziehen mare, ift bie Frage, ob ber Urtert auffer Markus liege, bag alfo biefer Evangelift entweber mit feinen Mebenmannern zugleich, ober biefe mittelbar burch ihn felbft aus einer anderweiten Quelle geschopft, ober ob er nicht außer ihm liege, und Markus alfo felbft ber erfte Concipient ber Relationen fei, aus bem bie andern Referenten unmittelbar geschopft haben. Wir stellen baber noch basjenige Datum auf, bas von bem Berwandtschaftsverhaltniffe unserer Terte bas lette bezeichnende Merkmal ausbruckt, und, fo wie es bie vorigen Data voraussett, eben fo am Enbe berfelben ben Scheidepunft macht zwischen bem Entschiebenen und bem Problematischen.

## Einunbzwanzigstes Datum:

Nach bem Wechfelverhaltniffe, in welches bie parallelen Terte der mitgetheilten Redestude ju einander gestellt find, steht ber Unnahme, daß Markus ber Urverfasser ber Relationen sei, nichts im Wege, als die Zusätze, um welche sein Tert rei= der, als der gemeinschaftliche ift.

a) Ueberbliden wir die Reihe ber aufgestellten Data, und ziehen, was mit ihnen in Rechnung kommt, zusammen; fo vereinigen a) fie fich alle in bem Beweise, bag Markus felbst ber Berfaffer bes urfprunglichen Textes fein tonne. Dben wurden die Stude zuerst auf ein ursprüngliches Quantum des Inhalts reducirt; dieses Quantum enthielt aber der Text des Markus (f. Dat. 7. u. 8.). Ueber bas Sprachibiom, nach welchem ber Urtypus ber parallelen Relationen feinen Ausbruck geformt, ergab sich, daß es das griechische gewesen sei (Dat. 14.); der Urtypus fann alfo vom Markus feinen Urfprung haben. Es fand fich, daß Matthaus und Lukas bie Gabe eines griechi= fchen Tertes theils burch Ginarbeitungen erweitert, theils in's Rurze zusammengezogen haben; aber gerabe bie Gate, welche bas Substrat ber Umbildung find, haben ihre ursprungliche Geftalt noch im Terte bes Markus. Allen Eremplaren, bemerkten wir, liege ein und berfelbe Urtypus jum Grunde; es erwies fich aber bei ben angestellten Bergleichungen burchweg, bag bei Markus die Ausführung der Relation mit der in ihre Faffung und Unlage gelegten Tenbenz und Abzweckung in richtigerem Berhaltniffe ftebe, als bei ben Miterzahlern. Matthaus und Lutas variiren zuweilen an berfelben Stelle; anftatt aber, bag Marfus hier aus bem Ginen oder Andern etwas entnommen, und ein Drittes gebildet hatte, laffen fich vielmehr jene Bariationen erft bann erklaren, und auf einander beziehen, wenn ihnen ber Musbrud des Markus zum Grunde gelegt wird (Dat. 16). Bestand ber Nelation, Unlage und Abzweckung, Form und Ausdruck dersselben — auf welches von diesen wir auch den Blick richten; Markus Darstellung hat, wo sich ihr Parallelen in den ans bern Evangelien zur Seite stellen, vor ihnen die Zeichen ber Driginalität. Hierzu kommt 3) daß der Geist seiner Nebe und Darsftellung ba, wo er allein schreibt, berfelbe ist, ber sich im Urtys pus ber gemeinschaftlichen Mittheilungen abgebildet hat. fei erlaubt, hieruber nur Einiges zu bemerken. N Es ist bem Markus vor ben andern Referenten eigen, die verba ipsissima anzuführen; z. B. n. 17. Mart. 4, 39. σιώπα, πεφίμωσο, vergl.

5, 8. 9, 25. 5, 41. Allein biese Beise befolgt auch die gemeinschaftliche Relation. Mark. 4, 35. (Luk. 8, 22.) 5, 12. (Matth. 8, 31.) 5, 23. (Matth. 9, 18.) 5, 41. (Euf. 8, 35.) n. 8. 1, 44. (f. die Parallelft.) 1, 24. 27. (Lut. 4, 34. 36.) n. 20. 6, 10. (f. bie Parallelft.) 3) Markus liebt Diftinktionen und Gegenfage, n. 14. 3, 26. alla télog exel, vergl. v. 29. 45. 5, 26. 2, 27. 6, 5. 9. 9, 37. 10, 27. \*) Rach biefen strebt aber auch ber gemeinsame Tert; z. B. Mark. 1, 22. ody ώς οἱ γραμματεῖς (Matth. 7, 29.) 3, 29. (Matth. 12, 31.) 4, 17. (Matth. 13, 21.) 33. (Matth. 13, 34.) 5, 36. (Luf. 8, 50.) 39. (Matth. 9, 24. Luk. 8, 52.) 4, 8. (Matth. 17, 8.) 2, 22. Luk. 5, 38. Matth. 9, 17.) 10, 8. (Matth. 19, 6.) 14. (Matth. 19, 14. Euf. 18, 16.) 10, 39. 40. (Matth. 20, 22, 23.) 45. (Matth. v. 28.) 12, 14. (Matth. 22, 16. Euf. 20, 21.) 12, 25. (Matth. 22, 30. 8, 33. Matth. 16, 24. 3) Markus wiederholt gern in ber fich fortsetzenden Rede bei nahern Bestimmungen die kurz vorher gebrauchten Worte; 3. B. 2, 27. 28. τοῦ σαββάτον ft. αὐτοῦ in n. 14. 3, 24. (βασιλεία) 25. (ολεία) — n. 16. 4, 15. σπείρεται, und εσμαρμένος. — n. 17. 5, 15. 16. δαιμονιζόμενος). 6, 37. vorher δότε, nachher καὶ δωμεν αὐτοῖς. 9, 42. 14, 3. Allein das ift auch die Beife ber gemeinsamen Relation, was freilich gemeiniglich nicht bemerkt wird. Man sehe n. 10. 2, 20. 22. 5 olvog engerrae wie Matth. 9, 17. - n. 14. Mark. 3, 27. logvoos zweimal (Matth. 12, 29.) 28. βλαςφημία (Matth. v. 31.) — n. 15. 3, 35. (bie= felbe Tautologie Matth. 12, 51.) - n. 16. 4, 7. ai äxardai (Matth. 13, 7.) 4, 19. τον λόγον zweimal (Matth. 13, 22.) 4, 34. ελάλει (Matth. 13, 34.) — n. 17. 5, 27. ήψατο und άψομαι (Matth. 9, 21.) — n. 28. 8, 35. ψυχήν zweimal (eben fo die Rebenterte.) - n. 42. a. 11, 28. Esovoia (fo auch die Nebenterte). 29. doa vuiv x. T. A. vergl. 33. odde doa κ. τ. λ. (Matth. 21, 24. 27.) — n. 42. b. 12, 7. κληρονόμος und κληρονομία (so auch die Nebenterte). - n. 49. 13, 20. εκολόβωσε (Matth. 24, 22.). - n. 53. 14, 21. δ νίδς τοῦ ἀνθρώπου

<sup>\*)</sup> Die in Schott's Isagoge S. 92. n. 9. angeführten Beifpiele sind nicht richtig, ba mit ihnen ber Verfasser biejenigen Stellen vermengt hat, die dem Markus nicht eigenthumtich sind.

und δ ανθρωπος έκεῖνος (Matth. 26, 24.). Bergl. noch in n. 7. Mark. 1, 29. 30. τοῦ σίμωνος (Euk. 4, 38.) 7) Markus liebt Inversionen; 3. B. 65 - adros, 3. B. n. 28. 8, 38. 65 av ξπαισχυνθή - καὶ ὁ νίὸς τ. άνθρ. ξπαισγυνθήσεται αὐτόν (Euf. 9, 26. τοῦτον ἐπαισχυνθήσεται). Bielleicht gehört hieher auch 6, 16. u. 36. τί φάγωσιν οὐχ ἔγουσιν. 11, 24. Allein auch Mat= thaus hat mit Markus biefelbe Konstruktion in n. 54. Mark. 14, 44. = Matth. 26, 48. ον αν φιλήσω, αὐτὸς κ. τ. λ. Eben fo in n. 15. Matth 12, 50. und in n. 16. Mark. 4, 25. vergl. Luk. 8, 18., in n. 20. Mark. 6, 10. vergl. Luk. 9, 4. -Vorzuglich ist bem Markus die Konstruktion eigen: Snov ελς ολκίαν, κώμην u. bgl.; z. B. 2, 4. 6, 10. 55. Allein eben fo schreibt mit ihm Matthaus, Mark. 14, 9. δπου αν - ελς βλον τον κόσμον (Matth. 26, 13. δπου - εν δλω τω κόσμω). a) Das bei Markus vor Unführung ber Reben fo häufig angebrachte Gre kommt zuweilen an ber gleichen Stelle auch bei Lukas vor: Luk. 8, 40. 21, 8. 1) Markus macht gern bie Konftruktion des elvae mit dem Particip; f. z. B. Mark. 13, 25. 2, 18. 5, 21. So aber auch ber gemeinschaftliche Tert in n. 35. Mark. 10, 22. Matth. 19, 22. vergl. Mark. 1, 22. = Matth. 7, 29. Matth. 21, 57. - 15, 40. 1) Besonders frequent ift bei Markus das Adv. EvDéws. Allein auch Matthaus hat es oft genug an ben parallelen Stellen; z. B. Matthaus 13, 5. (vergl. 4, 20, 22, 14, 22, 20, 34,) 21, 2, (3,) - n) Man bemerkt, bag Markus zuweilen Fragen macht, wo bie Unbern nicht (Schott's Isag. p. 92. 8.); 3. B. Mark. 4, 21., aber hiers mit vergl. ben gemeinschaftlichen Text in n. 10. Matth. 9, 15. Luk. 5, 34. und in n. 37. Matth. 20, 22. Gine andere Urt Fragen: 5, 35. τί σκύλλεις; (Lut. 8, 49. μτ σκύλλε) 39. τί θοουβείσθε καὶ κλαίετε; (Euf. 8, 52. μη κλαίετε) 8, 12. τί επιζητεῖ; (Matth. 16. 4. affirmativ: ἐπιζητεῖ). Uber die Fragen biefer Art (womit zu erkennen gegeben wird, wie unnothig bie Sandlung fei, und zwar gemeiniglich, indem affertorifche Gate beigefügt werben, aus benen sich die Ruglosigkeit ober Unschicklich: feit ber Sandlung ergibt) gehoren auch zur Rhetorik bes gemein-Schaftlichen Tertes. Man sebe n. 9. Mark. 2, 8. zi SuadoylGeo 9 :: - n. 17. Mart. 4 40. τί δειλοί έστε ούτω; - n. 27, 8, 17. τί διαλογίζεσθε; - n. 51. 14, 6. τί αὐτῆ κόπους παρέχετε; (vergl.

bei diesen Stellen Matth.). Und so lassen sich vielleicht noch mehr charakteristische Züge aufsinden, worin die Aehnlichkeit, welsche Markus eigene Darstellungen mit den gemeinsamen Relationen haben, sich eben so merklich ausdrückt. Aber die Wahrenehmungen solcher Aehnlichkeiten mussen die Meinung, das Markus selbst der Urverfasser jener Relationen sei, bestärken. Wie viel indeß auch diese Vermuthung für sich habe, so mussen wir dich hier zugleich das erwähnen, was ihr entgegensteht. Und was wird dieses sein?

b) Zuvorderst erheben sich Schwierigkeiten bagegen aus ben oben S. 205. verzeichneten Stellen, wo Matthaus und Lukas übereinstimmende Worte geben, welche Markus nicht ausbruckt. Denn woher ruhrt die wortliche Uebereinstimmung zwis schen jenen Beiden? Sind die Worte ein Ausfluß aus dem von Allen gemeinschaftlich gebrauchten Terte; so muß biefer außer Markus gelegen haben, weil er von ihm abgewichen ift. -Indeg biefe Folgerung lagt fich befeitigen, wenn die Pramiffe geandert wird, b. h. wenn angenommen werden darf, daß einer jener beiden Schriftsteller ben Ausbruck von dem andern entlehnt, und der urtypischen Relation, die er als Wiedererzähler (fo wie Markus) auszudrucken hatte, eingepflanzt habe. Und konnte bies nicht auch so geschehen sein? Es sind uns schon Undeutungen darüber gegeben worden, wie wir uns ben Bufammen= hang zwischen Matthaus und Lukas etwa zu benten haben. Wir wollen uns beffen erinnern, mas bereits gefunden worden ift. x) 14. amalgamirte Matthaus mit bem Terte bes Markus mehrere Gate, die ihre paffende Berbindung, ja wie wir an einer Stelle fahen, auch ben ursprunglichen Ausbruck, nur bei Lukas haben. In n. 1. hat Matthaus, indem er Worte bes Täufers mit Lukas referirt, Diefe aber in eine Unrede an folche, bie sich nicht taufen ließen, verwandelt, burch eine Abweichung vom Lukas gegen ben fonst übereinstimmigen Bericht eine Musftellung veranlagt, die fein Nebenreferent nicht verschulbet. Wie er aber so als der vom richtigern Typus abirrende Erzähler sich felbst als ben Nacherzähler bezeichnet, so verhalt sich auch im Uebrigen feine, bem Bericht bes Lufas konforme, Relation gu Diefem fo, daß fie wohl fur einen Auszug aus felbigen gehalten werden kann, wiewohl wir bieruber noch nichts Bestimmtes fest-

setzen wollen. Man betrachte aber, in welches Verhaltniß Matthaus (ober wir wollen sagen, ber Matthaische Kompilator) zu Lukas fich wieder fete bei Bearbeitung des Stucks n. 20. Matth. 10, 9. gablt die annehmbaren Maffen vollständig auf (wie diefer Referent die Bollständigkeit erftrebt), Gold, Silber, Erg. Seine Nebenschriftsteller hatten schon zwei Massen, ber eine (Markus) yadzór, der andere (Eukas) dogrowor. Er vereinigt und ver= vollständigt Beides. Und Dasjenige, mas er im Folgenden dem Texte des Markus beimischt, und aus einer Nebenquelle schopft, wo findet fich dieses? wiederum bei Lukas. Bei diesem ift es ein Abgesondertes fur fich, das Ramliche, bas bei Matthaus eben sowohl, als es von der Sand eines kompilirenden Schrift= ftellers einem andern Stoffe beigemischt ift, burch feine Natur fich als ein Besonderes aus den Mischungen scheidet. S. oben S. 370. Der Berbacht aber, daß ber Matthaifche Referent aus Lukas moge entlehnt haben, wird noch durch andere Wahrneh= mungen bestärkt. Man vergl. n. 12. mit Luk. 14, 1 - 6. Matthaus verwandelt bier die in den nachbarlichen Terten Mark. 3, 4. Luk. 6, 9. ausgedrückte Frage in eine Folgerung - aus Kallen, in benen Lebensrettung ohne Widerspruch fur etwas Er= laubtes galt, wie sie Luk. 14, 5. angeführt find. Indem er aber bas, aus bem Urtert beibehaltene, ayabonoifoai zwischen Thiere und Menschen stellt, entsteht das Unpassende, daß entweber bas aya Ponoifoui als ein gegen Menfchen auszuübendes Bohlthun nicht beutlich genug bezeichnet, ober, in biefem Sinne genommen, fo von jenen Beifpielen bes an ben Thieren geubten Bohlthuns abgeloft wird, als wenn es etwas gang Underes, und jenes kein avadonoinoai ware, - eine Schwierigkeit, in welche sich diejenige andere Erzählung des Lukas, in welcher jene Beispiele angeführt vorkommen (Luk. 14, 5.), nicht verwickelt. Mus berfelben Erzählung hat aber Matthaus hier noch Underes benutt, und zwar wiederum fo, daß man fieht, wie er aus verschiedenen Bestandtheilen eine neue Romposition gemacht hat. Nach Luk. 14, 3. legt Sefus felbst den Pharifaern die Frage vor, ob es recht fei, am Sabbath zu heilen, ebe er bie Beilung vornimmt. In unserer Erzählung wird gesagt, fie (wahrscheinlich auch die Pharifaer,) beobachteten Jefum, ob er am Sabbath beilen wurde, und zwar Tra xarnyoongowor avrov. Matthaus behalt

biefe - die Reflexion des Erzählers ausdrückenden - Worte bei, und legt nun, indem er bas thut, aber boch bie andere Erzählung auch benuten will, jene Frage, Die Luk. 14, 3. eine Frage Sefu war, ben Gegnern Jefu in ben Mund, obwohl es nach unferer Erzählung beutlich genug ift, daß bie Pharifaer nicht sowohl Jefu Meinung über die Bulaffigkeit folder Beilungen, als vielmehr bas wiffen wollten, ob er bergleichen am Sabbath unter= nahme. - Noch eine Stelle finden wir aber bei Matthaus, wo mit Worten bes Lukas eine Mischung gemacht ift, die man nicht einmal dem Matthaus Schuld geben kann, namlich in n. 16. Matth. 13, 31. Wenn biefe Stelle uns auf Lut. 13, 19. Burudweift, fo muffen wir auch am Gebrauch ber namlichen Worte einen Unterschied bemerken. Was Lufas mit bem Reiche Gottes vergleicht, wird als ein Siftorisches gegeben: bas Reich Gottes ift einem (gewissen) Senftorn gleich, bas ein (gewisser) Menfch in feinem Garten faete, und bas ein Baum wurde. Bier aber, in ber gemeinsamen Relation (vergl. Mark. 4, 31. 32.), ift nicht von irgend einem jum Gaen genommenen Genfforn, fondern von ber Natur bes Genftorns bie Rede, wie es bas Rleinfte ift, und, wenn es gefaet wird, ein Baum wird (nicht murbe). Run brudt aber biefen Sinn bes Urtertes boch Matth. 13, 32. mit fori und giveral ebenfalls aus. Es ift dies also ber Beweis, daß die Worte v. 31. or lasdr ανθοωπος - αὐτοῦ, die zum nachfolgenden nicht ein έστί und γίνεται, fondern ein εγένετο, und ftatt όταν αὐξηθη vielmehr ทบัยท์จิท, wie es bei Lukas steht, forbern wurden, in ben Tert nicht gehoren \*). Woher wurden aber die Worte fonft fein, als aus der angezogenen Stelle des Lukas, wo fie in berfelben grammatischen Form vorkommen? (ον λαβών άνθοωπος κ. τ. λ.) - Aus allen diesen Induktionen wird sich nun wohl die Moglichkeit ergeben, daß die obigen Beispiele besonderer Ueberein= flimmung zwischen Matthaus und Lukas eine nach lettern gemachte Konformation bes Tertes jum Grunde haben fonnen. So mare aber ber aus biefen Beifpielen gegen unfere Unnahme genommene Ginwand allerdings befeitigt. Bas mare es nun,

<sup>\*)</sup> Wieberum ein Argument, baß Markus vom Matthaus, nicht abhangig ift.

das derfelben noch im Wege ftunde? Wenn wir Alles überlegen, nichts weiter, als die Zusätze, welche Markus zur Relation macht, und welche die andern Referenten beiderseits ausscheiden.

c) Aber von biefen Bufaben muffen wir benn auch anmerken, daß fie eine Unterscheidung julaffen. - Wir nehmen a) die kleinern (f. oben S. 323.). N) Manche berfelben gehoren gewiß nicht jum Urtert. Darunter mochten zu rechnen fein bie in n. 11. (vergl. S. 190.), ferner 4, 7., eben fo 6, 37. δηναρίων διακοσίων. Man laffe diefe Borte weg, und verglei= che bann die folgende Frage Jesu mit ben Worten ber Junger, fo wird man inne (besonders durch das και δάμεν αθτοίς), daß Die Bestimmung bes etwa zu machenben Aufwands gar nicht bei der Konftruktion der Worte bezweckt worden fein kann. (Sie find aus Joh. 6, 7., wo sie im paffenden Zusammenhang fteben.) Ferner in n. 20. 6, 9. - in n. 49. 13, 32. orde 6 vios. (Mit of appelor ift das Hochfte gefett. Dies verrath schon bas odde nach oddeig - ne angeli quidem; - ein zweimaliges ovde kann bei ber Sattonkonstruktion nicht beabsichtiget morben fein, bavon abgesehen, bag Jesus, wenn er aus feinen irbifchen Berhaltniffen beraus fpricht, bei Markus fich nur als vide τοῦ ἀνθοώπου, wie auch 13, 26. bezeichnet. Goll aber ber Sohn gedacht werben nach feinem Uebergange in ben Bustand der Erhöhung; so werden die Abstufungen: oddeis - er odoarois überfluffig, und die Diffinktion pagt nicht mehr.) - n. 53. 14, 20. 14, 30. (Alle andern Evangelien haben biefe Bestimmung nicht. Aber es lagt auch hier bas n die aus Marfus weg cod. D., und die hierauf bezüglichen Bemerkungen Mark. 14, 72. Ez Sevregov Scheiden die codd. C. L. und Mark. 14, 68. καὶ — ἐφώνησε cod. L. aus.) — n. 57. 16, 7. ist τῷ πέτρω nach μαθηταϊς nur eingeflickt. Warum soll Petrus besonders genannt, und von den madifiais bistinguirt werden? (Man bemerke nebenbei, daß ber Auftrag nicht sowohl barauf lautet, Melbung zu machen von ber erfolgten Auferstehung, als vielmehr anzuzeigen, wo Jesus anzutreffen fein werde; zo ne-Tow ift eingesett aus Rudficht auf Mark. 14, 28.) Wenn nun aber Diese Bufate im Urterte nicht ftanben, fo ift es im= mer auch zweifelhaft, ob fie ihm gerade vom Markus beigefügt worden find, und ob fie diefen jum Urheber haben. Bon man-

chen mochten wir dies eher verneinen, und barunter auch von n. 1. Mark. 1, 7. (κύψας) aus dem Grunde, weil es dem Marfus in der Relation der Reden eigenthumlich ift, Die Particis pialkonstruktion zu meiden. 5) Undere Bufate mogen von Marfus Sand fein, wie die aus n. 9. 16. 28. 35. 44. 54. ausgezeichneten. Konnen biefe nicht von den andern Referenten weggelaffen worden fein? Was B) bie großern anlangt, fo will es freilich auch scheinen, daß in n. 10. Mark. 2, 19. jum Urtert nicht gehore. Denn wozu hatte zuvor bie Frage aufgeworfen werden muffen, wenn die Relation im Sinne gehabt hatte, bas Ramliche unmittelbar barauf in einem negativen Sabe auszudrucken? Burde nicht fogleich mit bem negativen Sabe od dovavrae u. f. w. die Untwort angefangen worden fein, wie Mark. 2, 21.? (Der Tert will hier, wie in den folgenden Beifpielen, Zweierlei unterscheiben, bier namlich ben Zeitpunkt, mann nicht gefastet werden konne, und ben entgegengesetten Zeitpunkt, wann es gefchehen tonne. Der Gegenfat hat nur bann feine Rraft, wenn die fich entgegengefetten Glieder unmittelbar nebeneinander gestellt find, ohne daß ein Sat vor bem andern ausgebildet ober weitschweifig gemacht wird. Also tritt ber Bufat v. 19. unwillkommen zwischenein). - Mark. 2, 27. scheint eben fo wenig in den Urtert zu gehoren, wiewohl ber Sat mit bem folgenden v. 28. verknupft ift, und biefe Berknupfung mit Work auch eine Unalogie hat in Mark. 10, 6. Um nur Einiges zu bemerken, so will nicht einleuchten, wie ber Ausbruck & vide vov abo. in der Folgerung gebraucht fein wurde, wenn bie Pramiffe fich an bas Wort av Pownog gehalten hatte. Und fodann, was foll nach jenem beweisenden Sabe (v. 27.) bas xal vor σαββάτου? (abgesehen davon, daß letterm selbst schon durch bie Wiederholung etwas Auffälliges mitgetheilt wirb.) Es fcheint, bag die Gnome gar nicht hat weiter erklart werden follen. Que fas beutet bies an, indem er berfelben, wie einer beilaufig ge= machten Anmerkung, das zai kkeyer voran schickt. - Mark. 10, 30. ift die Entscheidung schwierig. Nach bem erklarenden Beisate scheint es, als wolle Markus das Exarovrandaolova mit= telft naherer Bestimmung in ein Zwiefaches abtheilen, in bas hier in der Welt zu Empfangende, und bas ewige Leben. ("Niemand verläßt - ohne daß er Sundertfältiges empfange, namlich

hier in biefer Welt bas und bas, und in ber funftigen Welt bas ewige Leben"). So follen sich aber nach Lukas (18, 30.) Die Cate nicht verhalten, vielmehr bezieht Lufas bas Exatortanlagiora bloß auf bas bier in ber Welt zu Empfangende, was auch in ber That richtiger scheint, ba ber Ausbruck wohl nur eine Bervielfaltigung besjenigen, mas als Berlaffenes genannt mar, ans zeigen foll. Markus Worte laffen fich nun wohl auch fo nehmen, wenn bas Romma nicht nach Exatortunkagiora, fonbern erft nach er - τούτω gestellt wird. Dann aber ifoliren sich die folgenden Worte: olulas - Suoquar noch mehr zu eis nem blogen Bufat. Run icheint gwar auf ber einen Seite. als ob das Exatortund. zu unbestimmt bliebe, wenn ber erflarende Beifat nicht hinzutrate, aber boch mochte man auf ber anbern wiederum aus ber v. 29. gemachten ausbrucklichen Bereinzelung muthmaßen, daß sie eben beshalb gemacht sei, damit bas auf fie folgende Exatortand. nicht weiter erklart zu werden brauche. Much scheint es, bag ber Urverfaffer, wenn zu ben Worten ein folder Bufat hatte kommen follen, die Deutlichkeit auf furgerm Wege zu erreichen gefucht haben murbe, etwa fo, daß er ben Musbruck folgendergestalt bildete: el' tig agginer Erener Euov είτε ολείαν είτε u. f. w. απολήψεται ταυτα πάντα u. f. w. Bas nun aber vom Urverfasser nicht herstammt, bas brauchen wir auch nicht vom Markus abzuleiten. Gehort aber ber Bufats wirklich bem Markus an, so ist es auch nichts Unmögliches, bag bie Undern, schopfend aus Markus, ihn weggelaffen haben (zumal ba ber Matthaische Kopist sich auch anderwarts nach Lukas gerichtet hat, und Markus kann fonach immer ber Schrift= steller sein, von bem die Relation ihren Ursprung hat \*). Noch

<sup>\*)</sup> Die in Friss che's Kommentar Matth. 10, 30. aufgenommene Lesart:

nat narkoa nai unrkoa nai povaina tann auf die Aufnahme
feinen Anspruch machen. Sie stammt von Kopisten ab, von denen
Paulus Komment. 2 Th. S. 834. gang richtig bemerkt: die guten
Leute bachten an Ersas in natura. Ueber den Sinn der Stelle
vergl. oben unsere Bemerk. S. 361. Jesus war des Siegs seiner
Sache zusolge seines Glaubens an die Menscheit so gewiß, daß es
nach seiner Vorstellung für die Gesellschaft seiner Bekenner nur kurzer Zeit bedurfte, um sich zu einem großen Umsange zu erweitern
(vergl. Mark. 4, 32.). Wie hätte er nicht gang richtig sagen können,

ist unter bie größern Zufage ber Bers Mark. 11, 10. in n. 39. zu rechnen. Was von ben andern gefagt ift, sindet auch bei biefem Statt.

- d) Ein entscheidender Beweis gegen die Annahme, daß Matthäus und Lukas aus Markus geschöpft, sind also, wie wir jest gesehen haben, die betrachteten Zusätze auch nicht. Sollten sie aber dennoch mit andern ihres Gleichen, die wir hier noch nicht in Betrachtung ziehen konnten, eine Instanz gegen die Borausssehung ausmachen; so bleibe denn immer das Resultat zurück, daß unsere Evangelisten, unabhängig von einander, aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft haben. Entweder also dies oder jenes ist es, was die letzte Antwort auf unsere Frage enthält. Unsere Entwickelung hat dis dahin gesührt werden sollen (S. 288.), wo das letzte Entweder Oder hervortritt. Hier haben wir es nun; wir sinden in dem uns eingeräumten Gebiet nichts weiter, und es tritt demnach ein Stillstand für unsere Untersuchung ein.
- e) Allerdings wurden wir von unsern evangelischen Schriften und ihren Quellen und dem Berhaltniffe, in welches sich ihre Verfaffer zu einander gestellt haben, eine noch ganz uns vollständige und mangelhafte Runde haben, wenn wir bei die sem, nur aus einem Theile ihres Inhalts gezogenen, und obens

in feinem Familienbunde finde man MUes, mas man, um in denfelben einzutreten, verlaffe, vielfach wieder: Bater, Mutter, Bruder und Schwestern und auch Wohnungen genug? Die Ertlarung, welche feine Borte fo fast, foll jejuna fein? Ja mohl mare jejuna bie: jenige, bie in bie entwickelte Rebe wiederum ben v. 29., wie er ift, mit πατέρα und μητέρα und sogar γυναϊκα einpflanzen will. — Bene Erklarung foll überbies falfch fein? und warum? Nam quo tempore Iesus hoc pronuntiavit, apostoli de futuro Christianorum coetu ne suspicari quidem potuerunt. - 60? Belder Machtspruch entschiede benn bas? a) Wird Jesus ben Jun= gern wohl noch beutlicher, als es uns unfere Evangelien ergah: len, erklart haben, was ihre Beftimmung fei, und wie fie burch Bebre und Unterricht auf bie Ration einwirken follten, mithin einen coetus mabrer Meffiasbetenner ju fammeln hatten. Die Sbee eines folden coetus wird ihnen also wohl nicht so entlegen gewes fen fein. b) Bergleiche man Aussprüche wie Mart. 13, 10. 14, 9. 4, 32. Bei ben anbern Evangeliften noch mehrere.

brein zwischen zwei Möglichkeiten schwankenben, Refultat steben bleiben, und ihre Organisation nicht noch genauer und tiefer burch= forschen wollten. Bielmehr werden wir inne, daß felbst über manche ber Punkte, auf welche bie Erorterung getroffen ift, ein noch helleres Licht verbreitet werden muffe, wenn wir barüber ein festes und sicheres Urtheil haben wollen. Doch hat uns unfere bisherige Untersuchung soviel genut, bag wir 1) ju Refultaten gekommen find, die durch die noch vorbehaltlichen Erorterungen nicht werben umgestoßen werben konnen. Es ift erwiesen a) daß unsere Schriftsteller nicht hebraische Driginale übersett haben, fondern daß ber Urtypus ihrer Relationen ein griechischer war. Es ift ferner gur Gewißheit erhoben b) baß Markus aus den Nebenevangelisten nicht geschopft; blog das ift noch unausgemacht, ob er nicht felbst ber Urevangelift fei, bem Die andern ihre Relationen verdanken. Und 2) felbst bies, baß bie Streitfrage auf diefe Spitze gestellt ift, tonnen wir als einen Bewinn, ben uns die Untersuchung verschafft bat, betrachten. Das wirklich Problematische hat sich nun erst herausgestellt, und wir wiffen, worüber wir eben noch weitere Erkundigungen ein= zuholen haben, wenn die Untersuchung weiter fortgefett wird: fo wie sich die Punkte von einander geschieden haben, über welche wir uns furger faffen konnen, und auf beren Erorterung ein noch angestrengterer Fleiß verwendet werden muß. Endlich aber 3) mußten wir die Reben auch deshalb fur fich betrachten, bamit wir faben, wie unfere Schriftsteller bas Sauptmaterial ber ihnen jugekommenen Ueberlieferung behandelt haben (vergl. G. 177.). Es wird fich unstreitig hieruber aus unfern angestellten Bergleichungen etwas ergeben haben. Bas gefunden worden ift, macht barauf Unspruch, als ein Datum fur fich ausgezeich= net zu werben. Indem wir alfo im Begriff find, biefen Abschnitt ber Untersuchung zu vollenden, haben wir noch dieses lette Da= tum aufzustellen.

## 3 weiundzwanzigstes Datum:

Die Referenten haben ihrer benuten Geschichtsquelle darin vollen Glauben geschenkt, baß Jesus die referirten Reden wirklich gesprochen; aber fie find ber Meinung gewesen, baf ihnen bie Vornachricht bie Freiheit nicht benehme, weber biefe Reden in einen anbern Bufammenhang gu ftelten, noch jum Musbrude ihres Ginnes anbere Worte fatt ber vorausgegebenen zu gebrauchen.

Wir fonnen bas, mas über biefen Punkt aus bem Wech= felverhaltniffe ber Terte refultirt, wenn es vollstanbig ausgebrudt werben foll, in teinen furgern Musbruck faffen, als in biefen. Theilen wir unfere Betrachtung zwischen bas in unfern Relationen vorkommenbe Uebereinstimmige und Differirende; fo muffen wir, fo weit auch bas lettere reichen, und fo oft es auch jum Borschein kommen mag, bennoch zugestehen a) baß bie Ber= faffer ihre Borlage fur eine glaubwurdige Mittheilung ber Reden Sefu angefeben haben. a) Bon Markus, wenn er nicht felbft ber Urverfasser bes einstimmigen Berichts ift, machte es sich so-gleich ersichtlich, daß er am allerwenigsten geandert und bas Empfangene am treusten überliefert hatte. 3) Matthaus Streben ift auf Bollstandigkeit ber Materialien ausgegangen. Es liegt ihm nicht baran, in welchem Busammenhange und bei welcher Beranlaffung bie gesprochenen Borte vorgekommen. Es ift ihm genug, bag es Worte Jefu find, und bag fie es bleiben, wie sie auch gestellt werden. Daher verknüpft er, mas Mehnlichkeit hat, eins mit bem Unbern, um nichts verloren geben zu laffen. Wo er an ben Reben Jesu etwas weglaßt, bas er nicht felbst burch andere Formeln erfett, ba schaltet er andere authentische Worte ein, wie er fie aus einem andern Berichte entlebnt hat. Er verandert also wohl auch eine Rede durch die andere (wie in n. 16.), aber es genügt ihm, over vielmehr er ftrebt barnach, ein Ganges ju geftalten, bas aus Worten bes Berrn besteht, wann und bei welcher Gelegenheit fie auch gesprochen sein mogen. Much fügt er, was er an einem Orte wegläßt, wieber an einem anbern ein. Mag biefer Referent auch immerhin Rompilator fein, fo legt fich boch in biefen Rompilationen bie Ueberzeugung bes Urhebers zu Tage, daß die Beftandtheile feiner Mittheilung aus glaubwurdigen Traditionen gefchopft feien. 7) Un Lutas bemerken wir, daß er nichts von einem Berichte weglaßt, was er nicht wiederum erfette, oder wovon er nicht das Befentliche behielte. Benigstens ist das bei ihm Regel. In n. 1 ist er über vollständig. In den Stücken n. 8. — n. 12. hat er nichts weggelassen. Von n. 14. gibt er eine ausführlichere Recenfion. — n. 15. kurzt er zwar die Form der Erzählung ab, aber ben wefentlichen Inhalt ber Worte Jefu behalt er (in Lut. 8, 22.) bei. Wenn er auch Beranderungen mit n. 16. vornimmt, Die Parabel vom Saemann lagt er (bem Gehalt nach) unverfehrt. Bon ben übrigen bazu gehörigen Gleichniffen, wenn man ben Bert bes Markus als Grundlage nimmt, lagt uns fein Evangelium bloß bie Bergleichung bes Reichs Gottes mit einer aus bem Saamen, wenn er einmal gefaet ift, von felbft fich entwickelnben und der Aernte entgegenreifenden Frucht — vermissen. Wahrscheinlich dachte Lukas, daß die, der Vergleichung zum Grunde liegende, Sauptidee in dem andern Gleichniffe von dem, zu einem Baume aufwachsenden, Genftorn zugleich mit ausgedrückt werbe (wonach wir bier wiederum eine Probe hatten von feiner Beife, scheinbare Tautologieen zu vermeiden). — In n. 28. betrifft die Weglassung nur eine Cirkumstanz, namlich die, daß Petrus Jesum von dem erklarten Borsate habe abbringen wollen, nicht bie Erklarung Tesu selbst. — n. 29. laßt ber Erzähler zwar bie ben Jungern gegebene Belehrung, daß Elias schon in der Person des Läufers gekommen sei, weg, aber sie war auch schon vorgekommen Luk. 7, 26 — 28. — n. 32. Da die Warnung Jesu vor der Selbstverführung ihrem Hauptinhalte nach nichts anders fagt, als: gewöhnet euch an Entsagungen, um euch dem ewigen Leben zu erhalten; so hat Lukas mit derselben hier nichts weggelaffen, als eine Belehrung, die in feinem Evangelium ofters, und zwar in verschiedenen Formen, wiederkehrt. Bergl. Luk. 12, 20 - 24. 14, 26 - 35. - n. 36. (f. oben S. 342.) enthalten bie Worte Sefu bloß bie Beschreibung vom Bergange einer Begebenheit, und Lukas glaubte baber, fie gurger faffen gu einer Begevennett, und Lutas glaubte vaher, sie kurzer fassen zu durfen. — Im Betreff der Weglassungen in n. 49. ist ebenfalls schon oben S. 342. f. bemerkt worden, wie Lukas für das Weggelassene Ersatz gegeben. — n. 54. läßt derselbe Erzähler die Ucuferung Jesu, daß er tief betrübt sei (Mark. 14, 34. 35.) weg, er gibt die Schilberung der Seelenangst Iesu an einem andern Orte (Luk. 22, 46.). Da in der ausschrlichern Erzählung von Jefu mehrmaliger Rudfehr ju ben Jungern, und jum Ge-

bet, felbst erwähnt wird, bag ber herr immer biefelben Borte gesprochen; so glaubte Lufas um so eber, ben Bericht biervon vereinfachen zu konnen. - In ber Geschichte ber Kreuzigung Jefu mar es bem Erzähler eben so verstattet, Die Borte ber Spotter (Lut. 23, 35.) abzufurgen, ba es bier weniger auf bie Borte felbst, als auf ben Inhalt ankam, und auch die allgemeine Ungabe bes Faktums genügt hatte. - Die Worte bes fterbenden Erlofers, von benen die übereinstimmenden Terte Erwahnung thun, fuhrt Lukas nicht an, mahrscheinlich weil aus ihnen Unlaß zu einer Spotterei genommen marb, allein er gibt dafür andere, ben Nebenergahlern unbekannte. Go also verfahrt Lukas durchgehends \*). Was gibt er in ber Sorgfalt, mit ber er sich gehutet hat, wegzulaffen, was nicht entweder wegbleiben konnte, ober wieder erfett wurde, anders zu erkennen, als bie Ueberzeugung, daß die von ihm benutte Normalschrift einen glaub= · wurdigen Inhalt habe, und biefen Inhalt in einem Ausbruck barbiete, von bem fich ber evangelische Geschichtschreiber fo wenig, als moglich, zu entfernen habe? Alle unsere Schriftsteller geben also zugleich, und zwar jeber in besonderer Urt, Beweise, daß sie ihrer Geschichtsquelle volle Glaubwurdigfeit jufdrieben, und wenn wir bies nun genauer ermagen, so konnen wir baraus auch eine Folgerung in Absicht auf die außere Beschaffenheit biefer

Doch fann nebenbei bemerkt werben, bag-Butas nicht etwa beshalb verfürzte, weil er vorhandene Rachrichten von der Sache vorausfeste (wie Dr. Sug meint, Ginleit. 2. Ih. G. 171. 3. Auflage). Wie wir namlich gefeben, furzt Lukas ab und vereinfacht a) nach Methobe, und zwar bas, was ben Unschein einer Tautologie hat (also ohne Rucficht barauf zu nehmen, wie bie Sache anderswo bargeftellt fein moge). b) Da er wieber erfest, mas er weglaßt, fo folgt baraus, bag er bie Lefer nicht fur bas Beggetaffene burch fremde Radrichten (wie etwa bie bes Matthaus) ichablos gehalten wissen wolle. Nachträglich bemerken wir noch zu n. 53., baß sich bem Lukas eben fo das zweimalige έσθιοντων αυτών Mark. 14, 18. 22. jur Simplifitation anbot, wie an anbern Stellen, wo Lufas simplificirt hat, abnliche Berboppelungen, und bag alfo un= fere Kritik, welche bas aus Paulus Interpolirte ausschieb, bas fur fich habe, bag Lutas, anftatt, wie es in feiner Relation mit bem Reich gefchehen fein foll (But. 22, 17. 20.), zu verdoppeln, vielmehr vereinfacht und zusammenzieht.

schriftlichen Quelle ziehen. Dben wurde S. 177. geäußert, baß die Redestücke allein, und für sich betrachtet, uns noch keine Auskunft darüber geben wurden, ob sie Bestandtheile eines einzigen Schriftganzen oder einzelner Sammlungen gewesen seine. Sinc entscheidende Auskunft geben sie freilich darüber nicht; indes die Bernuthung durste doch viel Wahrscheinlichkeit haben, daß unsere Verfasser, wenn sie ihre Nachrichten aus verschiedenen, vielleicht von unbekannten Kompilatoren herrührenden, Sammelung en gezogen hätten, ihren Vorlagen schwerlich mit so vieler Resignation auf eigene schriftstellerische Freiheit Unsehen eingeräumt haben wurden. Aber

b) "unsere Verfasser sind denn doch immer von der Nor: malfchrift hie und ba, und fogar, wie wir bemerkt haben, bedeutend abgewichen!" - an ber gegenwartigen Stelle bemerken wir, daß ber Musbruck: bedeutend, relativ ift. Gilt es biplomatische Genauigkeit und Ropistentreue; bann ift ber Ausbruck an feinem Plage. Gine folche machten fich aber unfere Berfaffer nicht zur Pflicht. Gie faben mehr auf ben Ginn ber Rebe, als auf die Worte und ben Musbruck. Wollen wir uns erklaren, wie fie Genauigkeit und Billführ in Ginem Plane vereinigt ha= ben; fo werben wir ben vereinigenden Bedanken haben, wenn wir fagen: unsere Verfaffer wollten nicht die Nacherzähler ber Worte Jefu, fondern bie Dollmetfcher feines Ginnes fein, und glaubten baber biefe Borte bald verbeutlichen und erflaren, bald abkurgen ober ergangen ju konnen. Und nur unter ber Woraussehung, bag bies ber Plan unferer Schriftfteller habe fein konnen, lagt fich bie Entstehung mehrerer Evangelien aus ber Burgelrelation einer ihnen vorausgegangenen Urschrift benten. Sat es also eine folche gegeben; so hat ihr Musbrud ber Reben Jefu den Wiederergablern nicht als feffelnde Norm gegolten, wor= aus benn wieder gefolgert werden kann, bag biefe Schrift bei ibrer Entstehung nicht die Bestimmung erhalten habe, eine folche Norm geben zu follen. - Sinwiederum wurde ber Urheber einer folden Schrift, wenn fie auch nur ein Leitfaben gur evangelifchen Berfundigung hatte fein follen, zu feinen folchen Rompositionen haben Raum verstatten konnen, wie fie ber Mat= thaifche Referent gemacht, als welcher Nachrichten aus bisponirten Berfen und aus verschiedenen Orten berfelben in Gin Ganges

verwebt. — Es ist namlich überhaupt der Unterschied der, daß der Urheber der ersten Schrift, wenn er Alles in einen bestimmten Ausdruck gefaßt zu haben sich bewußt war, kaum eine Erweiterung seines Werkes durch ein anderes Werk verstatten, spättere Redaktoren aber Werke, die sie für gleich glaubwürdig hielten, in der Meinung, daß sie dies seien, allerdings mischen konnten. — Unsere Erklärung hierüber muß noch schwankend bleiben, bevor wir die Anlage und Disposition unserer Evangelien genauer betrachtet haben. Wir begeben uns daher nunzmehr auf den Weg, um daszenige, was uns zur Begründung und Vervollständigung unserer Resultate etwa noch sehlen möchte, in dem Gebiete, wo es allein noch zu sinden sein kann, aufzusuchen.

## Des zweiten Theils zweiter Abschnitt:

Data aus bem Reflexionsmäßigen.

Buvorberft einige Borbemerkungen.

1) Sobald eine Beranlassung vorhanden war, an dem Stoffe der evangelischen Nachrichten das Gedachtnismäßige für sich abzusondern, konnte von diesem das Uebrige, das die Darstellung zur Bedingung hat, darum, weil es auf der Selbstthätigkeit des Erzählers beruht, nicht anders, als unter dem Namen des Reflexionsmäßigen unterschieden werden.

Es braucht hier nicht erst umständlich erörtert zu werben, welchen vielsachen Beitrag überhaupt die Resterion zu der Gesstältung der evangelischen Erzählungen zu geben gehabt habe; doch haben sie eine solche Beschaffenheit, und sind mit einander so in Berbindung gesetzt, daß sich die Merkmale der in die Darstellung mit eingegangenen Resterion besonders bezeichnen lassen. Benn wir nämlich als solche überhaupt zu betrachten haben alle allgemeinen Sähe, womit logische Funktionen vollzogen werden, sei es in der Einordnung des Konkreten in allgemeine Bes

griffe, ober in ber Bilbung von Urtheilen und Schluffen, ober im Gebrauch vermittelnder Formeln, wodurch ein Borbergebenbes mit bem Nachfolgenden in Berbindung gefett, ober ber Faben bes Bufammenhangs, Behufs weiterer Entwickelung ber Rebe, wieder aufgenommen wird; fo zeichnen fich in unfern evangelischen Machrichten als Produkt ber von den Ergahlern vollzogenen Reflerion befonders aus a) die den fpeciellen Erzählun= gen von Begebenheiten, ober ber Relation gewiffer Reden, ju Un= fange bes Studs ober in ber Mitte vorangeschickten allgemeinen Ungaben und summarischen Bemerkungen über bie außere Beranlaffung, an welche bas Faktum ober bie referirten Borte fich angefnupft haben, mit welchen Bemerkungen bas Specielle theils eingeleitet, theils erklart, theils als ein neuer befonderer Moment ber fortschreitenden Erzählung markirt wird; B) die den ein= zeinen Erzählungsftucken angehangten allgemeinen Schlufformeln, ober folche, zwischen bie Stude gefette, zusammenfaffenbe Bemerkungen, womit ber Mangel fpecieller Darftellungen erfett wird, um den geschichtlichen Busammenhang fest zu halten. -Befonders werden wir von ber Selbstthatigfeit bes Erzählers abzuleiten haben 2) bie Erzählungen von Thatfachen, weil ihnen als Stoff nichts anders jum Grunde liegt, als Unschauun= gen und Unschauungsmomente, Die nicht ber Inhalt einer Ergablung werden konnten, ohne erft durch Begriffe bezeichnet und in einen Bufammenhang geordnet worden zu fein. Benn bei Formung folder Erzählungen ichon bie Berbindung und Bufam= menordnung ber Momente und bie teleologische Beziehung, welche die Nachricht haben foll, Werk ber Reflexion ift, fo fonbert fich dabei ofters noch obendrein von bem Dbiektiven ber Ergablung basjenige gang merkbar ab, was als bloges Urtheil bes Erzählers unterläuft, und alfo gang unbezweifelt Produkt fei= ner Reflerion ift: und wenn ber Schriftsteller ber Beschreibung von Thatsachen noch, wie es zuweilen geschieht, pragmatifirende Bemerkungen anfügt oder untermischt, so ist er es selbst, der das Subjektive in der Darstellung vom Objektiven absondert, ohne die Sonderung erft dem Lefer zu überlaffen. Wir feben alfo, worauf wir, wenn aus bem reflerionsmäßigen Inhalte ber Evangelien Folgerungen gezogen werden follen, vor Allem ben Blick zu richten haben. Allein wenn bieraus einmal Folgerungen zu ziehen find, fo ift die Betrachtung noch weiter aus-Budehnen. Ramlich d) auch bie Quantificirung des in ben Re-Deffucen mitgetheilten Rebeftoffs, fofern feine Quantitat mit bem 3mede bes Ergablers in ein Berhaltniß gefent ift, erfcheint als Heußerung ber Reflerion (ober ber reflektirenben Beiftesthätigkeit), fo wie jede Berechnung eines Mittels auf den 3med als eine folche erscheint. Aber auch überhaupt jede vom Siftoriker mit= getheilte Rebe, wenn fie auch als ein von ihm Empfangenes aufgestellt ift, wird an ber Reflexion bes Wiebererzählers eine ihrer Bedingungen haben, fofern fie doch immer auf befonderer Auswahl ber Borte aus mehrern Borten beruht, auch wenn nicht erft ber Ergabler ben Sinn bes Behorten nach feiner Beife in bestimmte Borte bat einkleiden muffen. Unbeftrittener aber ift ber Untheil, ben feine eigene Thatigkeit zu nehmen gehabt hat, wenn er, wie zuweilen unsere evangelischen Erzähler thun, Bechfelgesprache mittheilt, - benn in ben Fallen, wo folche in ber Birklichkeit vorkommen, bietet fich, quch wenn ber Erzähler über ben Ginn und Bufammenhang bes Bechfelgefprachs durch biefes felbst erft hat in's Rlare gefest werben muf= fen, und auch gefett worden ift, boch gemeiniglich eine erft ju ordnende Maffe von Borten und Reden bar, fo bag ber Beschichtschreiber, ber ein folches Besprach wiedergeben foll, erft einen Begirk abzustecken, und innerhalb deffelben manche Glieberungen und Busammenschrankungen vornehmen muß, bamit ein anschauliches und jufammenstimmendes Gange werbe. End= lich ift an unfern Evangelien überhaupt e) bie ganze Unlage und Unordnung, die Beschrankung bes Umfangs auf bie beftimmten Materialien und die Stellung berfelben, mithin basjenige, worauf und jest bas Deifte ankommt, eben fowohl, als bie Begrangung und Stellung bes Gingelnen, fur ein Bert ber Reflerion anzusehen, und bie Benennung, unter welche wir in bem neuen Theile ber Untersuchung die zu betrachtenben Materialien, dem erften Theile gegenüber, befaffen wollen, ift bemnach vollkommen gerechtfertigt. — Doch um biefer Rechtferti= gung willen wollten wir den Begriff nicht in feine Clemente gerlegen. Die Sauptfache ift vielmehr hier fogleich am Eingange vor allen Datis 2) bas psychologische Datum geltend ju machen und anzuwenden, bag in bem Ausbruck ber Reflerion verschiebene

Schriftsteller, ohne eine Einigungsnorm vor sich zu haben, ober fich von einander abhangig zu machen, burchaus nicht zu= fammentreffen konnen. Denn da bie Reflexion freie Thatigkeit bes Geiftes ift, so individualisirt fie fich in jedem Individuum besonders, und wird von jedem auf eigene Urt vollzogen. Wir behaupten baher nach bem, mas in Rucksicht auf unsere Evangetien als Merkmal der Reflexion oder als Reflexionsmäßiges beseichnet worden ist, daß unsere Schriftsteller, ohne eine besondere Einigungsnorm vor sich zu haben, nicht haben übereinstimmen tonnen a) in allen allgemeinen Begriffen und Capen, womit Unschauungen bezeichnet und zusammengefaßt werden; b) nicht in ben, ben speciellen Unführungen zu Unfange ober in ber Mitte ber Erzählungöftude vorausgeschickten summarischen Ungaben, weil diefe unleugbar bald enger, bald weiter gefaßt werden fonnten, und es auf die Abfaffung folder Angaben einen verschiedenen Ginfluß hat, wenn mit ber Darstellung ber Begebenheit die Erzählung angefangen, ober eine bereits angefangene Reihe ahnlicher Darstellungen fortgeführt wird; c) nicht in den allgemeinen Saben und ihrer Aufeinanderfolge, wodurch die Beschreibung einer Thatsache ausgeführt und vollendet wird; ferner nicht d) in den Schluß- und Uebergangsformeln, wodurch die befondern Berichte in den gemeinschaftlichen Busammenhang aufgenommen werden, weil diefer Busammenhang in bem Entwurfe bes Gangen begrunbet ift, und also eine besondere Richtung und Unterhaltung ber Reflexion zur Voraussetzung hat; eben so wenig endlich e) in ber Abgliederung und dem Maße der Wechselgespräche, weil biefe ebenfalls vom Erzähler, befonders wenn fie fur eine gu machende Abstraftion die Vorandeutungen enthalten follen, eben fowohl in den bestimmten Umfang einbezirft, als innerhalb beffelben als Rebe und Gegenrebe gegen einander quantificirt werben muffen. Bogu aber erft befondere Bemerkungen, um eine Sache ju bestätigen ober außer 3weifel zu feten, die sich von felbst verfteht? a) So von felbst verstehn mag sie sich nun wohl nicht. Denn unmöglich wurde man fonft über die Bufammenftimmung unserer Evangelien Hypothesen aufgestellt haben, die nur aufgestellt werden konnten, wenn an das Alles gar nicht gedacht ward, noch wurde man das Zusammentressen unserer Verfasser in den allgemeinen Formeln und in den Meußerungen ber Refles

rion für etwas fo gang Naturliches, gleichfam fich von felbft Machendes, haben ansehen konnen, um Berichte, Die gang unftreitig wegen folder charakteriftifder Gleichheiten nur Ginen Borergahler jum Urheber haben fonnen, von verschiedenen Berfaffern abzuleiten, oder fie beshalb für urfprunglich verschiedene Produt tion anzusehen, weil sie neben jenen Gleichheiten auch mitunter manches Verschiedene haben \*), als ob das, was an ber Sache bas wirklich Rathselhafte ift, nur bas Bufallige, und im Gegen= theil bas in ber That Bufallige vielmehr bas Rathfelhafte fei. Wird bas psychologische Datum als richtig und wahr anerkannt; bann konnen wir die Anlage unserer Untersuchung um so sicherer machen. Denn bann ergibt und legitimirt sich b) als methodifches Princip ber Grundsat, bag vor allen Dingen auf bas Uebereinstimmenbe unferer Berichte gu feben, und der Umfang bes Urfprunglichen barnach abzumeffen fei, wie weit biefes Uebereinstimmende wirklich reiche, und gereicht haben muffe. Much biefes Princip hat man feiner Gultigkeit berauben wol-Ien. Schleiermacher in feiner ofters angeführten Schrift (uber Lukas) fagt G. 16 .: "um biefe Frage zu entscheiben (ob namlich die Uebereinstimmung der Evangelien fogar nur in ber Unordnung einen einigen Typus voraussetze), ift es gewiß nicht hinreichend, womit man fich in ber letten Beit fast ausschließend begnügt hat, die einzelnen Abschnitte ber brei Evangelien, wie fie gemeinschaftlich find, ober eigenthumlich, mit einander zu vergleichen. Denn burch biefe Bergleichung wird die Aufmerkfamkeit mehr ober weniger abgezogen von ber Art, wie die einzel= nen Erzählungen in jedem Evangelium felbst mit einander verbunden ober an einander gereiht find \*\*), und man verdect fich

\*\*) Als ob hierauf etwas antame, ober antommen tonnte, wenn biefe Erzählungen an fich, die Stellung fei welche fie wolle, die gleiche Faffung haben. Debner und Berfaffer waren benn boch immer verschies

<sup>\*)</sup> Das thun besonders Diejenigen, denen der Quell unserer Erzählungen die vielgestaltige Sage ift, oder die von verschiedenen Sammelern Sammlungen anlegen lassen, in denen von verschiedenen Erzählern verfaßt, und aus dem Munde verschiedener Gewährsmänner hergeflossen, manche Eremplare bennoch — wer lost dies Räfsel? — konform und in der gleichen Konstruktion vorgekommen sein sollen.

alfo vielleicht mehr als die Salfte ber Sache, vielleicht bie beften und ficherften Unzeigen, woraus man die Entstehungsart biefer Bucher noch entwickeln konnte. Sat man nun bisber erft einfeitig die komparative Unsicht verfolgt; so scheint es fast nothwendig gur Forderung ber Sache, bag man fur's Erfte eben fo einfeitig (?) bie andere Salfte nachbringe und aus ber Betrach= tung eines jeden diefer brei Bucher fur fich" u. f. w. Und weiter unten bei Beurtheilung ber Exemplare von n. 42 - 46., beren Ibentitat ein Unbefangener burchaus gar nicht verkennen kann, fagt er, nachbem er aus ben Ungaben Matth. 22, 22., ferner v. 34. beshalb, weil fie anders ordnen, Sauptbifferengen für die ganze Darftellung zu machen gesucht S. 259.: "wie muß nun, frage ich, bas Urevangelium beschaffen gewesen fein, bag Ergablungen, Die fo verschiedene Unfichten geben, baraus haben entfte= hen konnen \*)? Ginc Frage, zu ber man fich freilich nicht veranlagt fieht, wenn man sich die brei Evangelien in die moglichft kleinften Abschnitte gerlegt, und nur biefe unter fich vergleicht." Run werben wir uns aber, wenn wir bei jener psychologischen Thatfache bleiben, nach welcher es gang unmöglich ift, baf die Berichte der drei Referenten in jenen Nummern ohne eine Burgelrelation fo hatten zusammenftimmen konnen, wie fie in ber That gufammenftimmen, hier wie anderswo an bas Gerede ber Ufterkritik nicht nur nicht kehren, sondern wir werden uns auch schmeicheln burfen, eben in jener Thatsache ben mahren und entscheidenden Grund gefunden zu haben, wodurch bergleichen Reben widerlegt werben. Es bleibt uns alfo feft: wo in ben brei ahnlichen Ge= staltungen ber gemeinschaftlichen Erzählung allgemeine Gabe auf einerlei Urt, fei es auch nur mit synonymen Worten oder dem Inhalte nach identischen Phrasen, ausgebrückt find, und zwar in berfelben Stelle, ba find - jumal wenn die Uebereinstimmung fich in bemfelben Stude fo mehrmals wiederholt, - Die Mus-

ben. Warum foll bas, was von Einem Berfaffer herruhrt, vom ansbern nicht habe verfchieben gestellt werden konnen?

<sup>\*)</sup> Als ob sich biese Frage nicht von selbst beantwortete ! — Ueberhaupt ist ber Berf. inkonsequent. Bon manchen gleichformigen Erzählungen nimmt er eben um ber Gleichheiten willen Eine Urerzählung an, und meint, daß sie durch verschiebene Hande gegangen. Bon andern will er es wieber nicht.

fluffe aus Einer Urerzählung mahrzunehmen. Nur wollen wir c) noch auf einen Ginwurf achten. Man hat bas Bufammentreffen unserer Erzähler in allgemeinen Formeln und Phrasen aus der Armuth ber hebraifchen Sprache und aus der ihr eigenen Rhetorik, fo wie aus ber Bertrautheit ber Berfaffer mit bem in den Geschichtsbuchern bes Ulten Testaments ausgebruchten Inpus ber Erzählung begreiflich zu machen gesucht (vergl. oben S. 41.), und gemeint, an folchen Erzählern fei bies Bufam= mentreffen in ber Form nicht wunderbar, vielmehr etwas Naturliches, wenn sie nur ein und daffelbe Erzählungsobjekt zu behandeln hatten. Db wir nun wohl basjenige Bahre, was an ber Sache wirklich ift, nicht verkennen, fo muffen wir boch bemerken, bag es an unsere Frage nicht reicht, und konnen bies leicht darthun. a) Die Sprache, wenn fie auch die Phrasen und Formeln bergibt, bestimmt boch nicht ben Gebankengang, ben Gintritt ber Formeln, und ihre Berbindung, am wenigsten bestimmt fie fur Schluß= und Uebergangsformeln ben Ort, und ben Ausbruck, fo weit letterer in Bezugnahme auf's Gange abaufassen ift. Alles bies ift Produkt ber Reflexion, Die, wie von jebem besonders vollzogen, so auch auf besondere Urt ausgedrückt wird, die Sprache mag auf gewiffe Formeln beschrankt fein, wie fie will. Chen so wenig fann B) die Sprache bestimmen, wie eine, ber Sandlung als Princip vorhergegangene Idee ausgedruckt werben foll, ob als Urfache und Grund (mittelft gewiffer Rau= falkonjunktionen wie yao, ore u. bgl.), ober als 3weck berfelben (burch Ronjunktionen, wie Were, Eva, ele ti, vov u. bgl.), und auch bie hebraische Sprache muß hierin Freiheit laffen, wie jebe, Die für den verschiedenen Musbrud Worte hat noch mehr, als fie. 2) Auf allgemeine Formeln der Art, wie: zui anoxoiseic eine, zai exéreto u. dgl. kommt es hier nicht an, wohl aber auf bie Stelle, die fie in einer nach Momenten abgetheilten Erzählung einnehmen, ob biefe in den gleichformigen Erzählungen Diefelbige ift. Much nicht allein barauf kommt es an, ob die Phrasen etwas Aehnliches mit einander haben, fondern auf ben Musbrud gufammengesetter Gate, ob biefer mit bem gleichen Wortbeftand in ben verschiebenen Exemplaren einer Erzählung als Produkt ver= schiedener Urheber vorkommen konne. d) Saben wir es schon oben G. 50. an einem Beispiele mahrgenommen, welchen Spielraum den Erzählern ihre Sprache und ihr Ideenkreis verstatztet habe, um der Rede von der einen und selben Begebenheit verschiedene Wendungen und Ausdrucksformen geben zu können. Und e) wer wollte sagen, daß Einerleiheit der Sprache und Gleichheit der Geistesbildung verschiedene Reserenten habe auf die gleiche Art der Darstellung sühren können, wie sie z. B. in n. 42. a. gegeben ist, wo die Antwort: odz oidauer (Matth. 26, 27. vergl. die Parallesst.) erklärlich gemacht wird nicht durch eine vom Schriftsteller angehängte Bemerkung, sondern durch die Relation dessen, was die Urheber derselben zu vor dachten? — Soviel im Betress Einwurss. Wenn aber aber

d) unfere Referenten in bem, was Meußerung ber Refle= d) unsere Referenten in dem, was Aeußerung der Resterion ist, nicht völlig zusammenstimmen konnten, ohne den Aussbruck nach einem, bestimmte Worte vorzeichnenden, Driginalztypus zu sormiren; so sollte man auch vermuthen, daß diese Uebereinstimmung, nachdem sie einmal angesangen, auch, soweit in der Erzählung das Resterionsmäßige reicht, fortgesührt worden wäre. Das geschieht zwar nicht. Sie wird aufgehoben und wieder erneuert. Je öster sich das aber in einem Erzählungsstück ereignet, oder je länger sich die Uebereinstimmung darin erhält, desto mehr wird uns das auf die vorkommenden darin erhalt, desto mehr wird uns das auf die vorkommenden Abweichungen ausmerksam machen, um den Gründen derselben, da sie besondere Gründe haben mussen, nachzuspuren. Die komparative Betrachtungsweise also, weit gesehlt, daß sie eine einseitige sein müßte, und bloß auf die Gleichheiten der paralzlelen Abschnitte sich zu richten hätte, hat sie vielmehr darin ihr Wesen, daß sie Entgegengesetztes — das Uebereinstimmende und das Abweichende, — auf einander bezieht, um eines jeden Beschaffenheit desto genauer zu erforschen. Sie ist also nicht einseitig, sondern vielmehr doppelseitig, und daß sie das sein musse, solgt aus dem aufgestellten psychologischen Princip. Zuzgleich sließt aber aus dem so eben Bemerkten sür die Methode der Untersuchung noch etwas Anderes ab. Wir sehen zum Vorzaus, wie viel auf den Verschiedenheiten der in Parallele zu stellenden Terte und ihrer einzelnen Theile beruhe. Sollen richtige Resultate aus dem Terte gezogen werden; so müssen wir diesen nach seiner ursprünglichen Beschaffenheit vor uns haben. Es kommt also auf richtige Kritik an. Aber nicht weniger als an dieser wird an richtiger Eregese gelegen sein, daß nicht auf der einen Seite wirkliche Verschiedenheiten vermengt, und auf der andern dergleichen erdichtet werden, wo keine sind, wie gleichwohl von vielen Beurtheilern unserer Texte geschehen ist. — 3) Ueberlegen wir endlich noch, welchen Gang von nun an die Untersuchung zu nehmen habe, und in welcher Dronung sie sortschreiten musse; so werden sich zu allererst gewisse Fragpunkte auszeichnen und gegen einander in Verhältniß bringen lassen, welche für die auszusuchenden Data gewisse Umkreise ziehen, daß in die Erörterungen Gliederung oder Klassisitätion gebracht werzben kann. Hierüber noch einige Vemerkungen.

a) Zuvorderst sondert sich schon nach dem, was vorhin uber ben Begriff und Umfang bes Reflerionsmäßigen gefagt worben ift, Zweierlei von einander ab, die Faffung ber Stude (nach ihren logischen Ausbrucksformeln, nach ber Abtheilung ihrer Sabe, nach ihrer Quantitat und Abzweckung) und fobann bie Ordnung und Stellung berfelben und ber Zusammenhang, in welchen sie mit andern gesetzt sind. a) Aus der Kassung der Stude, wenn fie in ben brei Eremplaren bie gleiche ift, wird fich ergeben, daß bie in ben Eremplaren gegebene Ergah= lung einen und benfelben Urverfasser habe (mag er nun einer unserer Evangelisten oder ein Anderer fein). Dies ware bas allgemeinste Resultat. Es folgte baraus noch nicht, bag bie Stude, von benen bie brei Eremplare vorhanden find, alle mit einander ebenfalls von einem und demfelben Urverfaffer herruhren, fie konnten auch von verschiebenen Verfaffern fein (aus verschiebenen Sammlungen entlehnt und zusammengeordnet). \*) Sier=

<sup>\*)</sup> Wir haben zwar die Betrachtung ber Rebestücke im ersten Abschnitt mit dem Refultate geendigt, daß die Evangelisten entweder aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft, oder Markus der Berkasser der Terte sei. Es konnte das legtere aber nur für möglich gehalten und noch nicht bestimmt behauptet werden, und in Rücksicht der eben so voraussehabaren gemeinschaftlichen Quelle konnte auch nicht fest bestimmt werden, ob sie ein Schriftganzes oder eine Mehrheit von Sammlungen oder einzelnen Aufsähen gewesen sei, ob das erstere gleich wahrscheinlicher war: nur dies war völlig entschieden, daß Markus seinen Tert von den Nebenreferenten nicht habe.

wird sich genauere Auskunft sinden, wenn B) die Ordnung und Stellung ber Stude betrachtet wird. Diese ift es, mas hauptfächlich hier in Betrachtung kommt. — Nach bem Phanomen. bas fich auf ber erften Zafel offenbart, bag Matthaus und Lutas zu= weilen gegen einander die Ordnung des Markus festhalten, auch fich mit ihm einer vor bem Undern gewiffe Erzählungsftucke aneignen, beruht bas Intereffe ber Untersuchung auf ber Frage: war die erfte Safel ein Werk fint fich, ober ift bas Evangelium bes Markus erft als Ercerpt aus Matthaus und Lukas entftanben? Sollte fich nun aber bas Erftere erweifen, bann ift bas, mas aus ber Fassung ber Stude allein noch nicht entschieden warb, que gleich mit zur Entscheidung gebracht, ba sich wohl wird genauer bestimmen laffen, ob bie Ordnung der Stucke fpater als ihre Abfassung sei, ober mit ihr zugleich entstanden. Es bleibt aber auch hier noch eine Unbestimmtheit. Denn wenn wir auch auf eine evangelische Urschrift kamen, fo ware damit boch wiederum nicht nur über ihren Verfasser noch nichts bestimmt, fondern es bliebe auch der Zweifel, ob nicht Markus die Urschrift in ei= nem andern Umfange gegeben, als den fie ursprunglich hatte, (entweder in einem kleinern ober in einem weitern). Wie ware nun noch diese Unbestimmtheit zu heben? y) In dem so eben vollendeten erften Abschnitte kamen wir auf bas Dilemma: entweder haben unfere Referenten aus einer und berfelben Quelle geschöpft, ober Markus ift felbst ber Urheber biefes Tertes, und wir außerten, daß wir hieruber noch weitern Mufklarun= gen entgegen feben wollten. Bare biefe Frage entschieden, und es ergabe fich, Markus Evangelium felbst fei die Urschrift; bann ware ber eben erwahnte Zweifel über ben Berfaffer und ben Umfang berfelben erledigt, und es ware über unfere ganze Frage, soweit fie bie Barmonie unserer Schriften betrifft, bas lette Licht aufgegangen. — So heben sich also brei Fragpunkte hervor, und nach biefen werben wir benn unfere Untersuchung abtheilen. Noch ist hierbei eine Unmerkung

b) über den ersten Punkt zu machen. Die Stücke, an benen wir unserm Plane nach zuerst die Fassung betrachten wolsten, sind, wie schon längst erwähnt worden ist, doppelter Urt: Rebestücke und Berichte von Thatsachen. Bu den Redestücken hätten wir, da sie schon oben in Betrachtung gezogen worden

find, hier weiter nichts nachzutragen, als die, ihnen von den Ergablern beigegebenen, hiftorischen Ungaben, die allgemeinen Uebergangeformeln, die Zwischenbemerkungen u. bgl. Run scheint es zwar nicht nothig zu fein, diese Formeln zu dem Beweise, bag ben Eremplaren jebes Studs eine und bie= felbe Urrelation jum Grunde liege, noch besonders auszuheben, da biefer Beweis schon aus der Beschaffenheit der Redeterte felbst abgeleitet worben ift. Indessen wenn es auch zur Sache nicht nothwendig ware, von jenen Formeln Gebrauch zu machen, fo wurde es boch zur Bervollständigung ber Beweisfuhrung gehoren, wenn noch gezeigt wird, bag an ben konformen Relationen die Spuren ber Einheit sich nicht bloß in bem gebachtnigmäßigen Stoffe, fondern felbst in ben Meugerungen ber freien Reflexion verfolgen laffen. Much mare vielleicht zu befürchten, daß manchen unferer Mitforscher bas frubere Rafonne= ment nicht überzeugt hatte, und wenn benn alfo Markus etwa immer noch fein anderes Berhaltniß haben follte, als ber Ercerptor ber Undern zu fein; fo wurde fich an Matthaus und Lufas parallele Relationen, wenigstens an mehrere berfelben, die Meinung heften konnen, daß fie urfprunglich verschiedene Aufzeichnungen feien, wenn nicht bas Gegentheil aus ber Gleichheit des Reflerionsmäßigen erwiesen, und also die lettere nicht noch befonders aufgezeigt wurde. Soviel vorläufig. Wir gehen nun zur Sache felbst, und fammeln unter jeden besondern Fragpunkt die Data.

Erster Fragpunkt von der Fassung der parallelen Erzählungs= abschnitte, ob sie aus einer Urrelation abstammen.

Faktum ist, daß bis n. 34. kein Stück vorkommt, das von den Referenten in völlig gleicher Form und mit denselben Geschichtsmomenten gegeben ware. n. 1. ist Markus kürzer als die Andern. Lukas ist nach einem Theile der Erzählung kürzer, als Matthäus, Matthäus nach einem andern kürzer, als Lukas. — n. 7. ist bei Matthäus anders gestellt, und hat eine kürzere Form. Eben so n. 8. und n. 9. — n. 10. sind die Verbindungssormeln bei Lukas andere. — n. 11. ist bei Matthäus anders gestellt. — n. 12. hat bei Matthäus bes

sondern Inhalt. — Von n. 13. haben Matthaus und Markus nur gewiffe Theile. (Matthaus fagt von der Aussonderung der 3wolf nichts, und bie Bergpredigt, bie er hat, ift anders aestellt. Markus hat die Bergpredigt nicht.) - n. 14. ist bei Lukas nicht nur anders gestellt, sondern auch anders geformt. n. 15. ift bei Lufas ebenfalls anders geftellt und von furge er Form. - n. 16. verandert Matthaus, und Lukas faßt das Stud unter einen andern Gesichtspunkt. - n. 17. ift bei Matthaus in eine andere Berbindung gebracht, n. 18. hat bei ihm eine viel furzere Form, als bei ben Undern, und n. 20. ganz andere Umgebungen. - n. 21. weicht Lukas Darftellung ab. bem Matthaus fehlt Einiges. - n. 22. ift bei Matthaus ber geschichtliche Zusammenhang verändert, Lukas erwähnt nichts von einer Ahfahrt zu Schiffe. - n. 28. will Lukas von einer Reise nach Cafarea nichts wiffen. - n. 29. ift die Dertlichkeit bei Lukas anders bezeichnet. — n. 30. unterscheidet sich die Darstellung des Markus. — n. 3. erknüpft Lukas auf befondere Urt. - n. 32. haben alle Referenten Eigenes, Matthaus gibt mehr, Lukas weniger als Markus. Von n. 50. bis 57. aber gibt Lukas fast burchgangig eigenthumliche Darftel= lungen. — Bei folden Differenzen wird nun zwar bie Un= tersuchung besto schwieriger, boch aber lassen sich besondere Merkmale berjenigen Einheit, auf die es uns hier ankommt, bervorheben.

## Erftes Datum:

Die den referirten Reden von den Erzählern zu Unfange des Stucks oder in der Mitte beigegebenen Vorbemerkungen über die außern Verantaschungen, an welche die Rede sich anknüpfte, und die Schlußbemerkungen über die Wirkungen und Folzgen der Neden sind in den parallelen Relationen entweder, wenn nicht die verschiedene Verknüpfung der Stücke einen Einfluß darauf gehabt hat, wörtlich gleichlautend, oder sie drücken dieselben allgemeinen Sähe mit andern synonymen Worten aus, oder ihr Ausdruck schließt gemeinschaftlich gebrauchte Worte und Redesormeln in sich. Immer aber stehen sie an derselben Stelle des Stücks.

Wir betrachten a) diejenigen Abschnitte, die in derselben Ordnung stehen.

Mart. 10, 13. Καὶ προς- έφερον δὲ αὐτῷ καὶ Τότε προςηνέχθη έφερον αύτω παιδία, τὰ βρέφη, ΐνα αὐ- αυτῷ παιδία, ΐνα τὰς ίνα άψηται αὐτῶν · οί τῶν ἄπτηται · — οί χεῖοας ἐπιθή αὐτοῖς δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων μαθηταὶ ἐπετίμησαν (Ο) — οί δὲ μαθηταὶ τοῖς προςφέρουσιν.

14. Ἰδών δὲ δ Ἰησοῦς 16. O δὲ Ἰησοῦς (ήγανάπτησε καί) εἶπεν (προςπαλεσάμενος εἶπεν • αύτοῖς -

αύτοῖς.

αὐτά) εἶπεν --

n. 34. (vgl. S. 221.) Luk. 18, 15. Moog- Matth. 19, 13. έπετίμησαν αύτοῖς.

14. 'Ο δὲ Ἰησοῦς

Mart. 10, 17. Καὶ - ἐπηρώτησέ τις αὐτον Καὶ ίδού, εἰς προςπροςδραμών εἶς καὶ - - λέγων  $\cdot$  - 19. Εἶ- ελθών εἶπεν αὐτῷ  $\cdot$ έπηρωτα αὐτόν • — 18. πε δὲ αὐτῷ δ Ἰησοῦς • — 17. ΄Ο δὲ εἶπεν Ο δὲ Ἰησοῦς είπεν αὐ- | - 21. Ὁ δὲ είπε· - | αὐτῷ· - 20. Λέγει τω · — 20. Ο δε αποκοιθείς είπεν αὐτῶ · -

21. 'Ο δὲ Ἰησοῦς nai εἶπεν αὐτῷ· —

22. Ο δε στυγνάσας έπι τῷ λόγω ἀπῆλθε λυπούμενος · ήν γαρ έχων ετηματα πολλά.

23. Καὶ περιβλεψάμενος ό Ίησους λέγει είπε. τοῖς μαθηταῖς αύτοῦ.

26. Οίδε (περισσώς) έξεπλήσσοντο λέγοντες ακούσαντες. προς έαυτούς ---

27. Έμβλέψας δε αντοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει · —

28. "Ηρξατο δέι δ Πέτρος λέγειν αὐτῷ.

29. Αποκριθείς δὲ ό Ιησούς είπεν -

n. 35. (vgl. S. 222.) Luk. 18, 18. Kai) Matth. 19, 16.

22. 'Ακούσας δὲ δ Ίησοῦς εἶπεν αὐ- δ Ἰησοῦς τω.

23. 'Ο δὲ ἀπούσας ταύτα περίλυπος πλούσιος σφόδρα.

24. Ἰδών δὲ

26. Είπον δε οί

27. 'Ο δὲ εἶπε . .

Πέτρος.

29. Ο δε είπεν αυτοῖς -

αύτῷ (ὁ νεανίбкос ) . -

21. "Εφη αὐτώ

22. Ακούσας δε (δ νεανίσκος) τον έγένετο ήν γαο λόγον απηλθε λυπούμενος ήν γάρ έχων κτήματα πολλά.

23. 'Ο δὲ Ἰησοῦς είπε τοῖς μαθηταῖς

αύτοῦ •

25. 'Απούσαντες δὲ (οί μαθηταί) έξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες.

26. Έμβλέψας δὲ δ Ίησοῦς εἶπεν αὐ-

τοῖς -

23. Εἶπε δὲ δ 27. Τότε ἀποκριθείς ο Πέτρος είπεν αὐτῶ.

> 28. 'Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς' —

n. 36. (vgl. S. 229.) Matth. 20, 17. Luk. 18. (fehlt. Mart. 10, 32. Hoar de Kal avaßairor o Bgl. aber Rap. 17, 11. έν τη όδω αναβαί- Ίησοῦς εἰς Ίεροσόλ. νοντες είς Ίεροσολ. -- \*) καὶ παραλαβών πάλιν παρέλαβε τους δώδε- βών δὲ τους δώδεκα τους δώδεκα, ήρξατο κα κατ' ίδίαν έν τ ή εἶπε προς αὐτούς -αύτοῖς λέγειν (τα μέλ- όδῶ καὶ εἶπεν αὐλοντα αύτῷ συμβαί- τοῖς. νειν · ) -

18, 31. Παραλα-

n. 39. (vgl. 6. 231.) Luf. 19, 29. Kai | Matth. 21, 1. Kai Mart. 11, 1. Και ότε εγένετο, ως ήγγισεν ότε ήγγισαν είς Ίεέγγίζουσιν εἰς Ἱερουσα- εἰς Βηθφαγή —πρὸς ροσόλ. (καὶ ἦλθον) λημ, είς Βηθφαγή - το όρος (το καλού- είς Βηθφαγή προς προς τούρος των έλαιων, μενον) έλαιων, απέ- ,, ,, έλαιων, τότε δ αποστέλλει δύο τῶν μα- στειλε,, , αύτοῦ θητών αύτοῦ.

2. καὶ λέγει αὐτοῖς· — 30. εἰπών· —

4. Απηλθον δέ καί εύρον τον πωλον - οί απεστναλμέοι εύ- οί μαθηταί, -

και λύουσιν αύτόν.

5. Καίτινες των έκει | είπον οι κύριοι αὐέστηκότων έλεγον αὐ- τοῦ ποὸς αὐτούς. toic · -

6. οί δε είπον αυ- 34. οί δε είπον· —

πώλον πρός τον Ιησούν αὐτον πρός τ. Ίησ. πώλον,

32. 'Απελθόντες 6. Πορευθέντες δέ οον καθώς είπεν αὐ-

toic . 33. Αυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶ-

Ιησ. απέστειλε δύο μαθητάς, -

2. λέγων αυτοίς.

7. Καὶ ήγαγου του 35. Καὶ ήγαγου 7. ήγαγου του —

<sup>\*)</sup> Das και έθαμβουντο und και — έφοβουντο scheint ein doppettes Gloffem zu fein. a) Wiberspricht ber Ungabe, bag bie Junger in banger Furcht nachgewandelt fein follen, bas folgende Stud Mark. 10, 35. (und Matth.) b) Da die δώδεκα hinter ben αὐτοῖς erwähnt werden, fo muffen jene avroi Undere gewesen sein. Der Text meint bie Rarawane, die Jesum begleitete. Diefer ging er voran, und rief bann die Junger zu fich. Wie konnte nun aber gefagt werben, die Begleiter außer ben Jungern feien mit Bangigkeit gefolgt? c) Wird bas Gloffem entfernt, fo vereinigt sich ber Tert bes Markus mit bem bes Matthaus.

καὶ ἐπιβάλλουσιναύ- καὶ ἐπιββίψαντες καὶ ἐπέθηκαν τὰ τω τα ίματια κ. εκάθι- ξαυτών τα ίματια ίματια αύτών καί σεν έπ' αὐτόν.

8. Πολλοί δὲ τὰ ίμάτια αύτων έστρωσαν είς δε αύτου ύπεστρών- όχλος έστρωσαν έαυτην όδον

äddor de ,, ,, els viv fehlt. όδόν.

καὶ οι ἀκολουθούντες αὐτοῦ ήδη πρὸς - προάγοντες καὶ οί

έκραζον λέγοντες ---

έπὶ τὸν πῶλον ἐπε- ἐπεκάθισαν ἐπάνω βίβασαν τον Ιησούν. Ιαύτων.

των έν τη όδω. όδω.

9. Καὶ οί προάγοντες 37. Έγγίζοντος δὲ των έλαιων

> τον Θεόν φωνή με- τες. yaln - lévoures -

36. Πορευομένου 8. Ο δε πλείστος νυον τα εμάτια αύ- των τα εμάτια έν τη

ählor de ,, ,, év tŋ

όδω.

9. (Οίδε όχλοι) οί άκολουθοῦντες

ήρξαντο — αίνεῖν Εκραζον λέγον-

n. 41. (vgl. S. 233.) Matth. 21, 12. Luk. 19, 45. Kai Mark. 11, 15. Kai elgeh- Kai elghddev elg to elgeddw elg to leθών είς το ίερον ήρξατο ίερον κ. έξέβαλε πάν- ρον ήρξατο ἐκβάλἐκβάλλειν τοὺς πολοῦν- τας τοὺς πωλοῦντας λειν τοὺς πωλοῦντας τας καὶ ἀγοράζουτας ἐν κ. ἀγοράζ. ἐν τῷ κ. ἀγοράζουτας πειτῶ ἱερῷ. ἱερῶ,

nai ras roanésas,,, wortlich eben fo.

κατέστρεψε.

17. (Καὶ ἐδίδασηε) 13. Καὶ λέγει αὐ- 46. λέγων αὐτοῖς •

λέγων αύτοις. --

- οί γραμματείς κ. οί νοι: ιδόντες δὲ οί χιερείς κ. οί γραμάρχιερείς, και έξήτουν, άρχιερείς κ. οί γραμ- ματείς έξήτουν αὐπως αυτον απολέσω- ματείς -GIV.

 – ὅτι πᾶς ὁ ὅχλος έξεπλήσσετο έπὶ τῆ διδαγή αὐτοῦ\*).

Mart. 11, 27. Καὶ ἐν τῷ Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ ἐγένετο — διδάσκονεερώ περιπατούντος αὐ- εἰς τὸ εερόν προς ῆλ- τος αὐτοῦ τὸν λαὸν τού έρχονται πρός θον αὐτῷ διδάσκον- ἐν τῷ ίερῷ, ἐπέστη-

TOIG' Schlufformel: v. 18. K. fehlt, boch fommt 47. - of de do-

Luk. 19, 45. Kai σμέ fehlt.

του απολέσαι.

48. - 6 λαὸς γὰο απας έξεκοέμασε αὐτοῦ ακούων.

Luf. 20, 1. Kai αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς κ, οἱ τι οἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ σανοἱ ἀρχιερεῖς κ. οἱ

n. 42 a. (vgl. S. 234.) Matth. 21, 23.

<sup>\*)</sup> Mark. v. 18. tft vielleicht ein Berfehen, daß autor statt tor öxlor gefest ift.

γοαμματείς κ. οί ποε- ποεσβύτεροι τοῦ γραμματείς συν τοίς σβύτεροι. 28. καὶ λέ- λαοῦ λέγοντες γουσιν αὐτῷ •

31. Καὶ ἐλογίζουτο 25. Οἱ δὲ διελογί- 5. Οἱ δὲ συνελο- προς ἐαυτοὺς λέγουτες ζουτο πας ἐαυτοῖς γίσαυτο προς ἐαυ- ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρα- λέγουτες ἐὰν , , , , τοὺς λέγουτες ἐὰν νοῦ ἐξεῖ διατί οὐκ ἐπι-ἐρεῖ (ἡμῖν) · διατί ,,,, αὐτῷ; 6. ἐὰν δὲ στεύσατε αὐτῷ; 32. ᾿Αλλ΄ οὖν οὐκ ,, αὐτῷ; εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώ-ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώ-26. ἐὰν δὲ εἴπωμεν πων · — πεπεισμένος πων, ἐφοβοῦντο τὸν ,, ἀνθοώπων φοβού- γάρ ἐστιν Ἰωάννην λαόν άπαντες γαο είχον μεθατον όχλον πάν- προφήτην είναι. τον Ιωάννην, ότι όντως τες γαρ έχουσι τον προφήτης ήν. Ιωάννην ως προφή-

33. Καὶ ἀπουριθέντες την. 27. Καὶ ἀπο- 7. Καὶ ἀπευρίλέγουσι τῷ Ἰησοῦ - | κοιθέντες τῷ Ἰησοῦ θησαν εἶπον.

ποεσβυτέροις, 2. κ. εἶπον προς αὐτον λέ-YOUTES.

n. 42 b. (S. 236.) Matth. 21, 33. Luf. 20, 9."Ηοξα-Mart. 12, 1. Καὶ ης- "Αλλην παραβολήν το δὲ πρός τον λαόν ξατο αὐτοῖς ἐν παραβο- ἀιούσατε. -λαῖς λέγειν -

12. Καὶ ἐξήτουν αὐτὸν ὅτι περὶ αὐτῶν λέ- (οἱ ἀρχιερεῖς —) ποατήσαι, καὶ ἐφοβή- γει. 46. Καὶ ζητοῦν- ἐπιβαλεῖν ἐπ' αὐτὸν θησαν τὸν ὄχλον Εγνω- τες αὐτὸν ποατήσαι τὰς χεῖοας — κ. ἐφοσαν γάρ, ὅτι πρὸς αὐ- ἐφοβήθησαν τοὺς βήθησαν τὸν λαόν. τοὺς τὴν παραβολὴν ὄχλους ἐπειδὴ ὡς ἔγνωσανγάρ, ὅτι πρὸς εἶπε προφήτην αὐτὸν εἶ- αὐτοὺς τὴν παραβο-

nal døévres auròv 6. Kap. 22, 22. απηλθον.

άποστέλλουσι πρός αὐ- παγιδεύσωσιν ἐν λό- θέτους — Γνα ἐπιλάτὸν τινὰς τῶν φαρισαί- γω. 16. Καὶ ἀποβωνται αὐτοῦ λόγου
ων — Γνα αὐτὸν ἀγοεύ- στέλλουσιν αὐτῷ — 21. Καὶ ἐπηρώσωσι λόγω. — (Bergl. τους μαθητάς αύτων τησαν αὐτον λέγονdie Umstellung Rap. 21, - Lépoures. 45. 46.)

τῶν την ὑπόκρισιν εἶπεν Ἰησοῦς την πονηρίαν δὲ αὐτῶν την παναὐτοῖς --

Schlußbemerkung: v. 45. — έγνωσαν, 19. Κ. εξήτουν χον.

n. 43. (S. 240.) Matth. 22, 15. Luk. 20, 20. Kal Mark. 12, 13. Kai Τότε — ὅπως αὐτὸν — ἀπέστειλαν ἐγκα-

λέγειν την παραβολην ταύτην

λην ταύτην εἶπε.

TEG . -

15. O δε είδως αὐ- 18. Γνούς δε δ 23. Κατανοήσας αὐτῶν, εἶπε· — | ουογίαν εἶπε προς | αὐτούς · —

Schlufbemerkung. 17. | 22. Kai anovoav- 26. - nai Bav-Καὶ ἐθαύμασαν ἐπ' αὐ- τες ἐθούμασαν. ro.

μάσαντες ἐπὶ τῆ αποκρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν.

n. 44. (5. 242.) 23. — προςηλ- 27. Προςελθόν-Mart. 12, 18. Kai ég- dov avir saddov- res dé rives rov χονται σαδδουκαῖοι προς καῖοι λέγοντες μή σαδδουκαίων, οί άναὐτόν, οίτινες λέγουσιν είναι ἀνάστασιν τιλέγοντες ἀνάστα-ἀνάστασιν μὴ είναι, καὶ καὶ ἐπηρώτησαν αὐ- σιν μὴ είναι, ἐπηέπηρώτησαν αὐτὸν λέτ τὸν λέγοντες • — ρώτησαν αὐτὸν • λουτες.

n. 46. (S. 245.) Matth. 22, 41. Luf. 20, 42. Elne Ματέ. 12, 35. Καὶ ἀπο- - ἐπηρώτησεν αὐ- δὲ πρός αὐτούς · ποιθείς ο Ίησους έλεγε τους δ'Ιησους λέγων. διδάσκων έν τῷ ίερῷ.

n. 47. (S. 247.) Matth. 23, 1. Luf. 20, 45. Marf. 12, 37. — καὶ δ Τότε ἐλάλησε τοῖς ᾿Ακούοντος δὲπαντὸς πολὺς ὅχλος ἤκουεν αὐ- ὅχλοις (καὶ τοῖς μα- τοῦ λαοῦ εἰπε πρὸς τοῦ ήδέως. 38. Καὶ έλε- θηταῖς αὐτοῦ) - | αὐτούς.\*) γεν αὐτοῖς (ἐν τῆ διδαγη αύτοῦ.

n. 49. (S. 249.) Matth. 24, 1. Lukas 21, 5. Mark. 13, 1. Καὶ ἐκ- Καὶ — ἐποφεύετο Καὶ τινων λεγόν- ποφευομένου αὐτοῦ ἐκι ἀπὸ τοῦ ἱεφοῦ, των περὶ τοῦ ἱεφοῦ, τοῦ ίεροῦ, λέγει αὐτῷ καὶ προςῆλθον οί ὅτιλίθοις καλοῖς καὶ εξς των μαθητών αὐτοῦ· μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπι- ἀναθήμασι κεκό-διδάσκαλε, ἰδε, ποταποὶ δειξαι αὐτῷ τὰς οἰ- σμηται, λίθοι κ. ποταπαὶ οἰκο- κοδομάς τοῦ ίεροῦ. δομαί!

2. Καὶ δ'Ιησοῦς ἀπο- 2. 'Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπε' ποιθείς εἶπεν αὐτῷ· — εἶπεν αὐτοῖς· —

3. Καὶ παθημένου 3. Καθημένου δὲ 7. ἐπηρώτησαν δὲ

αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους αὐτὸν λέγοντες. έλαιῶν (κατέναντι τοῦ τῶν έλαιῶν προςῆλίεροῦ) ἐπηρώτων αὐτὸν θον αὐτῷ οί μαθηκατ' ίδίαν -

ταλ κατ' ίδίαν λέγον-TEG . -

<sup>\*)</sup> Das gewöhnliche rois μαθηταίς αὐτοῦ ift ohne 3meifel Korrektion nach Matthaus. Dies nachträglich zu ber Bemerkung S. 366.

5. O อิธิ ไทธอบัฐ ลักอ- 4. Kal ลักอหอเชื่อไร 8. O อิธิ อไทธ κοιθείς αὐτοῖς ἤοξατο ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αυλένειν.

TOIC .

λέγουσιν αὐτῷ οί μα-

θηταὶ αὐτοῦ -

δύο τῶν μαθητῶν αύ- (Πέτρον κ. Ἰωάννην) τοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς · — εἰπών · —

16. Καὶ ἐξῆλθον οἱ 13. ᾿Απελθόντες 19. — μαθηταὶ αὐτοῦ κ. ἦλ- δὲ εὖρον καθώς εἴ- ὡς συνέταξεν αὐτοῖς, θον εἰς τὴν πόλιν κ. ϙηκεν αὐτοῖς κ. ἡτοί- κ. ἡτοίμασαν τὸ εύρον καθώς είπεν αὐ- μασαν τὸ πάσχα. πάσχα. τοῖς, κ. ήτοίμασαν τὸ πάσχα.

(Bergl. ©. 274.) 17. 14. Καὶ ὅτε ἐγέΚαὶ ὁψίας γενομένης νετο ἡ ιος α, ἀνέπεσε, νομένης ἀνέπειτο ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα. 18. Καὶ ἀνακειμέστολοι σὺν αὐτῷ.

20. ὑψίας δὲ γεκαὶ ὁψίας γενομένης ἀνέκειτο
μετὰ τῶν δώδεκα.
21. Καὶ ἐσθιόντων νων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων είπεν δ Ίησους.

22. Καὶ ἐσθιόντων 19. Καὶ λαβών 26. Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβών Ε΄ Ἰησοῦς ἄρτον, εὐχαριστήσας αὐτῶν λαβών δ Ἰηἄρτον, εὐλογήσας ἔκλα- ἔκλασε καὶ ἔδωκε σοῦς ἄρτον κ. εὐλοσε κ. έδωκεν αὐτοῖς κ. λέγων

26. Καὶ ὑμνήσαντες 39. Καὶ ἐξελθών έξηλθον είς τὸ όρος τῶν ἐπορεύθη — είς τὸ έλαιῶν.

όρος των έλαιων, ηκολούθησαν δὲ αὐτῷ κ. οί μαθηταί.

προςηλθον οί μαθηταὶ - λέγοντες -13. Καὶ ἀποστέλλει 8. Καὶ ἀπέστειλε 18. Ὁ δὲ εἶπεν

αύτων εἶπεν.

γήσας ,, ,, εδίδου. τοίς \* μαθηταίς κ. Elne"

30. wie Markus.

Ueber den Bericht des Lukas vergl. oben S. 414.

n. 54. (S. 277.) Matth. 26, 36. Luf. 22, 40. ΓεΜατξ. 14, 32. Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον, οὖ τῶν δ Ἰησοῦς εἰς τόπου τὸ ὄνομα Γεθσημανή, χωρίον λεγόμενον

Γεθσημανή,

καὶ λέγει τοῖς μαθη- κ.λέγει αὐτοῖς - εἶπεν αὐτοῖς ταϊς αύτοῦ ' -

35. Καὶ προελθών 39. Καὶ ,, ἔπε- 41. Καὶ αὐτὸς μικρον έπεσεν έπὶ τῆς σεν έπὶ πρόςωπον ἀπεσπάσθη ἀπ' αὐγης και προςηύχετο. αύτοῦ προςευχόμε- τῶν ώςεὶ λίθος βο-36. Καὶ ἔλεγεν —

εύρίσκει αὐτους καθεύ- προς τους μαθητάς προς τους μαθητάς Soveas.

καὶ λέγει τῷ Πέτρω -

43. Καὶ εύθέως, έτι αυτοῦ λαλοῦντος,

παραγίνεται Ιούδας ιδού, Ιούδας είς ιδού όγλος και δ είς των δωδεκα

καί μετ' αὐτοῦ οχλος καί μετ' αὐτοῦ Weggelaffen wegen πολύς μετά μαχαιρών όχλος πολύς μετά ν. 51. καὶ ξύλων,

παρά τῶν ἀργιερέων ἀπὸ τῶν ἀργιεκ. (τῶν γραμματέων καὶ) | οέων κ. ποεσβυτέρων τῶν ποεσβυτέρων.

44. Δεδώπει δε ό πα- 48. Ο δε παραδι- 47. Προήρχετο αυραδιδούς αὐτὸν σύσση- δούς ■ύτὸν ἔδωκεν τοῖς καὶ ήγγισε τῷ μον αὐτοῖς, λέγων . Ον αὐτοῖς σημεῖον, λέ- Ίησοῦ φιλῆσαι αὐαν φιλήσω κ. τ. λ.

45. Καὶ εὐθέως προςελθών - κατεφίλησεν αὐτόν.

46. Οι δε επέβαλον 50. — Τότε προς- Bei v. 49. weggeἐπ' αύτον τὰς χεῖρας ελθόντες ἐπέβαλον laffen, weil zuvor αύτων και έκρατησαν τας χείρας έπι του vom Gebrauche bes αυτόν.

47. Είς δέ τις των 51. Καὶ ἰδού είς 50. Καὶ ἐπάταξεν παρεστηκότων σπασά- των μετά Ίησοῦ - είς τις έξ αὐτων τον μενος την μάχαιραν απέσπασε την μάχαι- δούλον του άρχ. καί

νος κ. λέγων -

καθεύδοντας,

καὶ λέγει τῷ Πέτοω · —

47. Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος,

των δώδεκα

,, , ξύλων

(τοῦ λαοῦ).

γων ον αν φιλήσω τόν. κ. τ. λ.

49. eben so.

'Ιησοῦν καὶ ἐκράτη- Schwerdtes die Rede σαν αὐτόν.

lys, n. Deis ta yoνατα προςηύχετο λέ-

37. Κ. ἔρχεται π. 40. Καὶ ἔρχεται 45. Καὶ — ἐλθών καὶ εύρίσκει αὐτούς εὖοεν αὐτούς κοιμωμένους (ἀπὸ τῆς λύπης),

> 46. καὶ εἶπεν αὐtois -

47. Έτιδε αύτοῦ λαλοῦντος.

λεγόμενος, Ιούδας είς των δώδεκα.

Bergl. v. 51.

fein foll.

ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ | οαν αύτοῦ καὶ πατά- | ἀφεὶλεν αὐτοῦ τὸ ἀφχιερέως καὶ ἀφεὶλεν | ξας τὸν δοῦλον ,, ,, , οὖς (τὸ δεξόν). αὐτοῦ τὸ ἀτίον\*).

<sup>\*)</sup> Daß biese Notiz (vom Gebrauche bes Schwerdts) keinen Beftand: theil ber Urrelation ausgemacht habe, das läßt sich aus folgenden Grunden erweisen: a) Jesus erwartete in biefer nacht, wie ber aemoinschaftliche Bericht bes Matthaus Rap. 26, 31. und Markus Rap. 14, 27. ergabit, von ben Jungern bloß bas Benehmen ber Beigheit, und berfeibe Bericht rechtfertigt biefe Borausfegung durch die erzählte Thatsache, daß die Junger alle geflohen (Matth. 26, 56. Mark. 14, 50.) - ein Beweis, daß die Rela= tion es nur in ihrem Plane gehabt habe, bas Wort ber Boraus= fagung zu bestätigen, und bag alfo von einer versuchten Gegenwehr ober ber Unterlaffung berfelben nach einem Berbote Jesu nicht habe die Rebe fein follen. b) Der Gebrauch bes Schwerbtes, wenn er in unserer Erzählung ein geschichtliches Moment hatte ausmachen foller, wurde als (muthmaglicher) Berfuch, Jefu Gefangennehmung abzuwenden, auch vor dem : έκράτησαν αὐτόν Er= wahnung gefunden haben. Mit biefem lettern aber wird unftreitig fold,' eine Rotiz abgeschnitten, und fie erhalt nach bemfelben tei= nen Raum mehr. Die so eben ausgesprochene Behauptung recht= fertigt c) Lukas, ber jene Rotig planmaßig anbringt, felbst. Er fagt, man habe nach bem Schwerbte gegriffen, als man fabe to έσόμενον, mas boch unstreitig bem abschließenden: καὶ έκράτησαν avrov vorangeht. - Aber auch Markus Evangelium kann bie Rach: richt ursprünglich nicht in sich begriffen haben. a) Schon entsteht durchaus keine Lucke, wenn v. 47. weggelaffen wird, wohl aber ent= fteht eine, wenn er eingeset (ober, wie er nach ber Interpolation vorhanden ift, beibehalten) wird. Denn es fallt auf, bag bas Raktum in ber Ergahlung gar nicht weiter berucksichtiget, und fein Wort erwähnt wird, bas Jefus in Beziehung barauf gesprochen. Martus am allerwenigsten murbe verfaumt haben, ein folches Bort anzuführen, hatte es in feinem Plane gelegen, ben Umftand in bie Erzählung aufzunehmen. 6) Der Bericht ichurzt fich fo jusammen, daß die wirklich erzählten Thatsachen gewisse Vorbemerkungen bes Erzählers zum Gegenhalt haben. Ramlich v. 48. find Sefu Worte in Beziehung gestellt auf v. 43. (μετά μαχαιοών καὶ ξύλων), und zu v. 46. gefellt sich bie Rotiz v. 50. - und weil Alle, bie Sesum ichuken konnten, entflohen waren, geschah es eben, bag er nur als Gefangener zu sprechen hatte v. 43., und daß fich nun v. 53. bas nai annyayov fogleich anschließen konnte. — Die Notig v. 47. fallt also gang aus. — 7) Sollte sie Theil ber Ergab= lung bleiben; bann mußte man fid, bie Borftellung machen, bag bie Junger erst bann sich entfernt hatten, ale Jesus burch feine Borte

48. Kal aποκριθείς | 55. Εἶπεν 6. 'Ιηδ' Ιησούς εἶπεν αὐτοῖς ' σούς τοῖς ὅχλοις .

52. Εἶπε δὲ δ Ιησούς πρός τούς παραγενομένους ἐπ' αύτον -

50. Καὶ ἀφέντες αὐ- | 56. Τότε (οί μα- ift bei v. 53. meg= τὸν πάντες ἔφυγον. \*)

Intai) mavtes apév- gelaffen, weil es in τες αὐτὸν ἔφυγον.

v. 54. eingeschloffen ift. (Bergl. S. 410.)

53. Καὶ ἀπήγαγον 57. Οἱ δὲ κοατή- 54. Συλλαβόντες τὸν Ἰησ. πρὸς τὸν ἀρ- σαντες τὸν Ἰησοῦν δὲ αὐτὸν ἤγαγον κ. γιερέα -

τον άρχ. --

απήγαγου πρός - είς ήγαγου είς του οἶκον τοῦ ἀρχιερέως.

από μακοόθεν ήκολού- ήκολούθει αὐτῷ ἀπὸ λούθει μακρόθεν. θησεν αύτῶ,

54. Καὶ ὁ Πέτρος 58. Ὁ δὲ Πέτρος Ὁ δὲ Πέτρος ημομακρόθεν, έως της αυλης

έως έσω είς την αὐλήν του άρχιερέως.

του άργ. καὶ ἦν συγκαθήμε. καὶ εἰς κθουν ἔσω 55. Αψάντων δὲ

νος μετά των ύπηρετων έκάθητο μετά των πύρ έν μέσω τῆς αὐ-

v. 48. 49. zu erkennen gegeben, feinen Wiberftand versuchen gu wollen. So fallt aber bas Wort apévres auf, welches boch für bie Junger ben geheimen Borwurf enthalt, daß fie ihren Meifter allein gelassen. d) Das navres (Epvyov) v. 50. wird nicht ohne Nachbruck gefagt. Es nimmt bas Wort Jesu in sich auf: navτες σκανδαλισθήσεσθε έν έμοι (Matth. 26, 31. Mart. 14, 27.). Bas fagt nun aber bies onavdaligeodai? (Es forrespondirt bem

πάντες έφυγον.) - Martus flicht feinen Berichten nirgends etwas Biderfprechendes ein. Alfo wird jene Rotig wegfallen muffen.

\*) Die Unekbote Mark. 14, 51. 52. ist ganz sicherlich interpolitt. a) Der Tert ber Erzählung vereinigt die Flucht ber Junger und bie Abführung Jefu fo, bag lestere burch bie erfte erklarlich wer= ben, und beibe Umftanbe in unmittelbaren Busammenhang treten follen. - Wie follte bie Erzählung fich aufhalten laffen wollen burch bie 3wischenerwähnung von einem jungen Menschen, ber auf feiner Flucht beinahe erwischt worben ware? b) Da von ber Abführung Jefu erst v. 53. die Rebe ift, kann nicht schon vorher v. 51. gefagt werden: ทุ้งอใจบ์ซิยเ ฉบับอั. c) Nur von Ginem hat die Erzählung melben wollen, bag er Jesu folgte, und ber ift Petrus. - d) Jesus war - wie bie Erzähler ausbrucklich bevorwortet haben - nach bem Paschamable mit ben zwolf Jungern in ben Garten gegangen. Un einen von biefen lagt bas Wort veavionos um so weniger benken, ba navres Equyor vor= hergegangen ift.

n. θερμαινόμενος πρός ύπηρ. (ίδεῖν τὸ τέ- λης, n. συγκαθισάντων αὐτῶν ἐκάθητο τὸ φῶς. log.) ό Πέτρος εν μέσω αύτων.

n. 55. (S. 280.) Matth. 26, 59. Mark. 14, 55. Of de Of de dogievers άρχιερεῖς καὶ όλον τὸ καὶτὸσυνέδριονόλον συνέδοιον εζήτουν κατά εζήτουν ψευδομαςτοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν τυρίαν κατά τοῦ Ἰηείς το θανατώσαι αὐτόν, σοῦ, ὅπως αὐτὸν θακαὶ ούχ εύρισκον. - νατώσωσι, καὶ πολ-56. Πολλοί δὲ ἐψευδο- λῶν ψευδομαρτύρων μαρτύρουν κατ' αὐτοῦ, προεςλθόντων οὐχ καί ίσαι αί μαρτυρίαι εύρον. อบัน ที่ธลบ.

στάντες έψευδομαρτύ- προςελθόντες δύο ρουν, λέγοντες --

60. Καὶ ἀναστὰς ό άρχιερεύς είς το μέσον δάρχ. είπεν αύτω · lam Morgen. έπηρώτησε τον Ίησουν; -

ούδεν απεκρίνατο. Εσιώπα.

Πάλιν δ άρχιερεύς Καὶ άποκριθείς δ έπηρώτα αὐτὸν κ. λέγει ἀρχ. εἶπεν αὐτῷ αὐτῷ - 62. Ὁ δὲ Ἰη- 64. Λέγει αὐτῷ ό σους είπεν •

διαδοήξας τους χιτώνας διέδοηξε τα ιμάτια αύτοῦ λέγει --

57. Καί τινες ανα- 60. <sup>7</sup> Υστερον δε ψευδομάρτυρες πον .

62. Kai avastas folgt bei'm Verhor

61. 'Ο δὲ ἐσιώπα κ. 63. 'Ο δὲ Ἰησοῦς

'Ιησοῦς · —

63. Ο δε άρχιερεύς 65. Τότε δ άρχ. αύτου, λέγων

fehlt.

Undere Vorgange dieser Nacht: a) die Mißhandlungen Jefu von ben Dienern; b) Petri Berleugnung. Beibe Theile bes Berichts find bei Lukas - nach der Wegnahme bes nacht= lichen Berhors - ubrig geblieben, aber umgestellt: b. a. Wir wollen sie nachher betrachten.

n. 56. (S. 283.) Matth. 27, 2, Luf. 23, 1. Kal Mark. 15, 1. Kal—δή- Και δήσαντες αὐτὸν — - ἤγαγον αὐτὸν σαντες τον Ιησοῦν ἀπήγαγον, κ. παρέδ. ἐπὶ τον Πιλάτον. απήγαγον, καὶ παρέδω- αὐτὸν Πιλάτω (τῷ (2. Ο.) καν τῷ Πιλάτω.

2. Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος.

Ο δε αποκριθείς εί-

πεν αὐτῶ• —

- 3. Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολ- κατηγορεῖσθαι αὐτον ηγορεῖν αὐτοῦ (λέλά (meggefallen: καὶ (ύπο τῶν ἀρχιερέων γοντες · —) ούδεν άπεκρίνατο).
- 4. O δε Πιλάτος πά- 13. Τότε λέγει αυ- Lufas lagt Ueber= λιν έπηρώτησεν αὐτόν, τῷ δ Πιλάτος · — slussiges weg (vergl. λέγων · - 5. O δε 'Ιη- 14. Καὶ οὐκ ἀπε- 5. 410.). σοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπε- κοίθη αὐτῶ οὐδὲ εν κρίθη · ώςτε θαυμάζειν | δημα\*) · ώςτε θαυμάτὸν Πιλάτον.
- 6. Κατά δὲ ξορτήν 15. Κατά δὲ τὴν 16. 'Ανάγκην δὲ απέλυσεν αύτοῖς ενα εορτήν ειώθει ό ήγε- είχεν απολύειν αὐδέσμιον.

δνπεο ήτοῦντο.

7. Hv δε ο λεγόμε- 16. Είχον δε τότε vergl. 25. (τον δια νος Βαραββᾶς μετὰ τῶν δέσμιον ἔπίσημον στάσιν καὶ φόνον βεσυστασιαστών δεδεμέ- λεγόμενον Βαραββάν βλημένον είς την φυνος, οίτινες έν τῆ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.

ήγεμόνι.)

11. — καὶ ἐπη-οώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων · — Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη ΄ Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς

αὐτῶ · —

12. Καὶ ἐν τῷ 2."Ηοξαντο δὲκατκ. τῶν ποεσβυτέρων) ούδεν απεκρίνατο.

ζειν τον ήγεμονα λίαν.

ον ήθελον. ήτοῦντο).

αὐτῶ ἔφη · —

μων απολύειν ένα τοῖς κατα έορτην ένα. (τῷ ὄχλφ) δέσμιον, (vergl. v. 25. ον

λακήν).

<sup>\*)</sup> Die Uebereinstimmung bes Matthaus mit Markus spricht bafur, daß nach Weglaffung bes noo's die Ungabe ausgebrückt werden folle: Sesus antwortete fein Wort, nicht: er antwortete bem Richter auf fein Wort. Cher zu jenem als zu letterm ftimmt auch, baß fich ber Prator verwundert haben foll. Sollte aber gemeint werben : " auf kein Wort ber Unklager," — welches allerbings bas Michtige mare - bann mare bas avzo im Bege. Gin anberes ift: er antwortete ibm auch nicht auf ein Wort (auf feine Frage), ein anderes: er antwortete ihm auch nicht Ein Wort. Ersteres klingt, als ob ihm vom Richter noch besondere Fragen vorgelegt worden waren. Rach lesterm ift es nicht fo.

8. Καὶ ἀναβὰς\*) ὁ 17. Συνηγμένων ὅχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι, οὐν αὐτῶν εἶπεν αὐσῶς ἐποίει αὐτοῖς. — τοῖς ὁ Πιλάτος \*\*).

\*) Frissche's Kommentar zu Markus bei der Stelle: "Certum est, si quidquam, Marcum ἀναβοήσας, non ἀναβάς scripsisse." Bir behaupten, bag nichts gewisser ift, als bas Gegentheil, und bag Dav. Schulg Recht hat. Der Berfaffer bes Rommentars bemerkt: p. 674. a) αναβάς est tantum in B. D. (u. a.) - Aber er felbst hat Mark. 11, 7. nadiger aufgenommen, ungeachtet es auch nur in D. und einem Paar andern ift. b) αναβάς nimis nude positum est quam ut explicari possit: et quum plebs in Pilati palatium enixa (?) esset. Das ift allerdings wahr. Aber avaßonsag ift vor nogaro alreicdat noch weit unpaffender: bas Botk fchrie auf und fing an zu bitten (benn Starferes liegt in altelobat nicht ). Die Wortstellung mußte eine andere fein, die: nat Togaro ο λαός αναβοων αίτεισθαι, ober αναβοαν, αίτουντες n. τ. λ. c) ἀναβάς vix recte habet ob vers, οἱ δὲ πάλιν ἔπραξαν Untw. : Diefe Borte feben nicht guruck auf v. 8., fondern auf dereσεισαν, ενα - απολύση v. 11., wobei unstreitig a) an ein analoges nougat zu benfen ift - weit eber als baran gebacht werben fann, baß bas Bott ben Pitatus barum angefchrieen haben follte, er mochte thun, wie er pflegte, v. 8. β) Das πάλιν έπραξε v. 13., womit bas be ftimmte Berlangen fich ausbruckt, Jefum zu freugi= gen, fann boch vernunftigerweise nur einer ahnlichen Erwähnung, und einem in ber gleichen Abficht erhobenen Gefchrei, alfo nur bem, was v. 11. und nicht bem, was v. 8. erzählt ift, correspon= biren. y) Daß aber in v. 11. der Ergabler ein noafar habe fubintelli= girt wiffen wollen, zeigt auch bie Parallelftelle bes Lukas (23, 18.) \*\*) Die vom Berrn Prof. D. Krisf de bei Matth. 27, 17, aufgenom= mene Lesart: Ίησοῦν Βαραββαν muffen wir gleichfalls verwerfen. a) Matthaus hat, wie wir fruher gefehen haben, die Beife, bas, was der gemeinschaftliche Text enthält, deutlicher zu machen. Der gemeinschaftliche Tert liefert bier nur die Ramen Barabbas (aus bem Munde bes Bolks Mark. v. 11. Luk. v. 18. Matth. v. 20.) und Jefus (aus bem Munde bes Pilatus Mark. v. 9. 12. Luk. v. 16. 20.). Die zwei Personen, um bie sich's handelte, lagt nun Matthaus vorweg vom Pilatus zugleich erwähnt werben, als wurben sie zur Wahl gestellt. Bergl. oben S. 424. Da nun die gemeinschaftliche Erzählung nur einen Barabbas und nicht einen Jefus Barabbas nennt, fo ift es mehr ale zu wahrscheinlich, bag bie Bufammenftellung Matth, v. 29. auch nur einen Barabbas gehabt habe. und bag bas vorgefeste Ingovs nur Schreibfehler fei, ter anticipirte Name ber andern Perfon. Die zur Rechtfertigung ber falfchen Les= art angeführten Grunde entscheiben gar nichts. a) In idoneis in-

10. Eyivwone yag! 18. "Hidei yag ori ist ichon enthalten ότι δια φθόνον παρα- δια φθόνον παρέ- in Lut. 23, 4-15. δεδώκεισαν αὐτὸν (οί δωκαν αὐτόν. άρχιερεῖς.) 11. Οί δὲ ἀρχιερεῖς 20. Οί δὲ ἀρχ. (n. 18. Ανέπραξαν δὲ ανέσεισαν τον όχλον, οι πρεσβ. Επεισαν παμπληθειλέγοντες. ίνα μαλλον τον Βαραβ- τους όχλους, ίνα αι- αίρε τοῦτον! ἀπόλυτήσωνται τον Βαο- σον δε ήμιν Βαραββᾶν ἀπολύση αὐτοῖς. αββᾶν, τον δὲ Ίη- βᾶν. σοῦν ἀπολέσωσιν. 12. Ο δε Πιλάτος 21. Αποκοιθείς 20. Πάλιν οὖν δ αποκριθείς πάλιν είπεν δε ό ήγεμων είπεν Πιλάτος προςεφώαὐτοῖς αὐτοῖς -νησε -13. Οί δὲ πάλιν Οί δὲ εἶπον --21. Οί δὲ ἐπεφώέκραξαν. νουν λέγοντες ---23. Ο δε ήγεμων 22. Ο δὲ τρίτον 14. Ο δὲ Πιλάτος ἔφη· έλεγεν αὐτοῖς -εἶπε -23. Οί δὲ ἐπέ-Οί δὲπερισσῶς ἔκραeben so. ξαν -κειντο φωναῖς μεγά-Lais -24. Ο δὲ Πιλά-15. Ο δὲ Πιλάτος fehlt. τος απέκρινε το αίβουλόμενος τῷ ὄχλῷ τὸ ίκανον ποιήσαι. τημα αὐτῶν γενέσθαι. απέλυσεν αὐτοῖς τὸν 26. Τότε ἀπέλυσεν 25. ᾿Απέλυσε τὸν αὐτοῖς τ. Βαραββᾶν, — ον ἦτοῦντο •

Βαραββᾶν

venitur libris. Die idonei libri haben febr oft falfche Lebarten, und bies mare die erfte nicht. Aber bier fint nicht einmal idonei libri bafur. S. Griesbach. b) Rachdem bie Confusion Matth. v. 17. ent= ftanben mar, tonnte in anderen Banbidriften auch v. 16. barnach formirt werben. c) Barabbas cognomen potius est, quam nomen. Untw.: Aber wo ein foldes cognomen, bas mit bar gebilbet ift, gefest wird, hat dies vim nominis; vergl. Act. 13, 6, 4., 36. 13, 1. 2. Matth. 10, 3. Mart. 10, 46. Gine Quenahme macht Matth 16, 17., aber aus besonderer Ursache. - Satte ber Schrift= fteller ben Barabbas unter bem Ramen Jefus gekannt, und bie Frage bes Pilatus auf bie Unterlage zweier abnticher Ramen ftugen wollen, fo murbe er ben Ramen fchon v. 16. haben nennen muffen, und ohne 3weifel auch genannt haben. (Die Confusion rubrt vielleicht auch baber, bag Abschreibern ber Rame Barnabas mit einer Doppelheit: Joses Birnabas Act. 4, 36. im Ropfe mar, und fie also ben falfch geschriebenen Ramen Sesus eber für ben Bornamen bes (mit Barnabas verwechselten) Barabbas hielten.

παὶ παρέδωκε τὸν Ἰη- τὸν δὲ Ἰησοῦν τὸν δὲ Ἰησοῦν σοῦν, φραγελλώσας, ἵνα φραγελλώσας παρέδωκε τῷ  $\partial \varepsilon$ - σταυρωθηῖ.  $\partial \varepsilon$ - δι και τῷ  $\partial \varepsilon$ - λήματι αὐτῶν.  $\partial \varepsilon$ -  $\partial \varepsilon$ - λήματι αὐτῶν.

Dies waren die Rebestücke, die in die gleiche Zeitordnung gestellt sind. Wir betrachten nun auch b) diejenigen, die bei dem einen oder dem andern unferer Schriftsteller in verschiedener Zeitordnung vorkommen.

- a) Die bei Matthaus anders gestellt sind (n. 8. 9. und 10. 11. und 12. 20.)
- n. 8. (vergl. S. 180.) Matthaus Text muß hier vorangefest werden.

Matth. 8, 2. Καὶ ἰδού, λεπρος ἐλθων προς- εκύνει αὐτῷ λέγων · — λεπρὸς — καὶ γονυ- κετῶν αὐτῷ · — λέ- των αὐτῷ · — 13. Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ῆψατο αὐτοῦ λέγων · — καὶ εὐθέως ἐκαθα- ρίσθη (αὐτοῦ ἡ λέπρα). Αὐτοῦ ἡ λέπρα κ. ἐκαθα- ρίσθη.  $\frac{1}{2}$  Καὶ εὐθέως ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ λέπρα κ. ἐκαθα- ρίσθη.

n. 9. (S. 182.) folgt bei Matthaus nach n. 17.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher (Luk. S. 73.) bemerkt in Absicht auf die Recensionen dieses Stücks: "Nebrigens ist die Erzählung des Matthäus mit der des Lukas nur recht in dem entscheidenden Moment fast wöcklich zusammenstimmend, was dei einer so einsachen Begebenheit (Anm.: als ob sie so einsach an sich werde gewesen sein, wie sie hier dargestellt ist!) gewiß nicht zu verwundern ist." Das soll so herauskommen, als ob auch von einander unabhängige Erzähler so hätten zusammentressen können. Er hat also gar nicht erwogen, was das Zusammentressen in abstrakten und allgemeinen Formeln, wie: Enzelvas riv zelaa, sudaro avrov — das Appassen des Essets kaadasisch an Iesu Wort: nadasisch zu und schon im Ansange: nat toor oder nat kozerae besagt.

Matth. 9, 2. Kal Mark. 2, 3. Kall Luk. 5, 18. Kal ίδού, προς έφερον έρχονται πρός αὐτὸν ἰδού, ἄνδρες φέροναὐτῷ παραλυτικόν ἐπὶ παραλυτικόν φέ- τες ἐπὶ κλίνης κλίνης βεβλημένον. οοντες. -

Kai ίδων δ 'Ιησοῦς 5. 'Ιδων δὲ δ 'Ιη- 20. Καὶ ίδων την την πίστιν αὐτῶν εἶπε σοῦς την πίστιν αὐ- πίστιν αὐτῶν εἶτῶ παραλυτικῶ. —

- 3. Kal 1800, TIVES των γραμματέων είπου των γραμματέων έκει διαλογίζεσθαι οί έν έαυτοίς. -
- 4. Καὶ ίδων δ Ἰησ. τάς ενθυμήσεις αὐτῶν γνούς δ 'Ιησ. - ὅτι ὁ 'Ιησ. τοὺς διαλο-
- 7. Κ. έγεοθείς ἀπῆλθεν είς τον οίκον αύ-TOV.

Schlußbemerkung: 8. ogte existacodal 26. Kal exoracis 'Ιδόντες δὲ οἱ ὅχλοι πάντας κ. δοξάζειν ἔλαβεν ἄπαντας, καὶ έθαύμασαν κ. έδόξασαν τον Θεόν. τον Θεόν. -

των λέγει τω παρα- πεν --AUTIKO . -

καρδίαις αύτων. - λέγοντες. -

ούτως διαλογίζονται γισμούς αὐτῶν εἶπε έν ξαυτοῖς εἶπεν αὐ- πρός αὐτούς. -TOIC · -

ανθρωπον, δς ήν παραλελυμένος •

6. Hσαν δέτινες 21. Καὶ ηρξαντο καθήμενοι κ. διαλο- γραμματείς (vergl. v. γιζόμενοι έν ταῖς 17.) κ. οί φαρισαῖοι

8. K. εὐθέως ἐπι- 22. Ἐπιγνούς δὲ

12. Καὶ ἡγέρθη 25. Κ. παραχρῆμα εύθέως κ. ἄρας του άναστάς ένωπιον κοάββατον έξηλθεν αὐτῶν, ἄρας ἐφ' ὧ καέναντίον πάντων τέκειτο, απηλθεν είς τον οίκον αύτου. -

εδόξαζον τον Θεόν.

hier wurde die Ginheit auffallen, wenn die Erzähler auch nur barin zusammentrafen, bag Sesus bereitwillig zu belfen gewesen, weil er bas Bertrauen ber Trager - nicht bes Rranken felbst - fabe.

Matth. 9, 9. έξηλθε πάλιν — μετά ταῦτα έξηλθε

ούς έκε εθεν είδε - - καθήμενον έπὶ καθήμενον έπὶ τὸ καθήμενου έπὶ το τελώ- το τελώνιου κ. λέγει τελώνιου καὶ είπευ νιον - καὶ λέγει αὐ- αὐτῷ -

nal avastas nnolov- eben so. θησεν αύτω.

10. Καὶ ἐγένετο αὐ- 15. Καὶ ἐγένετο 29. Καὶ ἐποίησε

n. 10. (S. 184.) Mark. 2, 13. Kal Luk. 5, 27. Kal

Καὶ παράγων ό Ίη- 14. Παράγων είδε καὶ έθεάσατο —

αὐτῷ --

28. Kal nataliπων απαντα ήκολούθησεν αύτω. -

τοῦ ἀνακειμένου ἐν τῆ ἐν τῷ κατακεῖσθαι δοχήν μεγάλην — ἐν

ο Ικία, καὶ ίδου, πολλοὶ αὐτον ἐν τῆ οἰκία τῆ ο ἰκία αὐτοῦ. τελώναι κ. άμαρτωλοί αύτου, κ. πολλοί τε- κ. ην όγλος τελωνών έλθόντες συνανέκειντο λώναι κ. αμαρτωλοί πολύς κ. άλλων\*) τῷ Ἰησοῦ κ. τοῖς μα- συνανέκειντο τῷ Ἰη- οἱ ἦσαν μετ' αὐτῶν θηταῖς αὐτοῦ.

11. Καὶ ἰδόντες οί | 16. Καὶ οί γραμ- | 30. Καὶ ἐγόγγυζον φαρισαΐοι είπον τοῖς ματείς καὶ οί φαρι- οί γραμματείς καὶ οί μαθηταῖς αὐτοῦ • -

12. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶ- 17. Καὶ ἀπούσας 31. Καὶ ἀπουριπεν αὐτοῖς. —

14. Τότε προςέρχον- 18. Καὶ — καὶ ἔρ- 33. Οι δὲ εἶπον ται αυτώ οί - λέγοντες. γονται κ. λέγουσιν πρός αυτόν -

15. Καὶ εἶπεν αὐ- 19. eben fo. τοῖς ὁ Ἰησοῦς -

n. 11. (S. 188.) Mark. 2, 23. Kai Matth. 12, 1. — ἐπο- ἐγένετο παραπορεύ- το — διαπορεύεσθαι ρεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς εσθαι αὐτον, ,, διὰ αὐτον διὰ τ. σπορ. σαββασι δια των σπορί- των σπορίμων, uwv.

οί δε μαθηταί αύτοῦ καὶ ἤοξαντο οί μα. έπείνασαν καὶ ἤοξαντο θηταὶ αὐτοῦ όδον μαθ. αὐτοῦτοὺς στάτίλλειν στάχυας καὶ ποιείν τίλλοντες χυας κ. ήσθιον ξοθίειν.

2. Οἱ δὲ φαρισαῖοι 24. Κ. οἱ φαρισ.

3. 'Ο δε εἶπεν αὐrois -

σοῦ κ. τοῖς μαθηταῖς κατακείμενοι. αύτου. --

αὐτοῦ -

τοῖς --

αύτω · -

τους στάχυας.

ιδόντες εἶπον αὐτῷ· ← ἔλεγον αὐτῷ· ---

25. Κ. αὐτὸς ἔλενεν αὐτοῖς -

σαίοι ιδόντες - έλε- φαρισαίοι πρός τούς γον τοῖς μαθηταῖς μαθητάς αὐτοῦ λέ-YOUTES --

ό 'Ιησούς λέγει αὐ- θεὶς ὁ 'Ιησούς εἶπε προς αυτούς. -

34. O δε είπε προς αύτούς -

Lut. 6, 1. Έγένε-

καί έτιλλου οί -(0)

2. Tives de tov φαρισ. είπον αὐτοῖς \*

3. Κ. αποκριθείς προς αυτούς είπε --

n. 12. (S. 191.) Mark. 3, 1. Kail Luk. 6, 6. Eyk-Matth. 12, 9. Kal —  $|\epsilon i_S \eta \lambda \theta \epsilon - \pi a \lambda i \nu \epsilon i_S | \nu \epsilon \tau 0 \delta \epsilon - \epsilon i_S \epsilon \lambda \theta \epsilon i \nu$ ηλθεν είς την συναγω- την συναγωγήν. γην αυτών.

πος ην έκει την χειρα έξηραμμένην έχων κ. ή χειρ αύτου ή έχων ξηράν.

τὸν — εἰ (ἔξεστι) τοῖς ρουν αὐτόν, εἰ τοῖς - εἰ ἐν τῷ σαββάτω

10. Καὶ ἰδού, ἄνθρω- καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθο καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθο. την χείρα.

Καὶ (ἐπηρώτησαν) αὐ- 2. Καὶ παρετή- 7. Παρετήρουν δὲ

αύτον είς την συναγωγήν (κ.διδάσκειν).

δεξιή ήν ξηρά.

<sup>\*)</sup> Ist dies allwo (twa aus augrolov entstanden?

σάββασι θεραπεύειν, ίνα σάββασι θεραπεύσει θεραπεύσει αὐτόν,

αύτοῦ.

κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. αὐτόν, ΐνα κατηγορ. Γνα έχωσι κατηγορίαν αὐτοῦ.

11. Ο δε είπεν αὐ- 3. Καὶ λέγει τῷ 9. Είπε δε δ' Ιησ. TOIC . -

αυτοῖς · --

ανθοώπω τω έξη-ποος αυτούς - 8. οαμμένην έχοντιτήν - κ. εἶπε τῷ ἀνχεῖρα - 4. Κ. λέγει θρώπω τῷ ξηρὰν έγοντι την γείοα. 9. Εἶπεν οὖν δ Ἰησοῦς πρός αὐτούς --

13. Τότε λέγει τω 5. Καὶ περιβλεψά- 10. Καὶ περιβλεανθρώπω. -

μενος αὐτους - λέ- ψάμενος πάντας αὐσάνιμβformel: 14. Οἱ 6. Καὶ ἐξελθόντες 11. Αὐτοὶ δὲ

δε φαρισαΐοι εξελθόν- οί φαρ., εύθεως Επλήσθησαν ανοίας TEC \*)

συμβούλιον έλαβου (μετάτῶν ήρωδια- καὶ διελάλουν πρὸς

κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐ- νῶν \*\*) συμβούλιον άλληλους, τί αν ποίητον απολέσωσι.

έποίουν κατ' αὐτοῦ, σειαν τῷ Ἰησοῦ. όπως αὐτὸν ἀπολέ-GWGL.

n. 20. (S. 210.) Mart. 6, 7. Kai Luk. 9, 1. Duy-Matth. 10, 1. Καὶ προςκαλεῖται τούς καλεσάμενος δὲ προς καλεσάμενος δώδεκα, καὶ τους δώδεκα (μαθητάς) εδίδου αὐτοῖς έξου- αὐτοῖς (δύναμιν καί) έδωκεν αύτοις έξουσίαν σίαν τῶν πνευμάτων ἐξουσίαν ἐπὶ (πάνπνευμάτων ακαθάρτων των ακαθάρτων τα) τα δαιμόνια

τους δώδεκα έδωκεν

<sup>\*)</sup> Much Frigiche's Rommentar ftellt bies Wort anders, als ber gewöhnliche Text, namlich so: exel dovres de oi. — Da aber de baftebt, und doch hiermit nichts Reues anfangt, fondern ber Schluß gemacht wird ber Rebe von bereits erwähnten Perfonen, und fomit auch der gangen Rede; fo glauben wir, bag of de mapisator porangestellt werten muffe. Wir haben hier wieber einen Beweis, daß ber Tert unrichtig fein fann, auch wenn teine Barietat ber Lefearten in ben Sanbichriften vorhanden ift.

<sup>\*\*)</sup> Unmöglich fann hier Martus ichon die Berodianer ermahnt haben. Das Ginschiebsel ift aus ber gang abnlichen Stelle in n. 43., wo bei Matthaus (22, 15.) die von ihm hier gebrauchte Formel: συμβούλιον έλαβον vorkommt, und in ber Parallelftelle bes Markus bie Berobianer ale Partheinehmer ermahnt werden. Mus bem Gangen ber dort gegebenen Rotig hat sich hier unter der Sand des Ropisten die Reminiscenz ausgedrückt. Wieder ein Fehler bes trabitionellen Tertes.

(αςτε έκβάλλειν αὐτὰ) fehlt (steht aber in καὶ νύσους θερα-καὶ θεραπεύειν πασαν der Schlußbemerkung πεύειν\*). νόσον και πάσαν μαλα- ν. 13.). xiav.

5. Τούτους τους δώ- καὶ ἤοξατο αὐτούς 2. Καὶ ἀπέστειλεν δεκα ἀπέστειλεν ο Ἰη-σοῦς, παραγγείλας αὐ-τοῖς, λέγων — 

αποστέλλειν δύο δύο. Φάρε umge: τὴν βασιλείαν τοῦς ἡτειιτ.)
Θεοῦ κ. ἰᾶσθαι το ὺς

7. Πορενόμενοι δέ fehlt (steht aber unovocere lévoures. or in der Schlugbemerήγγικεν ή βασιλ. των fung v. 12.). ούρανῶν.

τας θεραπεύετε - Die 12. Καὶ έξελθόντες διήρχοντο κατά τάς Schlußbemerkung fehlt, εκήρυσσον, ίνα με- κώμας εὐαγγελιζόwie oben in n. 8.

δαιμόνια πολλά έξέ- τες πανταχού. Bahov (nai O.)

άσθενοῦντας.

8. 'A σ θ ε ν ο ῦ ν- Schlußbemerkung: 6. Έξερχόμενοι δέ τανοήσωσι. 13. Κ. μενοι κ. θεραπεύον-

B) Die in andere Zeitordnung gestellt sind bei Lukas: n. 15. 16, 28, 31. und 32. - (n. 14. übergehen wir hier, weil Lukas davon eine andere Recension, und Matthaus ein Gemisch aus ben Terten bes Markus und Lukas gegeben bat, wie wir bei dat. 21. gesehen haben.)

Luf. 8, 19. Παρεγέ- αὐτοῦ λαλοῦντος, χονται οὖν ἡ μήτηο νοντο πρὸς αὐτὸν ἡ ἰδού, ἡ μήτηο κ. οἱ ,, ,, αὐτοῦ καὶ ἔξω μήτηο καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἀδελφοὶ εἰστήκει- ἐστῶτες ἀπέστειαὐτοῦ τ. οὐκ ήδύναντο σαν έξω ζητοῦντες λαν προς αὐτόν, 32. συντυχείν αὐτῷ διὰ αὐτῷ λαλῆσαι. Καὶ ἐκάθητο ὅχλος rov öylov (val. aber ν. 20. ἐστήκασιν έξω).

20. Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων · — αὐτῷ · —

n. 15. (S. 198.) Matth. 12, 46. "Eri Mark 3, 31. "Eq-

47. Εἶπε δέ τις Εἶπον δὲαὐτῷ.—

περί αὐτόν.

21. Οδε άπουριθείς 49. Καὶ έντείνας 34. Καὶ περιβλεείπε πρός αὐτούς. - την χείρα ἐπὶ τούς ψάμενος κύκλω τούς μαθητάς αύτοῦ εἶ- περί αὐτὸν καθημέvous (vergl. v. 32.) λέγει ---

<sup>\*)</sup> Die eingeschlossenen testen Worte scheinen burch v. 2. fur unacht er= klart zu werben.

n. 13. (S. 199.) Matth. 13, 1. - Mark. 4, 1. K.-Lut. 8, 4. Συνιόντος ἐκάθητο παρά την ήρξατο διδάσκειν δὲ ὅχλου πολλοῦ καὶ - Θάλασσαν. 2. Καὶ παρὰ τὴν θάλασσαν ( Mach den Undern ver: συνήχθησαν προς καί συνήχθη προς fammelt fich bas Bolf autor oxlor molloi, autor oxlog molics um Jesum am Ufer bes agre autor els to agre ,, ,, nadiodat Gees; nach Lufas auf nhoiov eußavranad- er ry Dalason, nat ber Reife. Alle machen no Dat, nat nag o nag o ezlog noog rov eine Vorbemerkung, um σχλος έπ' του αίγια- θάλασσαν έπὶ τῆς die Unwesenheit der Bu= Lov elornnes. horer zu vermitteln.)

είπε διά παραβολής - (sonst sagt Lukas im= αὐτοῖς πολλά ἐν πα- αὐτοὺς ἐν παραβοmer eine napabolnv hier: er hielt einen parab. Bortrag. Bergl. Mark. v. 32. zwoig na-

paßolng.

τον οί μαθηταί αύτου θόντες οί μαθηταί καταμόνας, ήρώτηλέγοντες, τίς είη ή πα- εἶποναὐτῷ διατίραβολή αυτη. 10. 'Ο δὲ εἶπεν' -

Die Schlugbemerkung fehlt.

3. Καὶ ἐλάλησεν 2. Καὶ ἐδίδασκεν

9. Έπηρώτων δὲ αὐ- 10. Καὶ προςελ- 10. Ότε δὲ ἐγένετο λαλείς αυτοίς:

> 11. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ---

> 34. Ταῦτα πάντα βολης ,, ,, αυτοίς.

หกัร ทั้ง.

οαβολαίς, λέγων - λαῖς πολλά κ. έλεγεν αὐτοῖς ἐν τῆ διδαγή αύτοῦ.

> σαν αὐτὸν-την παοαβολην.

11. 'Ο δὲ ἀποκοιθείς είπεν αύτοις -

33. Καὶ τοιαύταις έλάλησεν ό 'Ιησ. έν παραβολαίς πολλαίς παραβολαίς τοις έλάλει αὐτοῖς τον λόόχλοῖς κ. χωρίς παρα- γον, καθώς ήδύναντο ακούειν\*). 34. Beispiele solcher Xwoig de napabolng Auslegungv.36-52. οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, μαθηταίς αύτου ἐπέλυε πάντα.

n. 28, (G, 213.) bei Lukas unmittelbar mit n. 21. verbunben.

<sup>\*)</sup> Diefe Formet beweist, daß Markus mit dem Tva-un towse v. 12. Befu eigene Ubficht nicht habe ausbrucken wollen, und bag bemnach unsere oben gegebene Erklarung bie richtige war. ( Dies nachträglich gu C. 206. Unm. \*\*. ) Die Parabeln waren alfo allerbinge auch für bas Bolk verftanblich.

Luk. 9, 18. Kai eyéve- Mark. 8, 27. — Matth. 16, 13. το — καταμόνας, συν- καὶ ἐν τῆ όδῶ ἠοώτα τοὺς μαθητὰς ῆ σαν αὐτῷ οἱ μα- ἐπηρώτα τοὺς μα- αὐτοῦ λέγων · θηταὶ καὶ ἐπηρώτη- θητάς αύτοῦ λέσεν αὐτούς λέγων - γων αὐτοῖς -19. Ol de anongi- 28. Ol de anengi- 14. Ol de el-อิทุธลง θέντες είπον --πον ---20. Εἶπε δὲ αὐ-29. Καὶ αὐτὸς 15. Δέγει αὐ-TOIC . λέγει αὐτοῖς --Tois -30. Καὶ ἐπετί- 20. Τότε ἐπετί-21. 'Ο δε έπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μησεν αὐτοῖς, ἵνα μησε τοῖς μαθ. αύμηδενί λέγειν τούτο, εί- μηδενί λέγωσι περί του, ίνα μηδενί είαὐτοῦ, καὶ ἤοξατο πωσιν (ὅτι αὐτός πών -διδάσκειν αὐτούς - έστιν ο χοιστός.) 21. Από τότε ἤοξατο ό 'Ιησ. δεικνύειν τοῖς μαθ. αύτοῦ. 23. Έλεγε δὲ πρὸς 34. Καὶ προςκα-24. Τότε δ Ίησ. πάντας. λεσάμενος τον ύγλον είπε τοῖς μαθηταῖς σύν τοῖς μαθηταῖς αύτοῦ.

Wie nach ben Undern Jesus mit den Jungern auf ber Reise ift, so bemerkt auch Lukas ausdrücklich, daß er sie um sich hatte.

αύτοῦ.

n. 31, (S. 217.) bei Lukas mit n. 30, unmittelbar verbunden.

**Luf.** 9, 43. Πάντων Ματf. 9, 30. Καὶ Ματth. 17, 22. δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶ- παρεπορεύοντο δὶ τῆς γαλιλαίας αὐτῶν ἐν τῆ γαλικαὶ οὐκ ἤθελεν, ἵνα λαίᾳ\*).

<sup>\*)</sup> Hier ist die gewöhnliche Lesart unstreitig falsch, und wir mussen die dargebotene andere ergreisen: στρεφομένων δε αὐτῶν εἰς γαλιλαίαν. Folgende Gründe entscheiden über die Wahl: a) ist Matthäus Tert dem des Markus konform genug, um ihm durch Berwandlung des έν in εἰς (fo gut als die codices beide Prapositionen anderwarts verwechseln) völlig gleich gemacht werden zu können, oder vielmehr, er ist ihm zu konform, als daß das έν hier geduldet werden könnte. Matthäus nennt hier (warum hier?) so gut als Markus Gaiiláa, und gebraucht, so gut als jener von einer Rückreise spricht, ein Wort, das Rückkehr bedeuten kann. b) Tesus gibt nach den Evangelisten die Ex-

45. Oί δὲ ἡγνόουν | 32. Οί δὲ ἡγνόουν | τὸ όῆμα τοῦτο, καὶ ἦν τὸ όῆμα τοῦτο καὶ παρακεκαλυμμένον απ' έφοβούντο αυτόν αύτων, ίνα μη αίσθων- Επερωτήσαι\*). ται αύτό, κ. έφοβοῦντο έρωτησαι αύτον περί τοῦ δήματος τούτου.

Matthaus fehlt.

öffnung, daß er Leiben entgegen zu gehen habe, breimal, — zuerft auf ber Reise nach Cafarea, bann auf ber Ruckreife von borther, und bas britte Mal, wie er Jerusalem als Ziel vor sich hat (Mark. 10, 10.). Run macht aber Matthaus bie gleichen Abtheilungspunkte fur jene Unfundigung. Warum follen also gerabe hier am zweiten Puntte feine Worte widersprechen, ober wir ihm fein στρέφεσθαι elg aus den Sanben winden wollen, um ftatt els bas ev geltend zu machen? c) Wie kame benn Matthaus gerade hier auf die Bemerkung: Da fie fich bin und her wendeten (herumdrehten) in Galilaa? Das Benige, bas Matthaus von hier an mit Martus fur ben Aufenthalt in Galilaa folgen lagt, zeugt nicht bavon, daß ber Schriftsteller ein avaorgepeodat er im Sinne gehabt habe, ober in ben Sinn faffen fonnte.

\*) Die Griesbach bemerkt, laffen 2 edit. biefen Bers weg; es ift aber auch nichts mahrscheinlicher, als daß er durch Interpolation aus Lukas in den Markus gekommen ift. a) Nach v. 30. lagt Markus felbst keine andere Schlußbemerkung erwarten, als die v. 33.: nai floer els Καπεου., ba v. 31. eine parenthetische Bemerkung ift. Satte v. 32. noch follen zu v. 31. hinzukommen; fo wurde Markus bem v. 31. die Form einer nachträglichen Nebenbemerkung nicht gegeben haben. b) Be= horte v. 32. zur Erzählung; fo wurde ber Berfaffer bamit haben gufam= menfaffen wollen, was von bem Benehmen ber Sunger auf bem Bege gu fagen war, ober er wurde burch biefe Bemerkung jebe Frage barnach haben abschneiden wollen. Das Markus fo eine Absicht nicht gehabt ha= ben konne, zeigt er burch v. 34. Man lefe unbefangen, und man wirb fühlen, daß v. 34. gegen v. 32. unangenehm kontraftirt. c) Lukas konnte eine folche Bemerkung wohl anbringen ba er noch kein Stuck vorausgefchickt hat, worin bie Unkundigung Sefu erlautert worben ware (in n. 28. ift feine Erlauterung berfelben gegeben); nach einem Stuck aber wie Mark. 9, 11 - 13. mußte eine folde Unmerkung an ber gegenwartigen Stelle befremben. d) Ronsequent wieberholt Lutas biefelbe Bemerkung bei n. 36. (Lukas 18, 34.) Markus merkt bort nichts bergleichen an. Was er bort nicht kennt, wird ihm auch hier fremb fein. e) Man sieht bier, daß die Worte aus Lutas ausgeschrieben find, an ihnen felbft. Martus ftimmt mit Lutas in ben Schlufformeln nie fo wortlich zusammen. (Daß Lukas 4, 44. keine Ausnahme macht, wird anderswo gezeigt werden.)

n. 32. (S. 218.) Mark. 9, 34. — Matth. 18, 1. — **Lut.** 9, 46. Εἰςῆλθε προς άλλήλους γάρ προςῆλθον οί μαδε διαλογισμός εν διελέχθησαν (εν θηταί τω Ίησου λέαὐτοῖς, τό, τίς ἄν εἴη τῆ όδω), τίς μείζων. γοντες τίς ἄρα μείμείζων αὐτῶν.

οώτησε αὐτούς.

των είς καπερ- των δε αὐτῶν είς ναούμε καὶ ἐν τῆ καπερναούμ. — 25. οίκια γενόμενος έπη- Καὶ ότε εἰς ῆλθεν εἰς την ολκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων -

Dies waren die Redestucke mit ihren fchriftstellerischen Musstattungen sammtlich. Allerdings zeigen fich in ben eingewobe= nen oder außen angebrachten Erzählungsformein ber Eremplare hie und da Differenzen. Uber biefe Differenzen wurden boch gegen biejenigen Theile, welche Abdrucke find bes einen und felben Typus, kaum in Betrachtung kommen, wenn wir uns auch nicht anheischig machen konnten, ben Ursprung einer jeden, aus der Einheit in ber That heraustretenben, Formel erklarlich zu machen. Doch auch dies kann gefchehen, und also ist es um so gewiffer, daß unsere übereinstimmenden Relationen aus einer einzigen schrift= lichen Quelle ausgefloffen find. Jest wenden wir uns zu den= jenigen Ergablungsftucken, Die wir, ungeachtet fie nicht minber als die Redeftucke, Bestandtheile unferer Evangelien find, gleich= wohl nach bem Maage, in welchem die Reflerion an ber Bildung ber Relationen bei ihrer erften Hervorbringung Theil gehabt hat, von den Rederelationen unterschieden haben — zu den Beschreibungen von Thatfachen. (Der Unterscheidungsgrund, ber uns biefe von jenen zu trennen veranlagte, lag namlich, um es beilaufig noch einmal anzumerken, barin, bag zum Entwurf ber erftern bem Urverfasser an ben voraus aufbewahrten Er= klarungen Jesu oder Underer, beren Rede überliefert werden follte, schon gewiffe, mehr oder weniger bestimmte oder umfang= liche, Borzeichnungen gegeben maren, mahrend bem erften Berichte von Thatfachen nur die Thatfachen felbst vorangingen\*).

<sup>\*)</sup> Bir machten biefe Diftinktion überhaupt mit Rucksicht auf die Supothefe vom mundlichen Urevangelium, um a) in Bezug auf biefes zu zeigen, baß, wenn es auch ale Mittheilungeorgan fur ben in Rebe gegebenen

Es ift zu vermuthen, daß auch in den Studen dieser zweiten Urt sich das wechselseitige Verhaltniß unserer Evangelien eben so darstellen werde, wie in jenen. Doch muß dies als besonderes Datum angesuhrt werden.

## 3 weites Datum.

Auch die auf der ersten Tafel als Parallelen aufgestellten Berichte von einzelnen Bunderhands lungen Jesu haben, selbst wo sie verschieden gestellt und theilweise besonders ausgeführt sind, doch die gleiche Disposition und Aufeinanderfolge der Momente, und fassen nicht bloß einzelne Bestiffe und Anschauungen, sondern auch ganze Reishen allgemeiner Sähe in einerlei wörtlichen Ausdruck, zum Beweiß, daß sie aus einer einzigen Driginalaufzeichnung hervorgegangen sind.

Wir betrachten a) diejenigen Stücke, die bei allen Neferenten in der gleichen Zeitordnung stehen. Die aufeinanderfolgenden Momente der Erzählung wollen wir mit Ziffern bezeichnen.

n. 22. (sieht bei Allen nach ber Aussendung der Junger.)

(πεζή ἀπὸ τῶν πόλεων). (κ. πεζη ἀπό πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον καὶ ἦλθον ἐκεὶ).

Stoff angenommen werben könnte, die Ansicht boch vielleicht sich andere, wenn auf Romposition, teleologische Richtung und Zusammenstellung — die Operationen der Arsterion — gesehen wird; d) um auf den Fall, daß schriftliche Auszeichnung als das Gestaltungsprinzip der evangelischen Nachrichten geseht werden müßte, der Boraussehung ihr Recht einzuraumen, daß die schriftstellerische Willkühr durch irgend Stwas vielleicht gebunden war.

14. 2) Καὶ ἐξελθών καὶ δεξάμενος αὐ- 34. Καὶ ἐξελθών εἶδε πολύν ὅχλον καὶ τούς εἶδε πολύν ὅχλον κ. ¿σπλαγγνίσθη ๊ἐπ' αὐ-

αδύωστους αὐτῶν.

καὶ ἐθεράπευσε τοὺς καὶ ἐλάλει αὐτοῖς καὶ ἤοξατο διδά-δώστους αὐτῶν. περὶ τῆς βασιλείας σκειν αὐτοὺς πολλά. τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς γρείαν έχοντας θεοαπείας ίᾶτο.

είδε πολύν σχλον κ. έσπλαγγνίσθη ἐπ΄ αύτοῖς

Das Uebrige f. oben S. 51. Die in ber Erzählung folgenben Momente find: 3) Die Junger bitten Jesum, wie es Abend wird, das Bolk zu entlaffen. Matth. v. 15. Luk. 12. (Die Borte find hier gleich konftruirt anblvoor - iva. Borber an ber gleichen Stelle bie Bemerfung bes Erzählers, baf es Ubend murbe.) 4) Jefus muthet ben Jungern gu, bas Bolk felbst zu speifen. 5) Den geringen Brodvorrath, ben biefe haben, und der fur das Bolf bei weitem nicht ausreichen konnte, nimmt er. 6) Er lagt veranstalten, bag bas Bolk sich lagere. 7) Er spricht über ben Speisevorrath bas Dankgebet, und lagt ihn bann vertheilen. 8) Schlugbemerkung, baf fie Alle agen und fatt wurden. - Man vergleiche nun bie Darftellungen noch nach ihrem wortlichen Ausbruck und urtheile bann, - wenn ein Ausspruch gethan wird, wie folgender: "Die offenbar noch mit biefer Erzählung zusammenhangenbe Rachricht von bem, was fich auf ber Ruckehr ereignet, zeigt, bag auch bie Speifungsgefchichte auf eine andere ursprungliche Erzählung gurude zuführen ist, und man sieht auch hieraus, wie groß auch ohne gemeinschaftliche Quelle bie Uebereinstimmung zweier einfacher Erzahlungen von einem einfachen Vorgange fein fann." (Schleierm. Schriften bes Lufas S. 144.) - man urtheile, fage ich, mas ju folch' einem Musspruche zu fagen ober zu benken sei, vielleicht wird man die Leichtigkeit, mit ber fo bas Urevangelium weggeblasen wird, bewundern \*).

<sup>\*)</sup> Roch erinnern wir in Rucksicht bes Textes, bag bie gewöhnliche Lesart Mart. 6, 40. πρασιαί πρασιαί άνα έκατον και άνα πεντήκοντα falfch ift. Martus theilt bie 5000 Mann nach Schichten ein. Es ift also zu lesen: πρασιαί έκατον ανά πεντήκοντα, b. h. hundert Schichten jebe gu 50 Mann = 5000 Mann. Wie fommt's, bag man bas noch nicht bemerkt hat?

## n. 29 und 30. (Lukas gibt eine freiere Darstellung).

Matth. 17, 1. 1) Kal Luk. 9, 28. 'Eyé-| Mark. 9, 2. Kal μεθ' ήμέρας εξ παρα- νετο δὲ μετὰ — μεθ' ήμέμας εξ πα-λαμβάνει ὁ Ἰησ. τὸν ὡςεὶ ήμέραι οὐτω, κ. ραλαμβάνει ὁ Ἰησ. Πέτρον κ. Ἰάκωβον κ. παραλαβών Πέ- τον Πέτρον,, , Ἰω-Ιωάννην — καὶ άνα- τρον — ,, ,, Ιωάν- άννην κ. άναφέρει φέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος νην, — ἀνέβη εἰς τὸ αὐτοὺς ,, ,, ὑψηλὸν ὑψηλὸν κατ ἰδίαν. ὄρος (προςεύξα- κατ ἰδίαν μόνους\*

φώθη έμποοσθεν αὐ- τῶ προςεύχεσθαι αὐ- έμπρ. αὐτῶν, των

καὶ ἔλαμψε το πρός- το εἶδος τοῦ προςωπον αὐτοῦ ώς ὁ ή- ωπου αὐτοῦ ἕτερον, liog.

έγένετο λευκά ώς τὸ τοῦ λευκός έξαστρά- αὐτοῦ έγένετο στίλ-மை்.

ἄφθησαν αὐτοῖς δρες δύο συνελά- αὐτοῖς Ἡλίας καὶ Μωϋσῆς κ. Ἡλίας μετ' λουν αὐτῷ, οἵτινες Μωϋσῆς καὶ ἦσαν αὐτοῦ συλλαλοῦν - ήσαν Μωϋσῆς καὶ συλλαλοῦντες τῷ Ίη-TEG.

4. 4) 'Αποκριθείς ''(v. 32, 0.) 33. Κ. 5. Καὶ ἀποκριθείς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε πρὸς - εἶπεν ὁ Πέτρος ὁ Πέτρος λέγει τῷ τὸν Ἰησοῦν (bie Worte πρὸς τὸν Ἰησοῦν - Ἰησοῦν find in allen Exemplaren (un elda's & leyel). Diefelben.)

5.5) Έτι αὐτοῦ λα- 34. Ταῦτα αὐτοῦ (οὐ γὰρ ἢδει, τί λούντος, ίδού, νεφέλη λέγοντος έγένετο νε- λαλήση\*). 7, Κ. έγέφωτεινή ἐπεσκίασεν φέλη καὶ ἐπεσκ, αὐ- νετο νεφέλη ἐπιαύτούς.

καὶ ίδού, φωνή έκ 35. καὶ φωνή κ. ήλθε φωνή έκ της νεφέλης λέγουσα έγένετο έκ της νε- της νεφέλης. -- (die Worte find bei gelng leyovoa -Allen dieselben.) 6.7. O.

σθαι).

Tov)

τά δὲ ίμάτια αὐτοῦ κ. ὁ ίματισμός αὐ- 3. καὶ τὰ ίμάτια πτων.

3. 3) Καὶ ἰδού, 30. Κ. ἰδού, ἄν- 4. Καὶ ἄφθησαν Ήλίας 31. Οὶ σοῦ. οφθέντες έν δόξη --

τούς (0.) σκιάζουσα αὐτοῖς

8. Ἐπάραντες δέτους 36. Κ. ἐν τῷ γενέ- 8. Καὶ ἐξάπινα πε-

2. 2) Καὶ μετεμος- 29. Κ. ἐγένετο (ἐν κ. μετεμορφώθη

βοντα -

όφθαλμούς αύτῶν οὐδ- σθαι την φωνήν εύ- οιβλεψάμενοι οὐκ ἔτι

<sup>\*)</sup> Bat hier ursprunglich eima auch gestanden: er de zw lalffrai eyiνετο νεφέλη? Wenigstens ist das Zusammentreffen dieses λαλήση mit bem ete dadovvtos des Matth. auffällig.

ένα είδον, εί μη τον Ίη- | οέθη δ Ίησοῦς μό- | οὐδένα είδον άλλά

Gove hovor.

αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους) ελθόντων αὐτῶν ἀπὸ δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ຂໍ້ນετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησ τοῦ ὄρους) αὐτοὶ ἐσί- ὄρους διεστείλατο αὐλέγων μηδενὶ εἴπητε το γησαν  $\mathbf{x}$ . οὐδενὶ ἀ $\mathbf{x}$ - τοῖς, ἵνα μηδενὶ διηόραμα (έως δ υίος του ήγγειλαν - ούδεν ων γήσωνται α είδον, εί ลับชื่อ. รัม ขะกอเอีย ลับล- โะเอล่มลธน. orn).

vog.

τον Ιησούν μύνον.

9. Κ. (καταβαινόντων Καὶ (vergl. 37. κατ- 9. Καταβαινόντων μη ἐπάν ο νίὸς τ. άνδο, έκ νεκοῶν άνα-

n. 30. Matth. 17, 14. | Luf. 9, 37. K. eyé-| Mark. 9, 14. Kal 1) Καὶ ἐλθόντων αὐ- νετο κατελθόντων αὐ- ἐλθών πρὸς τοὺς τῶν πρός τὸν ὄγλον,

15. 2) προςηλθεν αύτῷ ἄνθο, γονυπετῶν ἐκ τοῦ ἔχλου ἀνεβόη θεὶς εἶς ἐκ τοῦ ἔχαύτου 16. καὶ λέγων

κύριε, έλέησον μου τον υίον, ότι σεληνιάζε- βλεψον έπὶ τον υίον τον υίον μου πρός σε ται, καὶ κακῶς πάσχει μου. - 39. Καὶ ίδού, έχοντα πνεῦμα άλα-(vergl. 15, 22.) .

' 16. καὶ προςηνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς τῶν μαθητῶν σου, ίνα σου , ίνα αὐτό ἐκβά-σου, κ. οὐκ ή δυν ή θη- ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ λωσι κ. οὐκ ἴσχυσαν. σαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. οὐκ ἡ δυνή θη σαν.

διεστραμμένη έως πότε κ. ,, ,, έσομαι πρός έως πότε πρός ύμᾶς έσομαι μεθ' ύμων, έως ύμας και άνέξομαι έσομαι, έως πότε άνπότε ανέξομαι υμων; υμων; προςάγαγε έξομαι υμων; φέρετε φέρετε μοι αύτον ώδε. ώδε τον υίον σου. αύτον πρός με.

4) fehlt.

των — συνήντησεν μαθητάς εἶδεν όχ-αὐτῷ ὅχλος πολύς. λον πολύν περὶ αὐ-

σε λέγων.

διδάσκαλε - ἐπί- διδάσκαλε, ήνεγκα πνευμα λαμβάνει λου. 18. Κ. όπου αν αὐτὸν - καὶ σπαράσ- αὐτὸν καταλάβη, σει αὐτὸν μετ' ἀφροῦ βήσσει αὐτὸν κ. ἀφρί-— συντρίβον αὐτόν ζει — π. ξηραίνεται•

17.3) Αποκριθείς δὲ 41. Αποκριθείς δὲ 19. Ὁ δὲ αποκριο Ίησους είπεν ο ό Ίησους είπεν θείς είπε -

οδ γενεά ἄπιστος κ. οδ γενεά ἄπιστος οδ γενεά ἄπιστος,

42. "Ετι δέ προς- 20. Κ. ήνεγκαν ερχομένου αὐτοῦ προς αὐτόν. ἔψψηξεν αὐτὸν τὸ δαι- κ. ἰδον αὐτὸν εὐμόνιον κ. συνεσπά- θέως το πνευμα ραξεν.

τούς. ---

38. Κ. ίδού, ἀνήο 17. Καὶ ἀποκρι-

λου είπε

40. κ. έδ εήθην κ. εἶπον τοῖς μαθ.

έσπαραξεν αὐτόν \*).

<sup>\*)</sup> Das towo ift doch in ber That nichts, als Schreibfehler, verurfacht wahrscheinlich burch die Umstellung der Worte, die eigentlich so steben mußten: καὶ ίδον αὐτον τὸ πνεῦμα εὐθέως ἐσπ. αὐτόν.

18.5) Κ. ἐπετίμησεν αὐτῷ ό Ἰησοῦς καὶ ἐξ- ὁ Ἰησ. τῷ πνεύματι ηλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τῷ ἀκαθάρτω κ. ἰάδαιμόνιον, κ. έθεραπεύ- σατο τον παΐδα. -In 6 mais.

42. Έπετίμησε δὲ

-(21-24.0.)25. — ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτω - έξελθε έξ αύτοῦ - καὶ - ἐξηλθε.

(v. 26. 0.) 27. O δὲ Ἰησ. κρατήσας αὐτον της χειρός ήγεισεν αὐτόν, κ. ἀνέστη.

n. 38. 1) Luf. 18, 35. Έγενετο δε εν τῷ εγγί- εκπορευομένου αὐτοῦ εκπορευομένων αὐζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχώ, ἀπὸ Ἱεριχώ — τυφλὸς τῶν ἀπὸ Ἱεριχώ. τυφλός τις έκάθητο παοά την όδον προςαιτών. όδον προςαιτών.

36. 2) ακούσας δὲ -37. - ὅτι Ἰησοῦς ὁ ναζωραίος παρέρχεται.

38. Καὶ ἐβόησε λέγων· Ίησοῦ, υίὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με.

39.3) Κ. οί προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ, ἵνα σιωπήση αύτος δέπολλῷ μᾶλλον ἔκραξεν υίὸς Δαβίδ, έλέησον με.

40. 4) Σταθείς δε δ Ιησ. ἐκέλευσεν αύτον άχθηναι πρός αύτόν.

5) έγγίσαντος δέ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων τί σοι θέλεις ποιήσω;

Ο δε είπε κύριε, ίνα αναβλέψω.

έκάθητο παρά την 30. Κ. ίδού, δύο τυ-

47. καὶ ακούσας ότι Ίησους ό ναζωραῖός ἐστιν,

ήρξατο κράζειν καλ λέγειν ό υίὸς Δαβίδ, Ίησοῦ, ἐλέησόν με.

48. Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλά, ΐνα σιωπήση ό δὲ πολλῷ μᾶλλον έπραζεν υίε Δαβίδ, ελέησον με.

49. Κ. στας δ'Ιησ. είπεν αυτόν φωνηθήναι - 50. -

ό δε-αναστάς ήλθε προς του Ίησ. 51. Κ. ποιήσω ύμιν;

 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησ. τί θέλεις ποιήσω σοι;

αναβλέψω.

52. 'Ο δε Ίησ. είπεν 42. 6) K. 6 Ingoves εἶπεν αὐτῷ ἀνάβλεψον, αὐτῷ ὑπαγε, ἡ πίστις δὲ ό Ἰησ. ἡψατο τῶν

Mark. 10, 46. Kal Matth. 20, 29. K. φλοί καθήμενοι παρά την όδον,

> ακού σαντες ότι Ιησυυς παράγει,

ξκραξαν λέγοντες. έλέησον ήμᾶς, κύριε, νίος Δαβίδ.

31. Ό δὲ ὅχλος ἐπετίμησεν αύτοῖς, ΐνα σιωπήσωσιν οί δέ μείζον ἔχοαζον λέγοντες ελέησον ήμᾶς, κύριε, υίος Δαβίδ.

32. K. στας δ'Ing. έφώνησεν αὐτούς

καὶ εἶπε τί θέλετε

Ο δε τυφλός είπεν 33. Λέγουσιν αὐτῷ. αύτω δαββουνί, ίνα κύριε, ίνα άνεφχθωσιν ήμων οί όφθαλμοί.

34. Σπλαγχνισθείς

ή πίστις σου σέσωκέ σε. σου ,, σε κ. ευθέως δφθαλμων αυτών 43. Κ. παραχοημα ανέ- ανέβλεψε κ. ηκολού- (vergl. 9, 29.) βλεψε καὶ ηπολούθει θει αὐτῷ ἐντῆ όδῷ. αυτω.

καί ευθέως ανέβλειψαν (αὐτῶν οί όφθαλμοί) και ήκο-Ιλούθησαν αὐτῶ.

Es folgen nun b) biejenigen Stude, bie — namentlich bei Matthaus - in eine andere Ordnung geftellt find.

Καὶ ἐλθών ο Ἰησ. εἰς στὰς δὲ ἐκ τῆς συν- εὐθέως ἐκτῆς συναγ. την οικίαν Πέτρου

n. 7. 1) Matth. 8, 14. Luk. 4, 38. 'Ava-, Mark. 1, 29. Kal 

την ολκίαν Σίμω- την ολκίαν Σίμωνος κ. Ανδοέου (μετά Ίακώβου κ. Ίωάννου). 30. Η δὲ πενθερά

2) είδε την πενθεράν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ Σίμωνος ην συνεχο- Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσαν (Mat: μένη πυρετώ (μεγά- πυρέσσουσα. thaus faßt in dem : elde lo). zwei Case zusammen).

πενθερά δε τοῦ

15.3) Κ. ήψατο της χειρός αὐτῆς,

τὸν περί αὐτης. 39. Καὶ ἐπιστάς

καὶ ηρώτησαν αὐ- κ. εὐθέως λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.

καὶ ἀφηκεν αὐτην καὶ ἀφηκεν αὐτην. ύ πυρετός.

μησε τω πυρετω,

31. Κ. προςελθών έπανω αυτής έπετι- ήγειρεν αυτήν, κρατήσας της χειρός αύτης,

κ. ηγέρθηκ. διηκόνει αύτοῖς.

παραχρημα δεάνα-

αὐτοῖς.

κ. άφηκεν αύτην ό πυρετός εύθέως . κ. διηκόνει αύ-

στάσα διηκόνει τοῖς.

\*) Co cod. D. — Exeldorres gloor fann nur ein Schreibfehler fein, wenn uera 'lan. n. 'Iwavvov zum Terte gehort, und man kann nicht fagen, bag ber Singular Korreftion fei nach Matthaus oder Lutas (Frigfche's Komment zu Mark beib. St.). Bum Plural harmonirt auch nicht bas ploglich hervorkommende art w v. 80., noch ber vorher= gebende v. 28. Diefe umgebungen zeigen , baf ber Berfaffer Sefum vor Unbern im Sinne hatte, und also die Melbung v. 29. von ihm abhängig gemacht haben wird.

16. 4) 'Οψίας δὲ γε- 40. Δύνοντος δὲ 32. 'Οψίας δὲ γενονομένης προςήνεγκαν τοῦ ήλίου αὐτῶ

fehlt.

δαιμονιζομένους πολ-

Love.

έξέβαλε τὰ πνεύματα ἐπιθεὶς ἐθεράπευ- ἐθεράπευ σε πολ-(λόγω) a. καὶ πάντας σεν αὐτούς. τούς κακῶς ἔχοντας έθεράπευσε.

fehlt.

πάντες όσοι είχον άσθενούντας νόσοις ποικίλαις ήγαγον πρός αὐτόν. fehlt.

Umstellung: b. nai a. o de exácto -

καί δαιμόνια ἀπὸ πολλά ἐξέβαλε πολλών -

αύτὸν εἶναι.

μένης, ότε έδυ δ ήλιος, έφερον πρός αυτον

πάντας τους κακῶς έχοντας

καὶ τους δαιμονι-

ζομένους.

(33. O.) 34. a. Kai λούς κακῶς ἔχοντας (ποικίλαις νό-5015)

b. 41. Έξηρχετο δὲ b. καὶ δαιμόνια

καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ καὶ οὐκ ἤφιε λαεία αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι λεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ήδεισαν του χριστου ήδεισαν αὐτον (τον γριστον είναι).

- ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν είς το πέραν.

2) Die Abfahrt er=

folgt. v. 23.

24. 3) Καὶ ἰδού, σεισμός μέγας έγένετο έν τῆ θαλάσση, ώςτετο πλοῖον καλύπτεσθαι ύπο των κυμάτων.

αύτος δὲ ἐκάθευδε.

25. 4) Καὶ προςελθόντες οί μαθηταί δε διήγειραν αὐ- τὸν κ. λέγουσιν ήγειραν αὐτον λέγον-

κύριε, σῶσον ήμᾶς, ἐπιστάτα, ἀπολλύαπολλύμεθα!

ραν (της λίμνης),

έκινδύνευον.

(ν. 23. πλεόντων 38. Καὶ ἦν αὐτὸς δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε) — παθεύδων.

του λέγοντες

μεθα!

n. 17. Matth. 8, 18. 1) Luk. 8, 22. - nal Mark. 4, 35. Kal είπε πρός αὐτούς δι- λέγει αὐτοῖς — διέλέλθωμεν ε ίς το π έ- θωμεν είς το πέραν.

22. n. avnixonoav. 36. (Alle Drei va-

riiren.)

καὶ κατέβη λαῖ- 37. Καὶ γίνεται λαψ ἀνέμου εἰς τὴν λαῖλαψ ἀνέμου μελίμνην καὶ συνεπλη- γάλη τὰ δὲ κύματα οούτο τὸ πλοίον καὶ ἐπέβαλον εἰς τὸ πλοῖον, ώςτε αὐτὸ ήδη γεμίζεσθαι.

24. Προςελθόντες Κ. διεγείρουσιν αὐ-

διδάσκαλε, ού μέλει σοι, ὅτι ἀπολλύμεθα;

26. 5) Tote eyeggels of de eyeggels  $e^{\pi}$  39. K. dieyeggels ἐπετίμησε τοῖς ἀνέ- ετίμησε τῷ ἀνέμῳ ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ μοις κ. τη θαλάσση κ. κ. τῷ κλύδωνι τοῦ κ.εἶπετη θαλάσση έγένετο γαλήνημε-δοατος (-) κ. έγέ- κ. - έγένετο γαγάλη, καὶ λέγει αὐτοῖς νετο γαλήνη. λήνη μεγάλη.

πιστοι);

27. 6) Οί δὲ ἄνθοω- Φοβηθέντες δὲ 41. Καὶ ἐφοβή. ποι έθαύ μασαν λέ- έθαύμασαν\*) λέγον- θησαν φόβον μέγαν γοντες ποταπός έστιν τες προς άλληλους τίς μ. έλεγον προς άλοδτος, ότι και οί άνε- άρα οδτός έστιν, ότι λήλους τίς άρα οδμοι κ. ή θάλασσα ύπα- καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπι- τός ἐστιν, ὅτι καὶ ό χούουσιν αύτω;

28. Κ. έλθόντι αὐτῷ Ευέ. 8, 26. Κ. κατ- Mart. 5, 1. Καὶ εἰς τὸ πέραν, εἰς την έπλευσαν εἰς την χώ- ηλθον\*\*) εἰς τὸ πέγώραν των γαδαρηνών, ραν των γαδαρηνών. ραν, είς ,, , γαδαρηύπηντησαν αὐτῶ δύο δαιμονιζόμενοι

τί δειλοί έστε, (όλιγο- 25. Είπε δὲ αὐτοῖς 40. Κ. είπεν αὐ-

บ์นตัง:

τάσσει κ. τοῖς ΰδασι κ. ἄνεμος κ. ή θάλασσα ύπακούουσιν αύτω; | ύπακούουσιν αύτω:

δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου ύπήντησεν αὐ- εὐθέως ἀπήντητῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς σεν αὐτῷ \*\*\*) ἄνπόλεως, δς είχε δαιμό- θρωπος έν πνεύματι νια (ἐκ χρόνων ίκα- ἀκαθάρτω, νῶν) καὶ ἱμάτια οὐκ ένεδιδύσκετο κ. έν οίκία ούκ έμεινεν, αλλ' έντοῖς μνήμασιν.

που έστιν ή πίστις τοῖς τί δειλοί έστε ούτω; πῶς οὐκ ἔχετε

πίστιν;

var.

2) 27. Έξελθόντι 2. Καὶ ἐξελθόντι

<sup>\*)</sup> Stunde diese Formel im Markus; sie wurde sogleich einen Beweis abgeben muffen, das Martus die beiben Rebenterte gusammenge= mischt habe.

<sup>\*\*)</sup> Da hier noch von der Fortsehung der Fahrt die Rebe ift, und in bem Borte zugleich mit die Unbeutung liegt, bag bie Gefahr glucks lich überftanden war; fo muß bie Lebart nadov ber andern: na-Der vorgezogen werben.

<sup>\*\*\*)</sup> Das beigesette: έπ των μνημείων macht mit έν τοις μνήμασι v. 3. eine so unerträgliche Tautologie, daß man es nicht fur acht halten fann. Dahrscheinlich hat fich's erft aus Matthaus in ben Text eingeschlichen. -

ริห ชลัง แบทแย่เอง हैερχόμενοι, χαλεποί λίαν,

29. 3) Καὶ ίδού, ἔκραξανλέ-VONTEC.

τί ήμιν κ. σοί, Ιησού, υίὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες σοῦ, υίὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; όρκίζω σε ώδε προ καιρού βασανίoas nuãs;

Ιησοῦν προςέπεσεν σοῦν — προςεκύαὐτῷ καὶ ἀνακράξας νησεν αὐτῷ 7. καὶ φωνη μεγάλη\*) εἶπε κοάξας φωνη με-

ύψίστου; δέομαί σου, τον Θεόν, μή με βαίνα μή με βασανίσης. σανίσης.

te der Damonen.

πραν\*\*) απ' αυτων αγέ- λη χοίρων ίπανων πρός τω όρει αγέλη

3. Sg The naroiκησιν είχεν έν τοῖς μνήμασι, καὶ οὕτε άλύσεσιν ούδεὶς ήδύνατο αὐτον δησαι. (4. 5. 0.)

28. Ίδων δε τον 6. Ίδων δε τον Ίηγάλη εἶπε·

τί ἐμοὶ κ. σοί, Ἰη- τί ἐμοὶ ,, ,, τοῦ

29. Παρήγγειλε 9. "Ελεγε γαρ αυγάρ τῷ πνεύματι τὰ τῷ ἔξελθε το πνευμα ακαθάρτω έξελθεῖν το ακάθαρτον έκ τοῦ από του ανθρώπου. ανθρώπου. 9. Frage, - 30. Frage: wie ber wie ber Damon heiße. Damon heiße. 31. Bit- 10. Bitte ber Damonen.

30.6) Hν δε ου μα- | 32. Hν δε εκει αγέ- | 11. Hν δε εκει

\*) So find unftreitig bie Worte wieder umzuftellen.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Bebenken nehmen wir die Lesart ov μακράν auf, was auch codices ober Rritifer bagegen rathen mogen. Die Entscheidungs= grunde liegen im Terte felbst. a) es ist schon psychologisch mahre Scheinlich, daß in der einkeitenden Borbemerkung, welche die Ent= ftehung ber Bitte erklaren follte, nicht ein pangar, fonbern bas ού μακράν habe die Ungabe fein follen. Gben die Rahe ber Schweine veranlafte bie Damonen zu ber Bitte. b) Wenn man Bortwahl und Bortverbindung psychologisch beurtheilt, so wird ber Beifat: an avrov ale naturlicher Ausfluß bes Gedantens nur begreiflich, wenn ihm ein ov uangav unmittelbar voranging. c) Benn die Beerbe in der Ferne gewesen mare, wie batten bie Birten ben Bergang ber Sache fo genau wiffen konnen, um navra erzählen zu können? (Matth. v. 33.) d) Wie leicht hat bas ov aus bem Terte herausfallen tonnen! e) Da ben Gremplaren bes Ergahlungeftucks eine und biefelbe Urrelation gum Grunde liegt, fo hat bas mangav ohne ov nie entstehen konnen, ohne eine Abwei= dung vom Urfprunglichen zu fein. Run nothigt aber nichts, an= gunehmen, baf die Ubweichung ichon vor Matthaus ober auch burch ihn entstanden fei.

λη χοίρων πολλών βο-βοσκομένων καὶ παρ-χοίρων μεγάλη βυσκοσπομένη. 31. Οί δὲ δαί- εκάλουν αὐτόν, ΐνα μένη. 12. Καὶ παρεμονες παρεκάλουν αὐ- ἐπιτρέψη αὐτοῖς εἰς κάλεσαν αὐτὸν πολτον λέγοντες - ἀπό- ἐκείνους εἰςελθεῖν, στειλον ήμας είς την αγέλην των χοίρων.

32. 7) Κ. εἶπεν αὐτοῖς : υπάγετε οί δὲ ἐξελθόν- τοῖς. τες απήλθον είς τους 33. Έξελθόντα δέ τὰ πνεύματα τὰ ακάχοίρους. 8) κ. ώρμησε τα δαιμόνια άπο του θαρτα είςηλθον είς πασα ή αγέλη κατά του ανθο. είς ηλθον είς αὐτούς και ώρμησεν κοημνού είς την θά- τους χοίρους κ ωρ- ή αγέλη κατά του λασσαν κ. απέθανον εν μησεν ή αγέλη κατά κοημνού είς την θάλ. τοῖς ὕδασιν.

33. 9) Οί δὲ βόσκοντες έφυγον κ. (ἀπελθόν-βόσκοντες το γεγεν-σκοντες έφυγον καί τες είς την πόλιν) άπήγγειλαν πάντα.

34. 10. Καὶ ἰδού, πᾶσα ή πόλις έξηλθεν είς ίδεῖν τὸ γεγονὸς καὶ τί έστι τὸ γεγονός. συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ.

παρεκάλεσαν αὐτόν, ΐνα αὐτόν - ἀπελθεῖν ρακαλεῖν αὐτόν ἀπμεταβή από των δρίων απ' αὐτων: αύτῶν.

και έπέτρεψεν αύ-

λίμνην κ. άπεπνίγη. | έν τη θαλάσση.

νημένον έφυγον καὶ ἀπήγγ. ,, ,, ,, τους απήγγειλαν είς την αγρούς. πόλιν καὶ είς τους

άγρους. 35.

καὶ Ιδόντες αὐτὸν 37. Κ. ἡοωτησαν

λα λέγοντες πέμψον ήμας είς τους χοίρους, ίνα είς αὐτούς είς έλθωμεν.

13. Κ. ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, κ. ἐξελθόντα του κοημνού είς την - και άπεπνίγοντο

34. Ἰδόντες δὲ οί 14. Οί δὲ βό-

Έξηλθον δὲ Καὶ ἐξηλθον ίδεῖν ήλθον πους τον Ίη- 15. Κ. ξοχονται πρός σοῦν κ. εύρον καθή- τον Ίησοῦν κ. θεωμενον τον άνθρωπον ρούσι τον δαιμονιζό- - ίματισμένον καὶ μενον καθήμενον κ. σωφοονούντα - καὶ ξματισμένον καὶ σωέφοβήθησαν. 36. Απ- φουνοῦντα κ. ἐφοβήήγγειλαν δε αὐτοῖς κ. Θησαν. 16. Κ. διηγήολλόντες πῶς ἐσώθη. σαντο αὐτοῖς ολ ἰδύντες, πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένω. -

17. Κ. ήρξαντοπαελθείν απότων όρίων

αυτών.

n. 18. Matth. 9, 18. - ίδού, ἄρχων έλθων προςεκύνει αυτῷ λέγων

Lut. 8, 41. K. ldov, Mart. 5, 22. Kal ήλθεν ανήρ & όνομα έρχεται είς τῶν ἀρχι-Ιάειρος κ. αὐτὸς ἄρ- συναγώγων ὀνόματι χων της συναγωγης Ίαειοος κ. — πίπτει ύπησχε καὶ πεσών πρός τους πόδας αὐ-

ότι ή θυγάτης μου άοτι ετελεύτησεν, άλλα μονογενής ήν αύτω μου εσγάτως έγει, έλθων ἐπίθες την χεῖρα - καὶ αύτη ἀπέθνη- [ίνα ἐλθων ἐπιθῆς έπ' αύτην καὶ ζήσεται.

19. 2) Καὶ ἐγερθεὶς Εν δὲ τῷ ὑπαγειν δ Ίησους η κολού θη- αὐτὸν οί ὅχλοι σεν αὐτῷ κ. οἱ μαθηταί.

fehlt.

20. 4) Κ. ίδού, γυνή αίμοδοούσα δώδεκα έτη οὖσα ἐν δύσει αίμα-

προςελθούσα όπι- 44. προςελθούσα σθεν ήψατο τοῦ κοασπέ- ὅπισθεν ,, ,, , αὐτοῦ δου τοῦ ίματίου αὐτοῦ.

21. "Ελεγε γάρ (ἐν ξαυτή) εανμόνον άψωμαι τοῦ ίματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι.

fehlt.

22. 5) 'Ο δὲ Ἰησοῦς έπιστραφείς καί ιδών αυτήν

εἶπε θάρσει, θύγατερ

πρός τους πόδας του του, καὶ παρεκά-Ίησοῦ παρεκάλει λει αὐτὸν πολλά λέαύτον είζελθεῖν είς γων τον οἶκον αὐτοῦ.

GREV.

συνέπνιγον αὐτόν.

43. 3) Kal youn τος από έτων δώδεκα,

ήτις ζατροίς προςβίον ούκ ζοχυσεν ύπ' ούδενος θεραπευθηval.

fehlt.

45.46. Jesus ver= fourt an sich die geschehene Berührung. -47. Das Weib gefteht fie ein.

48. Ο δε είπεν αύη πίστις σου σέσωκέ σε τη θάρσει ,, ,, ,, σε τη θύγατερ, η πίστις (πορεύου είς είρή- ,, ,, σε (υπαγε είς είvnv).

42. ότι θυγάτης ότι το θυγάτριου αυτή τας χείρας, όπως σωθή, καὶ ζήσεται.

> 24. Καὶ ἀπῆλθε μετ' αύτοῦ καὶ ή κολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς,

καὶ συνέθλιβον αύτου.

25. Kai yovn tis οὖσα ἐν δύσει αΐματος έτη δώδεκα,

26. καὶ — δαπααναλώσασα όλον τον νήσασα τὰ παρ' αὐτης πάντα, κ. μηδέν ώφεληθεῖσα, άλλα μαλλον είς χείρον έλθοῦσα.

> 27. - ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλω ὅπισθεν ήψατο τοῦ ξματίου αύτοῦ.

28. Έλεγε γάρ, ότι κᾶν τῶν ίματίων αὐτοῦ ἄψωμαι, σωθήбошаг.

29 - 32

(vergl. v. 30. en iστραφεὶς ἐντῷ ὅχλω) (vergl. v. 32. πεοιβλεψάμενος ίδεῖν.)

34. 'Ο δὲ εἶπεν αὐοήνην (καὶ Ο.)

23. 8) Kal έλθων δ 51. Έλθων δέ είς Ιησούς είς την οικίαν την οικίαν τοῦ ἄρχοντος,

καὶ ίδων τούς αὐλητάς κ. του όχλου θο ου- πάντες κ. ἐκόπτοντο βον κ. κλαίοντας

βούμενον

λέγει αὐτοῖς ἀνα- Οδὲεἶπε μη κλαίγωρείτε ού γαρ απέθανε ετε το ποράσιον, άλλα καθεύδει.

25. 10) "Ότε δὲ ἐξεβλήθη δ όγλος, ἐκράτησε λών έξω πάντας καὶ τας - 41. καὶ κρατης χειρός αὐτης,

fehlt.

11) หล่า กุระอุปกรอิทอράσιον.

6 u. 7. 49. 50. Es fommen inden Leute aus Jairus Saufe mit der Nachricht, daß die Tochter wirklich todt fei, u. Jefu Untwort.

52. "Επλαιον δέ αύτην.

ούκ απέθανε, αλλα καθεύδει.

9) Καὶ κατεγέλων αὐ- | 53. Κ. κατεγέλων | αὐτοῦ (εἰδότες, ὅτι αὐτοῦ. απέθανεν).

> 54. Αυτός δε έκβα- Οδε έκβαλων απανπρατήσας της χειρός τήσας της χειρός τοῦ αυτης

παῖς, ἐγείρου!

παραγρημα, λεν αὐτοῖς μηδενί εἰ- τοῦτο πείν το γεγονός.

35, 36,

38. Καὶ ἔρχονται είς τον οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου,

καί θεωρεί θόρυκ. άλαλάζοντας πολλά.

39. Καὶ εἰςελθών λέγει αὐτοῖς τί θοουβείσθε κ. κλαίετε; το παιδίον ούκ ,, ,, καθεύδει.

40. Καὶ κατεγέλων

παιδίου λέγει αὐτη. έφωνησε λέγων ή - το ποράσιον, σοί λέγω, έγειραι.

55. Καὶ - ἀνέστη 42. Καὶ εὐθέως ανέστη το ποράσιον κ. διέταξεν αὐτη δο- - κ. έξέστησαν έκθηναι φαγείν. 56. Κ. στάσει μεγάλη, κ. διεέξέστησαν οί γονεῖς στείλατο αὐτοῖς πολαὐτῆς δδὲ παρήγγει- λά, ἵνα μηδεὶς γνῶ

Bie auch biefe Stude geftellt fein mogen; bag bie Darallelen aus einer und berfelben Relation abstammen, ift un= vertennbar, und man muß sich daher wundern, wie der vor= erwähnte icharffinnige Kritifer auch hier wiederum in Ruckficht der beiden lettern n.. 17. 18. das entgegengesette Urtheil fallen konnte. Seine (uber die Schriften bes Luk. G. 128 f.) geauserte Meinung hat des Sonderbaren zu viel, als daß wir sie nicht ansühren sollten. Der Bericht n. 18. soll a) wegen seiner Genauigkeit von einem der Jünger, die Tesus mit sich in Jairus Haus nahm, adzuleiten sein\*); wiewohl aus der Beschaffen- heit der vorangehenden Erzählung, namentlich aus der nachträglichen Bemerkung (Luk. 8, 29. παρήγγειλε γάρ u. s. w.) und aus der Unwahrscheinlichkeit der Angabe, daß die Teusel nach dem vorhergegangenen Besehl Tesu, auszusahren, noch Unterhandlungen gemacht hätten, geschlossen wird, daß dieser Erzähler in dem Moment, da Tesus nach der geschehenen Landung dem Dämonischen begegnet, nicht mit gegenwärtig gewesen, sondern erst, wie der Besessen, nicht mit gegenwärtig gewesen, sondern erst, wie der Besessen, daß ein Gebot Tesu an die Geister vorausgegangen sein müsse, gesolgert habe\*\*). Dagegen soll β) der

<sup>\*)</sup> Damit biese Behauptung Schein exhalte, wird der Bericht des Eufas genauer gemacht, als er in der That ist. Denn wenn das ελθών είς οδείαν ν. 51. nicht zunächst vom Eingange in das haus, sondern vom Eingange in die Todtenkammer verstanden werden muß, so ist der Ausdruck wohl ungenau genug, und wenn ν. 52. das εκβαλών έξω ebenfalls die Todtenkammer als Lokal haben soll, als od die Pseiser und Kiageleute hier versammelt gewesen wären; so möchten die andern Reserenten wiederum das Richtigere haben. Der gute Markus soll überall misverstehen. S. 129. Der Kritiker hat aber nicht bemerkt, daß Luk. 8, 51. die Zusammenziehung von Mark. 5, 37. und 40. ist (s. oben S. 410.), wie er denn überhaupt auf die Schreibart und Darstellungsmethode unserer Versasser keine Rückssicht genommen hat.

<sup>\*\*)</sup> Als ob bieser Berichterstatter, wenn er sich auf eine Wiedererzählung hatte einrichten wollen, nicht auch von demjenigen Nachricht hatte erhalten können, was er nicht selbst gesehen, oder als ob ein Anderer, der zum Aufschreiben des Berichts der mündlichen Auskunft bedurste, sich auf die unvollkommene und lückenhafte date beschriften mussen, ohne sie durch Einziehung einer richtigern Kunde verbessern zu können! Auffallend ist, das die Bemerkung Luk. 8, 29. παρήγγειλε γάφ deshalb die Form einer nachträglichen erhalten haben soll, weil ihr Versasser hier aus Konjektur ergänzt habe. Der Kritiker will nicht wissen, daß solche Nachträge mit γάφ zur Erzählungsweise unsere Schriftseller gehören; vergl. Mark. 1, 22. Luk. 18, 23. u. viele a. St. Durch die hier angesügte Bemerkung soll der Umstand erklärt werden, daß der Dämonizirende herbeigelausen kam, um die Austreibung seiner Dämonen zu verbitten. Allerdings be-

bei Matthaus gegebene Bericht von n. 17. einen andern Urheber haben, namlich einen von benen aus Jefu Gefellichaftern, bie bei'm Schiffe geblieben, weil in Diesem Berichte ber Sturm ausführlicher erzählt fei, als die Begebenheit am Ufer, und die Beschreibung bes Buthenden nach feiner Beilung, fein Bunfch und Jefu Untwort barin gang fehle. Der Mangel ber lettern Rotizen wird baraus erklart, bag bies biefem Manne, aus bem boch nachher ein Berichterstatter geworden sein foll, nicht fei erzählt worden. — Gegen Erklarungen folder Urt ift es zwar fcmer, etwas zu erinnern. Wir wollen baher nur bas geltend machen, was fich unmittelbar aufdrangt: a) kann biefem Manne, von dem bie ungenauere Aufzeichnung abstammen, und ber von ber Begebenbeit am Ufer erzählen foll, mas er gehort hatte, feine andere und keine minder vollständige Nachricht zugekommen sein, als ben Referenten bes Lufas, ba die Theile ber Erzählung Matth. v. 30 - 33. in ber Konstruftion und Stellung ber Gage, und in der Wahl ber Worte mit Luf. 8, 32 - 34. gang gufammentreffen? b) Wie fam es, bag in bas Matthausevangelium gerabe ber Bericht eines folden Gewährsmannes einging, ber sich einen Theil bes Berichts, ben Worgang am Ufer und bie Geschichte vom Damonischen erft selbst hatte vorerzählen laffen muffen? c) Es wird von diefem Manne fogar G. 131. ge= muthmaßt, daß er feinen Bericht aufgezeichnet habe. Gollte er, wenn er bies wollte, nicht über bie Begebenheit am Ufer haben Nachricht einziehen konnen? d) Der Referent bes Lukas foll ein Augenzeuge von bem, was bei Gabara gefchehen, gemefen fein, wenigstens von bem, was nach ber Austreibung ber Damonen erfolgte. Ihn mußte alfo bie Beschreibung Matth. v. 32. zai Couros u. f. w. jum Urheber haben, ba biefe mit Luk. v. 33. wortlich übereinstimmt; ober Lukas Referent mußte

burfte bies, daß der Wüthende sich sogleich auf's Bitten legte, einer Erklärung, und was gibt uns nun das Recht, die vom Erzähler gegebene deshald für die falsche zu halten, weil es wahrscheinlicher sei, daß der Wüthende schon vorher seibst Kunde von Iesu Teuselaustreibungen gehabt habe? Die Erklärung des Faktums gehört also sog gut Erzählung, als das Faktum seibst. Uebrigens hat Markus die Erklärung auch, und die Voraussegung, daß dieser sie vom Lukas abgeschrieden habe, ist falsch.

mit bem Matthäischen aus einer andern Quelle geschöpft haben. Die ift nun Uebereinstimmung und Nichtubereinstimmung gu erflaren? Man fieht, daß burch bie Ableitung ber Nachrichten von verschiedenen Erzählern gang und gar nichts erklart wird. — Den Bericht von bem Borfall in Jairus Saufe foll Matthaus wieder von einer andern Sand haben - eine Muthmagung, gegen bie wir nicht erst etwas weiter erinnern wollen. Es liegt ben Unfichten unfere Rritifere breierlei gum Grunde: a) ignorirt er überall, bag verschiedene Schriftsteller in ber Bufammenfetzung und im Ausdruck allgemeiner, zu einer Reflexionsaußerung verbundener, Sabe nicht zusammentreffen konnen; b) halt er an ben parallelen Relationen die abweichenden Theile der Darftellung mit ben übereinstimmenben fur gleich ursprunglich, und glaubt bie lettern mit jenen zugleich entstanden, weshalb ihm ber Unterschied amischen beiden gang entgeht, und bas Busammentreffen in bem, worin ohne Norm kein Zusammentreffen moglich ift, als etwas gang Bufalliges erscheint; c) kummert er sich gar nicht barum, wie Die Differenzen bei ber Ginheit bes Urberichts haben entftehen konnen. Er schiebt alle Differenzen auf die Borerzähler und Gewährsman= ner unferer Evangeliften gurud, und irrt hier wieber auf zwiefache Urt, indem er a) gar nicht darnach fragt, wie die differirenden Vorerzähler burch gange Parthien ber Erzählung in ber Gebanfen Bildung, Ordnung und Ausbruck haben harmoniren konnen, und B) indem er gang ununtersucht lagt, ob nicht unsere Schriftsteller selbst an bens ihnen vorgegebenen Enpus, wie es doch ohne allen Zweifel der Fall ift, erst geandert haben. -Seine Erklarungen haben aber insofern Werth fur uns, als fie uns nothigen, biejenigen Data aufzusuchen, burch welche eben fo unfer hier zu erorternber Fragpunkt genau erortert, als ber= gleichen Verwirrungen vorgebeugt wird. Und biefe Data follen nun eben aufgefucht werden. Wir wollen ben Urtypus und bie Abweichungen mit einander genauer vergleichen, und zwar in ber Ordnung, daß wir zuerst wiederigm auf bie Rebestucke gus ruchblicken.

## Drittes Datum.

Co wie in ben Redestuden bie historischen Unknupfungs-, Uebergangs- und Schlufformeln,

wo sie varitren, ihre ursprüngliche Gestalt nur unter Schriftstellershand verändert haben; so be ruht auch dasjenige, was sich in Absicht dieser Formeln als wesentliche Differenz darstellt, auf schriftstellerischen Berechnungen, und es verräth dann Schreibart, Darstellungsmethode und Stellung bes Stucks, daß es unmittelbares Produkt bes Schriftstellers ist, bei dem es sich sindet. Immer wird an demjenigen Terte die so gescheshene Abanderung der Ursorm sichtbar, gegen welschen Markus mit dem andern in Harmonie steht.

## Bur Erlauterung des Datums Folgendes:

- a) Wenn die, einem Redestucke beigegebenen, Unfangs-, Uebergangs = und Schlufformeln und bie allgemeinen Bemer= fungen und Angaben bes Erzählers in ben Eremplaren beffelben variiren; fo find biefe Bariationen fur's Erfte überhaupt nur schriftstellerische Produktion (keineswegs etwa Kopien verschiedener Tradition), und es erhellet dies sowohl baraus, daß bie Beschaffenheit bes Stucks in bemjenigen Theile, ben bie mit= getheilte Rede ausmacht, unverfehrt diefelbe geblieben ift, als baraus, daß jene variirenden Formeln ihrer Berschiedenheit un= geachtet in ben Recensionen bes Studs gleich locirt find. Bo nun diese Bariationen, gegen einander gehalten, in nichts, als in Beranderung bes Musdrucks bestehen, ba konnen sie auch weiter nichts Befremdendes haben, wenn ihnen auch ein bestimmter Musbruck im Urtypus vorangegangen ift. Denn wenn ber Musbruck bes Gegebenen irgendwo verandert werden konnte, fo konnte er es vor allem in folchen Nebenformeln. Gegentheils wiederum, wenn an der Stelle, wo bergleichen Formeln und allgemeine Bemerkungen ftehen, wefentliche Differenzen bemerkbar find; fo werden diese bei Voraussetzung eines bestimmten Typus noch viel eher für schriftstellerische Produktion angesehen werden muffen, weil ber gemachten Abanderung ohne Zweifel Plan und Abficht jum Grunde liegt.
  - b) Wefentliche Differenzen treffen wir in jenen historischen Zugaben zuweilen allerdings an, wenn auch ihr besonders ausgebildeter Tert, wie es in Rucksicht einiger oben bemerkt wurde,

noch gewiffe, aus dem Urtyyus beibehaltene, Worte in fich fcbließt. Denn biefe Borte find zuweilen mit andern vereis nigt, um mit ihnen etwas Underes auszudrucken. Buweilen find auch folche Formeln in bem einen und andern Eremplare übergangen, ungeachtet sie in ben andern ausgedruckt find, ober fie find jugegeben, mo fie in ben andern fehlen. Bir fagten, folche Abweichungen werden absichtliche (und also ohne 3weifel fchriftstellerische) fein. Sierin liegt 3meierlei - baß fie Abweichungen (vom Urtypus) find, und daß fie es aus Abficht find. In dem Lettern wird Erfteres mit eingeschloffen. Wenn wir aber fur jenes Erstere etwa noch ein befonderes Rriterium haben, fo wird bies bagu nuten, bag wir auf bas Lettere, auf das Ubsichtliche ber Abweichung, aufmerkfam gemacht, und veranlagt werben, feinen Grunden nachzufpuren. Saben wir nun ein foldes Rriterium? Allerdings, wo zwei Referenten gegen ben britten übereinftimmen, ba werben wir bei jenen ben ursprunglichen Ausbruck vermuthen, und ben Ausbruck bes Lettern für Abweichung halten, von welcher Abweichung bann, wie gefagt, genauer nachzusehen fein wird, worin sie ihren Grund haben moge.

c) Durchgehen wir nun 1) die Reihe der Stude von n. 34. an bis n. 56., fo laffen fich Abweichungen bemerken a) bei Lutas in folgenden Stellen, wo N) gewisse Ungaben fehlen: n. 35. Luk. 18, 18. (es fehlt bie Angabe, baf Jefus auf bem Bege mar). Eben fo n. 36. Luk. 18, 31. - n. 49. Luk. 21, 5. 7. (wo bie Angabe fehlt, baß Jesus bie vorläufige Meußerung, ber Tempel werbe zerftort werben, bei'm Berausgeben aus bem Tempel that, und die Erklarung barüber erft auf bem Delberge gab). - n. 54. Luk. 22, 39. (es fehlt die Ungabe, daß man nach bem Delberge abging nach gesprochenem Lobgefange). - n. 55. Luk. 22, 66. (es fehlt die Abhorung der falschen Beugen). 5) Stellen, wo Erzählungsformeln angebracht find, welche die parallelen Relationen nicht haben. — n. 36. Luk. 18, 34. (eine Schlufformel). - n. 44. Luf. 20, 39. (eine Schlufformel). - n. 49. Luf. 21, 37. 38. (eine Schlufformel). - n. 52. Luk. 22, 3. (eine Unfangsformel). - n. 39. Luk. 19, 37. (befondere Unknupfungsformel). 3) Besondere Ungaben: n. 41. Buf. 19, 47. 48. (veranberte Schlufformel). - n. 42. a. Buf.

20, 1. (veranderte Unfangsformel). B) bei Matthaus; n. 41. Matth. 21, 15. 16. (bie Ungufriedenheit ber Priefter anders erflart). - n. 42 b. Matth. 21, 33. (die Ungabe, baß Jefus in Parabeln fprach, verandert). — n. 42 b. Matth. 21, 45. 46. (Ub- anderung der Schlußformel). — n. 43. Matth. 22, 15. (veranderte Unfangsformel). - n. 46. Matth. 22, 41. (befondere Unfangsfor= mel) und v. 46. (befondere Schlufformel). - n. 50. Matth. 26, 1. 2. (Uenberung ber Unfangsformel). - n. 56. Matth. 27, 11. (andere Unknupfungsformel). - 2) in ber vordern Perikopen= reihe find a) bei Lufas folgende Stellen anzuzeichnen: n. 1. fehlt bie Beschreibung vom Roftum bes Taufers. - n. 9. Luk. 5, 17. (befondere Ungabe). - n. 16. Luk. 8, 1 - 3. (andere Bor= bemerkungen). - n. 28. Luk. 9, 28. (es fehlt bie Bemerkung, baß man nach Cafarea reif'te). - n. 29. Luf. 9, 28. (veranderte Beitbeftimmung). - n. 31. Luf. 9, 44. 45. (Beranberung ber Uebergangs = und Unknupfungsformein). - n. 32. Luk. 9, 46. (es fehlt bie Bemerkung ber Ruckfehr von Cafarea). b) bei Matthaus folgende: n. 8. Matth. 8, 4. (es fehlt bie Schlufformel). — n. 9. Matth. 9, 8. (veranderte Schlußformel). — (Zu Unfange v. 1. fehlen ber Erzählung gewiffe Momente.) - n. 20. Matth. 11, 1. (veranderte Schlufformel) (vergl. Mark. 6, 12. 13. und Luk. 9, 6.). Bon ben Stellen, wo Lufas ben Markus allein neben fich hat (wie z. B. 5, 15. 16.), ist hier noch abstrahirt worden.

d) Die verzeichneten Abweichungen haben ihren Grund in der verschiedenen Stellung der Stücke, und sind also allerzdings schriftstellerische. Da hier von der Ordnung und Stellung der Materialien noch nicht die Rede ist; so muß die Erklärung derselben einstweilen ausgesetzt bleiben. Es ward aber bemerkt, daß an diesen abweichenden Formeln sich auch die besondere Schreibart des Schriftstellers zu erkennen gibt, dessen Werke sie angehören, und das kann hier nachgewiesen werden. Nehmen wir also zuerst vor uns die abweichenden Formeln des Lukas (die sehlenden können nicht berücksichtiget werden, sondern nur die gegebenen), so bieten sich dar: n. 36. Luk. 18, 34. Die Unmerkung besteht aus tautologischen, zum Theil hebraisierenden Sähen. Es ist sonderbar, daß Lukas auch anderwärts, wo er solche Formeln andringt, ihnen Bolltonigkeit zu geben sucht durch Tautologien, ganz gegen die von ihm innerhalb des

Umfangs ber parallelen Erzählungsftucke beobachtete Beife, Zautologien zu meiben. - Bergl. die ber gegenwartigen gang abnliche Formel bei n. 31. Luk. 9, 45. desgl. v. 42. 43. 22, 55. (5, 26.) — zu κεκουμμένον ἀπ' αὐτῶν 18, 34. vergl. 10, 21. 19, 42. — n. 41. 19, 48. — τὸ τί ποιήσωσιν, vergl. 6, 11. 22, 4. - n. 42. 20, 1. εν μια των ήμερων, vergl. 5, 17. 8, 22. (5, 12. 10, 38. 11, 1. 3, 10.) — εὐαγγελίζεσθαι, vergl. 4, 43. 8, 1. 9, 6. — ἐπέστησαν, 2, 38. 10, 40. Act. 22, 13. 20. - n. 44. 20, 39. Tireg. Sehr oft bemerkt Lufas, ehe er Erwiederungen Jesu anführt, daß zuvor "Einige" etwas geaußert haben; z. B. 6, 2. (9, 7. 8.) 11, 15. 13, 1. 19, 39. (20, 40. hat Lukas nicht felbft gebildet, veral. Mark. 12, 34. — n. 49. 21, 5. τινων λεγόντων wiederum Tires - eine abnliche summarische Angabe wie hier c. 13, 1. — Ferner hier Luf. 21, 37. το καλούμενον έλαιων (19, 29. vergl. 23, 33.) v. 38. δοθοίζω, vergl. 24, 1. δοθοου βαθέες. n. 52. Luf. 22, 3. elegale 6 Saravac, veral. 8, 30. - In den Formeln, womit Lufas Lucken ausfüllt, und die er allein fchreibt, pflegt er in den Ideen, wie im Ausbruck, zu hebrai= firen; vergl. n. 30. 9, 43. 44., viele Stellen in n. 49. und n. 53. 22, 31. - In ber vordern Perifopenreihe: n. 9. 5, 17. zal eyéveto, zal z t. l. Niemand gebraucht diefe Formel ofter, als Lukas. ropodidágnahor, vergl. Act. 5, 34. káw kommt bei Reinem so oft vor, als bei Lukas. - n. 16. 8, 1 - 4. wie= berum και εγένετο κ. αθτός. - διώδευε κατά πόλιν κ. κώμην αηρύσσων, vergl. 9, 6. (auch hier weicht Markus ab). 13, 22. Act. 18, 23. ελαγγελιζόμενος. 4, 43. 9, 6. 20, 1.  $d\phi^2 \bar{\eta}_S$  εξεληλύθει, vergl. 8, 35. 38. — καὶ ετέραι πολλαί, vergl. 3, 18. -- n. 28. 9, 18. - προςευχόμενον. Lukas vergißt nie angumerten, daß Jefus, wenn er einfam gewesen sein foll, gebetet habe, vergl. 5, 16. 6, 12. 9, 28. 20, 1. 3, 20. (ausgenom= men ist 4, 36.) - n. 31. 9, 44. 45., vergl. 18, 34. - n. 32. 9, 46. διαλογισμός. 2, 35. 5, 22. 6, 8. 24, 38. το τίς αν είη, vergl. 22, 2. 1, 62. — β) Mus Matthau's find in ber hintern Perikopenreihe, wie vorhin bemerkt, folgende Stellen auszuzeichnen: n. 41. Matth. 21, 14 - 16. ωσαννά τω Θεώ Jubio, vergl. 21, 9. (welche Stelle ber Ginfchalter jum Borbild gehabt). Daher auch xoulen z. legen. Man bemerke aber hier

auch, daß es hier nicht heißt, wie dort: Expaçor legortes, beide Borte verbunden, fondern zoagortas mit bem Bufat er to Leo @, damit ja ein Tempelfaktum erwahnt werde, worüber Die Priefter, fo wie uber bas, vom Ginschalter in den Sinter= grund gebrangte, Saktum ber Tempelreinigung, unwillig werden konnen. Nur paßt bagu v. 16. nicht genau, weil die Priefter nicht fowohl barüber, bag bie Rinder im Tempel riefen, als vielmehr über bas, mas fie ausriefen, unwillig wurden. -Man hat auf die Zeichen der Interpolation hier um fo mehr zu achten, damit es nicht scheine, als fei ihr Urheber auch der Berfaffer ber andern, ihm vorgeschwebten, Stelle 21, 9., mit beren Terte Markus übereinstimmt. — n. 42. b. 21, 35. άλλην παοαβολήν, vergl. 13, 24. 31. 33. — ἀκούσατε (παραβολήν), vergl. 13, 18. 21, 45. — n. 42. b. 21, 45. 46. Umftellung. S. oben S. 374. — n. 43. 22, 15. συμβούλιον έλαβον, vergl. 12, 14. 27, 1. - τότε πορευθέντες kommt hausig vor bei Matth., z. B. 26, 14. — n. 46. 22, 41. ovrgyuéror, veral. 22, 34. 26, 3. 27, 62. (bie Schlufformel 22, 46. ift erft von anderwarts hieher versett, vergl. Mark. 12, 34.) - n. 50. 26, 1. 2. Gre eréleger x. r. l. 11, 1. 13, 53. - v. 2. nach ber Weise Reden und Dialogen zu bilden. — τότε συνήχθησαν, (f. die fo eben angeführte St. bei n. 46.) 26, 3. τοῦ λεγομένου Καϊάφα, vergl. v. 57. - u. 56. 27, 11. den Faden wieder auffaffend von v. 2. (nach der Gewohnheit des Ginschalters) (vergl. Formeln wie 26, 55. 23, 1. 22, 41. u. a.); — in ber vordern Reihe: n. 9. Matth. 9, 8. τον δόντα έξουσίαν κ. τ. λ. nach v. 6. gebilbet: "ra δε είδητε, ότι εξουσίαν έχει κ. τ. λ. — οί όχλοι, vergl. 12, 23. 46. 14, 22. 15, 35. Bei Markus fommt es im Plural nie vor. - n. 20. 11, 1. 6te etéleger diataggw. (Solche Stellen find benen unwillkommen, die im Matthausevangelium lieber eine hebraifirende Diftion fuchen.) Bergl. 13, 53. 26, 1.

- e) Diese Formeln sind nun wahrhaft individuell; Aeußezrungen der Schreibart desjenigen Schriftstellers, bei dem sie sich sinden, haben sie den angemessenen Platz auch nur in dem von ihm angeordneten Werke, und das Zusammentreffen dieser beiden Merkmale ist hier wichtig.
- a) Warum weichen die andern Terte zugleich und mit ein= ander übereinstimmend von jenen Formeln ab? Entweder mus-

fen bie Urheber ber andern Terte, ober es muß berjenige Schrift= fteller, ber biefe Formeln gebraucht, von ber Ordnung bes Urtypus abgewichen fein. Das lettere wird man jebenfalls fur bas Bahrscheinlichere halten, wenn jene Formeln, fo wie fie mit der andern Unordnung bes mit ihnen versehenen Studs in Berbindung stehen, so auch durch Ausbruck und Schreibart als Produkt bes namlichen Schriftstellers kenntlich gemacht find, in beffen Schrift die abweichende Unordnung mahrgenommen wird. Bugleich lagt fich B) baraus eine andere Folgerung gieben. Wenn wir namlich vorbin außerten, Die Uebereinstimmung zweier Terte gegen ben anders geformten britten bringe auf die Bermuthung, bag die Differeng bes lettern, wenn fie eine wesentliche fei, ihren Grund in einer befondern Absicht bes abweichenden Schriftstellers, ober in feiner eigenthumlichen Schreibweise haben muffe; fo tonnen wir nun auch fagen, wo biefe Bermuthung fich beftatige, fei dies ein Beweis, daß ber Tert, den die beiden andern Schriftsteller harmonisch ausdrucken, ber Urtert sei, und es wird bies um so zuversichtlicher behauptet werden konnen, ba unfere Schriftsteller überhaupt, wo sie nicht ihrer individuellen Schreib= weise folgen, und absichtlich oder unabsichtlich andern, überall mit einander übereinstimmen.

Endlich ergibt sich  $\gamma$ ), daß, wenn sich von den Versaffern einer oder der andere eine besondere, mit Beziehung auf die abweichende Anordnung der Stücke abgefaßte, Formel als sein Produkt zueignet, und er sich also als Urheber der abweichenden Anordnung zu erkennen gibt, in seiner Schrift auch der Grund, warum die Aenderung vorgenommen worden ist, aufzusinden sein werde. Es wird sich das Alles völlig in's Licht stellen lassen, wenn von der Ordnung und Stellung der Stücke die Rede sein wird.

f) Ueberhaupt aber tritt überall, wo Matthäus oder Lukas von dem Terte, mit welchem Markus übereinstimmt, sich entfernt, des Einen oder Andern individuelle Schreibart hervor, und wir wollen dies zum Uebersluß auch noch an den andern Formeln, auf welche die Stellung und Verknüpfung der Stücke keinen Einfluß gehabt hat, bemerklich machen. — In der hintern Reihe von n. 34 an erscheinen noch folgende eigene Redensarten a) bei Lukas: n. 39. Luk. 19, 37. änav zd nkifos,

vergl. 23, 1. αλνείν τὸν Θεόν. 2, 20. 8, 43. - v. 36. πορευομένου αὐτοῖ, vergl. 9, 57. — n. 43. 20, 20. ἐπιλα-Béodai lóyov, wie abweichend von den Andern v. 26. —  $\tau \tilde{\eta}$ άρχη κ. τη έξουσία, vergl. 12, 11. — n. 47. Man vergleiche hier Euf. 20, 45. axovortos de narros τον λαού είπε, und Mark. 12, 37. και δ πολύς όχλος ήκου ε αὐτοῦ ήδέως, και έλεγεν αὐτοῖς (12, 38.) mit Mart. 11, 4. καὶ λύουσιν αὐτόν, καὶ - ἐλεγον αὐτοῖς (v. 5.), und But. 19, 33. λυόντων δε αὐτῶν — εἶπον. — n. 53. 22, 14. ὅτε εγένετο ἡ ώρα, vergl. 14, 13. - n. 54. 22, 44. εγένετο ὁ ίδοως αὐτοῦ ωςεί - vergl. Act. 2, 2. εγένετο ήχος ώςπεο φερομένης πνοής βιαίας. - v. 43. Errogiwr, vergl. Act. 9, 19.; - in ber vordern Reihe: n. 8. 5, 12. x. eyéveto xal idov, 14, 1. 2. - avíg, vergl. 5, 18. 8, 41. 9, 37. - πλήρης λέπους, vergl. 4, 1. εδεήθη αὐτοῦ, 8, 28. 38. - ν. 8. διήρχητε ὁ λόγος περί αὐτοῦ, vergl. 7, 17. 4, 37. ήχος περί αθτού. — ακούειν, vergl. 6, 17. - n. 9. 5, 18. z. idov, ardoes, vergl. 9, 30. 23, 50. 24, 4. ος ην παραλελυμένος, vergl. v. 24. - 25. παραχρημα βάμης bei Lukas. 26. Exoraois Thaker anarras, vergl. 7, 16. ἐπλήσθησαν φόβου, vergl. 6, 11. Act. 3, 10. — n. 10. 5, 29. όχλος τελωνών, vergl. 6, 17. 5, 30. εγόγγυζον λέγοντες, vergl. 15, 2. — n. 12. 6, 8. Αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμούς, vergl. 5, 22. 9, 47. - B) bei Matthaus: - in der hintern Reihe bietet fich außer bem bereits Betrachteten ober unter eine andere Rategorie Gehörigem wenig ober nichts Muszuzeichnendes bar - nichts in n. 34. 35. (Wenn es fich hier auch bei Matth. v. 14. fragt, ob ber von Markus bifferirende Ausbruck ber ursprungliche Text sei ober nicht, so macht sich felbiger boch nicht vor andern als Matthäischer kenntlich. Der Rebeinhalt bes Studs ift bereits anderswo ber Rritik unterworfen worden, und es hat sich gezeigt, daß Matthaus genug abgeandert hat.)

In n. 36. gehört Matth. 21, 17. auch nicht hieher, da ihm bloß Markus Tert gegenübersteht. Aber n. 39. Matth. 21, 4—6. ist Matthäische Diktion, so wie v. 7. επάνω αὐτῶν, vergl. 2, 9. 5, 14. 23, 18. 20, 22. — v. 8. δ δὲ πλεῖστος ἔχλος u. v. 9. δὶ δὲ ἔχλοι — Patthäische Zusähe, s. oben S. 411. — n. 42 a. Matth. 21, 23. προςῆλθον — Matthäisch, vergl. 22, 23. 24, 1., so wie das 21, 41. eingeschobene: λέγουσιν αὐτῷ,

veral. 27, 22. 22, 42. — n. 43. Matth. 22, 19. προςήνηγκαν αὐνω, vergl. 12, 22. 8, 16. — n. 49. 24, 1. προςηλθον. und Enider Eai, vergl. 22, 19. 16, 1. - n. 53. Matth. 26, 17. προςηλθον λέγοντες hat hier Matthaus wieder allein. — Bu v. 19. vergl. 21, 6. — n. 54. Matth. 26, 36, u. v. 38. τότε (hat Markus nicht, wie v. 50. nicht: τότε προςελθόντες). 26, 56. τοῦτο δέ όλον — τῶν προφητῶν — Matthaische Umbil= bung. — v. 57. δπου συνήχθησαν — Matthaisch (Mark. 14, 53. καὶ συνέρχονται αὐτῷ, wahrscheinlich I. αὐτοῦ) — v. 58. εἰςελθών έσω weitschweifig, ber Deutlichkeit halber. - n. 56. 27. 2. τῷ ἡγεμώνι u. 11. τοῦ ἡγεμώνος u. ebendaf. ὁ ἡγεμών u. v. 24. τον ηγεμόνα u. 27, 15. 27. haben die Nebenterte nicht. (23. οδκ azoveic, vergl. 21, 16.) - In der andern Perikopenreihe begeg= nen uns folgende Eigenthumlichkeiten: n. 8. Matth. 8, 2. 1005εκύνει αὐτῷ, vergl. 9, 18. 14, 33. 15, 25. 28, 17. (Bei Marfus kommt es blog vor c. 5, 6., und es ift die Frage, ob nicht hier προςέπεσε das Richtigere sei.) — v. 3. wird έχαθαρίσθη (wozu Markus ανθοωπος supplirt) mit ή λέπρα verbunden (f. oben S. 446.). Aehnlich ift in n. 38. Matth. 20, 34., wo zu avέβλεψαν hinzugesett wird als Subjekt: αὐτῶν οἱ δφθαλμοί (zum Unterschied von Markus und Lukas). - n. 10. Matth. 9, 9. ανθοωπον - λεγόμενον, eine Phrase, die bei Matth. oft, bei Mark. nie vorkommt. Bergl. Matth. 26, 36. 27, 16, 17. 33. (vergl. Mark.). - n. 13. Matth. 9, 13. συμβούλιον έλαβον, vergl. 22, 15. 27, 1. 7. — 15. grods arexwonder. Biewohl Markus das avexwonger hier auch gebraucht, so druckt er sich doch nicht fo aus, als ob er fagen wolle, Jefus fei aus ber Synagoge unmittelbar und ber nachstellungen halber an ben Gee entwichen. Das prove aber und azovous bei arezwonoe ift Matthaifch, vergl. 2, 22. 4, 12. 14, 13. 15, 21.\*) - n. 14. Matth. 12, 25. είδως

<sup>\*)</sup> Das ημολούθησαν ober ημολούθησεν Mark. 3, 7. ift unbebingt falsch, und wird in cod. D. u. a. ganz richtig weggelassen. a) entsteht schon eine Unbeholsenheit, wenn v. 8. ακούσαντες κ. τ. λ. auf οξ περί Τύρον κ. τ. λ. allein bezogen werden soll, da es offenbarzu πολύ πληθος v. 7. und allen seinen Theilen gehört. (Marum sollte denn bloß von den Tyriern und Sidoniern gesagt werden, daß sie Iesu gesolgt seien, weil sie von seinen Thaten gehört? Galt das nicht auch von den Andern?) b) Das ημολούθησεν klange, als ob Iesu

τὰς ἐνθνιμήσεις, vergl. 9, 4. — Ueber n. 16 ist hier nicht erst etwas anzumerken. — n. 28. Matth. 16, 13. ἐλθών, das Participium, wo Markus das verbum sinitum sett. Eben so 8, 14. 14, 32. 21, 23. 22, 15. 26, 71. u. a. — n. 32. Matth. 18, 1. ἐν ἐνείνη τῆ ἡμέρα, vergl. 18, 1. 22, 23. 26, 55. — προςῆλθον, fein Wort kommt bei Matth. häusiger vor, als dies. —

g) Bergleichen wir nun diefe historischen Beiformeln und ben gangen Nebenapparat bes Ergablers mit bem referirten Re= beinhalt, so werden wir gewahr werden a) daß in den (gro-Bern ) Redeftucken, worin jene Formeln nur furge Uebergange machen, mehr Uebereinstimmung unter ben Eremplaren berricht im Ausbruck ber Rebe, als in Diefen Formeln. - Ronnen wir uns aber barüber mindern, ba n) bie Stellung ber Stude auf Die Faffung folder Formeln Ginfluß haben mußte, und =) bie gesprochene Rebe treu wiedergegeben werden fonnte, wenn auch Die Berknupfung berfelben mit ihrer außern Beranlaffung mehr ober weniger verschieden ausfiel? Wir haben also nicht Ursache, gur Erklarung der Berfchiedenheiten auf Berfchiedenheit der Ueberfetung gegebener Ausbrucke zu refurriren, und alfo haben wir weder zu glauben, daß unfere Berfaffer zum Ausdruck des Redeinhalts eine andere schriftliche Norm vor sich gehabt hatten, als zur Unknupfung des historischen Beiwerks, noch haben wir vor= auszuseben, daß es so viel verschiedene Exemplare ber Darftellung vor ben Schriften unferer Berfaffer gegeben habe, als wir in benfelben an ben parallelen Stellen ber Relationen verschiebene Unknupfungs = und Uebergangsformeln antreffen. Das ben griechischen Musbruck fur ben Rebeinhalt bestimmenbe Driginal gab ben Schriftstellern auch ben bestimmten Musbrud fur bie Nebenbemerkungen bes Erzählers, fo daß ihnen jedesmal ein vollig ausgebilbetes Erzählungsftuck vorlag. Und dies ift wieder

vollsmassen aus der Synagoge nachgefolgt waren, woran doch mohl nicht von fern zu benken ift, da vielmehr gesagt werden soll, daß sich das Bolk erst am Meere um ihn gesammelt, und also das ήλθον πρός αὐτόν das allein den Sah vollendende verdum gibt.
c) Wird das interpolirte ήπολούθησεν (ήπολούθησαν) ausgemerzt; so treten gleich konstruirte Sahtheile zusammen, und das Ganze gibt den eben so verständlichen als angemessenn Ausdruck. Das interpositiete Wort ist aus Matth. 4, 25.

beshalb nicht zu bezweiseln, da  $\beta$ ) an den andern Redestücken, wo die historischen Vorbemerkungen, ehe es auf die Rede kommt, sich verlängern, auch die Uebereinstimmung der Eremplare im Ausdrucke der vorläusigen Bemerkungen sich verlängert (man sehe n. 39.) — und die Harmonie würde, so oft sie zweistimmig ist, eine dreistimmige sein, wenn der eine Reserent nicht abgeändert hätte. — Seht wenden wir uns von den Redestücken zu den Erzählungen von Handlungen und Thatsachen, und sassen den auch an diesen vornämlich das in's Auge, was wesentlichen Diskrepanzen ähnlich zu sein scheint.

#### Viertes Datum.

Bo in den Berichten von den Bunderhandstungen Sesu Markus Tert mit dem übereinstimsmenden mehr Momente enthält, als der dritte, da sett der lettere, als der verkürzte, jene Momente vermöge seiner Konstruktion voraus. Bo Markus Tert hingegen mit dem übereinstimmenden andern stellenweis enger gesaßt oder präciser ist, als der dritte, da macht der lettere nur übersstüssige Amplisikationen.

Man konnte Zweifel erheben gegen bie Einheit ber Stude wegen ber quantitativen Differenzen. Für biefen Fall alfo besmerken wir Folgendes:

a) Matthäus gibt immer — ben kürzern Tert; nie in diefer Urt Darstellungen den längern (bloß da, wo er Reden einsgeschaltet hat, ist seine Mittheilung die reichere). Berkürzt ist seine Darstellung von n. 7. und einem Theile nach die von n. 17., ferner n. 18. — n. 7. fehlt die Ungabe, daß Jesus frühmorgens sich entsernt, und sich nicht in Kapernaum zurückhalten läßt, weil er auch anderwärts lehren müsse. Benn aber diese Bemerkung darauf schließen läßt, daß Jesus nach dem Untritt seiner Lausbahn Kapernaum das erste Mal besucht hatte; so ist das gerade der Umstand, wodurch im Erzählungsstücke, so weit es Matthäus mittheilt, theils die Notiz, daß Jesus in Petri Hause eingekehrt sei (Matth. 8, 14.), theils die, daß man an diesem Tage allerhand Kranke zu ihm brachte, erst auf-

geklart wird, ber Umftand alfo, ber eine, jum Stud wefentlich gehorige, Bestimmung enthalt. Die einleitende Formel v. 14: wie Jefus in Petri Saus gekommen war, fahe er beffen Schwiegermutter am Fieber frank liegen, wird man, ba einerfeits gang unbemerkt gelaffen wird, in wiefern biefes "Rommen" mit einer Tenbeng Jesu in Berbindung ju benfen fei, andrerfeits bie Beranlaffung, die Kranke zu heilen, blog bamit angebeutet ift, daß Jefus die Rranke fahe, und da alfo beides, bas Rommen und Schen, ben Schein gang jufallig jufammengetroffener Momente erhalt, - man wird, fage ich, biefe Formel, wenn man fie mit ber gegenüberstehenden Ungabe ber Nebenterte vergleicht, wohl fogleich eher fur einen fluchtig vom Speciellern und Bestimmtern genommenen Abzug, als jene Ungabe, die bas Speciellere enthalt, fur eine fpater an der unbestimmtern Matthais ichen Formel vorgenommene funfitiche Umbitoung ansehen. Aber auch v. 16. wird die in der evangelischen Erzählungsweise fonst, und in den Nebenterten auch bier beobachtete Genauigkeit ver= mißt, wornach das και πάντας τούς κακώς — έθεράπευσεν nicht vorkommen fann, wenn nicht zuvor erwähnt ift auch in Bezug auf biefe Rranten, daß fie ju Jefu gebracht murben, fo wie es erwahnt worben ift von ben Damonischen. Es ift fonberbar, daß an ber Stelle, wo Matthaus nur der Berbeibringung ber Damonischen gedenkt, ohne die andern Kranken zu erwahnen, Lufas eben fo einseitig Erwähnung macht von ben Schwachen und Kranken, ohne ber Damonifchen zu gedenken. Allein bei Lukas fallt die Ginfeitigkeit weniger auf, ba bie Bemerkung Luk. 4, 41. Eshozero de zai sich wie eine Nebenbemerkung vom Borhergehenden absondert. Beil aber bei Matthau3 an der Stelle Die Lucke offenbar ift, indem die Stelle von den vollzogenen Beilungen und Teufelaustreibungen eben fo im Rachfage fteht, wie bei Markus, fo kann man auch nicht fagen, daß Markus 2, 32. erft eine Mifchung aus ben beiden Rebenterten gemacht habe. n. 17. Sier fehlen ber Matthaifchen Erzählung mehrere Domente. Die Sauptbiffereng zwischen ihr und ben parallelen Melationen beruht auf der bei Matthaus eingeführten Zweigahl ber Damonischen, an beren Stelle bei jenen nur Giner fteht. -Der bie Bahl verdoppelnde Ergabler bes nicht berücksichtiget, daß fich zwei Damonische in der Birklichkeit nicht fo zusammengefellen, wie er sie in der Erzählung kombinirt. Nach dieser Kombination mußte aber Manches in der Erzählung eine andere Geftalt erhalten, als in welcher es in den verwandten andern erscheint. a) Jene beschreiben das fürchterliche Uebel des Kranken, von deffen bewun= bernswurdiger Beilung fie reben wollen, genauer. Der von einem unglücklichen Paar biefer Urt rebende Referent konnte fich auf's Specielle, ba die Schilberung vom Zustande eines jeden ber 3wei boch hatte verschieden ausfallen muffen, nicht einlaffen, und füllt baher bie Stelle mit ber allgemeinen Angabe aus, baf bie beiben Buthenben bie bort vorbeiführende Strafe unficher machten (Matth. v. 28.). B) Un berfelben Stelle, wo die harmonischen Darstedungen nach ber Schilderung bes Kranken deffen Unrede an Jefum anführen, werden auch die Matthaischen 3wei rebend ein= geführt. Run werden aber boch bie 3mei nicht einerlei-Borte ge= sprochen haben. Während alfo zwar die andern Relationen, Die nur bie Borte eines Ginen referiren, wirklich gesprochene Borte wieder zu geben scheinen, hat das, was bei Matthaus referirte Rede ift, vielmehr bas Unsehen, eine Umwandlung ber indirekten Rebe bes Er= zahlers in die direfte derer, von denen erzählt wird, zu fein. y) Die Frage Jefu, wie die damonische Gewalt heiße, mußte, weil die Untwort, fie beiße Legion, nicht von 3weien gegeben werben konnte, mit biefer Unt= wort zugleich wegfallen\*). Gleichwohl ist die in jener Untwort enthaltene Auskunft ein wefentlicher Bestandtheil des von ben Er= gablern gegebenen Berichts, weil durch fie nicht nur ber Untergang ber gablreichen Beerde, wie er auf die Austreibung ber Damonen erfolgte, fondern auch die, nach allen Relationen vor der Austrei= bung an Jesum gebrachte, Bitte (bes Kranken) um Berschonung mit ber Quaal, erklarbar gemacht wird. d) Diejenige Befchrei= bung, die es nur mit bem Buftanbe eines Ginzigen zu thun hatte, fonnte wohl die nach ber Beilung erfolgte Beranderung beffelben etwas anschaulicher zu machen fireben (wie Mark. 5, 15. 16. Luf. 8, 35.). Es ift aber nicht minder begreiflich, wie die andere, von Bweien rebende, Erzählung eine folche Schilderung anzubringen fich überhob, und es bloß bei bem Resultat bewenden ließ, daß bie

<sup>\*)</sup> In n. 39., wo Matthaus ebenfalls eine Verboppelung macht, hat er eben so bie vor ber Verte-pelung bloß auf ein Eines berechnet gewesene Rebe (Mark. 11, 4. 5.) weggelassen.

Ungludlichen geheilt waren. Much laßt biefe ganz konfequent bas, nach ber andern Relation, von dem Geheilten an Jesum gestellte, Gefuch um Aufnahme in fein Gefolge weg, weil es zu individuell fchien, als daß es mit Wahrscheinlichkeit Zweien zugleich in ben Mund gelegt werden konnte. - Die Berichte haben, wie wir gefeben, außer ben bemerkten Differenzen einerlei Unlage und Form. Da nun ber naturlichere und speciellere, - ber, mit beffen Inhalt die Form mehr harmonirt, - nicht aus den Elementen bes andern (Matthaifchen) hervorgegangen fein kann, vielmehr die im lettern angebrachte Verdoppelung und Kombination leichter ihre Entstehung auf bem Grunde bes erftern erhalten konnte; fo ift wohl nichts gewiffer, als daß bas basjenige, mas an ben Darftellungen die gleiche Form ift, in ber Matthaischen Erzählung bas Benutte, und bas ihr eigenthumliche Ubweichende die spatere Modifikation bes Gegebenen ift. - n. 18. Die Erzählung bes Matthaus läßt a) unerklart, wie es kam, bag bas franke Weib gerade jest fich nabte, mabrend Sefus mit Jairus nach beffen Wohnung juging, auch fagt fie nicht, ob bas Beib Jefum unbemerkt zu berühren versucht habe. Sie bleibt daher bunkel und unverftandlich, wenn fie nicht aus ben Nebenerzählungen erganzt wird. Bei Matthaus fagt Jairus, daß feine Tochter fo eben verschieden fei (Matth. 9, 18.). Wenn aber in den Nebenberichten Diese Rach= richt dem Bater felbft erft hinterher durch Boten gebracht wird, von beren Unfunft Matthaus nichts erwähnt, und wenn diese Boten außern, nun, nachdem bas Madchen tobt fei, folle ber Bater Jefum nicht weiter bemuben; so wird man leicht auf ben Gedanken geführt, daß Jairus, hatte er vorher gewußt gehabt, mas jest die Boten wußten, nicht minder ben Gang nach Sulfe fur unnut gehalten haben murbe, als biefe Boten, und daß ber Matthaifche Erzähler nur, um die Nachricht der Boten überfluffig zu machen\*), alfo ben Bericht abkurgend , bem Bater jene bestimmtere Melbung in den Mund gelegt habe \*\*). Noch fehlt bei Matthaus, y) daß Jefus, abgehend in Jairus Saus, von feinen Jungern nur drei mit

<sup>\*)</sup> Marum er sie habe überfluffig machen wollen? - weiter unten, an einem andern Orte, wird fich bas Rathfel lofen.

<sup>\*\*)</sup> Eitel war das Bemuben, bie hier obwaltende Differenz aus verschiesbener Uebersebung gewiffer hebraischer Worte abzuleiten.

sich nahm, und daß er nach vollbrachtem Berk der Rettung ben Meltern bes Kindes verbot, etwas von der Sache zu fagen, also das fehlt, was Jesu Absicht, soviel möglich alles Aufsehen zu verhuten, verrath. Man kann wiederum fchließen, bag berjenige Erzähler, ber vielmehr auf die Bekanntwerdung ber Begebenheit Bichtigkeit gelegt hat (f. Matth. v. 26.), hier ebenfalls abgekurzt habe. Was er anmerkt, barauf geht die Erzählung nicht aus, wohl aber gehort basjenige in ihren Plan, was er weglaßt. Denn baß Jefus bie Cache geheim gehalten wiffen wollte, beurkunden auch diejenigen Bestandtheile ber Erzählung, die ber Ubfurger nicht verbrangt hat. Indem er mit ben Undern anführt, Jesus habe vor den Rlagleuten erklart, bas Madchen fei nicht tobt, und bie Entfernung ber in's Saus nicht gehörigen Personen verlangt, gibt er eine Notig, die eben erft burch ben, von ihm weggelaffenen, Schluß ber Urerzählung begreiflich gemacht wird. — Es find uns von Ub: fürzung bes Tertes bei Matthaus ichon andere Proben vorgekom= men (vergl. oben S. 337. f.), und alfo konnen bie hier bargewiefenen besto weniger auffallen, so unwillfommen fie auch Manchem fein mogen, ba diefe Abkurzungen eben fo auf der einen Seite, wie beffelben Schriftstellers Kompilationen auf ber andern, ben flaren und unwiderleglichen Beweis liefern, daß die Urergablung, wenn fie nicht anderswo vorhanden ift, am allerwenigsten bei Matthaus zu fuchen fei. - Mus Lukas haben wir an ber gegenwärtigen Stelle als abnliche Beispiele von Textverfurzung bie folgenden zu notiren. n. 18. ift bereits oben G. 410. und G. 518. bemerkt worden, baß Lut. 8, 51. aus einem Texte, wie Mark. 5, 37. 40. gufammenge= zogen fei. Mit Markus harmonirt Matthaus in fo fern, als auch er bas hingehen in bas haus und bas Eingehen in die Tobtenkam= mer unterscheibet, oder jedes befonders erwahnt. Bei Ermahnung bes erstern macht nun Markus bie besondere Unmerkung, daß Jefus Niemanden mitgeben ließ, als jene, auch in Lufas Erzählung genannten, drei Junger. Das obe dag finer hat auch Lukas behals ten, aber anstatt, wie Markus, ovrazodov 9 goat bazu zu feben, fett er elgedder bagu, und zwar foll Jesus bies elgedder nicht zugelaffen haben, da er ( nicht erft, wie bei Markus, auf dem Wege nach dem Saufe, fondern) bereits im Saufe angelangt war. Mit Bufammengiehungen pflegen Unbeutlichkeiten zu entfteben. So bier. Man wurde kaum muthmagen, bag ber Lefer zu bem

elged Deir etwas anderes hinzudenken folle, als elg olniur, wenn nicht Lutas bas aus ber Urerzählung Beibehaltene beigefügt hatte, daß Jefus außer den Jungern nur noch Water und Mutter ber Berftorbenen "eingehen" ließ, wodurch man genothigt wird, an ein Eingehen nicht in das Saus, fondern in die Todtenkammer, zu benten. Satte Lukas ben Tert gelaffen, wie er urfprunglich mar, fo wurde nach dem ovx αφηκεν ( bas noch auf den Beg gehort), und nach Erwähnung ber Unkunft Jefu im Saufe, Die Rebe, wie bei Martus und Matthaus, junachst auf die Rlagleute fommen. Nun ift zwar biefe Dronung auch bei Lukas, wenn man feine Rombination aus v. 51. herausnimmt. Allein ba er mit benjenigen, die allein mitgeben burften, zugleich bie allein Gingeben ben zu= fammengefellt, aus beiben Gine Rlaffe machend; fo fommen bie Rlagleute erft nach bem Gintritt in die Tobtenkammer gum Borfchein, und es erhalt nun das Unfehen, als ob diefe lettern in der Todtenkammer verfammelt gewesen waren. Dies ist nun aber wohl nicht richtig. - Lukas hatte feine Rombination erft bei v. 54. anbringen follen. Was ift aber die Urfache, daß er von dem Eingehenlaffen und den eingelaffenen Personen eber, als von den Klagleuten spricht? Blog das odz aginer, bag bies in ber Urergablung an berfelben Stelle fant, wo es bei Markus steht (vor der Wahrnehmung ber Klagleute), und Lukas es benuten wollte (nach dem hinzugefetten elged 9 eir), um bas παραλαμβάνει Mark. 5, 40. entbehren zu konnen \*).

<sup>\*)</sup> Nach Schleiermacher (a. a. D. S. 129.) hat Martus, indem er μι ούκ αφήκεν bas συνακολουθήσαι fest, vielmehr ben Lukas migverftanben (!), warum? weil auf ber Strafe bas Berbot, nicht mitzugeben, von feinem Rugen batte fein fonnen, ba boch immer von allen Geiten bas Bolt einem Baufe guftromt, wo es ein Beprange gibt." Bir antworten barauf; a) migverftehen ben Lufas hatte Martus gar nicht gekonnt, weil diefer ja nicht andere fagt, als Martus v. 40. - fonbern nur verbeffern. b) Das Berbot felbft hat nichts Unwahrscheinliches. a) Jefus mar bei ben Bali= ldern geehrt (But. 8, 40.). Daß er in Rapernaum fein Muffeben machen wollte, wußte man vielleicht. Wenn er es nun ausbrucklich verlangte, bag jest Riemand mitgeben follte, warum foll man ihm nicht gehorcht haben? Satte Jesu Befehl nicht gewirkt, fo ware vielleicht ber Archisonagog burchgebrungen. 6) Diefer mirb ebenfalls teine Schauluftigen haben mitnehmen wollen, und es ift baber auch wohl febr zu zweifeln, bag er Jesu feine Bitte gang taut und vor

(Schon in n. 17. kommt Luk. 8, 44. eine Abkurzung vor, wie oben S. 410, angemerkt ift.) - n. 22. Sier fehlt Luk. 9, 11, Die Ungabe, daß Jefus an den einsamen Drt zu Schiffe abfuhr. Die Urergablung muß fie enthalten haben. Denn a) fie paßt viel ju naturlich zu den zugleich ermahnten übrigen Umftanden, als baß fie fur einen fpater gemachten Ginfat gehalten werben tonnte. Sie wird baber vielmehr B) fur das von Lufas Beibehaltene vorausge= fett. Entfernte fich Jefus zu Schiffe; fo ift leicht begreiflich, wie gefagt werden konnte &) das Bolk erkannte ihn (Mark.), ober es borte bavon (Matth.); =) es eilte ihm zu Fuß (Mark. u. Matth.) an das Biel, wo Jesus anlangen wollte, voran (Mark.), und 1) Jefus traf bann, wie er aussticg \*), bas versammelte Bolf an, und wiewohl er 7) sich fogleich wieder hatte entfernen konnen (zu Schiffe), widmete er fich boch bem Bolke (Mark. v. 34. u. Matth.). Mun weiset auf n auch das von Lukas gefette grovtes, obwohl es bei ihm, ber nur von einer Fugreise spricht, nichts Verftanbliches hat. (Bas hatte bas Bolk erfahren: daß Jefus fich entfernt hatte, ober baß er sich entfernen wollte? und wie hatte es bas eine ober andere erfahren? Wie traf es mit Jefu an einem Orte gufammen?) Muf 7 beutet ber von Lukas gebrauchte Musbruck deganerog, als welcher ebenfalls von Sesu, daß er, wenn er gewollt hatte, sich bem Bolke hatte entziehen konnen, vorausfest, aber nun, ba bie Notiz von der Schifffahrt verdrangt ift, ohne die Nebenterte unverftandlich bleibt. (Die Schreibart felbst zeigt, bag Lukas aus eige=

Rommentare beuten. )

ben Ohren des Bolks werbe vorgetragen haben, so daß dieses hatte erfahren mussen, es gebe in seinem Hause ein Geprange. Beitausig: indem Markus mit Matthaus den Gang in's haus und den Eingang in die Todtenkammer unterscheibet ( die Entsernung der Alagleute dazwischen sehend), und auch wie Lukas seinen Worten das own appins einstlicht, konnte er wieder eine Mischung aus den beiden Nachharterten zu machen scheinen, und doch, was ware das Urtheil, daß er dies gesthan habe, andere, als eine totale Berkennung der Terte?

<sup>\*)</sup> Das bebeutet bas ¿ţɛldov bei Matthaus und Markus hier ohne allen Zweisel (s. Kuhnol zu Matth.). Was sollte es auch so in der Participialform auf einen, der im Schiffe war, bezogen, ans bers bedeuten können? Man wird auf die richtige Erklarung schon dadurch geführt, daß Lukas das Wort hier eben so nicht hat, als er von einer Schiffsahrt nicht spricht. (Unders wollen es Frissche's

nem Borrathe die gemachten Lucken füllen will. — Auch die hier aus Lukas vorgewiesenen Proben von Tertverkürzung können nicht auffallen, da uns dergleichen bei ihm schon öfter vorgekommen sind (vgl. oben S. 340. 371.). Wie in dem jeht betrachteten Erzählungsstück, so hat Lukas auch in n. 16. die Situation geändert. Der vollskändigere Tert, wie Markus ihn ausdrückt, ist also keine Erweiterung des kürzeren, wohl aber haben wir

b) in bemjenigen Terte spater gemachte Erweiterungen mahrzunehmen, ber noch vollständiger fein will, als ber von Markus in Uebereinstimmung mit bem andern gegebene. Bon Beispielen einer Texterweiterung, wodurch bie Ergablung einer individuellen Handlung ober Begebenheit \*) um geschichtliche Momente vermehrt wurde, finden wir bei Matthaus weiter feins, als bas in n. 29. Matth. 17, 6. 7., wenn man bies dafür gelten laffen will. Aber es ift hier bloß eine Ginschaltung, Die eines Theils überfluffig, andern Theils nicht einmal bem 3wecke ber Erzählung gemäß ift. Denn biefe will vielmehr, bag bie Junger, wie die Stimme geschahe, bie vom Sohne fprach, fogleich umbergefchaut hatten, von wem fie wohl rede, und in bemfelben Moment weiter Riemanden um fich gefehen hatten, als Jefum (fo baß fie alfo unter bem gemeinten Sohne ihn hatten verstehen muffen), und bies Berhaltnig wird burch die Matthaische Ginschaltung geandert. Weiter finden wir bei Matthaus nichts, aber es ift fonberbar, bag wir, indem wir nun von Lukas Erweiterungen reben wollen, auch nur zuerft und allein baffelbe Stud anführen konnen, von bem fo eben bie Rebe gewesen ift. Much Lukas tragt hier Bemerkungen ein, die aber ebenfalls nichts weiter find, als überfluffige Umplifikationen und Einschaltungen. Luf. v. 30. 31. fagt mit feinen Periphrafen (vgl. Rap. 24, 4. δύο άνδρες, und das naher bestimmende ögrig, vergl. Rap. 8, 3. 26. 43. 23, 19. 55.) nichts mehr, als Mark. 9, 4. aus= gedruckt ift. (Das da Dertes v. 31. ift aus dem parallelen da 97our adrois hergenommen, aber adrois weggelaffen worden, weil von den Jungern erft v. 32. etwas Befonderes eingeschoben werden foll. Das Eingeschobene - bag bie Sunger bereits vom Schlafe erwacht waren, als die Erscheinung sich barftellte, - liegt aber

<sup>\*)</sup> Bon ber letten Geschichte Sesu namlich, welche eine aus mehreren Thatsachen zusammengesetzte ift, wird hier abstrahirt.

schon in dem aggnau adroic. ) Blog indem v. 33. bemerkt wird. Die Berklarten hatten fich entfernt in bem Moment, als Vetrus vom Suttenbauen gerebet, scheint es, als ob bas, mas Petrus gefagt hat, nach feiner Beziehung verftanblich gemacht werben follte, fofern es bes Rebenben Bunfch gewesen, daß die Abgehenden noch langer verweilen mochten. Uber die Bemerkung reicht boch nicht hin, um ben Sinn und die Entstehung ber vom Petrus gemachten Meußerung gu erklaren. Cher kann man fich benten, bag Petrus nach ben mit Jefu bisher fortgesetten Wanderungen, Die keinen langen Aufenthalt an einem Orte verstattet hatten, bier an bem lichtbestrahlten Orte zu bleiben vorschlug, und alfo nicht sowohl jener Berklarten, als vielmehr Jefu langeres Berweiten an ber Statte munichte, und zwar nicht in dem Moment, als der Glanz erlosch, sondern als er noch hell leuchtete. (Daher καλον ώδε είναι.) Lukas kommentirt hier einen fruhern Tert, wie wir bavon in n. 44. ein Beifpiel ge= habt haben. Dies verrath bier feine Schreibart (mit v. 33. vergl. Rap. 24, 4.), und zeigt unter andern auch v. 32., wo, weil Mark. 4, 5. Matth. 17, 4. bloß Petrus vor Undern ber Rebende ift, auch bie erlauternde Zwischenbemerkung, daß die Junger ichliefen, ben Petrus vor ben andern Jungern zuerft und jene nur als feine Gefahrten nennt. Auch die allgemeine unbestimmte Ungabe v. 33. über ben Gegenstand, ben bas Gesprach ber Berklarten betroffen haben foll, ift eine Buthat zum Terte, Die entbehrt werden kann \*). Indem aber Lufas hier Unmerkungen macht, folgt er einer Methobe, welche wir bei andern Richtungen unferer Aufmerksamkeit nach ihrer Ronfequeng noch genauer kennen zu lernen Gelegenheit erhalten

<sup>\*)</sup> Um so mehr zu verwundern ist Schleiermacher's, in der angeführten Schrift S. 148. ausgesprochenes, Urtheil: "Wäre dieses
(namlich was Matthäus und Markus Beibe kurzer als Lukas erzählen) die getreue und unverfälschte Erzählung eines Augenzeugen;
niemals (?) hatte jemand sene Umstände, die bei Lukas die Sache
dem natürlichen und begreistlichen viel naher dringen, hineindichten
können, das offenbar wäre ganz gegen den Geist zener Zeiten (!)".
Hätte doch der Krititer sich zuvor mit dem Geiste unserer Schrifts
steller, und insbesondere des Lukas, der in n. 39. (Luk. 19, 37.)
gar nicht anders, als hier verfährt, bekannt gemacht gehabt, ehe er
ihre Arbeiten nach dem Geiste zener Zeiten (von dem wir uns übrigens
nur Vrivatvorskellungen machen können) beurtbeilen wollte.

werben. Und so können wir hier unsere Betrachtung um so eher endigen, ba aus den Erzählungösiücken, welche von den Nedestücken unterschieden werden, und auch partikuläre sein sollen, als Amplissikation des gemeinsamen Tertes, d. h. desjenigen, mit welchem Markus harmonirt, nichts weiter angeführt werden kann.

c) Bir haben hier biefelben Stude mit ihren Ropien zu betrachten gehabt, von beren Bestandtheilen, wie sie in unfern drei Evangelien aufbehalten find, megen bes gleichformigen Musbrucks vorher (Dat. 2.) gefolgert wurde, daß fie ihre Form burch einen und benfelben Urheber erhalten haben. Go wie nun bafur die Uebereinftimmung bes Musbrucks als Beweis aufgestellt wurde, fo mußte nun auch noch gezeigt werben, bag bie Referenten biefe Stude auch nach einerlei Dag vor fich gehabt haben. Benn fich nun aber eben bies bei ber Bergleichung ber Parallelen, wie wir fo eben gefeben, wirklich ergibt, fo erhellet zugleich, bag Markus mit Matthaus und Lufas ba, wo sie verfurgen ober einschalten, nicht überein= ftimmen konnte, und bag jene beiden Schriftsteller, soweit ber eine von ihnen mit Markus über ben furgern Bericht bes andern hinaus= geht, die Magverlangerung nicht erst burch sich felbst machen; also das Resultat bestätigt sich hier, das wir schon oben (im ersten Abschnitte) bei ber Mufterung ber Redeftude gefunden haben. Nachdem fich bas nun fo erwiesen hat, richten wir jest bie Betrach= tung auf einen andern Punkt. Bon ber Ordnung und Unlage ber evangelischen Rachrichten wird hier zwar noch nicht gesprochen. Doch zeichnet sich, mabrend wir auf's Ginzelne bliden, und von ber Ordnung noch absehen wollen, von ben übrigen Einzelnen ein gewiffes Einzelnes aus, bas uns zugleich eine bestimmte Ordnung mehrerer Einzelheiten barftellt, und ben Beweiß gibt, wie unfern Nachrichten allen, ungeachtet fie fich zu Ginzelheiten ifoliren, ben= noch bei ber Abfaffung eine Sauptibee hat jum Grunde gelegt werben tonnen. - Wir meinen unter biefem Gingelnen und Gangen bie in unfern Evangelien mitgetheilte lette Geschichte Sefu (wie fie von dem Berrath bes Judas anhebt und von ba bis zu dem letten ber Lebensereigniffe Jesu fortgeht). Bon biefem Gangen gibt uns nun insbefondere Lukas eine fo eigenthumliche, von ben Rebenberichten abweichende Darftellung, daß man feinen Bericht in gang andere Abtheilungen gerlegen, und von gang andern Quellen berleiten zu muffen geglaubt hat, als jene Nebenberichte. Es wird

mithin was hieran nach unpartheilscher Prufung ber Sache als wahr befunden werden muß als besonderes Datum aufgestellt werden mussen.

## Funftes Datum.

In der letten Geschichte Tesu, worin Lukas am meisten von den Nebenberichten abweicht, zeigt an dem, was er mit den Nebenerzählern zugleich erwähnt, theils die Ordnung und Stellung, daß er demselben Leitfaden folgte mit jenen, theils an gewissen Stellen die Fassung des Ausdrucks, daß er mit seinen Nachbarreserenten die gleiche griechische Tertvorlage gehabt haben musse, so wie es sich nicht verbirgt, daß er nach schriftstellerischen Zwecken und nach seiner Weise abgeändert.

1) Lukas folgte demselben Leitsaben. Denn a) seine ganze Geschichte enthalt die Hauptmomente in dieselbe Auseinandersolge gestellt, wie sie in den Nebenberichten ist, und zwar so, daß nach Weglassungen der Tert sich eben so konstruirt wieder fortsett, wie in jenen.

Diese Momente sind folgende: a) n. 50. eine Borbemerkung Luk. 22, 1. 2. ( Won ihr fagt Schleiermacher S. 278., fie habe genau betrachtet mit Matth. 26, 1 - 6. gar nichts gemein. Gegentheil liegt flar zu Tage, ohne daß eine genaue Betrachtung nothig ift. Die Bemerkung besteht aus zwei Gagen : a) es nahte bas Ofterfest, B) die Priefter fuchten Jesum zu tobten. Beibe Sate fichen eben fo in den Parallelen.) Man vergl. a) Luk. 22, 1. ηγγίζε δε ή έρρτη των άζήμων = Mart. 14, 1. ην δε το πάσγα - μετά δύο ημέρας (Matthaus macht nach feiner Gewohnheit aus bem Gegebenen ein Gesprach, und es mag hier wieber bemerkt werben, wie Lufas Text mit anderm Ausbruck bie birefte Ungabe bes Markus: in de z. r. 2. als ben Urtert bestätiget. Matthaus ift ber verandernde, nicht Markus ber ercerpirende). B) Luk. v. 2. Rai Elirove of dox. Rai of young. — eben fo Markus. (Matth. 26, 4. zal ovreßorderogarto, fra z. t. d.) Ueber Lut. v. 2. vgl. noch oben Unm. G. 73. - b) Luk. 22, 4. Judas bietet fich jum Berrath an. Die Bemerkung besteht in allen Parallelen aus brei Ga-

gen: a) Judas geht ab ( апелда' = Mark. 14, 10. апулде, Matth. noosvoric) zu den Priestern, und spricht mit ihnen über ben Plan, Jefum zu überliefern: ro nog adror nagado adrois = Mark. 14, 10. Ira nagado abror abroic. (Matthaus, ein Gefprach machend, wie er pfleget, verwandelt die abstrafte Ungabe der Absicht in die Borte: was wollt ihr mir geben? Den 3med brudt er aus, wie bie Undern, bas adrois in buir umanbernd.) 3) Die Priefter freuen fich (Exagraur, wie Marfus) und verfprechen ihm Beld, agyogior dorrai Luk. 22, 5., wie Markus (Matthaus macht aus dogroger planmagig feine τριύχοντα αργέρια). γ) Su= bas fuchte nun Jefum zu überliefern (Buk. v. 6. Elitei eduaiolar τοῦ παραδοῦναι = Matth. Εζίτει ,, ενα παραδῷ = Mark. Εζίτει πῶς εθκαίρως — παραδώ). — c) Euf. 22, 7. Uebergang auf Jefu Pafcha= feier. Gage: a) nur erft an bem Tage, ba bas Pafcha zu halten mar, fragen die Junger, wo es bereitet werden folle. B) Jefus fen det Bunger beshalb. 7) Er kommt zur Feier, und es wird angegeben im Allgemeinen, wann er fam. Rachdem Lufas Rap. 22. bie Textparthe v. 24 - 31. eingeschoben hat, und v. 31 - 34. die Meußerung Jefu, baß feine Junger ihn verlaffen werden, anders ausgebruckt, und v. 35 - 38. einschaltend angefnupft hat, nimmt d) Rap. 22, 39. ben Faden wieder auf. - a) Jefus geht aus ( ?560yeadar bei Allen) an ben Delberg (ber gleiche Cat bei Allen). Die hier fich eroffnende Scene gleich beschrieben (f. S. 489. f.). 8) Unfunft des Judas, mabrend Jefus mit den Jungern fpricht. But. 22, 47. (Ere adrov Lakovrtog bei Ullen, fo wie die Bezeichnung bes Judas, daß er einer ber 3wolf mar). Die Gleichheit der Er= gablung ift bemerkt S. 490. Sie erftredt fich bis zu Petri Ginkehr in bes Hohenvriefters Palaft. Die andern Referenten erwähnen bas Berhor Jefu, und kommen auf Petrus guruck (Mark. 14, 66. = Matth. 25, 69.). Lutas übergeht bas Berhor Jefu, und fahrt von ba fort, worauf jene gurud gekommen find, namlich von De= trus (Euf. 22, 56 - 62. ). e) Die Berleugnung Petri bat brei Ufte, wie bei ben Undern. - Petri Erwiederung auf Die erfte Rede ber Maad bezeichnen Alle mit bem: & Se hovhouto. Dag Petrus in den Borhof, wo ihn wahrscheinlich die Magd zuerst geschen hatte, wieder hinausging, lagt Lufas weg - alfo auch dies, bag er berfelben Magd wieder in den Burf fam, ift bei Lufas geanbert. (Beilaufia: bas neller Mark. 14, 69. ift nicht zu Wovou, fondern

λυ ήοξατο λέγειν zu ziehen, da nach ihm v. 70. πάλιν ήονείτο symmetrisch eingerichtet und bas wiederholte Berneinen gegen Die wiederholte Berficherung gestellt ift). Beim britten Uft ift Luf. v. 59. 22 aly Delug Diefelbe Befraftigung, wie aly Sag in den Nebenterten, auch der Zusah: xal yag yal. foren. - Dieselbe Unmerkung machen Alle, daß Petrus beim letten Male ber Berleugnung an Jefu Borausfagung bachte. - beim Sahnenfchrei - und zu weinen anfing. - f) Berbor Jesu vor ben Sobenprieftern bei Lukas am Morgen — bei ben Anderen eine Berathschla= gung. (Bon einem folchen Berhor mußte die Urerzählung Ermabnung thun, ehe von Jesus Uebergabe an Pilatus die Rebe fein fonnte. Lukas erkennt bies felbft an. ) - g) Luk. 23, 1. a) Jefu Abführung zu Pilatus ( ήγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Πιλάτον, bie Undern: παρέδωκαν αὐτὸν τῷ Πιλάτω). β) Pilatus Frage an Jefum, Luk. 23, 3. (Mark. 15, 2-4. = Matth. 27, 11-14.), biefelbe wie bei ben Andern (f. S. 280.) 2) Pilatus breimaliger Unfat, Jesu Lostaffung zu bewirken, Luk. 22, 18 - 24. h) Jefu Abführung an die Statte Golgatha. Luk. 23, 26. gleiche Ideenverbindung, als fie a) ihn abführten (Luk. v. 26. de aniγαγον αὐτόν, Markus und Matthaus έξερχόμενοι); β) zwangen fie Simon (Markus und Matthaus arrapeiovoir, iva aon, Lukas verdeutlichend: επιλαβόμενοι — επέθηκαν αυτώ τον σταυρόν. 2) Simon erhalt bei Allen ben Beinamen : 6 zvonvalog, und Lufas und Markus machen bie Zwischenbemerkung, bag er vom Relbe fam. - Es folgt i) die Erzählung von ber Kreuzigung. Do= mente: a) Man reicht bem zu Kreuzigenden einen Trank (Mark. 15, 23. Matth. 27, 34.), bei Lukas weggelaffen. Aber B) Berloofung ber Rleider, und Ungabe, bag man ihn freuziget, Luk. 23, 34. Siauegicoueroi ,, ,, xlnoor (wie Matth. und Mart. \*). Sodann aber y) Ueberschrift bes Kreuzes (Mark, 15, 26. ift

<sup>\*)</sup> Mark. 15, 23. kann die Leseart ην δε ώσα τρίτη καλ εσταύρωσαν αὐτόν nicht richtig sein, wenn v. 24. σταυρώσαντες vorhergehen soll, da sich weber das καί durch postquam übersehen läßt (welches in antern Stellen, wie z. B. Luk. 23, 44., wohl angeht), noch έσταύρωσαν als plusquampers. angenommen werden kann (weil der Schriftsteller unstreitig nicht hat angeben wollen, die wievielste Stunde es war, als man ihn gekreuzigt hatte, sondern als man ihn kreuzigte). Allem Bermuthen nach ist v. 24. das σταυρώσαντες αὐτόν χι streis

mit benfeiben Worten bei Lukas anders wohin verfett). 8) Es werben zwei Undere mit gefreuzigt (Mark. v. 27. Matth. v. 38. = bei Lukas zu 23, 33. gezogen ). - Darauf fahrt Lukas mit ben Undern zugleich fort: ¿) Spottereien von ben Borübergebenden (Mark. 29, 30 - 32. wie Matth. = Buk. v. 35. Sierauf ichiebt Lukas ein v. 36. ben gereichten Trank, meint aber ben von ben Soldaten gegebenen, Mark. 15, 36.) und fodann die Ueberschrift Luk. v. 37. — Nach diefem Ginfat fangt ber Parallelismus wieder an: 5) von den Reden der Mitgefreuzigten, Matth. 27, 44., vergl. Mark. v. 32. = Luk. v. 39 - 43. 7) Die entstandene Finsterniß Luk. v. 44. ( diefelben Worte wie Mark. v. 33. Matth. v. 43.) 9) Belche Borte Jesus sterbend spricht: (Luk. v. 46. zal gweiσας φωνή μεγάλη, wie Matth. v. 50. εξέπνευσε, wie Mart. v. 37.). - 1) Das Wort bes romifchen Hauptmanns (Luk. v. 47. idar de δ έκατόνταρχος, wie Mart. v. 39. ίδων δέ δ κεντυρίων, Matth. v. 54 δ δέ έκατ. καὶ— ιδόντες). Hierauf κ) die Erwähnung der zuschauen= ben Beiber (Luf. v. 49.). N) είστήχεισαν - ορώσαι = Mark. und Matth. Hour — θεωρούσαι. 3) μακρόθεν, wie die Undern. 1) ai συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς γαλιλ., wie Markus und Matthaus. - 2) Joseph fommt, ben Leichnam abzunehmen. N) Beitbestimmung Luf. 23, 54. = Matth. 27, 57. 3) Genauere Bezeichnung bes Joseph, Luk. v. 50. 51. = Mark. v. 43\*), Matth. v. 57. 3) Hintersat: Luk. v. 52. ovtog noogehow to

chen, und man barf muthmaßen, daß es aus Matth. 27, 35. sich einz geschlichen. Mark. v. 24. 25. ift bann parallel Luk. 23, 33.

<sup>\*)</sup> Mark. 15, 42.43. ift der Tert korrumpirt. a) ηλθεν und hinters brein τολμήσας είςηλθε kann nicht geschrieben werden, und έλθών statt ήλθεν zu Unfange v. 43. kann nach έπει ην παρασκενή, b. h. nicht cum esset, sondern quoniam erat etc. — auch nicht Plas sine den. b) Die Worte v. 43. δς και αντός — τοῦ Θεοῦ sind einges schoben aus Lukas. Dies zeigt a) die Schreibart (vergl. auch Luk. 2, 25). Markus hat von Lukas Schreibart nichts. — β) Ist das durch das τολμήσας zu weit herabgedrängt, und γ) das nach Luk. v. 52. und Matth. v. 53. erhaltene ούτος aus dem Terte verstoßen worden. c) Die Bemerkung v. 42. ἐπεὶ ην παρασκενή — die nicht weiter reischen würde, als die zu ηλθε, gehört gar nicht in den Tert, und ist aus Soh. 1°, 31. eingeschoben. Gehörte es in den Tert, so würde geschrieben sein: ούτος ἐπεὶ ην παρασκενή προεκλθών τῷ Πιλάτω ἐτόλμησε κ. τ. λ. Der richtige Tert wird also dieser sein: Καὶ ήδη όψίας γενομένης

Πιλάτω ήτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ — ganz so, wie die Uns bern. 7) Much v. 53. biefelbe Konstruktion. — u) Die Weiber sehen, wie der Leichnam gelegt wird (Luk. v. 55. 29easavro ώς ετέθη τὸ σώμα, Mart. 47. εθεώρουν που τίθεται. Matthaus hat geandert, worüber unten). - v) Berhalten ber Weiber nach ber Bestattung Jefu. \*) Bas fie thun am ersten Zage ber Boche, Buk. 24, 1. = Matth. 28, 1. Markus fagt bier: fie fauften Salben, Lukas: fie brachten bie Salben, Die fie por bem Sabbath bereitet hatten (vergl. Luk. v. 56). 3) 3290v ξπὶ τὸ μνήμα = Mart. 16, 2. ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον = Matth. 28. Trummer bes Urtertes, 3. B. Abe und bie Namen ber Beiber. — 3) ορθοου βαθέες, vergl. Mark. 16, 2. Mar πρωί. 7) Sie sehen ben Stein abgewälzt. v. 2. = Mark. 16, 4. Matth. v. 2., ber Stein wurde abgewalzt. - 7) Sie gehen in die Gruft bin= ein, und feben nach Markus einen, nach Lukas zwei Engel. Luk. v. 4. 1) Sie erschrecken. Mark. Ezedaubhonour (val. Matth. v. 4. από τοῦ φόβου), Lut. v. 5. εμφόβων δε γενομένων. ה) Sie werden von dem Engel (Luk. Engeln) angeredet - ber aa) bas erwähnt, was fie suchen: ζητείτε Markus und Matthaus und fo Lukas ti Enterte; - bb) bagegen versichert, der Gesuchte sei nicht hier (odu foriv ode in allen Texten), cc) die Beiber an eine fruhere Meußerung Jesu erinnert (Mark. 16, 7. Matth. 28, 7. = Buk. 24, 7.) n) Die Beiber kehren vom Grabe guruck ( and rov unnμείου in allen Terten ). — Es liegt alfo am Tage, daß Lukas bem= felben Leitfaben folgte, wie die Andern. Aber er muß mit ih= nen auch

2) benselben griechischen Typus vor sich gehabt haben. Dies beweisen die Stellen, wo er mit ihnen im griechischen Ausdruck zusammentrifft. Wir haben als solche Stellen solgende zu notiren: Luk. 22, 4—6. und das Stück n. 53.— n. 54.— n. 55.—23, 3. 25. 34. 46. 47. 49. 52. 55. 24, 1—3. Warum aber stimmt Lukas mit den Miterzählern nicht durchgängig überein? Nach dem, was wir bereits von seiner Weise wahrgenommen haben, können wir über die Antwort gar nicht verlegen sein. Nämlich, wie anderwärts, so hat

ήλθεν Ἰωσήφ ὁ ἀπὸ Ἰοιμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής. Οῦτος τολμήσας εἰςῆλθε πρὸς κ. τ. λ.

- 3) Lukas auch hier geschriftstellert und absichtlich geandert. Er hat a) umgestellt und fombinirt - über n. 53. f. oben G. 414. - β) zusammengezogen — über n. 54. f. S. 278. 382. (Luf. 22, 47. fehlt Mark. 14, 44. Die ber Handlung vorhergegangene Deliberation, wenn fie die Musführung ber Sache vorher angibt, und die Befchreibung anticipirt, wie hier: ον αν q ιλήσω κ. τ. λ. pflegt Lut. wegzulaffen, vgl. in n. 18., wo er Mart. 5, 28. Elege giào z. r. l. wegläßt, vergl. auch Luk. 22, 2., wo Mark. 14, 2. Theyor de x. T. d. weagelaffen ift.) Eben so find Zusammenziehungen in n. 56. (f. oben S. 411. ) — auch Umftellungen. 2) Das Uebrige besteht in Eigenheiten bes Ausbrucks, wie barauf ichon oben hingewiesen worben ift. Man bemerke noch Rap. 22, 2. to nos, vergl. 23, 4. 9, 46. 19, 48. 22, 41. θείς τὰ γόνατα, vergl. Act. 9, 40. 7, 60. - v. 44. west malerische Bergleichung, vgl. Act. 2, 2., über n. 56. Luf. 23, 18 — 25. f. S. 285. — Mit ben Worten Jesu 23, 46. vergl. Stephanus Worte Act. 7, 59. — Des Hauptmanns Wort: ούτος δίκαιος ην 23, 47. ift bie Sprache bes Lukas, vergl. v. 50. und 20, 20. — 23, 48. τύπτοντες ξαντών τὰ στήθη, vgl. 18, 13. - vneorgegor, ein Bort, daß man vorzugsweise Lukaffifch nennen kann. - v. 49. είστήχεισαν, vergl. v. 35. - Bie Jesus gefreuziget wird, bittet er Gott fur feine Morder um Bergebung 23, 34. Eben fo Stephanus, wie er gesteiniget wird Act. 7, 60. - Bas bei Lukas vom gemeinschaftlichen Text abweicht, bavon ist der Urheber er felbst.
- 4) Ueberhaupt kommt es bei unserer Frage darauf an, daß wir a) das Individuelle an unsern Texten von dem Gemeinsamen abssondern,  $\beta$ ) daß wir den Grund dieses Individuellen in der Darsstellungsweise unserer Schriftsteller sinden, und  $\gamma$ ) daß wir auf alstes Dasjenige ausmerksam sind, wodurch die Vermuthung, Markus möge seinen Text aus Matthäus und Lukas zusammengesetzt haben, widerlegt wird. Aus eben diesen Gründen haben wir denn noch solgendes Datum zu bemerken:

# Sechstes Datum.

Lukas insbefondere macht den Kommentator ber Driginalerzählung, und legt Bestimmtheiten in den Tert, welche Markus fo wenig vor Augen gehabt haben kann, als anzunehmen ift, daß der Matthäifche Referent sie aus dem Urtypus weggestaffen haben werde.

1) Die Nachweisung bieser eingelegten Bestimmtheiten: n. 7. gibt Lufas die Beilungsarten genauer an: a) Rap. 4, 39. επιστάς επάνω αυτής επετίμησε τῷ πυρετῷ. b) Bei ber Seilung ber Schwachen: εκάστω αυτών επιθείς τας χείρας v. 40. c) Die Damonen fahren mit dem Geschrei aus: or et & vide vov Ocov v. 41. - Bestimmtere Phrasen: ηρώτησαν αὐτὸν περί αὐτῆς ν. 38. επιτιμιών οθα εία ν. 41. τον γριστον αθτον είναι ν. 41. - n. 9. a) Rap. 5, 17. οἱ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς γαλιλ. κ. δουδαίας. — b) δύναμις κυρίου ήν ελς τὸ δάσθαι αὐτούς. c) εξήτουν αὐτον - ενώπιον αὐτοῦ v. 18. d) Deutlicher als Mar= fus, aus beffen Texte & 5000 gartes mit D außengelassen werden muß: αναβάντες επί τὸ δαμα καθήκαν αὐτόν v. 19. — e) δοξάζων τὸν Θεόν v. 26. — n. 10. a) καταλιπών ἄπαντα v. 28. b) καὶ ἐποίησε δοχήν μεγάλην v. 29. (vergl. Rap. 14, 13.) c) εγόγγυζον λέγοντες v. 30. — d) έλεγε δε καὶ παραβολήν v. 36. - n. 11. a) εν σαββάτω δευτεροπρώτω 6, 1. - b) ψώχοντες ταῖς χεροί v. 1. — n. 12. a) ή χείο αὐτοῦ ή δεξιά. 6, 6. - b) αὐτὸς δὲ ήδει τοὺς διαλογισμούς αὐτῶν 6, 8. (vergl. 9, 47.) c) βπλήσθησαν ανοίας v. 11. — n. 13. a) 6, 12. προςεύξασθαι — δ) ἦν διανυκτερεύων ἐν τῆ προςευχῆ. — c) ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προςεφώνησε τους μαθητάς v. 13. — d) εκλεξάμενος απ' αυτών διώδεκα ν. 13. - e) ούς καὶ ἀποστόλους ἐνόμασε - f) ζηλω- $\tau \eta \nu$  (ft. xavaví $\tau \eta \nu$ ) v. 16. — n. 17. a)  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \lambda i \mu \nu \eta \varsigma 8, 2. — b)$ τῷ κλύδωνι τοῦ ύδατος κ. ἐπαύσαντο ν. 24. — c) κατέπλευσαν v. 26. (vergl. 4, 31. κατηλθεν. 8, 22. ανήχθησαν. - d) ήτις εστίν αντιπέραν κ, τ, λ, v. 25, - e) ιμάτιον οὐκ ενεδύσκετο\*) καὶ

<sup>\*)</sup> Diese Notiz wird zwar auch Mark. 5, 15. vorausgesetzt, ungeachtet sie bei Mark. 5, 3. nicht gegeben war. Allein sie wird bort als etzwas, das sich von selbst verstand, übergangen — mit Recht, da sie ein ganz matter Zug in der Beschreibung sein würde, und als Vorbemerkung zu dem Folgenden, daß der Wührende nach der Geilung wieder bekleibet war, oder als Erklärung, wie die Stadtleute ihn als Genesenen haben erkennen können, viel zu künstlich ist. Bloß der spätere Tertbearbeiter wollte Symmetrie hervorbringen, und glaubte eine Lücke füllen zu müssen.

έν ολεία οθε έμεινε v. 27. — (v. 29. scheinen die Worte: πολλοίς γαο χούνοις ,, ,, είς τας έρήμους, welche die Erklarung enthalten von εν οίκία ούκ έμεινε v. 28. — vor die andern: παρήγγειλε γάρ 2. τ. λ. gestellt werden zu mussen.) f) παρά τους πόδας του 'In- $\sigma \circ \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{v}$ . 35. — g)  $\pi \tilde{\omega}_{\mathcal{G}} \tilde{\epsilon} \sigma \omega \vartheta \eta \mathbf{v}$ . 36. — h)  $\tilde{\omega} \pi \alpha \mathbf{v} \tau \delta \pi \lambda \tilde{\eta} \vartheta \circ \zeta \tau \tilde{\eta} \zeta$ περιχώρου und δτι φόβω μεγάλω συνείχοντο (vergl. ην συνεχομένη πυρετώ μεγάλω 4, 38.) v. 37. — n. 18. a) 8, 40. ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ἔχλος ,, ,, προςδοκῶντες αὐτόν. b) θυγάτηο μονογενής v. 42. (vergl. 9, 38. 7, 12.) c) Die Erweiterung v. 46. d) ໄδονσα δέ ή γυνή ότι οὐκ έλαθε v. 47. und δί ήν αἰτίαν ήψατο αὐτοῦ, καὶ ,, ,, παρακοῆμα. e) εἰδότες, ὅτι ἀπέθανεν ν. 53. f) επέστρεψε τὸ πνετμα αὐτῆς v. 55. — n. 22. 9, 10. ὑποστρέwartes ( bie Borte Mark. 6, 44., konnen fie in den Tert gehoren, ba tie Bahl ber Gespeisten schon Mark. v. 40. angegeben worben Bergl. über die richtige Lesart S. 507). - a) n. 29. 9, 28. ώςει ημέραι οκτώ ( Korreftion des μεθ' ημέρας έξ). b) προςεύξασθαι καὶ εν τῶ προςεύγεσθαι αὐτὸν — c) εγένετο τὸ είδος του προςώπου αυτού έτερον (wodurch das μετεμορφώθη ber andern erklart wird). 29. d) Das Umftanblichere v. 30. 31. 32. e) Petrus will Sutten bauen εν τω διαχορίζεσθαι αὐτούς v. 33. f) εφοβήθησαν ,, ,, την νεφέλην v. 34. -n. 30. a) 9, 37. Jefus verließ den Berg εντή έξης ημέρα. b) ότι μονογενής εστί μοι v. 38. c) μόγις αποχωρεῖ απ αὐτοῦ, συντοίβον αὐτόν (Mart. blog: ξηραίνεται) v. 39. d) v. 43. - n. 35. a) 18, 18. Angabe, daß der Fragende Coxwo war ( die Angabe hat etwas Auffallendes. Bielleicht ift ber Text gar korrumpirt aus πλούσιος ὑπάρχων). — b) v. 24. ὶδων δέ ,, γενόμενον (ben Uebergang mit towv liebt Lukas zu machen, vergl. 8, 47. 9, 47. u. a. St. - n. 36. Rudweifung auf bie Schriften ber Propheten. 18, 31. — n. 38. a) 18, 36. Erweiterung (vergl. Kap. 15, 26.). b) Zufate v. 43. — n. 39. 19, 37. a) Bezeichnung ber Stelle, wo das Hosiannarusen anfing. Eben so bemerkt der Rommentator vom Hinstreuen der Rleider, daß es geschahe πορενομένου αὐτοῦ v. 36. c) weshalb das Rufen entstand (άπαν το πλήθος - περί πασων ων είδον δυνάμεων, vergl. 2, 20.) — n. 42. a) 20, 16. άχούσαντες δε είπον μη γένοιτο. 17. Ο δε εμβλέψας αὐτοῖς είπε. - bazu b) v. 18. - n. 43. a) 20, 20. εγκαθέτους statt τινάς των papivaler. Lukas gibt nicht, wie Schleiermacher G. 261. fagt, ben ungenauen Ausbruck, sondern ben gewählteren - warum?

Menn Pharifaer kamen, Leute, beren Charakter Jesus im Boraus schon kannte, fo brauchte er nicht erft an ihrer Frage ihre Schalkheit zu merken; er kannte sie vorher. Da nun ber Tert bennoch fagt: er merfte ihre Schalfheit, v. 23., fo macht Lukas aus ben Pharifaern lieber Laurer , und bas ift Rorrektion. b) v. 26. Kal οθα ίσγυσαν επιλαβέσθαι αθτοῦ ρήματος κ. τ. λ. bestimmter als Mar= fus (n. 44. ist schon oben vorgekommen). - n. 50. a) Ein= fchaltung 22, 1. b) συνέθεντο und καὶ εξωμολόγησε v. 5. 6. c) 3ufat άτερ όχλου v. 6. — n. 53, 22. 8. Πέτρον και Ίωάννην. (Schleiermacher bemerkt S. 280., diefer Bufat habe eber fpater, wie bei Markus und Matthaus verloren geben, als vom Lukas bingu= gesetzt werden konnen, - als ob es so schwer hatte sein konnen, die= fen Bufatz zu machen, und auf bestimmte Junger zu rathen. Der Bufat ift gemacht, wie bie andern hier erwahnten Bufate; Rap. 9, 54. ift aus den drei Vertrauten Jesu mit Johannes der andere ge= nannt.) - n. 54. 22, 41. a) นิกะธิกน์สาก นิทิ นิชาลีท นี้ ระโ โเชื่อง βολίν. b) Bom Engel, ber Jesum ftarfte v. 43 - 55. c) απο της λύπης v. 45. d) Jesu Unrede an Judas v. 45. — n. 55. a) Beitbestimmung: διαστάσης ώςει ώρας μιας 22, 59., val. μετά βοαχύ v. 58. b) άλλοι διίσχυρίζετο v. 59. (vergl. Act. 12, 15.) c) στραφείς ὁ κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρω v. 61. — n. 56. a) bie bestimmte Unklage 23, 2. b) προςεφώνησε v. 20. c) v. 23. voller und umständlicher. d) v. 33. und 39. der Ausbruck zazovoroc. e) Borte Jesu als er gefreuzigt wurde v. 34. f) Die Bemerkung. daß die Ueberschrift bes Rreuzes in drei Sprachen abgefaßt mar v. 38. g) v. 35. Essuverioizov aus Pf. 22. h) v. 39. die Korrektion, daß nur ber eine Schacher über Jefum fpottete, ber andere nicht. i) v. 48. bie Bemerkung, daß bas Bolk Reue fühlte. k) v. 51. Bemerkung über Joseph, daß er nicht gewilligt hatte in den Rath feiner Kollegen. 1) v. 53. Bufat, bag in bem Grabe noch Niemand gelegen mar. m) v. 56. bag bie Beiber Galben bereiteten. n) v. 56. Mehrere Bufate und Notizen. - Alles bas, mas fo Lukas feinem Terte eingepflanzt hat, ist es auch, wodurch dieser individualisirt und von den andern unterschieden wird.

2) Dieses Datum ist wichtig. Es weiset a) zuerst fogleich bas Borgeben von sich ab, daß Markus den Lukas vor Augen gehabt habe. Denn wie? Markus sollte den Tert des Lukas als Quelle benutzt, und diese Bestimmtheiten weggelassen haben? Das hat

zu wenig Bahrscheinlichkeit, als daß es ein Unbefangener glauben fonnte. Den Bereicherungen bes Matthaus gegenüber, wenn diefe bei Markus vermißt werben, hat man immer bie Erklarung bei ber Sand : Markus lagt Reben weg ( seil. weil Matthaus meift Reben einschaltet ) ober es lag nicht in feinem Plane, folche Reben aufzunehmen ; auf ber Seite nach Lukas zu wird alfo, wenn bie armliche Borftellung erhalten werben foll, gefagt werben muffen: "es lag nicht in Markus Plane, Gefchichtliches aufzunehmen." - Aber was lag benn nun fonft in feinem Plane? Die Borftellung führt uns auf " Nichts," fo wie fie felbst auf nichts beruht. — B) Man urgirt, der Schriftsteller, welcher Bufabe macht, fei der fpatere. Dun bachten wir aber, Die aus Lufas bier ausgezeichneten waren berb genug. 2) Wird etwa gefagt, Markus hielt fich, biefe Bufate meglaffend, an Matthaus; fo muß &) erinnert werben, daß Markus nicht nur überhaupt sich an Matthaus und fein Text= maag nicht halt (f. 3. B. n. 52.), fondern ihn auch bei biefen Weglaffungen nicht immer zur Seite hat, ober, wenn das ift, fich mit bem Terte beffelben nicht begnügt (f. n. 12. 17. 18. 30. u. a.), und daß er, wenn die andern Beide einschalten, das Gingeschaltete auch nicht hat (wie in n. 54. Jesu Unrede an Judas. Luk. 22, 48. Matth. 26, 50.). =) Unverfennbar ift's, bag biefe Bu= fate bes Lukas spater an ben Urtypus angebrachte Unbildungen find. aa) Baren fie bies nicht, und gehorten fie gum Urtypus felbst; fo mußte man, ba Matthaus und Lukas Terte unleugbar aus Giner Urergablung abstammen, annehmen, daß Matthaus ober fein Vorergabler biefe Bestimmungen aus bem Urtypus weggelaffen habe, was jedoch, wenn es auch wahrscheinlicher ware, als es ift, nur fur biefe Stude eine Erklarung gabe, wo Matthaus bei folden Beglaffungen bem Markus wirklich jur Seite fteht, fur bie anbern aber keine. bb) Wenn fie spatere Arbeit find, fo braucht fie auch Markus nicht vor fich gehabt zu haben , im Gegentheil, man muß schliegen, daß Markus fie eben deshalb nicht habe, weil fie zum Urtert nicht gehören. cc) Auch ber Matthaische Kompilator, ungeachtet er mit Lukas im Zusammenhange steht, hat doch auch - in bem Bezirke beffen, was er auch mit Martus gemein hat -Diefe Bestimmungen nicht, weil biefer Bezirk burch einen Topus abgegrangt, und fein Inhalt schon mit einem bestimmten Musbrucke gegeben war, der Kompilator aber in denfelben bloß Reden ober

Fragmente von Reben einschaltete, und Geschichtliches nur, fofern Rebe baran geknupft mard; vergl. oben S. 393. c. - dd) Beil Markus den Lukas nicht vor fich gehabt, letterer aber den Bor= tert meift nach feiner Urt behandelt hat, fo erklart fich baraus, mar= um Markus ba, wo er mit Lutas allein fortergabit, - bas ge= schieht aber immer nur, wo Matthaus abgekurzt hat, - mit bem ausführlichern Miterzähler meift nur in ben Gebanken überein= stimmt, ohne mit ihm in ben Worten übereinzustimmen. (Es ift uns dies Kaftum ichon in den Reden porgefommen: in dem Gebiete, wo wir uns jest befinden, vergl. man n. 7. Luk. 4, 40. 41. (42. 43.)\*). Mart. 1, 32-34. (35-38.) - n. 8. Luf. 5, 15. 16. = Mark. 1, 45. — n. 9. Luk. 5, 26. — Mark. 2, 12. — n. 17. Luk. 8, 27 - 31. = Mart. 5, 3 - 10. - n. 18. Eut. 8, 38 - 41. = Mark. 5, 18-22. Blog awischen Buk. 8, 49. = Mark. 5, 35. ift bie Zusammenstimmung inniger, soweit Lukas nicht geandert hat.) -Uber ferner: Die Einlagen des Lukas in den Tert beruhen auf Metho = be. Unfer Datum hat alfo auch infofern Wichtigkeit, als es uns einen Beitrag gur genauen Charafteriftif biefer Methode gibt. Lufas machte, wie wir gefehen haben (vgl. S. 410.), Bufammenziehungen und Bereinfachungen. Sier sehen wir beutlicher, als wir es sonst wo sehen fonnten, daß er ben Ergablungstert mit genquern Beft immungen gu bereichern fucht, - Wir fanden Spuren biefer Methode gwar auch schon in ben Reben, aber boch feltener. - Es gehoren hierher bie S. 397, ausgezeichneten fopulativen Gate, Bufate, wie n. 36. Luf, 18, 31, n, 44, n, 49. Luf, 21, 11. 12, 20. 24. 26. u. a. und wir werden uns alfo nicht wundern, daß diefe Bufage Markus auch bort nicht hat. - Lukas stellt zuweilen bas in bem Gemeinbericht Befindliche, wenn er ben Text mit Bestimmungen und Notigen bereichern will, um. Er macht Rombinationen, und vereinfacht beshalb. Ein Beispiel bavon gab und die Perifope n. 53. und anberefinden fich in ber Leibenegeschichte (f. ob. S. 410. f.). Bielleicht befolgt er ein analoges Berfahren auch in ber Stellung und Aufnahme ganzer Perikopen, und wir wollen uns baber feine Beife auch auf ben Fall merken, bag etwa weiter unten, wo von ber Anordnung unserer Evangelien die Rebe fein wird, Erkarungen und Aufschluffe

<sup>\*)</sup> Daß Euf, 4, 44, Kal fin ungeragen n. r. l. aus Martus interpolitt fei, soll weiter unten gezeigt werben.

barin gesucht werden mußten. Dies Methodische — das ist hier anzumerken — hat nun Markus alles nicht. Es verhält sich aber, während es von ihm ausgeschwssen wird, so zu seinem Terte, daß es, anstatt zur Wurzel desselben zu gehören, vielmehr das Unsehen hat, eine an diesen Tert gemachte Unbildung zu sein.

3) Wir kommen also auf bas Resultat wieder, bas sich oben aus der Bergleichung ber harmonischen Redeterte ergab, jugleich fammelt fich aber alles Betrachtete unter Ginen Gefichtspunft. Den parallelen Darftellungen jedes Erzählungeftucks liegt felbst ba, wo Die Ropien am meiften zu bifferiren scheinen (f. Dat. 5.), eine einzige Urrelation jum Grunde, Die mit bem Terte des Markus ihre Grundzuge von den, unter der Sand der fpatern Darfteller erhaltenen, Un= und Einbildungen absondert. Da Markus überall, wo Matthaus bas gegebene Maag abkurgt (f. Dat. 4.), biefes Maag unverlett erhalt, ohne die Ausfüllungen vom Lukas zu ent= nehmen: da er mit Lukas überall, wo diefer zusammenzieht (f. Dat. 4.), und überall, wo er ben Tert fommentirt (f. Dat. 6.), nicht jufammentrifft, auch wenn Matthaus Text feine Regel gibt, - ba bie andern, wo sie vom Gegebenen abweichen, auch die Uebereinstimmung mit Markus aufheben, und biefer mit ihnen überall nicht übereinstimmt, wo fie nachweislich bas Wegebene abgeandert haben; - fo folgt, daß der Tupus, der den Referenten vorgegeben mar, entweder ben Markus felbst jum Urheber habe, ober wenn das nicht ware, berfelbe fo gut außer den andern Referenten liege, als außer Markus, und wenn jene ihn unmittelbar vor sich gehabt haben follen (was allerdings mit Recht behauptet wird ), dies noch eher vom Martus gefagt merben konne, weil er ihn weit reiner ausgedruckt hat, als es von jenen geschen ift. Es fommt alfo noch barauf an , baß entschieden werde , ob Markus felbst der Verfasser des Urtertes fei oder nicht. Wir wollen dies aber hier um fo weniger fur etwas Entschiedenes ausgeben, ba wir gerade noch basjenige Datum aufzustellen haben, bas biefer Boraussetzung widerspricht, oder zu widersprechen scheint. Dies ift namlich bas folgende:

### Siebentes Datum.

Matthaus und Lukas vereinigen sich an den = felben Stellen der Relation zuweilen im Aus= schlufse einzelner Formeln und Sate, mit welchen Markus den historischen Bortrag unterwebt hat, zuweilen auch in der Wahl einzelner Borte und Redensarten, welche Markus Tert an der entspreje chenden Stelle nicht hat.

- 1) Zuerft foll bas Berzeichniß ber Bufate gegeben werben, welche Markus jum gemeinschaftlichen Terte macht. Wir folgen barin ber Ordnung, nach welcher bie Stude unter den nachst vorhergehenden Datis aufgeführt sind. Diefe Bufate find folgende: a) aus den Studen der gleichen Dronung: n. 34. (vergl. oben S. 484.) Mark. 10, 13. τοῖς προςφέρουσιν (B. C. L. haben dafúr αὐτοῖς). v. 14. ὶδών -- ἡγανάκτησε. -v. 16. καὶ ἐνεγκαλισάμενος αὐτά (ein, ber Unachtheit verdächtiger, 3ufat). — n. 35. 10, 17. καὶ γονυπετήσας αὐτόν (vgl. 1, 40.). 21. εμβλέψας αὐτῷ ἢγάπησεν αὐτόν. 22. στυγνάσας επί -23. περιβλεψάμενος. 24. οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. (Der Busat τέχνα πῶς — εἰςελθεῖν ist unicht. S. oben S. 224.) — n. 36. (S. 485.) 10, 32. zai fir προάγων αὐτούς. Βιι ἤοξατο λέγειν Βιιίας: τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. - n. 39. (S. 485.) 11, 4. δεδεμένον πρός την θύραν έξω επί τοῦ ἀμφόδου. - n. 41. (S. 486.) 11, 16. καὶ οὐκ ἤφιεν, ἵνα τὶς διενέγκη σκεύος διὰ τοῦ ἱεροῦ. — n. 44. (5. 488.) 12, 27. υμείς οὖν πολύ πλανᾶσθε. — n. 47. 12, 38. ἐν τῆ διδαγῆ αὐτοῦ. - n. 49. (5. 488.) 13. 3. πέτρος κ. λάκωβος κ. ἀνδρέας. - n. 55. 14, 68. καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε. 72. ἐκ δευτέρου. (Beides fehlt in L.) -
- β) in den Stúcken, die in verschiedene Dronung gestellt sind. n. 8. (S. 497.) 1, 40. καὶ γονυπετῶν αὐτόν (sehst in D. und ist verdachtig.) δ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθείς. 42. εἰπόντος αὐτοῦ (sehst in B. D. L. u. a.). 43. καὶ ἐμβομιησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν (vergl. Matth. 9, 30.). n. 9. (2, 1. 2. haben Matth. und Lut. abgeåndert). 2, 3. αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. n. 10. 2, 13. παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς δ ἄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτὸν κ. ἐδίδασκεν αὐτούς. 14. τὸν τοῦ Ἰλαμαίου. 15. ἦσαν γὰρ πολλοὶ κ. ἦκολούθησαν αὐτῷ. (Golche Batztologie hat Martus sonst nicht. Die Lesart scheint auß den Trümmern anderer Lesarten, wie etwa der im cod. L. żusammengesest. Man hatte daß ἢκολούθησαν den γραμματείς beigeschrieben, die Phas

τίς απείπεπο, νοπ welchen im vorhergehenden Stücke die Nede war). — n. 12. 3, 5. μετ' δρίης, συλλυπούμενος έπὶ τῆ πωρώσει τῆς μαρδίας αὐτῶν. — n. 14. 3, 22. οἱ ἀπὸ ἱεροσολύμων ματαβάντες. 30. ὅτι ἔλεγον πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει. — n. 16. (S. 502.) 4, 10. ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας (σὰν τοῖς δώδεκα ift Glosse). — n. 20. 6, 13. καὶ ἤλεισον ἐλαίω πολλοὸς ἀδράωστους. — n. 31. (S. 503.) 9, 30. καὶ οὐκ ἤθελεν, ἵνα τὶς γνῷ. 31. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. — n. 32. 9, 33. 34. (Dier haben aber die andern Beide geändert). v. 35. (interpolitt) v. 36. ἐγκαλισάμενος αὐτό (wohl nicht minder ein fremder Βιςαβ, als in n. 34. Καρ. 10, 16.) —

γ) in ben Berichten von Sandlungen und Thatfa= chen. - n. 22. (S. 506.) 6, 30 - 83. (Die andern Beibe haben hier geandert). v. 34. δτι ήσαν ώς πρόβατα μη έχοντα ποιμένα (vergl. Matth. 9, 36.). v. 40. (f. S. 507.) 41. καλ τούς δύο ληθύας διεμέρισε πᾶσι. 43. καὶ ἀπὸ τῶν ληθύων. n. 29. (S. 508.) 9, 3. οἶα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευκασαι (v. 6. ήσαν γαο έκφοβοι kann in den Tert nicht gehoren). - n. 30. 9, 14. καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς. 15. καὶ ευθέως πᾶς ὁ όχλος ιδών αὐτὸν ἐξεθαμβήθη κ. προςτρέχοντες ήσπάζοντο αὐτόν. 16. καὶ ἐπηρώτησε αὐτούς τι συζητεῖτε πρὸς αύτούς; v. 21 — 24. das befondere Gefprach mit bem Bater bes Rnaben. 26. και έγένετο ώςει νεκρός, ώςτε πολλούς λέγειν, ότι απέθανεν. - n. 38. (S. 510.) 10, 46. νίδς τιμαίου βαρτίμαιος. 49. καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ • θάρσει ἔγειοαι, φωνεί σε. 50. δ δέ αποβαλών το ιμάτιον αθτού. - Die in verschiedener Ordnung ftehen: n. 7. (G. 511.) 1, 29. µετα δακώβου κ. δωάννου. 33. καὶ ή πόλις όλη ἐπισυνηγμένη ἦν πρὸς τὴν Frour. - n. 17. (S. 512.) 4, 35. 36. (kann nicht angeführt werden, da die andern Beide geandert haben). 38. Er th nocurn επί τὸ προςκεφάλαιον. 39. εἶπε· — σιώπα, πεφίμωσο (bie Borte 5, 4. καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυσε δαμάσαι können nicht in ben Tert gehoren. Sie find die aus Irrthum entstandene Wiederholung ber Worte v. 3. οὐδεὶς ἢδύνατο αὐτὸν δῆσαι). 13. ἦσαν δὲ ὡς διςχί-Acoc ( die Worte fehlen in B. ). - n. 18. hier kann fast nichts angeführt werden, weil die beiben Undern an verschiedenen Orten abgekurzt haben. - 5, 41. ταλιθά κούμι. -

d) aus der letten Geschichte Jesu. - n. 56. (S. 542.) 15, 21

τον πατέρα λλεξάνδρου καὶ 'Pούφου. 25. ἦν δὲ ωρα τρίτη. 39. ὅτι οῦτω κράξας ἔξέπνευσε. 41. καὶ ἄλλαι πολλαί, αὶ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς ἱεροσόλυμα. 44. ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασε εὶ ἢδη τέθνη-κε—ἀπέθανε. 46. καὶ ἀγοράσας σινδόνα. Diefe Zufähe vergleiche man nun mit den oben S. 323. auß den Reden verzeichneten, auch ware zu fehen, ob sie sich von den S. 546 f. auß Lufaß angemerkten unterscheiden. — Bir haben hier nun noch

2) bie Stellen anzuführen, wo Matthau und Bukas in Musdruden übereinstimmen, welche Markus Tert nicht hat. Bier ift bas Berzeichniß berfelben: n. 9. Matth. 9, 2. Luk. 5, 18. xal ίδού, (Mark. 2, 3. καὶ ξοχονται) έπὶ κλίνης. (Markus fehlt). Matth. 9, 2. Lut. 5, 20. xai idw (Mart. 2, 5. idw de). Matth. v. 7. Lut. v. 25. angled er ele tor oleor actor (Mart. 2, 12. εξήλθεν εναντίον πάντων). - n. 10. Matth. 9, 17. Euf. 5, 37. ελ δέ μήγε (Mart. 2, 22. ελ δέ μή). - n. 11. Matth. 12, 3. ηρξαντο - και εσθίειν. Lut 5, 1. και ήσθιον (Mart. 2, 23. fehlt). - n. 13. Matth. 10, 2. xal ardoéas à adelade avrov. Lut. 6, 14. xal ardofar tor adelgor actor - nach Petrus genannt drauf Jakobus (anders Mark. 3, 18.). - n. 14. Matth. 12, 48. Luk. 8, 21. 6 de anoχοιθείς είπε (Lut.: ποὸς αὐτούς. Mart. 3, 33. καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς). - n. 17. Matth. 8, 25. καὶ προςελθόντες. Euf. 8, 24. προςελθόντες δέ (Mart. 4, 38. fehlt). Matth. v. 27. (οί δε άνθρωποι) εθαύμασαν. Lut. 8, 25. (φοβηθέντες δέ) εθαύμασαν (Mart. 4, 41. εφοβήθησαν φόβον μέγαν). — n. 18. Matth. 9, 20, Luk. 8, 44. προςελθοῦσα όπισθεν ( Mart. 5, 27. ελθοῦσα εν τω όγλω όπισθεν ). n. 22. Matth. 14, 14. καὶ εθεράπευσε τοὺς ἀψρώστους αὐτῶν. Lut. 9, 11. καὶ τοὺς χοείαν ἔχοντας ίᾶτο (Mart. 6, 34. fehlt). - n. 30. Matth. 17, 17. Lut. 9, 41. ἀποκριθείς δέ δ Ίησοῦς είπε (Mark. 9, 19, δ δε αποκριθείς λέγει). - n. 35, Matth. 19, 22. ἀχούσας δὲ ὁ νεανίσχος. Lut. 18, 23. ὁ δὲ ἀχούσας ( Mart. 10. 22. δ δέ στυγνάσας). - n. 38. Matth. 20, 30. δτι Ίησοῦς παράγει. Luf. 18, 37. δτι ,, ,, παρέρχεται (Mart, 10, 47. δτι , , , ἐστιν). - n. 52. Matth. 26, 10. Lut. 22, 6. ἐζήτει εὐκαιρίαν (Mart. 14, 11. εξήτει πῶς εὐκαίρως). — n. 55. Matth. 26, 75. Euf. 22, 60. εξελθών έξω. ( Mart. 14, 72. ἐπιβαλών ). — n. 56. Matth. 28, 54. Euf. 23, 47. δ έκατόνταρχος. ( Marf. 15, 39. δ κεντυρίων). —

3) Db nun jene Bufage und diefe Beispiele ber Bufammen=

stimmung mehr beweisen, als die oben S. 323. angeführten Zusfate und die S. 295. erwähnten Fälle der Zusammenstimmung nach S. 460. 463. f. beweisen können, das mussen wir hier einste weilen noch dahin gestellt sein lassen; immer bleibt uns das Refultat fest: Matthäus und Lukas stimmen in einem Terte überein, den derselben keiner von dem andern hat, und Markus Tert ist aus den andern nicht zusammengesett.

Es liegt ben parallelen Erzählungsftucken nur ein und berfelbe Enpus fo gewiß zum Grunde, als die in ben Ropien vorkommen= ben Berschiedenheiten nur in bivibuelle Bilbungen find, bie bloß benjenigen Schriftsteller zum Urheber haben, bei bem fie fich finden - furg, wir haben hier daffelbe Entweder - Dber, auf welches wir oben S. 466. gekommen find. ( Mebenbei gaben auch die unter diesem Fragpunkte von G. 484. an verzeichneten Terts parallelen auf's Neue Bestätigung, daß das Sprachidiom der Urreslation nur das Griechische gewesen sein könne, da die der Relation in ben Kopien eingewebten hiftorischen Beisormeln, theils a) wo sie verschieden find, bei weitem nicht immer im blogen Ausdruck, wie verschiedene Ueberfegungen, differiren, fondern auch aus Bufagen beftehen, welche die andern Ropien nicht haben, theils 8) wo sie in ben Ropien harmoniren, fehr oft in einerlei griechischen Musdrud gefaßt find, fogar wenn fie an verschiebenen Stellen fteben. -Man sehe 3. B. in n. 9. Luk. 5, 17. zai foar za huevoe - wels ches eben fo Mark. 2, 6. vorkommt, und andere Beifpiele find S. 303. 423. angeführt. — Dies also nachträglich zu bem im ersten Abschnitte unter Dat. 14. S. 396. f. geführten Beweise.) — Nach biefen vorläufigen Erorterungen, — benn bie Frage, ob ben Parallelen jebes Stucks eine und biefelbe Driginalrelation zum Grunde liege, ift nur eine vorlaufige, - haben wir nun, um in der Untersuchung weiter vorzuruden, unfere betrachteten Maffen von einer ganz neuen Seite in Augenschein zu nehmen. Alles, mas bisher in bem erften und zweiten Abschnitte ber, auf die schriftliche Einigungenorm unferer Berichte gerichteten, Unterfuchung verhanbelt worben ift , betraf bie Stude an und fur fich , im Gingelnen, außer ihrer Ordnung und Berbindung, und in diefer Sinficht fon= bert fich die bis hierher geführte Erorterung als ein Ganges fur fich ab. Jest betrachten wir nun auch die Ordnung und Berbindung ber Stude, baf alfo, wie bisher von ben einzelnen Perikopen bie

Rebe war, nunmehr von den Evangelien selbst als ganzen Werken die Nede sein wird, und in dieser Núcksicht der Untersuchungsgegensstand, ob er gleich im Bezirk des Reslexionsmäßigen liegen bleibt, sich verändert. Sehen wir nun auf die Ordnung der Stücke, wie sie durch die oben aufgestellten Taseln zur Unschauung gebracht wird, hin; so können wir in der einen Hinsicht sagen: das Evangelium des Markus verliert sich unter den Massen der Nebenevangelien, und in der andern: es treten aus jenen ganze Massen hervor, um sich mit diesem zu einigen. Es ist wiederum die Einheit unter Verschiedenheiten, was unsern Blick sesselt, und mithin der nun zu erörternde

zweite Fragpunkt biefer: stellt bie erste Tafel ben Grundriß eines Werkes dar, bas fur sich bestanden hat?

Wir erlauben uns auch zu diesem Thema, wie es beim ersten Fragpunkte gefcheben ift, einige furze Unmerkungen zu machen. 1) Der Fragpunkt wird bestimmt durch die erste Tafel. Muf berfelben bemerken wir folgendes Berhaltniß: a) Markus Evangelium hat keine folche Borgeschichte, wie Matthaus und Lukas. b) Was bie in feinem Evangelium befolgte Ordnung betrifft, fo hat er a) von n. 6. bis n. 13. die gleiche Ordnung mit Lukas, schließt aber das zwischen n. 7. und 8. fallende Stuck Luk. 5, 1 - 11. (f. die britte Zafel S. 15.) aus. B) Bon n. 16 - 22. halt er bie Ordnung mit Lukas, außer bag er n. 15. mit Matthaus anders (vor n. 16.) fellt und n. 16. in langerer Form gibt, bann n. 19. einfügt, und bei n. 21. mit Matthaus die Erzählung von Johannes Enthauptung anknupft. 7) Von n. 22. bis n. 39. befolgt er einerlei Unordnung mit Matthaus, außer bag er zwischen n. 25. und 26. eine Beilungs= geschichte (Mark. 7, 12 - 37.) und ebenfalls eine folche zwischen 27. und 28. (Mark. 8, 22-26. f. bie britte Tafel G. 13.) einschiebt, bagegen aber eine bei Matthaus zwischen n. 31. und n. 32. fallende Perifope (Matth. 17, 24-27. f. die britte Tafel G. 14.) nicht hat, auch manche Stucke mit Lukas kurger gibt, als Matthaus. d) Cben fo von n. 40-49., wo er aber mit Lukas das Stuck n. 48. einfügt. e) Bon n. 50. bis 56. vereinigt er sich in der Unordnung und Formung ber Berichte mit Matthaus gegen Lutas, außer bag er einige Notizen, welche Matthaus einflicht, ignorirt. c) n. 57. scheint feiner Schrift bas Enbe ju fehlen, ba an ber Mechtheit ber Berfe von

Mark. 16, 9—20. gezweifelt werden muß. — Hierbei ist endlich d) nicht zu übersehen, daß Markus zwar, wie jeder der Nebenevanzgelisten, auch eigenthümliche Abschnitte, aber deren nur sehr wenige hat. — Die ganze Untersuchung dreht sich also hier um die Frage: hat Markus aus Matthäus und Lukas ercerpirt oder nicht? Hater nicht ercerpirt, so bildet die Summe seiner Erzählungsstücke, soweit sie die erste Tafel darstellt, ein Werk für sich, dasjenige Werk, dem die beiden andern Evangelisten ihre eigenthümlichen Materialien, so wie diejenigen, die nur ihnen beiden gemein sind, eingeschaltet haben. So können wir denn nun auch

2) den Zusammenhang beutlicher in's Licht stellen, in welchem diefer zweite Fragpunkt mit dem erften fteht. a) Saben wir es hier wiederum mit der Supothese zu thun, die im Borbergebenben, als von ber Form und Beschaffenheit ber einzelnen Stude an und fur fich und außer ihrer Berbindung die Rede mar, beftritten wurde. Wie dort die Freunde ber Spothese fich barauf beriefen, bag Markus einzelne Stucke nach Musbruck und Quantitat fo gibt, wie der eine oder andere seiner Nebenevangelisten, fo ftu= gen sie sich hier a) darauf, daß Markus manche Perikopen in die= felbe Ordnung und Reihenfolge stellt, in welchen fie bei bem einen ober andern der Rebenevangeliften fteben, B) darauf, daß er einige Abschnitte nur mit bem einen ober bem andern feiner Mitergabler gemein hat, 7) darauf, daß Markus Evangelium der Quantitat nach größtentheils eben so in den Nebenevangelien enthalten ift, wie feine einzelnen Perikopen in den parallelen Texten jener. Weshalb fie benn auch vielleicht bie bisher wider ihre Meinung angeführten Grunde nicht als Widerlegung berfelben gelten laffen werden, bis auch diefe Stuten ihrer Sypothefe zerbrochen worden find. b) Werben wir aber auf bas entgegengefette Refultat, namlich barauf ge= führt, daß die erfte Safel mit ihrem Gehalt ein von Matthaus und Lukas unabhangiges Werk fur fich fei; bann tritt unfere Un= tersuchung mit ben frubern Erorterungen auch insofern in Berbindung, als durch dies Resultat das vorhin in Bezug auf den ersten Fragpunkt festgestellte Ergebniß, die gleichformigen Darstellungen eines jeden Erzählungsstücks seien nach einem und demselben Urty= pus geformt, noch mehr außer Zweifel gefetzt wird. Denn dann beruht nicht nur die besondere Dreiheit der von einem Stucke gege= benen Gremplare auf einem Urtypus biefes Stude, fondern alle

Die Stude ber erften Tafel, von benen es folche übereinstimmenbe Gremplare gibt, find insgesammt bas Produkt eines und beffelben Urverfaffers, und gehoren zu einem und bemfelben Bert. c) Bei ber Erorterung bes erften Fragpunktes, indem wir die Uebereinstim= mung ber parallelen Stude im Musbruck ber Reflexion betrachteten, haben wir bemerkt, daß fich die Einheit der Urrelation in unfern Evangelien nur unter ber Sand ber Ropiften und unter bem Gin= fluffe ihrer individuellen Diktionsweise, namentlich aber durch bie Aufnahme gewiffer Formeln individualifirt habe, welche von den Referenten mit Bezugnahme auf die befondere Stellung und Berfnupfung der Stude bem Typus eingepflanzt worden feien. Diefe Behauptung muß noch erwiesen werden, und fie wird es unter bem gegenwärtigen Fragpunkte werben, ba biefer eben auf bie Ordnung und Berbindung ber Stude fich bezieht, fo daß auch hierdurch Die vorzunehmende Erörterung mit ber vorigen im Bufammenhange erhalten wird. Soviel alfo über ben Zusammenhang ber Fragpunkte. Wollen wir

- 3) das Dbjekt der jest anzustellenden Untersuchung etwas genauer bestimmen , fo kommt es alfo , wenn bie erfte Tafet als ein felbstständiges Werk erscheinen foll, a) auf die Regation an: daß Markus die Dualabschnitte und die Ordnung, in welcher er die Reihenfolge feiner Stude aufstellt, nicht von den Rebenschriftstellern aufgenommen, und mas diese als besonderes Material beibringen, nicht aus ihnen als ihr Ercerptor weggelaffen habe; b) fommt es auf ben Umfang an, welchen bas Werk ursprunglich gehabt ha= ben foll, ob biefer namentlich bie Dualabschnitte ber erften Tafel mit umschloffen habe ober nicht. (Bekanntlich follen fie nach Gich = horn fpatere Bereicherungen bes Urevangeliums fein.) Endlich muß c) barüber Bestimmung gegeben werden, ob bie Unordnung und Stellung ber Perikopen fpater als ihre Abfaffung, ober bie eine mit ber andern zugleich entstanden fei. - Mit Sinblick auf biefe Punfte muffen bie Data aufgesucht und geordnet werben. Co brauchen wir denn aber auch noch
- 4) Kriterien, das Ursprüngliche und Nichtursprüngliche hier nämlich in der Ordnung und Verbindung der Stücke also, was dasselbe ist, Zusammengehöriges und Nichtzusammengehöriges, zu sichten. Wo liegen nun diese Kriterien? Gerade da, wo sie oben lagen, als wir das Ursprüngliche und Nichtursprüngliche

an ben einzelnen Perikopen fichteten — in dem Gemeinschaftlichen. Dben verglichen wir diejenigen Theile des Tertes, welche der Refe-renten übereinstimmender Ausbruck sind, mit den bei bem einen und andern vorkommenden Bariationen und Abweichungen, und pruften bann bas Berhaltniß, welches bie lettern zu dem übereinstimmenden Texte hatten. Bir argumentirten aus ber Ubzweckung ber Stude, aus bem Berhaltniffe ihrer Beftandtheile zu einander , aus der Ronstruktion des Ganzen, und suchten darnach zu bestimmen, mas zum ursprunglichen Maage und jum Musbrucke beffelben gehore, und was nicht. Hier muffen wir eben so verfahren, und an den Stucken beides, ihre Konstruktion und Stellung, mit einander vergleichen, um zu sehen, ob die letztere, die Stellung, ihrer Konstruktion an= gemeffen fei ober nicht. Saben die Referenten, wie mir bereits angedeutet, ber befondern Stellung und Berknupfung halber Berande= rungen an den Studen angebracht (abkurzend die Relation oder verlangernd), oder diese mit besondern Formeln unterwebt; so werben auch diese besondern Formeln und Veranderungen nach ihrer Ungemessenheit zu den übrigen Theilen und überhaupt zur Konstruktion bes Stucks zu prufen fein, und fie werden ebenfalls Rriterien an die Hand geben, das Ursprüngliche und Spatere, das mit dem Topus Gegebene und die Produktionen der Bearbeiter von einander abzusondern. — Soviel über diese Rriterien im Allgemeinen. Denn speciellere Bestimmungen über sie zu geben, ersparen wir uns hier, ba sie sich unten beim Vollzug der Kritik schon selbst werden kenntlich machen. Es bietet fich nun weiter nichts zum Boraus zu bemerten bar, und fo fangen wir fogleich an, die unter ben Fragpunft gehorigen Data aufzusuchen.

## Erstes Datum.

Sowie Matthaubund Lukas, wenn vom Markus abgefehen wird, gewiffe Relationen entweder ganz ober nach einzelnen Theilen mit übereinstimmen ben Worten ausdrücken (f. Ubschn. 1. Dat. 3. Ubschn. 2. 1. Fragp. Dat. 2.); so stellen sie auch mehrere der übereinstimmenden Erzählungsstücke in das gleiche Ordnungsverhältniß und kommen mit einander in

der Anordnung ganzer Reihen berfelben überein, ohne daß zu folcher Zusammenstimmung die Regel durch einzelne Sammlungen, welche diese Schrift=steller etwa benutt hatten, gegeben worden sein kann.

- 1) Es ist schon früher bemerkt worden, daß das in der Uebereinstimmung unserer Evangelien liegende Problem noch lange nicht gelöst ist, wenn auch Markus zum Ercerptor oder Epitomator der beiden andern Evangelisten gemacht wird, da eben die Uebereinstimmung dieser beiden als das Räthselhafte zurückbleibt. Wie aber Matthäus und Lukas, auch wenn Markus aus ihrer Mitte herausgenommen wird, im Ausdruck einzelner Perikopen harmoniren, so geben sie auch mehrern der Erzählungsstücke die gleiche Ordnung, und stellen ganze Massen in einerlei Reihenfolge. Diese Stücke sind, wie die erste Tasel ausweiset, folgende: a) n. 1—6. b) n. 9. und 10. c) n. 11. und 12. d) n. 21. und 22. e) n. 28. bis 32. f) n. 34. bis 36. g) n. 38. 39. h) n. 41. bis 44. Dann i) n. 46. und 47. k) n. 49. und 50. l) n. 52. bis Ende. (Die sehlenden Zwischennummern sind entweder Einschaltungen in dem Werke, das sie hat, oder Lücken in dem, das sie nicht hat.)
- 2) Da hier davon die Frage ist, ob die erste Tafel ein selbst= ftandiges Berk barftelle; fo ift biefes Datum von Bichtigkeit. Denn woher biefes Bufammentreffen ber beiben Referenten in ber Ordnung und Disposition bes Gangen und mitten im Gangen bie Bufammenftellung berfelben Stude, mahrend fogar bie unmittelbare Berknupfung berfelben auf verschiedene Beise gemacht wird? (Man febe nur z. B. n. 30. und 31. n. 48. und 49.) Wir haben hier feine andere Wahl, als entweder, es liegt unfern Evangelien ein Ganzes mit einer Summe bestimmt geordneter Materialien gum Grunde unfere Referenten fullten einzelne Stellen biefes Bangen mit anderem Stoffe, und fetten bie und ba Ginzelnes in einen andern Busammen= hang, ober, die Berknupfung ift Parthienweise entstanden durch Uneinanderreihung einzelner, aus verbundenen Stucken bestehender, Sammlungen, welche bie Unfrigen benutten. Wirklich ift, wie wir oben G. 166. f. angemerkt haben, die lettere Meinung behauptet in Schleiermacher's fritischem Bersuche über Die Schriften bes Lukas. Aber es muß auch unpartheiisch bemerkt werden, und ist

schon von Undern eingesehen worden \*), daß der Verfaffer keineswegs fie gludlich burchzuführen vermocht hat. Dhne uns auf die Prufung der allgemeinen Borausfetzungen, von welchen er bei ber Berein= zelung ber evangelischen Materialien ausgegangen ift, einzulaffen, wollen wir nur auf bas Widerstreben achten, welches bie Perifopen unserer ersten Zafel selbst bem Bersuche, sie gewaltsam vom Ganzen abzureißen und in Sammlungen einzuzwängen, entgegenseten. Und zwar betrachten wir hier auch nur die so eben als Partifularitä= ten aufgeführten Nummern. Alfo a) n. 1. bis n. 6. - Hier foll n. 1 — 4. ein einzelnes Ganzes ausmachen, das dem Lukas, als er Nachrichten suchte vom Unfange des Lehramts Jesu, so zu Hanben gekommen. Davon fei n. 1., weil es mit Luk. 3, 19. 20. fchließe, ein — wahrscheinlich nicht von einem Chriften verfaßter — besonderer Auffat, Denkwurdigkeiten enthaltend aus bem offentlichen Leben bes Johannes (Schleiermacher S. 59). Die beiden andern Stucke n. 2. 3. feien Nachrichten aus Jesu Leben vor dem Antritte feines Lehramtes. - Wir erwiedern gegen diese Berftuckelung Folgendes: a) Es ift schon an sich mehr als zu unwahrscheinlich, bag Jemand Nachrichsten aus Jesu Leben, welche unmittelbar bem Untritte seines Lehrs amtes vorangingen, werde aufgezeichnet ober gefammelt haben, ohne anderweite Nachrichten von der, barauf gefolgten, offentlichen Birtfamteit Jesu felbst, hinzuzufugen; wohl aber ift begreiflich, wie einer, ber einen zusammenhangenden Bericht, ein Evangelium, schreiben wollke, die Geschichte des öffentlichen Lebens Jesu mit der Zaufe, bemjenigen Ufte, wodurch Jefus fein eigenes Borhaben mit einem bereits angefangenen Werke zuerst in Zusammenhang feste, beginnen, und beshalb ben Faben der Darstellung an Nach= richten von der Thatigkeit des Vorarbeiters, namlich Johannes bes Taufers, anknupfen, und alfo folche Rachrichten vorausschicken mußte. — B) Daburch, bag Luk. 3, 19. 20. zwischeneingesett ift, wird ber vorangehende Auffat vom Taufer kein besonderer. — Der Kritiker gibt sclbst S. 52. zu, daß Lukas irgendwo etwas eingesklemmt habe, namlich die Genealogie (Luk. 3, 23 — 28.). Konnte Lukas an einem Orte etwas einklemmen, so konnte er es auch an dem andern, also auch Rap. 3, 19. 20., und daran, daß der Auf-

<sup>\*)</sup> Eine grundliche Recensson dieser Schrift findet fich in der Allg. Litterat.= Beitung. November 1817. Num. 263.

fat vom Taufer etwa von einem fei, ber fein Chrift gewesen, ift vollends gar kein Gedanke. (Der Auffatz zeichnet ben Borlaufer bes Meffias, wir konnen fagen, er ift bogmatisch, - Luk. 3, 11—14. ist nach Mal. 3, 5. geformt, und auf bas, was Luk. 3, 15. folgt, nimmt auch Paulus, ber boch wohl ein Chrift war, Act. 13, 25. Bezug. y) Daß die Erzählung Luk. 4, 16-30., wodurch das Folgende vom Borhergehenden abgetrennt werden foll, erft vom Eukas hierher gestellt sei, raumt ber Kritiker S. 64. felbst ein. b) n. 9. 10. Hieruber furz Folgendes: a) man muß zugeben, was S. 76. bemerkt wird, daß beibe Stude nicht in chronologischem Bufammenhange fteben; fie fteben in Sachordnung. Da fie aber gleichwohl in unfern Evangelien verbunden vorkommen; fo läßt fich eher ichliegen, daß fie fur biefe Sachordnung verfaßt und alfo B') keine einzelnen Aufzeichnungen find, zumal ba sie ber geschicht= lichen Ausführlichkeit ermangeln, wie ber Kritiker felbst zugibt. e) Bon n. 11. und 12. gilt baffelbe. Diefe beiden Stude und bie n. 9. 10. follen bereits eine Sammlung ausgemacht haben, als fie Matthaus erhielt (S. 96.). Wir erwiedern: a) fein Unbefangener wird glauben, bag eine Sammlung biefer vier Stude eriftirt habe. B) Matthaus hatte biefe Sammlung getrennt in zwei Salf= ten und diese zwischen andere Materialien eingefügt. Fand er fich genothigt, feiner Materialien halber, die beiden Doppelftucke anders zu lociren; fo konnte er fich dazu auch genothigt finden, wenn er fie in einer ganzen Schrift (wie z. B. bas Evangelium bes Markus ift) vor sich hatte, sobalb diese Schrift die Materialien nicht alle enthielt, Die er bem Werke einverleiben wollte. - d) n. 20. 22. Diefe Stude mit bem folgenden bis n. 32. fondert unser Rritiker von den vorhergehenden als eine befondere Aufzeichnung ab (S. 133. f.), eine Absonderung und Bereinzelung, die gang willkuhrlich ift. Denn a) die Erwähnung von der Aussendung der Junger n. 20. fest sich offenbar in Beziehung zu ber im Evangelium vorausgegangenen Geschichte von der Aussonderung der Junger n. 13\*). B) Das

<sup>\*)</sup> Hier will uns aber ber Verfasser überreben (S. 84.), Lukas Bericht Kap. 6, 12. f. handle gar nicht von einer solchen Auswahl ber Inseger, und Markus nur sei der erste, der ihn so misverstanden. Wahrescheinlich meint er, Lukas habe sich selbst nicht verstanden. 11) sagt Lukas v. 13. ausdrücklich, daß Tesus zwolf auswählte, so wie er in der Apostelgeschichte erwähnt, daß nach Abgang des Judas die Jahl

prafumirte Bange hat gar kein befonderes Thema, um ein befonberes Ganges zu fein. 3war ftellt ber Kritifer ein folches Thema (S. 140.) auf - Undeutungen zu geben über bas Jefum erwar= tende Ende, ungeachtet unter biefes Thema fich schon n. 22. nicht bringen lagt. y) Das Gange hatte gar keinen Schluß. n. 32. erklart ber Berfaffer für einen Unbang zu biefem Ganzen (S. 152.), indem er felbst eingesteht, daß er innerlich nicht damit verknüpft ift. - Wir kommen auf f) n. 34 - 46. Bon n. 34., wo Lukas ben Faben ber Nebenevangelien wieber aufnimmt, wird a) G. 223. eingeftanden, daß damit ein Neues anhebe, wozu das bei Lukas unmit= telbar Vorhergehende nicht gehort. 6) Niemanden aber wird der Berf. glauben machen, mas er S. 232. behaupten will, daß von n. 34. und 35. bei Matthaus ein anderer Bericht zum Grunde liege, als bei Lufas (man febe oben S. 484.). Wenn alfo beibe Stude Theile gewesen waren ber mit Luf. 9, 51. anfangenden Sammlung, fo mußte Matthaus, und eben so ber von ihm unabhangige Markus fie aus der Sammlung bes Lufas genommen und von ben Maffen bes Lukas abgetrennt haben. Co wenig aber als bies Jemant für wahrscheinlich halten wird, lagt sich annehmen, y) daß mit n. 34. eine eigene Sammlung, wie weit diese auch von hier an fortgeführt ober wie eng fie begrenzt werden mochte, angefangen habe. (Denn zu einem folchen Unfang taugt der Bericht n. 34. schon beshalb nicht, weil ihm Zeit = und Ortsbestimmung abgeht.) Aber eben fo irrig ift, mas unfer Rritiker weiter fett, daß die mit n. 34. an= fangende Abtheilung feiner Sammlung fich blog bis n. 41. erftrecke, indem Lut. 19, 47. 48. die Granze der Sammlung mache (S. 240.). Bo ware benn bier eine Granze? Es ift ja offenbar, bag an ber fo eben angeführten Stelle bes Lufas nicht bas Borbergebenbe gusammengefaßt, sondern eine Borbemerkung gemacht wird zu bem Folgenden, eben fo, wie bei Markus. n. 42. a. bis 49. (Buk. 21, 38.) foll wieder urfprunglich ein Ganges fur fich ausmachen.

zwölf wieder erfüllt werden mußte, b) giebt er hier auch das Namens verzeichniß der ausgewählten Zwölf, c) erwähnt er, daß Tesus vor dieser Auswahl die Nacht im Gebete zugebracht, v. 12., womit verglact. 1, 2, ods die nordumards chlow Exelégato und Act. 1, 24. 0, 6. 13, 2. — Solcher hermeneutischer Kunstgriffe muß sich aber der Bersfasser um und seine Idee von der Entstehung der Evangelien aus Fragmenten plausibel zu machen.

Aber bie Grunde, die dafür angeführt werden (S. 250. f.), laffen fich leicht widerlegen. Der Kritiker beruft sich a) darauf, bag, ware die Schlufformel Luf. 21, 37. 38. von bemfelben Berfaffer, von welchem die Luk. 19, 47. 48. herrührt, das darin angebrachte: τὸς δὲ νύπτας — ηθλίζετο εἰς τὸ ἄφος — ελαιών schon an der lett= erwahnten Stelle ausgebruckt fein wurde. Muein Luk. 19, 47. 48. follte nur eine Borbemerkung enthalten über die Urt, wie fich die Priefter verhielten, nicht uber bas, mas Jefus that. Uber auf bas Lettere fieht Lut. 21, 37. 38. B) ftogt er fich baran, baß Luk. 22, 2. wiederholt, was schon Luk. 19, 47. gefagt ift. Uber es wird boch an beiden Stellen unter verschiedenen Beziehungen gefagt, bort (Rap. 19, 47.): fie fuchten ihn gleich nach feiner Tempelreinigung umzubringen, furchteten fich aber, weil fein Lehren bas Abolt feffelte; hier (Rap. 22, 2.): sie faßten bei Unnaberung bes Pafcha ben Borfat, ben gehegten Plan auszuführen. Ferner 2) meint er, die Erwähnung des Ofterfestes Rap. 22, 2. hatte schon wenigstens Rap. 20, 1. angebracht werden muffen, wenn Alles in Einem Zusammenhange geschrieben fein follte. Uber bort (Rap. 20, 1.) war ja das Kest noch nicht so nahe, als hier (Rap. 22, 1.), und die Mahe beffelben, fofern fie eine Belegenheitsurfache fur Judas ward, fonnte dort noch nicht erwahnt werden, und eben dies, daß ber Er= zähler diese Erwähnung noch aufschob, gibt den Beweis, daß er ber poftulirte Fragmentift nicht, fonbern ber Schreiber eines Evangeliums war, der feinen Bericht fortzuseten im Ginne hatte. Wie konnte man auch die beiden Kapitel Luk. Rap. 20. und 21. (b. i. n. 42. a. - 49.) fur eine ifolirte Aufzeichnung halten, ba fie ja aller Beitbestimmung ermangeln, (benn bag fie in bie Zage vor bem Pafcha gehoren, erfahrt man eift gut. 22, 1.) und ber Unfang Rap. 20, 1. Er jug tor huegor gang fichtbar auf ein Borbergegangenes zuruchweist? Wir wollen bem verworrenen Buche jest nicht weiter folgen, ba von der letten, mit Luk. 23, 3. (n. 52.) anfangenden Geschichte nicht leicht Jemand glauben wird, baß fie in ber Form, welche fie bei Lukas hat, einen befondern Auffat fur fich gebildet habe, auch ichon oben erwiesen worden ift, baf von biefer Gefchichte ber von den Nebenreferenten variirende Lukas keinen andern Tert vor fich gehabt habe, als diefe hatten (f. G. 489. und S. 540. f.).

3) Wenn wir nun aber a) feine Berantaffung haben , ein=

zeln für fich beftandene Sammlungen ber evangelischen Nachrichten vorauszuschen, und die vorhin als Anfangs - oder Haltpunkte der gemeinschaftlichen Uebereinstimmung bezeichneten Stude keine Bestandtheile verschiedener Sammlungen gewesen sind; was bleibt uns anderes übrig, als sie mit andern Theilen der Erzählung in den Umfreis eines Ganzen gehörig zu benfen, und in der Dronung die= ses Ganzen den Grund davon, daß unsere Referenten an einer und derselben Stelle dieselben Theile des Berichts mit einander anfassen und fortbilden, zu suchen? Wir haben hier b) eine Analogie zu bem, mas wir oben an ben einzelnen Studen fanden. Go wie bavon, daß die Referenten in den einzelnen Ergablungeftuden nach Einschaltungen und Abkurzungen an demselben Punkte der Relation sich wieder begegneten, der Grund in dem Urtypus derselben lag, so ist hier bei der Distokation der ganzen Stücke für die Ordner die Möglichkeit, nach Einschaltungen, Umstellungen und Weglaffungen an einer und berfelben Stelle die Regel der Anordnung wieder zu finden, in der typisch gegebenen Disposition des Ganzen enthalten. Und so ist denn die Woraussetzung eines solchen die erste Prämisse, die wir allen weitern Erörterungen voranstellen. — Run wird man diese Voraussetzung sogleich auffassen und fragen: Wenn unsere Verfasser ein geordnetes Ganzes vor sich hatten, wie kam es, daß sie daran änderten und von der vorgezeichneten Ordnung abwichen? Und das ift eben der Gegenstand unferer weitern Untersuchung. Wir haben auch hier, wie es oben an den einzelnen Stücken geschehen ist, das Abweichende mit dem Uebereinstimmenden zu vergleichen, und von jenem die Erklarungsgründe aufzusuchen. Dies soll nun geschehen, und zwar zur Erleichterung ber Untersuchung fo, baß wir zuerft genauere Beobachtungen über Lukas anftellen.

## 3 weites Datum.

Lufas hat ganze Erzählungsstücke, welche bei Matthäus und Markus zwischen andern, auch von ihm nach ber gleichen Anordnung aufgestellten, Stücken stehen, mit andern Eremplaren vertauscht. Diese Eremplare sind, so wie besonders geformt, so auch anders gestellt, und treten zwischen solche Stücke ein, welche bei Matthäus und Markus nes

ben einander stehen. Auf der einen Seite also hat Eufas eine Lude, auf der andern eine Einschalstung.

1) Wir reden alfo hier zuerst von den gangen Studen, welche auf ber erften Safel als bem Lutas fehlen be bezeichnet worben find. Der Brund, warum fie fehlen, wird hier angegeben, namlich beshalb fehlen fie, weil Lukas bafur an andern Stellen andere Eremplare gegeben hat. Es lagt fich unter biefen Studen eine Mbtheilung machen, je nachbem die vorgenommene Umtauschung einiger augenscheinlicher ift, als die ber andern. a) Diejenigen, welche Lutas ganz unverfennbar gegen andere Formen ber Darftellung um= getauscht hat, sind n. 5. n. 14. n. 19. n. 37. n. 45. n. 51. Wit wollen biefe Stude einzeln betrachten. - n. 5. Daß bas bafur von Lufat aufgenommene Stud Lut. Rap. 5, 1 - 11. nur eine andere Darftellung berfelben Thatfache gebe, ift bereits an einem andern Drte (oben G. 62. f.) bemerkt worden. Es ift baber bei Lufas amifchen n. 4. und 6. eine Lude, aber zwischen n. 7. und 8. eine Gin= schaltung, wodurch beibe bei Markus verbundene Stude (von Matthaus anderer Drbnung wird weiter unten bie Rebe fein) getrennt werben. - n. 19. ift gegen Luk. 4, 16 - 30. (f. 3. Tafel S. 15.) vertauscht. Daß auch biefes andere Stud nur eine andere Befchreibung ber namlichen Thatfache fei, ift gleichfalls oben G. 60. bemerkt worden. Der Wechsel macht zwischen n. 18-20., veral. Markus, (benn Matthaus hat hier geandert) eine Lucke, und gwifchen n. 4. und 5., welche Matthaus und Markus in einerlei Dronung aufstellen, tritt bes Lukas Ginschaltung. - n. 37. Bas Lukas dafür gibt, hat er an n. 53. geftellt Luk. 22, 24 - 30. (über die Ibentitat ber Stude vergl. oben S. 68. f. ). Es fehlt baher zwifchen n. 36. und n. 38. jum Parallelismus mit Marfus und Matthaus nichts, als biefes Stud ; ba aber, wo es Lukas nach Beranderung ber Form angefnupft hat, wird baburch getrennt, mas bei Markus und Matthaus zusammengehort. - n. 45. ift vertauscht gegen bas andere Eremplar Lut. 10, 23 - 37. (f. 3. Tafel G. 15.; über bie Ibentitat ber Stucke vergl. oben G. 67.). Es fehlt alfo wiederum zwifchen n. 44. und 46. dem Lufas zum Parallelismus mit ben Unbern nichts, als biefe Perikope. Das bafur Aufgenommene liegt bei Lukas zwischen den Nummern 33. und 34. - n. 51. Lukas gibt bavon einen andern Bericht (f. oben S. 65. f.), namlich Rav.

7, 36 - 50., welcher ber Theil einer zwischen n. 13. und 14. eins geschalteten Daffe ift (bie Ordnung bes Markus muß auch Matthaus anerkennen, wie wir unten feben werden). Roch gehort hierher n. 14. Lukas gibt bavon eine andere Darftellung Rap. 11, 14. f. Er hat nach n. 13. eingeschaltet und n. 15. anders gestellt, als Martus und Matthaus. Das von ihm Aufgenommene liegt in ber vorbin erwähnten Ginschaltung, welche zwischen die Rummern 33. und 34, tritt. - Dies find bie unverkennbarften Umtauschungen. Weniger in die Augen fallend find B) andere, die nun gleichfalls bemerklich gemacht werben sollen. Wir rechnen barunter n. 24. bis 27., n. 33. und n. 40. Much von biefen Studen muffen wir querft einige - Die Stude n. 24-27. - vor uns hinnehmen, und von diefen Zweierlei bevorworten, namlich a) bies, daß n. 26. in ben Urtypug nicht gehore ( und vom Lukas nicht erft weggelaffen worden fei ); ) baß fie mit einander in einem befondern Sachnerus fteben. Wir muffen uns baber bie Erlaubnig erbitten, bier eine 3mi= schenerorterung einschieben zu durfen. - Erfilich alfo bas Stud n. 26. gehört nicht in ben Urtypus, und zwar barum, weil es auch in ben Markus nicht gehort, und bies beweisen wir aus folgenden Grunden: aa) ift es schon an sich nicht mahrscheinlich, daß ein, die Materialien mit folder Kargheit zumeffender, Erzähler, wie Martus, eine und biefelbe Begebenheit verdoppelt (vergl. oben G. 55. f. ) als wirkliche Geschichte dargeboten haben follte. Aber bb) wird die Ergablung auch gar nicht nach ber Beise des Martus angeknupft und porbereitet. Dan sieht nicht, wo das viele Bolf, das fie braucht, auf einmal bergekommen fein foll. Wie gang anders ift ber Uebergang Mark. 6, 32. 33! cc) Es find Spuren vorhanden, daß burch Ginschiebung biefer Geschichte Busammengehoriges getrennt worben ift. Denn Mark. 8, 11. f. hangt zusammen mit Mark. 7, 37. Beil Jesus von bem Bolte wegen ber effettvollen Beilung bes Taubstummen fo gepriefen wird, tommen die Pharifaer, bas Bermogen bes Gepriefenen weiter zu versuchen, um, wo möglich, bie Bewunderung bes Bolks herabzustimmen, und wir haben bier uu) baffelbe Stud, bas in einer andern Recenfion Lut. 11, 14. f. (ber Bufolge ebenfalls nach Beilung eines Stummen ein Beichen vom Himmel verlangt wird ) vorliegt\*). Die Kombination ift gang bie

<sup>\*)</sup> Dag bei Martus ber Zaubstumme nicht als ein Befessener erwähnt

gleiche. BB) Jesus heilte ben Taubftummen zwischen ben Granzen von Dekapolis (Mark. 7, 31.), von ba fahrt er über auf bas jenseitige (westliche) Ufer: Mark. 8, 22. Dies stimmt, wenn die 3wi= schenerzählung ausfällt, sehr gut zusammen, und harmonirt auch bamit, bag bie Junger auf ber Abfahrt nach bem Ufer fich gewarnt. glauben, in Herodes Gebiete Brod zu kaufen (Mark. 8, 14.), mas weniger begreiflich ift, wenn man an eine Abfahrt von einem Dalmanutha (Mark. 8, 10.) ober Magdala (Matth. 15, 39.) aus nach Bethfaida (Mark. 8, 20.), und folglich an bas offliche Bethfaiba - Julias in bem Gebiete bes (fanftern) Philippus benken foll. Ueberhaupt aber kennt auch yy) bas n. E. nur Gin Bethfaida, und dies ist, wenn es genauer bezeichnet wird, nur das westliche. ( Bon einem einzigen Bethsaida ift auch nur die Rede Luk. 10, 13. und das westliche heißt nolig Soh. 1, 45.) dd) Gehorte diese zweite Speisungsgeschichte wirklich in den Verlauf der Begebenheiten; wie unnaturlich ware bann an ber Stelle Mark. 8, 20. bie Frage Jefu! Soll diese Frage hiet so, wie sie an eine geschehene Speisung erinnert, wirklich Plat faffen; fo kann sie nur an ein langer Vorhergegangenes, alfo nur an die erfte Speifung v. 14. erinnern, und man muß alfo glauben, daß in Markus Evangelium keine weiter erwähnt worden sei, als biefe. Man kann sich daher kaum bedenfen , Mark. 8, 20. für fpatern Bufat zu erklaren. Und biefe Meinung findet Vorschub felbst in bem Texte bes Matthaus. Denn das ounce voeite Matth. v. 9. kann doch nur absolut stehen: Sabt ihr noch keine Einsicht? Dann fällt aber sowohl bas unmittelbar barauf verdoppelte odde auf, als man gewahr wird, daß urfprung= lich nur Ein odde mit einem, bem voerte verwandten. Worte (wie Mark. 8, 17. ουπω νοείτε ουδέ συνίετε; ) hier gestanden sein werde. und daß das dafür gesetzte unquovevere nur eine Uenderung ift, um einem, mit bem Bufat von ber zweiten Speifung (Matth. v. 10.) be-

wird, das zeugt noch nicht gegen die Ibentität der in den Erzählungen gemeinten Thatfache. Auch dei Matthäus ist in derselben Geschichte Matth. 12, 22 f., die dei Lukas gemeint ist, die Variation, daß der Besessen nicht bloß kumm, sondern auch blind gewesen sei. Nach Matth. 9, 32. war er bloß stumm. Denn daß auch diese Erzählung mit jener erstern identisch ist, erhellet aus gewissen Worten, wodurch dieselbe in Harmonie tritt mit jener Erzählung des Lukas. Man verzgleiche nämtich Matth. 9, 33. mit Luk. 11, 14.

reicherten, Terte Rurze und Symmetrie zu geben \*). Auch ist in biefem Kapitel in ben Markus wohl noch Underes eingeschaltet, namlich, wie es scheint, ber redfelige Bers 18. (eine ahnliche Produktion Mark. 7, 8. βαπτισμούς ξηστών — ποιούντες schneibet ja die scharfere Kritik ebenfalls als unacht ab, (f. Fritsiche's Kommentar 3. b. St.). ee) Die erwähnte Speisungsgeschichte ift aus dem Matthaus erft spater in ben Markus hineingetragen worden. Denn in Matthaus Evangelium ift verfucht worben, ihr ein Band bes Bufammenhanges mit dem Borbergebenden zu geben, indem fatt des bei Markus (7, 32.) erwähnten Ginen Geheilten die verandernde Sand Matth. 15, 30. ber Speifung halber, und damit fich Bolk versammen foll, Biele - Taube, Stumme und andere Kranke fest, und auch ber Berg (wie in ber erften Speisungsgeschichte) erwahnt wird, auf welchen Berg fich Jesus niederseten und bie Rranten erwarten foll. Go viel alfo über bie Perifope n. 26. , um ben Lufas von bem Berbachte ju befreien, daß er felbige weggelaffen haben moge. - Mun haben wir, wie gefagt, noch auf Etwas auf= merksam zu machen, bas ift namlich bas Charakteristische, bas bie andern Stucke n. 24. 25. 27. haben, und weshalb fie gufammenge= ftellt find. Go wie in n. 28. Jefus auf feine, ju einer bestimmten Beit an bie Junger gerichtete, Frage, fur wen ihn bas Bolk halte, von diefen benachrichtigt wird, daß man ihn fur den Elias halte, fo werben auch in ben unmittelbar vorhergehenden Erzählungsftuden, namlich ben fo eben erwähnten, gerade folche Sandlungen und Reden Jefu aufgestellt, worin er Uehnlichkeit mit Glias hat. Die Parallele mit Clias fangt ichon an n. 22., womit zu vergleichen ift 1 B. d. Kon. 17, 16. 2 B. d. Kon. 4, 43. - Dann folgt n. 24. (ber Gifer fur's gottliche Gefet), womit man vergl. 1. Ron. 18, 18. f., zu Mark. 7, 10. vergl. 1. Kon. 18, 30., wo Glias das Bolk herbei= ruft. Die Parallele liegt besonders darin, daß Jesus ben falfchen Lehrern vorwirft, sie nahen sich Gott nur mit dem Munde, und fegen ihr eigenes Menschenwort an die Stelle bes Gottesworts, abnlich ben Dienern bes Baal ( bie einen felbstgeschaffenen Gott verehrten ). - Mit n. 25. vergl. man 1. Kon. 17, 9. Wir wollen hierzu die Parallelen hersetzen:

<sup>\*)</sup> Auch zeigt sich hier die Schreibart des Matthäischen Kompilators: ἄρτοι τῶν πεντακιςχιλίων, vergl. 13, 18. παραβολή τοῦ σπείροντος v. 36. τῶν ζιζανίων. 21, 21. τὸ τῆς συκῆς.

1. Kon. 17, 10. Kal aveory Mart. 7, 14. Kal eneiden καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτά, καὶ ἀναστάς ἀπηλθεν λδού έκει γυνή χήρα

Matth. 15, 22. x. 1800 youn yavavala (Mart. Dupopoivinio-

καὶ έβόησεν οπίσω αὐτῆς καὶ είπεν αύτη .

έκραύγασεν οπίσω αύτοῦ.

ν. 13. άλλα ποίησον μοι έκεῖθεν έγκουφίαν — καὶ έξοίσεις χορτασθήναι τὰ τέκνα. μοι έν πρώτοις, σαυτή δὲ καὶ τοις τέμνοις σου ποιήσεις έπ' ξσγάτω.

Mart. 7, 27. άφες ποωτον

(hier macht Jefus bas Bedurfniß ber Kinder gegen bas Beib, bort bas Beib baffelbe gegen Elias geltend.) - n. 27. Jefus foll bier handeln, wie Glias, ber vom Simmel Bolken und Regen entfteben ließ, vergl. 1. Kon. 18, 45. 2. Kon. 1, 12\*). Die Stude steben alfo, wie wir seben, gar nicht so zufällig bier, sondern sie follen die in n. 28. erwähnte Bolksmeinung, worauf der Gefdichtsschreiber selbst schon in n. 21. aufmerksam macht, ihrer Entstehung nach erklaren, und beshalb find fie an ihren Drt und neben einan= ber gestellt. Rachdem biefes zum Voraus bemerkt ift, lagt fich über Die Weglaffungen des Lukas bestimmter urtheilen. Er hat die Stude n. 24. 25. 27. allem Bermuthen nach vor fich gehabt, felbige aber weggelaffen, indem er andere dagegen aufnahm. Bon n. 24. gibt er uns zum Erfat eine ahnliche Darftellung in Rap. 11, 37 - 54. (Auch hier wird das eitle Sagungswefen ber falfchen Lehrer gerügt.) Wie er n. 25. habe umtauschen konnen, und mel= des Stud er bafur werbe als Erfat betrachtet haben, bas wird aus jenem, vorhin aufgewiesenen, Parallelismus erklarlich. Lukas hat dafur ein Stuck aufgenommen, bas eine abnliche Parallele gur Geschichte bes Elias barftellt, und bies ift die Geschichte von bem, der Wittme zu Rain wiedererweckten, Gohne Rap. 7, 11--17. womit zu vergleichen ift 1. Kon. 17, 17. f. Gelbft einzelne Worte bei Lukas sind Nachklange aus jener Alttestamentlichen Geschichtser= zahlung; z. B. Luk. 7, 12: ως ηγγικε τη πύλη της πόλεως, vergl.

<sup>\*) 3</sup>ch bitte, auf bie Entbeckung biefer Parallelen zu achten, ba aus ihnen noch arbere Resultate folgen, bie bier nicht aufgeftellt werben tonnen. Im Uebrigen fann aus biefen und ahnlichen Rachweifungen bie oben 6. 146. gemachte Bemerkung vervollständigt werben.

1. Ron. 17, 10. ηλθεν εἰς τὸν πυλώνα τῆς πόλεως. — Luf. v. 15. καὶ έδωκεν αὐτὸ τῆ μητρί αὐτοῦ, bieselben Worte bort v. 23. Die Todtenerwedung entspricht bem bort 1. Kon. 17, 21 - 24. Er= gahlten. Diefes Stuck konnte bemnach Lufas gegen bas andere eintauschen, ba es eben so, wie jenes, von ber einem Beibe erwiesenen Wohlthat Bericht gibt, und wie jenes bie Gefundmachung einer Tochter, fo biefes die Wiebererweckung eines Cohnes als Bunderhandlung aufstellt, und die Parallele mit Glias gehalten ift ( eben= falls nur theilweife, wie bei Markus und Matthaus. Bei biefen ift bas Aehnliche, bag bas Weib eine Phonizierin ift, so wie jene Wittwe ebenfalls es war, und bann, bag bas Gesprach zuerft bas Beburfniß ber Rinder vorschütt; bei Lukas ift bie Mehnlichkeit, baß bas Beib eine Bittme ift, und bag biefe ben Gohn wieber erhalt, wie ein gewiffes Beib in ber vom Elias bort weiter erzählten Geschichte ). Dies also ift bas andere Stud. Das in ber Reihe noch übrige britte p. 27. rebet von bem Begehren eines himmlischen Beis chens, und bavon erzählt Luk. Rap. 11, 29 - 36. Die bei Marfus und Matthaus barauf folgende Warnung Jesu vor bem Sauerteige ber Pharifaer und Schriftgelehrten kommt Luk. 12, 1-12. vor, so daß demnach ber Mangel ber bei Lukas hier fehlenden Nummern fich vollig erklaren lagt. Es find alfo nur noch bie Stude n. 33. und 40. als aufzusuchende übrig. Uber die in n. 33. gege= bene Erklarung Sefu und ber Haupttheil feiner Untwort findet fich Luf. 16, 16-18., und über n. 40. hat icon Storr (3med ber evangelischen Gesch. Soh. S. 276. ) ganz richtig bemerkt: "indem Lukas diese Stelle übergeht, erklart er fie." Das Berborren bes Feigenbaums ließ fich namlich als Symbol anfeben bes, ben pflichtvergeffenen Tempelvorstehern brobenden, Untergangs, wie benn auch zugleich nachher Jesu eigene Rebe auf bie Unbrohung kommt, daß eben benfelben, weil fie bie Frucht vom Beinberg nicht abent= richten, ber Weinberg genommen werden wird. Nun ift aber ber Feigenbaum, auf welchen vergebens Fruchte gesucht murben, wie er hier zwar in natura, aber boch als Symbol vorkommt, auch bei Lukas anderswo ber Gegenstand einer von Jesu felbft gegebenen Parabet, und zwar auch fo, bag bie Darftellung bas Unfeben einer Drohung hat, wie hier in bem Berberben bes Feigenbaums etwas Vorbildliches liegt. Es ift also weiter gar nicht zu verwundern, baß Lufas die eine Darftellung gegen bie andere umgetauscht hat, ober

baß er, nachdem er die eine aufgenommen hatte, die andere wegließ.
— Dies waren also die bei Lukas im Typus gemachten kuchen mit ihren Erganzungen.

2) Gewiß ist es auffallend a) baß gerade ba burch die Berglei= dung des Matthaus und Markus eine Lude bei Lukas entbedt wird, wo Lukas eines ober mehrere folder Stude aus ber Ordnung berausgenommen hat, und b) daß Lufas, indem er von biefen Studen anders geformte Eremplare gibt, diefe nicht an ben Ort hinstellt, wo bie weggenommenen standen, sondern anderswohin, und daß fie c) ba, wo er fie hingestellt hat, außerhalb ber Ordnung des Markus und Matthaus ftehen (wie z. B. n. 29. n. 37, n. 45.). Lagt fich bas aus ber Unreihung verschiedener Sammlungen erklaren ? weifet es nicht vielmehr gang beutlich auf ben Typus eines vorausgeordneten evangelischen Ganzen bin? ober follen wir etwa fagen: Matthaus ober Markus haben ba, wo Lufas bie Lucke haben foll, vielmehr eines ober mehrere, jum urfprünglichen Enpus, wie ihn Lufas hatte, nicht gehörige Stude eingeschoben, und ber Schein alfo, als ob Lukas hier und da Lucken habe, fei nur dadurch entstan= ben? Siergegen ware nun ichon querft zu urgiren, bag bie vom Lukas aufgenommenen Stude auch anders geformt find, als die weggelassenen. Denn es ift boch nicht zu begreifen, wie einer ber beiden andern Evangeliften zwifchen jene Stellen, wo bei Lukas bie Lucke ift, gerade folde Stude gestellt haben follte, welche den an= bers gestellten Gremplaren bes Lukas zwar bem Inhalte nach ahnlich, aber doch allemal anders geformt find; wohl aber ift begreiflich, daß Lutas, wenn er andere Eremplare aufnahm, die andern vermoge feiner Gewohnheit, Tautologien zu meiben, und was vereinfacht werben kann, zu vereinfachen, gar nicht fteben laffen konnte. Wir tonnen aber ben Beweis, daß Lufas nach Aufnahme anderer Stude ben Typus geandert habe, noch mehr verftarten, wenn wir juvor= berft bas gegenfeitige Berhaltniß ber Schriftsteller, welche bie, bem Lukas mangelnden, Stucke haben, genauer erortern. Welches ift Diefes Werhaltniß?

## Drittes Datum.

Beit gefehlt, daß Markus die dem Lukasmangelnden Stude aus dem Matthauswerk entlehnt haben follte, verhalt fich vielmehr zu dem lettern bie Ordnung berfelben als ein Borausbestimmtes und an ihrem Terte, wie das Matthausevangelium, ihn liefert, fondert fich das Urfprungliche von dem, unter der Hand des spatern Bearbeiters Entstandenen ab.

1) Man konnte vielleicht bas vorige Datum, bag Lukas manche Stude ber erften Safel gegen andere umgetauscht, leugnen, und dagegen behaupten wollen, Lukas habe fie nicht gehabt; -Die Differeng des Matthaus, ber diefe Stude aufstellt, und des Eufas, ber fie nicht hat, fei etwas Zufälliges (gleichfam Privatfache), und auf Markus komme nichts an, weil biefer fie erft aus Matthaus entnommen habe. Mit dieser Ausrede ist es aber nichts, und daß es damit nichts sei, das ist hier zu zeigen. — a) Die Anord-nung dieser Stucke ist nicht vom Redaktor des Matthauswerks, sonbern fie mar vor feiner Arbeit vorhanden, - ein vor ihm Bestimm= tes, ihm Gegebenes. 3mar lagt fich bas erft weiter unten nach Aufftellung anderer Data vollständig erweisen, boch fann es hier schon bei Betrachtung einzelner Nummern einleuchten. - n. 5. Gang un= ffreitig hat berjenige, ber bie Erzählung zuerft hieherstellte, Daran die Notiz knupfen wollen, daß Jefus von hier unter Begleitung ber in Berbindung mit ihm getretenen Junger nach Rapernaum einging, wie diefe Notiz bei Markus fo folgt, und auch Lukas, nachdem er berichtet, daß Jesus von Magareth ber nach Kapernaum fam, das= jenige Faktum als das erfte erwahnt, das nach Markus auf Sefu in Berbindung mit den Jungern gehaltene Ginkehr gefolgt ift. Matthaus wird aber vom Eingange in Kapernaum nichts erwähnt. Die Urfache davon ift aber die Anticipation Matth. 4, 13. (die schon tarum zu fruh kommt, weil nach unsern evangelischen Nachrichten Jefu Bohnen in Rapernaum eben erft burch die Bekanntschaft mit Petrus vermittelt wurde). - n. 14. und 15. Sier fcheint der Matthaische Ordner gar nicht gewußt zu haben, warum beide Stude die Stelle unmittelbar nach n. 13. (bas er gar ausgemerzt hat) einnehmen muffen. Es ift bier namlich wiederum ( was fein Interpret bemerkt hat ) eine Parallele zur Alttestamentlichen Geschichte. Sefu Berwandten (n. 15.) fommen aus Beforgniß, feine Krankentiei= lungen mochten ihn zu fehr angreifen (vergl. Mark. 3, 20.), mahr= scheinlich also nicht wiffend, daß er sich bereits Gehulfen gewählt habe

(n. 13.). In der Geschichte von Moses wird Exod. 14, 18 - 20. erzählt, Moses Schwiegervater, Jethro, kam, und wie er feinen Schwiegersohn fo fehr von Geschäften umbrangt fah, gab er ihm ben Rath, fich gewiffe Manner zu Gehülfen auszusondern. Auf biefe Geschichte wird hier zurückgeblickt, und der Unterschied ber Darftellung ift nur ber, bag hier bie Mitarbeiter ichon gewählt find, und Jefus nun fich nicht aus feinem Wirkungskreife entfernen laffen will. Dag aber auf jene Geschichte in ber Bilbung der Erzählung Bezug genommen worden ift, veranschaulichen auch noch einige Parallelen. Man vergl. Exod. 18, 1. ήκουσε δέ Ιοθόο = Mark. 3, 21. καί άκούσαντες οἱ — Exod. 18, 5. κ. ἔξῆλθεν Ἰοθόρ = Mart. 3, 22. εξήλθον - Exod. 18, 6. ανηγγέλη δε Μοϋσή λέγοντος δού, ο γαμβοός σου Ἰοθόρ παραγίνεται πρός σε καὶ ή γυνη καὶ οί δύο viol σου μετ' αὐτοῦ = Mart. 3, 32. εἶπον δὲ αὐτῷ (Lut. 8, 20. καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων) · ἰδού, ἡ μήτηο σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου έξω ζητοῦσί σε. - Mit Mark. 3, 21. ότι έξέστη vergl. Exod. 18. 18. φθορά διαφθαρήση. Und bag bie Befchreibung ber Junger = Musmahl (n. 13.) berfelben Geschichte nachgebildet ift , barüber vergl. Exod. 18, 25. Καὶ ἐπέλεξε Μωϋσῆς ἀνδρας — καὶ έπο ίησεν αὐτοὺς ἐπ' αὐτοὺς χιλιάρχας κ. τ. λ. = Mart. 3, 13. καὶ προςκαλείται ους ήθελεν αὐτός ( Lut. 6, 13. καὶ ἐκλεξάμενος). v. 14. καὶ ἐποίησε δώδεκα (babei wird hier ebenfalls angege= ben, was die Funktion ber Gewählten fein follte.) Es beweifet alfo biefer Parallelismus, bag n. 13. und 15. zusammengehören. Stud n. 14. tritt bazwischen ber Sachordnung halber, weil die Pharifaer die Wirkfamkeit Jefu ebenfalls hindern wollten. richtige Ordnung hat bemnach nur noch Markus \*); und es folgt hieraus nebenbei auch, daß die blasphemische Meugerung der Phari= fåer (n. 14.) vom Markus ganz richtig nicht auf ein specielles Kaktum geftust wird, fondern auf ein Allgemeines. Der andernde Lukas konkretifirte zuerft, weil er hier bas Berbundene trennte. Der Matthaifche Kompilator, ba er bas Konkrete mit ober aus Lukas auf-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher S. 121. (Saunier in d. angef. Schrift S. 65.) erklart ben Ausbruck Mark. 3, 42. für wunderlich, und die ganze Zufammenstellung für unverständlich. Man kann ihm bies Urtheil nicht verbenken, da er die Komposition der evangelischen Relationen nicht kannte.

nahm, hatte ihm auch in ber Menberung ber Stellung folgen follen. Das hat er nicht gethan, ba er n. 15. überhaupt um feinen Zusam= menhang mit n. 13. gebracht hat. Mus Matthaus hatte alfo Marfus nimmermehr die richtige Berbindung herftellen konnen. — Ueber n. 19. konnen wir hier nur bemerken, daß Matthaus bie Ordnung bes Markus vor fich gehabt haben muffe; ber Beweis bavon fann aber erst weiter unten gegeben werben. - n. 27. Da ber Matthaische Ordner von biefem Faktum mit ober aus Lukas eine andere Ergab= lung Matth. 12, 38. (2. Tafel C. 10.) aufgenommen, bies Ctuck aber auch fteben gelaffen hat (wie Lukas nicht gethan); fo folgt, baf bas Stehengelaffene ichon früher feinen Plat gehabt habe. n. 45. hat Markus bie Unordnung wenigstens nicht vom Matthaus, ba man a) bei biefem gar nicht fieht, was bas (verkurzte) Stud hier foll, - benn bie ben Schriftgelehrten gegebene Untwort wird gar nicht weiter betrachtet, und die Unmerkung bes Ergablers: οὐδείς ἐτόλμα αὐτὸν ἐπηρωτῆσαι, die bei Markus zu diesem Stucke gehört (Mark. 12, 34.), wird bei Matthaus erft als Refultat wei= terer Berhandlungen beigefügt (nach n. ?6. Matth. 22, 46.), fo wie fie bei Lukas bem Stuck n. 45. vorangeht. b) Die Erscheinung, daß Markus diefelbe Formel gerade gwifchen ben Orten hat, mo fie bei ben Undern steht, wird man wohl nicht aus einer von ihm gemach= ten Abanderung erklaren wollen, wohl aber als Beichen zu betrach= ten haben, bag bie Underen aus dem Gleife heraus getreten find. (Dag bie Formel zu n. 36. nicht gebore, bezeugt Lukas felbst, fo wie Matthaus bezeugt, daß fie nicht ber Unhang zu n. 44. mar.) Markus und Matthaus treffen hier alfo unabhangig zusammen. -Man kann von den hier betrachteten Nummern nun auch den Schluß machen in Betreff ber andern n. 24. 25. 33. 51. - Reines biefer Stude hat Markus aus Matthaus, und bies wird noch unzweifelhaf= ter werden, wenn wir

2) die bei Matthaus und Markus davon gelieserten Terte versgleichend, an denen des Matthaus bemerken, daß Ursprüngliches und die Gebilde der spätern Bearbeitung sich von einander scheiden. Wir erinnern darüber nur Folgendes: a) n. 5. Hier ist unter beiden Referenten die innigste Uebereinstimmung. Aber Matthaus Tert ist die spätere Kopie. a) uerd rar puodarior Mark. 1, 20. ist keine Einschaltung, sondern daß dieser Zusat bei Matthaus sehlt, ist ein wesentlicher Mangel. Der Koncipient des Urtertes wird nicht

haben fagen wollen, daß die Sohne fogleich bas Schiff und ben Bater verließen (allein ließen), fondern er hat fagen wollen: fie liegen ben Bater im Schiffe guruck, und bann mußte doch mit angegeben werden, daß der Buruckgelaffene dort nicht allein war. Der Ercerptor lagt bies weg und konstruirt beshalb die Worte anders. β) Matth. 4, 18. ift zu βάλλοντας αμφίβληστρον die erklarende Bemerkung, wie bei Markus, gefest: Boar yao alieic. Barum werden nun nicht auch fo die darauf erwähnten Zebedaer bezeichnet, um zu erklaren, wie Jefus fie habe bei ihrem Geschafte antreffen konnen? Genauer alfo erzählt Markus, indem er zat adrovs v. 19. fest: Zesus fahe, wie auch biese (so wie bie vorhin erwähnten) u. f. w. Dies zai ift nicht erst eingearbeitet, sondern lag im Sinne bes Urverfaffers, fo gut als ihn feine Ibeenkombination auf die erstere Unmerkung leitete. Gine andere Spur von Fluchtig= keit bei Matthaus ist auch y) daß er allovs ovo adelgods (vergl. fein άλλους δούλους 21, 36. ή άλλη μαρία 27, 61.) bem Namen ber Bruber voranstellt, und boch zu bem Namen Johannes wieberum mit Markus unwillkührlich hinzusett: τον αδελφον αθτού. b) Von n. 14. ift's an sich klar, bag es Markus aus Matthaus nicht hat. - c) n. 19. Abermals innige Uebereinstimmung, aber wieberum fluchtigere Kopie bei Matthaus! Denn a) fatt Mark. 6, 2. καὶ έξεπλήσσοντο macht der Kopist Matth. 13, 54. eine Berbindung ωςτε έκπλήττεσθαι αὐτούς, gleichwohl fallt er v. 57. aus biefer Ronftruktion heraus, und fahrt mit Markus (an ben frühern Tert ge= wohnt) fort: xal doxavdalisorto. (Bergebens sucht man dies durch andere Unomalien folder Urt zu entschuldigen. Es kommt barauf an : welche Konftruktion hatte ber erfte Bildner im Sinne, ehe er kon= struirte? Uebrigens fangt v. 57. nicht etwas Neues an, sondern es ift Fortsetzung des Ungefangenen. ) B) Matth. v. 53. ift dea the anioriar aus der Verbindung, in welcher es bei Markus fteht, genommen. Die Rurze beweist, daß hier excerpirt ift - gerade wie das Verhältniß ift von Rap. 14, 36. ju Mark. 6, 55. 56., wovon fpater die Rebe fein wird. - d) n. 37. Bei Matthaus ift ber fruhere Text bearbeitet; a) find die Borte der Bitte einer andern Perfon in den Mund gelegt, und bem gemaß aus bem Plural ber Singular gemacht. (Den Markus haben wir noch nicht bei bem Ber= fuche, folche Umwandelungen zu machen, angetroffen, wohl aber ben Matthaus. S. in n. 17. n. 38. n. 39. in n. 23. f. Matth. 32.,

vergl. Mark. 6, 51.) — Die Erzählung felbst erkennt aber die Matthäische Umbildung nicht an; denn Tesus redet zu den Zebedäern so, wie er reden mußte, wenn sie selbst die Bittenden waren, auch sind die Mitjünger bloß über die beiden Brüder unwillig, nicht über die Mutter. Endlich würde auch eine Erzählung, welche die Salome zur Bittstellerin machte, den Uebergang zur Antwort Jesu nach einer andern Wendung gemacht haben, etwa fo: Du weißt nicht, was bu bitteft, und, hingewendet zu den beiden Gohnen, fprach er u. f. w. — e) n. 24. Matthaus Text ift die Bearbeitung eines fruhern: a) macht er Verdeutlichungen. Go gibt er 15, 2. anstatt xowaïg χεροί dessen Erklärung, ungeachtet auf das χοινός das v. 11. vorskommende χοινοῦν zurūckweiset. — v. 5. sind die Worte οὐ μη τιμήση (denn so ist zu lesen, d. h. so mag er immerhin nicht ehren) ber beutlichere, aber auch zusammengezogene und ben Gegnern zu viel aufbürdenbe, Ausdruck ber bei Markus gegenüberstehenden Borte. — v. 20. rekapitulirt der Erläuterer nach seiner Gewohnheit (f. S. 412. vergl. noch 13, 51.). β) Wird in den Tert eingeschaltet v 12 — 14. und zwar Fremdartiges. Denn wer von dem Eindrucke wissen will, den eine Ceußerung auf andere Hörer gemacht habe, gibt fomit auch zu erkennen, bag er felbft ihren Ginn verstebe. Zudem ist das radenv v. 15. durch die Einschaltung, da sie selbst v. 14. eine parabolische Aeußerung voranstellt, undeutlich geworden. 7) Sind Verse versetzt. Matth. 15, 3—6. steht bei Markus nach Matth. v. 7-9. (Markus fest bas Mugemeine voran, und dies wird erlautert durch das Besondere. Matthaus fångt mit dem Besondern an, und knupft daran das Allgemeine.) Mlein Matth. v. 6. ist nach v. 3. schleppend, und sieht hier nur, weil es aus einem Texte herstammt, wie Mark. 7, 13. — v. 7. die Worte: ihr Heuchler, von euch hat Jesaias ganz richtig geweissagt u. s. w., passen weit eher, wenn sie noch rathen lassen, in wiesern richtig? und also von ihnen zum Speciellen übergegangen wird, als wenn sie solgen sollen, nachdem der specielle Beweissschon geführt ist. Auch läßt sich schon ohnedies denken, daß, wenn Bezug auf eine Beissagung der Charakteristik halber genommen werden sollte, diese vom Urversasser nicht erst wie eine Tautologie werde hinter die Charakteristik, sondern vor dieselbe gestellt worden sein. So erscheint es wenigstenst wenn man die Struktur uswahr fein. So erscheint es wenigstens, wenn man die Struktur psychos logisch beurtheilt. Auch v. 19. steht διαλογισμοί πονηφοί nicht fo

richtig, wie Mark. v. 21., wenn nicht ebenfalls oi dialoy. nor. gelesen wird (denn die dialoy. sind zu erwähnen als das Prinscip des folgenden Einzelnen, wie bei Markus, nicht wie etwas dem Andern Beizugesellendes). — f) n. 25. Bei Matthäus liegt die spätere Bearbeitung vor\*). a) Kann man nicht sagen, daß Markus die Worte Matth. 15, 23. 24. weggelassen habe (am wenigsten könnte man sagen, daß dies aus Schonung gegen die Heichenfristen geschehen sei, da ja die drauf folgende, vom Markus auch reserrite, Untwort Jesu dasselbe sagt). Es ist vielmehr hier bei Matthäus das Nämliche eingeschaltet, was Matth. 10, 6. — Das dortige schließt Lukas aus, wie das hiesige Markus. — b) Die Untwort des Weides, so wie sie Markus gibt, ist dem Sinne des Stücks gemäßer, als wie sie Matthäus lautet. Bei Markus

<sup>\*)</sup> Ueber ben Sinn bes Gesprachs bemerke ich furg: Jesus versteht bas Beib fo, als verlange fie, er folle fich von dem Gebietetheile, wo bie Juben feine Bulfe fuchen konnten, entfernen, und fich mit ber Beibin über bie Grange begeben. Das Weib gibt aber brauf zu verfteben, Jefus tonne bleiben, wo er fei, und ihr boch aus ber Rerne helfen. Daber ber Ausruf Jefu: Dein Glaube ift groß. Aehnlich ift But. 7, 7 - 9. (Jefus, war nur in ber Rabe bes Phonizifchen Gebiets, aber nicht innerhalb beffetben. Dies beweiset Matth. 15, 22. beutlich. Die Lebart Mark. 7, 31. διά Σιδώνος kann ich für nichts anderes, benn fur Korruption anseben, und bemerke barüber Folgendes: a) bie Stabte Inrus und Sibon werben Matth. 15, 22. Mark. 7, 24. ge= nannt, weil Phonizien bezeichnet werben foll. (Man febe die Alttefta= mentliche Parallele G. 570. ) Die codices, welche Mart. 7, 24. nat Didavos weggetaffen, geben bas Berftummelte. b) Bo Jefus binge: gangen fein foll, von ba wirb er ermahnt werben, wieber hergetommen au fein. Das geschieht Matth. v. 29. Das Eneidev ift, wenn man Matth. v. 22. vergleicht , nichts anberes , als en zwo ogiwr Tigov καί Σιδώνος, gerade bas, mas bei Markus fteht und gwar an berfel= ben Stelle fteht. c) 3wei fo burchaus harmonische Terte, wie bier ber bes Matthaus und Martus, tonnten an biefer Stelle nicht bifferi= ren, ohne bag einer von beiben bas Falfche hatte. Die Urergablung hat nur Gines enthalten. d) Jefus hatte gar nicht bie Grange Pho: nigiens, wo fie Galitaa beruhrt, überschritten. Wie konnte es benn beigen : er ging von Tyrus (wo er gar nicht war) burch Sibon ? und, wie tonnte, wenn er burch Gibon ging, gefagt werben, er ging aus ben Grangen (!) von Tyrus? Diefe Ungabe mare auch fchon beshalb bem Terte nicht gemäß, weil f) an ber Stelle Mart. 7, 24. Die Weglassung bes Namens ber Stadt Sidon nur Korruption ift.

ift fie: "Recht, herr! Denn wenn die Rinder Brod bekommen (bas fehlt bei Matthaus), so erhalten auch bie Sundchen unter bem Tifche zugleich ihre Nahrung mit." (Bift bu ein Helfer fur beine Landsleute; fo haft bu auch Macht, zu meinem Besten in die Ferne zu wirken.) - g) n. 27. a) Die Verse Matth. 16, 2.3. find Ginschaltung, sollten fie auch Matthaisch sein (wiewohl fie Drigenes nicht berührt). Liefet man unbefangen, fo wird man fogleich inne, daß die Worte v. 3. die Bestimmung haben, die erfte Erwicberung Jesu auf bas an ihn gestellte Begehren zu fein, wie sie es auch bei Markus find. - Ferner bie versichernden Worte v. 4 .: σημείον οὐ δοθήσεται αὐτοίς, nehmen ben Unsdruck σημείον wieder anders, als v. 3. (τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν). Der Unhang: εί μή τὸ σημεῖον Ιωνά κ. τ. λ. ift wohl nicht einmal acht, ba er schon in der (aus Lukas genommenen) Darftellung Matth. 12, 39. (obendrein falsch erklart) vorkommt, und an der gegenwartigen Stelle auch deshalb unpaffend ift, weil er gar nicht erklart wird, obgleich Jefus nach v. 7. felbst Deutlicheres aus feiner Rede ben Jungern verftanblich machen mußte. Der Urheber bes Bufates hat aber, weil Jefus mit bem Jonaszeichen auf feine Auferstehung anspielen sollte, auch die Warnung Jesu bahin verandert, daß fatt des herodes (Mark. 8, 15.) die Sadducaer (Matth. v. 6.), die Leugner der Auferstehung, genannt werden. 3) Ueber v. 9. ist schon oben S. 568. gesprochen worden. y) Das odnw voeite; fteht felbst bei Matthaus v. 9. absolut, wie bei Markus (habt ihr feine Ginsicht?) Bu Ende ber Rede kommt Mark. 9, 21. wieder fo por: πως οὐ συνίετε; Wenn hier an der parallelen Stelle Mat= thaus v. 11. die Worte fett: nag od voelte, fo ift bas gang gewiß ein Beweis, daß er denselben Text vor sich gehabt hat, wie Marfus. Gleichwohl fett er bas Wort in eine andere Konstruktion, indem er bas Dbjekt, worauf die Ginsicht sich beziehen foll, erklarend beigefügt, nach feiner Beife, und zwar fo, bag bas Ginficht= haben nicht sowohl heißen foll: sich teine angstliche Sorge machen (wie bei Markus), als vielmehr: ben Ginn faffen, welchen Jefu Barnung gehabt habe. Das ift fpatere Bearbeitung bes Tertes, und keineswegs ift zu glauben, daß Markus etwa Rap. 8, 21. bie andern Matthaischen Worte weggelaffen. - h) n. 33. Bier find a) wie in n. 24. die Berfe verfett. Matthaus ift's, ber bie ursprungliche Ordnung verandert hat. Bei Matthaus find

bie Worte: - "einen Scheibebrief zu geben und fie zu entlaffen," (Matth. 19, 7.) unrichtig so gestellt, als gehörten sie noch jum Musbruck bes Mosaischen Gebotes, anstatt bag fie im ursprunglichen Terte die an jenen Ausbruck angehangte Folgerung ber Pharifaer find : "einen Scheidebrief zu geben" und fie fo zu entlaffen (Mark. 10, 4.). B) Die Borte Matth. v. 6. paffen unstreitig beffer, wenn fie der Schluß der Rede find, wie bei Markus. 2) Matth. 19, 3. ift nara naoar adriar wieder von der Hand bes Ginfchalters (wie Die anticipirende Frage in p. 35.). Wirklich hat Mofes Die Entlaffung bes Beibes nara naoav altiar freigestellt. Ift es nun aber mahrschein= lich, daß die Juden, wenn fie fich hinterher zu ihrer Rechtfertigung auf Mofes berufen wollten, die Frage schon im Boraus nach ber Ent= fcheidung, die darüber aus Mofes zu nehmen war, werden abge= faßt haben? Legt man die Nebenbestimmung hinein , daß fie ben Musbrud erhalt, ift die Entlaffung bes Beibes bem Manne all= gemeinhin erlaubt; fo bort bie Frage gang auf, verfanglich gu fein, und es wird mehr als zu beutlich auf die Moglichkeit einer Erception schon zum Voraus hingewiesen \*). d) In der Antwort Sesu ift das energewer Matth. 19, 8., wenn es auch weniger fark ift, als das evereilaro oder expane the evroliv bei Martus, da= rum boch nicht bas Bestimmtere, bem Sinne bes Urtertes Gemäßere. Vielmehr druckt Markus Text den Sinn richtig aus: Mofes hat fich mit feiner Berordnung nach ber Bergenshartigkeit gerichtet; επέτρεψε πρός u. f. w. kann eigentlich nicht einmal gesagt werden, — die Phrase fordert eher: διά. Matthaus hat aber bas πρός, an einen andern Text gewohnt, unwillkuhrlich aus biefem einlaufen laffen. - Dies fiber biefe Perifope gegen Paulus Ronfervator. 1. Liefer. S. 102. und Saunier a. a. D. S. 120. - i) n. 40. Es ift gang unbezweifelt, daß Matthaus und Markus eine und biefelbe Erzählung haben. - Die allgemeinen Formeln find bie gleichen, und bie Gate find auf biefelbe Urt konftruirt. Entweder hat alfo Markus die Theile ber Erzählung anders gestellt, das Bermunschen bes Feigenbaums und bie Bahrnehmung feiner Berdorrung von einander trennend, - und das ift nicht wahrscheinlich, benn von bem, ber falsch erzählt, schreibt man die Erzählung nicht ab, oder Matthaus hat zusammengeschoben, was nicht zusammen gehört,

<sup>\*)</sup> Aehnlich ift bas dolp Matth. 26, 4.

und das ist mehr als zu wahrscheinlich, da er das Faktum ber Tempelreinigung vorwegnimmt, und gleich auf ben Tag bes Ginzugs Jesu in Jerusalem verlegt, um der Kompilation Rap. 21, 15. (ber Fortsetzung des in n. 39. angefangenen Hosiannarufens) Plat berschaffen, und sie naber an 21, 9. ftellen zu konnen. Much ift vom urfprunglichen Berfaffer ohnehin ichon zu vermuthen, bag er, wenn er einmal die Absicht hatte, von der Berwunschung des Baumes als einem unterwegs Vorgefallenen, und alfo von einem folden mit eines Siftorikers Bebachtlichkeit zu erzählen, - bag er dann feine Erzählung nicht felbst werde ihrer Bahrscheinlichkeit has ben berauben wollen, fo erzählend, als ob Jefus mit den Jungern nicht in die Stadt gegangen mare, fonbern, ehe er weiter gegan= gen, bas Verdorren bes Baumes abgewartet hatte. Das Salb= fritiker aussprechen, bas Naturlichere fei eben, als solches, bas Spatere, bas ift viel zu elend und erbarmlich, als bag es eine ge= nauere Widerlegung verdiente. - k) Ueber n. 45. ift bas Nothige schon erinnert worden. — 1) n. 51. (Salbung ber Maria.) a) Markus hat gerade bas nicht, was charakteristisches Merkmal Matthaischer Diktion ift. Bu biefem gehort boch wohl das: noosηλθεν αὐτῷ (Matth. 26, 7.), bann baß Matthaus, anftatt bes Markus rives, als bestimmteres Subjekt: of madyral avrov v. 8. (vergl. S. 411.) fett, so wie ftatt avrif (Matth. 14, 6.) bestimm= ter: 1 yvvaixi (Matth. 26, 10.). B) Fluchtigkeiten bei Mat= thaus: schon ist N) das gyaraxtyvar (Matth. v. 8.) mit der darauf folgenden Meußerung nicht fo erwogen, als Mark. 14, 4. Toav άγανακτούντες προς έαυτούς (es fann mit Fritzsche's Kommentar burchaus nicht verbunden werden: προς ξαυτούς και λέγοντες, ba jedenfalls gelesen werden mußte: προς ξαυτούς λέγοντες ohne και). 3) Wer fich eine Vertrautheit mit unfern Terten erworben hat, wird fühlen, daß bei Matth. (v. 7.) bas xurexeur, bas in bes Mat= thaus Konstruktion nach bem noosgader wohl eher die Participial= form haben mußte, - wirklich auch vor sich ein Particip besiberire, wie ein folches bei Markus vor ihm steht. 3) Deutlich kommentirt Matth. v. 12. den Tert des Markus. Die Worte der Schriftsteller verhalten sich gegen einander so: Markus: (Was sie vermochte) hat fie gethan; fie hat vorweggenommen, meinen Leich nam (benn σωμα fteht hier boch eigentlich in anderer Bedeutung, als bei Matthaus ) einzufalben zum Begrabnig. - Matthaus: indem fie

bie Salbe auf meinen Leib (hier ist σῶμα ber lebende Leib) gegoffen, hat sie es gethan u. s. w. Matthåus seht zur Erläuzterung das Konfrete, nämlich in die Formel: "was sie kannte," das βαλοῦσα μύρον (welches von des Markus προέλαβε μυρίσαι das Vorbild ist) sogleich mit eintragend, damit der Satz bestimmter werde. — πρός erhält bei Matthäus die Bedeutung: in Beziehung auf. Allein die hiermit kommt Matthäus vom ursprünglichen Tert ab. Anstatt daß das Wort σῶμα in dem hintern Theile des Sazzes stehen sollte, den Leichnam bedeutend, steht es bei Matthäus vorn, bei der vorbildenden Handlung (dem gegenwärtigen Aufgiessen der Salbe), wo es, den lebenden Leib bedeutend, müßig ist, indem, wenn die Nede bei dem blieb, was das Weib jeht gethan, dies, daß sie auf den Leib die Salbe gegossen, sich zu sehr von selbst verstand, als daß es Theil der Beschreibung håtte werden müssen.

2) Dies sind nun die Dualabschnitte, welche Markus mit Matthäus allein gemein hat, und auf welche, so oft die Ableitung des Markusevangeliums aus dem Matthäus zu versuchen ist, am meisten gepocht wird. Wir haben mit diesen Stücken den Beweis verstärken wollen, daß Lukas dieselben auch gehabt, und nur erst weggelassen habe. Die vorher (Dat. 2.) angeführten Analogien in den Vertauschungen des Lukas werden nun wieder den Beweis, der jetzt geführt worden ist, verstärken, daß Markus diese Stücke, da sie eben Lukas auch gehabt hat, nicht aus Matthäus habe. Weit jedoch dieser Beweis sich noch im Cirkel zu brehen scheinen kann; so wollen wir uns von der Nichtigkeit der Beobachtung, daß Lukas diese Stücke wirklich gehabt habe, noch genauer zu überzeugen suchen, und uns deshalb zu Lukas wieder zurück wenden.

## Biertes Datum.

So wie Lukas ganze Stude der ersten Tafel, um andere dafür aufzunehmen, weggelassen hat (Dat. 2.), so hat er auch gewisse Stude dersetben Tafel, weil er Underes aufgenommen, verkurzt.

1) Es war bisher bie Rebe von Beglaffung ganzer Stude. Bir haben nun auch gewiffe vom Lukas gemachte Ber= furzungen zu ermahnen. Die verkurzten Stude find folgende:

n. 1. (verkürzt und verlängert zugleich.) — n. 16. n. 21. n. 22. (wovon n. 23. weggenommen ist) n. 28. n. 29. n. 32. — In n. 55. (der Leidensgeschichte) sehlt a) Jesu Klage, daß er tief betrübt sei (Matth. 26, 37. 38. Mark. 14, 33. 34.),  $\beta$ ) das Zeuzgenverhör wider Jesum (Matth. 26, 60—62. Mark. 14, 56—59.),  $\gamma$ ) die spöttliche Verkleidung und Krönung Jesu (Matth. 27, 27—31. Mark. 15, 16—20.),  $\delta$ ) der Jesu am Kreuze gereichte Trank (Matth. 27, 46—49. Mark. 15, 34—36.). Ueber einige solcher Verkurzungen ist, sosen sie Reden betrasen, schon oben S. 340. dis 343. und S. 378. f. (mit Inbegriff der Vereinsachungen, von denen hier aber abstrahirt wird) gesprochen worden. Hier sommen noch mehrere dazu, und es soll nun an allen diesen Stücken gezeigt werden, wie die Aufnahme anderer auf die Verkürzung derselben Einsluß gehabt habe.

2) a) n. 1. Indem Mark. 1, 6. (Matth. 3, 4.) die Tracht bes Zaufers beschrieben wird, foll biefer felbst als ber Eliasar = tige Prophet und Vorlaufer bes Messias bezeichnet werben. Die: fer ftummen Darftellung bedurfte Lukas nicht, ba er von Johannes Reben anführt, womit er fich als strengen, bem Glias ahnlichen, Sitten = und Bolkfreformator felbft ankundiget. Lukas gibt ju Mark. 1, 5. die weitere Ausführung Luk. 3, 7 - 14., und lagt jene Befchreibung weg. - b) n. 16. Daß hier eine Berkurzung gescheben fei, bas ift oben S. 379. in's Licht gefett worden. Sier fragt fich, was Lukas bewogen habe, bas Stuck unter einen andern Ge= fichtspunkt zu stellen und abzukurzen. Nach bem bereits oben Bemerkten hat bas Stud ursprunglich die Abzwedung, bas erfte Probestud eines, mit Rudficht auf Die Junger zu ihrer Uebung abgefaß= ten, Lehrvortrags fein zu follen (vergl. S. 103. und 379.), wes= halb es auch bei Markus nach ber Jungerwahl n. 13. (wozu noch n. 14. und 15. gehoren) angesett wird (und auch bei Matthaus auf n. 14. 15. folgt, nachdem dieser die Jungerwahl weggelaffen \*)). Lukas kannte bie Abzweckung ber Perikope fehr wohl, aber er wußte

<sup>\*)</sup> Schleiermacher a. a. D. S. 117., nicht wissend, welchen 3weck und welche Bebeutung bas Lehrstück im erangelischen Ganzen habe, meint, Matthäus habe die Parabel noch nachgeholt (!), als ob sie so ein Spruch gewöhnlicher Art sei, ber übergangen, ober zufällig auch noch nachgebracht werden konnte. Solche Ansichten sollen sich nun auf Kritik gründen!

auch, daß wenn er ihr die ursprungliche Bestimmung und mit berfelben ihre Verbindung mit den ihr angehangten andern Parabeln ließe, er nicht hatte die Bergpredigt, als ben ersten an die gewähl= ten Junger gehaltenen Vortrag (Luk. 6, 17 f.), aufnehmen konnen. Er nahm diese auf, und veranderte baher jenes Stud. Man wird verlangen, daß wir dies genauer beweisen. Wir bemerken also Kolgendes: a) die Bergpredigt und die Perikope n. 16. find Stude, welche eine und dieselbe Bestimmung haben. Beide find &) ein Bortrag, ber an bas Bolk gehalten wird, indem bie Junger babei fie= ben, =) ein Vortrag, in welchem auf die Junger, ob er gleich ih= nen nicht allein, sondern auch andern Borern gewidmet ift, bennoch vorzüglich Rucksicht genommen wird. Gin Evangelium, wie bas bes Markus, konnte also keine Bergpredigt haben. (Seine Bergpredigt, um uns bes Musbrucks zu bedienen, ift eben bas Stuck n. 16.) Ulso hat wohl Eukas auch die Bergpredigt nur erft in den Urtypus eingeschaltet? Allerdings, und bas ist das Zweite, mas wir bemerken. 3) Namlich sehe man nur den Tert Luk. 6, 12-19. genauer an, um mahrzunehmen, bag bie Bergpredigt nichts anderes, als eine Unknupfung, und zwar eine fehr muhfame Unknupfung fei. Zuerst vergleiche man die Angabe Buk. 6, 17. mit ber parallelen Mark. 3, 7. καὶ — ἀνεχώρησεν εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ πολύ πλῆθος κ. τ. λ. Markus führt ben Umstand von dem überhandnehmen= ben Volkszudrange als die Veranlaffung davon an , daß Jefus hin= terher den Berg bestieg, und sich zwolf Junger aussonderte (Mark. 3, 13.; man erinnere fich hierbei ber oben S. 574. mit ber Ulttefta= mentlichen Geschichte gezogenen Parallele\*)). Markus Darftellung ift zusammenhangend und flar, sie trennt bas Faktum ber Junger= aussonderung von dem, was bazu die Veranlassung gab, und die auf diese Veranlassung sich beziehende, der Jungerwahl vorange= hende, Bemerkung ift bestimmt und beutlich, indem fie bies fagt: Jefus konnte bas ihn immer bichter umbrangende Bolk nicht mehr allein befriedigen, ba er fich fogar wegen bes Undranas ein Schiff

<sup>\*)</sup> Wir werben weiter unten in n. 30. noch eine neue Parallele bazu ershalten. So wie nur die schwereren Sachen vor Moses gebracht werden follten, so muffen bort die Junger auch, während Tesus auf dem Berge ist, seine Stelle vertreten; aber die Sache muß noch vor Jesum gebracht werden, weil sie den Jungern zu schwer ist.

in Bereitschaft halten mußte. Wie gang anders und verworren ftellt aber Lukas in ber Absicht, ber Bergpredigt Plat zu verschaffen, bas Namliche bar! Lufas fangt bamit an : Jefus besteigt ben Berg, und bringt die Nacht vor der Jungerwahl im Gebet ju; vom verfammelten und anwesenden Bolke spricht er noch nicht. Gleichwohl geht Jefus, nach feiner Erzählung, am barauf folgenden Morgen mit ben gewählten Jungern ben Ubhang bes Berges hinab, und bleibt bann stehen por einer versammelten (wie ein deus ex machina hier erscheinenden) Bolksmenge, und zwar stellt er sich bin, um Die Rede zu halten. Wahrend Lukas aber Die Ermahnung bes Bolks, um Buhorer fur die Predigt zu haben, hier anbringt (nach einer gemachten Umftellung), vergißt er, bag er aus bem Urterte zuviel beibehalten hat. Er hat namlich beibehalten, bag alles Bolk Jefum zu berühren ftrebte (Rap. 6, 19.). Wenn aber bies war, wie konnte (unter folcher turbatio sacrorum) Rube und Stille, Beit und Raum fein zur Saltung ber Predigt? Richts ift gewiffer, als daß Lukas hier, um anzuknupfen, umgestellt hat, gerade so wie in n. 53. (f. oben G. 414.), und alfo gehort die Bergpredigt nicht in ben Urtypus, fondern fie ift eine, in bemfelben von Lukas gemachte, spatere Ginschaltung \*), und um biefer Ginschaltung willen, - bas ift's, mas hier gezeigt werden follte, - hat ber Schriftstel= ler bas Stuck n. 16. verkurzt und überhaupt abgeandert, daß es bie theoretische Beziehung verloren hat. - Wir geben weiter. c) n. 21. Die Enthauptungsgeschichte bes Johannes gab ber Urtypus, bamit burch sie erklart murbe, wie Jesus, so wie er von Ginigen fur ben Elias gehalten ward, so auch namentlich von Herobes und Undern für ben auferstandenen Johannes gehalten werden konnte (vergl. oben S. 569.). Lukas hat bafur zwar keine andere Darftellung biefer Geschichte aufgenommen, aber er hat geglaubt, bas Faktum vorwegnehmen zu muffen, ba, wo die erfte Erwähnung bes Taufers gefchieht (Luk. 3, 19. 20.). Daber ift alfo bei ihm die Erzählung

<sup>\*)</sup> Ich weiß sehr wohl, daß gesagt zu werden pflegt, Lutas Darstellung sei die richtige, lichtvolle und zusammenhangende, und Markus habe ercerpirt, umgestaltet und misverstanden. Ich lasse es aber auf das Urtheil unpartheiischer Richter ankommen, wer Recht habe. Das mussen aber freilich andere Richter sein, als jene Urthelssprecher, die, um partheiisch Undere richten zu können, sich auf ihren Verbacht berufen.

an einem andern Orte und hier die Lucke. Lukas pflegt fo zu verfahren, daß er Notizen vorwegnimmt, und dahin fest, wo fie ihm ber Bollftandigkeit halber hinzugehoren fcheinen (Beifpiele: Mark. 2, 6. nimmt er vorweg Luk. 5, 17.; ferner: Mark. 4, 38. nimmt er vorweg Luk. 8, 23.; ferner: Mark. 5, 42. = Luk. 8, 42. de erav δώδεκα - ferner: Mark. 6, 44. = Luk. 9, 14.; Mark. 15, 7. ftellt er zu Luk. 23, 18.; ferner: Mark. 15, 27. zu Luk. 23, 33. = Mark. v. 29.). Much ift die 3, 19. angebrachte Unmerkung sichtlich von feiner Sand (ελεγγόμενος περί πάντων ων εποίησε, fo pflegt Lukas zu fchreiben, veral. 19, 37. αίνεῖν τὸν Θεὸν περί πασων ὧν είδον δυνάμεων und eben so zusammenfassend Rap. 2, 20. \*)). - d) n. 22. Hiervon hat Lukas bas bazu Gehorige n. 23. weggenommen. Diefer Beftandtheil hat zu dem Urtypus gang unftreitig gehort, wie bas Evangelium Johannes Rap. 6, 16 — 21. beweiset. Wahrscheinlich ließ Lukas die hier gegebene Beschreibung weg, weil ihm das Befentliche berfelben ichon in n. 17. (Beschreibung ber fturmifchen Kahrt nach Gabaris) anticipirt ichien. Unleugbar haben auch beibe Geschichten fehr viel Mehnlichkeit mit einander. Dort entsteht mahrend ber ebenfalls nachtlichen Fahrt Sturm wie hier. Die Schiffenden find fich felbst überlaffen, bort, weil Jesus schlaft, bier, weil er abmefend ift. Dort wird, indem Jefus fich erhebt, ber Sturm fogleich gestillt, hier geschieht baffelbe, indem Jesus in das Schiff ein= tritt. Dort, wie hier, gerathen die Unwefenden in Berwunderung. Die Neigung ju simplificiren kennen wir an Lukas, warum konnte er nicht auch hier feiner Weise gefolgt fein? - e) n. 28. (vgl. S. 380.) Das weggelaffene Zwischengesprach wurde verrathen, bag Jefus mit ben Jungern auf einer Wanderung war, und außer ihnen noch an= beres Gefolge bei fich hatte. Denn nur fo konnte ihm Petrus naber treten, um mit ihm besonders zu sprechen, und Jesus, wie gesagt wird, fich zuruckwenden, um zu Allen zu reben. Run hat aber Lukas in biefem und ben folgenden Studen allemal bie Undeutung verbrangt, daß Jesus eine Reise nach Cafarea Philippi machte. Diefe Notiz fehlt bei ihm hier Rap. 9, 18. (vergl. Mark. 8, 27. und

<sup>\*)</sup> Und boch foll die arme Schlußformel (Lut 3, 18. 19.) eine folche Ubsgränzung machen, wodurch das Vorangehende um die Ehre gebracht wird, der Auffag eines Chriften zu sein. (Man sehe bei Dat. 1. die Meinung Schleiermacher's.)

Matth. 16, 13.), eben so in n. 31. Kap. 9, 44. (Mark. 9, 30. Matth. 17, 22.), und eben fo wieder n. 32. (Mark. 9, 33. Matth. 17, 24.), zum sichern Beweis, daß fie absichtlich verdrangt worden ift, und mit der Ausschließung berfelben hangt eben die jest erwahnte Tertverkurzung (bie Weglaffung jenes Zwischengesprachs) zusammen, so daß sie ebenfalls eine absichtliche sein muß. Wird nun gefragt: warum machte Lufas bie Abanderung, bag von einer Wanderung Jesu nach Cafarea nichts gefagt werden foll? fo ift bie Untwort die: es ift geschehen, weil Lukas erft noch andere Berichte folgen lagt, welche die Ungabe, daß Jesus auf der Reise nach Jerufalem begriffen war, enthalten, wie Rap. 9, 51. 13, 22. 17, 11., und bann wieder andere, benen zufolge Sesus fpater noch immer in Galilaa ift, wie 13, 31. - f) n. 29. Ueber biefe Berkurzung vergl. oben S. 101. Bas veranlagte ben Schriftsteller, hier abzukurgen? Die Untwort findet fich leicht, wenn man mit dem Beggetaffenen bas bei Lukas Aufgenommene Rap. 7, 18 - 35. vergleicht. Denn hier ift ja deutlich die Belehrung gegeben, daß Johannes der Reprafentant des Clias fei. — Much der Matthaische Kompilator kennt die Identitat diefer Perifopen. Er tragt von hier aus dem Unhange zu n. 29. in jenes Stud Matth. 11, 14. die Worte ein: αὐτός ἐστιν Ήλίας δ μέλλων έρχεσθαι (vergl. 17, 11. Ἡλίας μέν έρχεται. - g) Die hier weggelaffene Barnung vor Mergerniffen findet fich But. 17, 1. 2. Die andere vor der Gelbstverführung konnte Lukas ebenfalls meglaffen (f. oben S. 469.). - Die Inome vom Salze Mark. 9, 50. hat er Luk. 14, 34. 35. — Wir kommen nun auf die Leidensgeschichte n. 55. - a) Den Grad ber Betrubnif Jefu lagt die eingeschaltete Notiz ermessen, Luk. 22, 43 - 45. B) Das Zeugenverhor vor ben Prieffern verdiente keine Ermahnung. Denn von einer folden Behorde, die bereits bas Berdammungsurtheil unter= schrieben hat, ehe fie Untersuchung anstellt, muß man gar nicht fagen, daß fie Untersuchung angestellt hat. Jesu Beugen wurden nicht abgehort worden fein. Bei Richtern, wie er fie vor fich hatte, wurde es wohl auch geheißen haben: "bag man die Abhorung ber Defensionalzeugen nicht fur nothig finde." Uebrigens gibt fur bas Berhor vor den Prieftern bas, vom Lukas erwähnte, vor Berobes Rap. 23, 4. Erfat. 7) Die Berkleidung und Kronung Jefu war schon in Herodes Palast vorgenommen, Kap. 23, 11. 8) Der Trank wird erwähnt Rap. 23, 36., und fatt der Worte, welche

Jesus unmittelbar vorher und unmittelbar barauf spricht, sett Luskas andere, Kap. 23, 46. — Das sind die Stucke, welche Lukas um anderer willen verkurzt hat.

2) Wenn nun derselbe Schriftsteller um gewisser Stücke willen, die er aufnahm, andere verkürzen konnte, so konnte er sich wohl auch die Freiheit nehmen, ganze Perikopen, die ihm durch andere überslüssig gemacht schienen, wegzulassen. Beide Arten des Verfahrens haben ein und dasselbe methodische Prinzip. Sine steht mit der andern in Verbindung. Wird man es also glauben, das Lukas weggelassen, weil er auch verkürzt, und daß er verkürzt habe, weil er auch weggelassen hat? — Aber gesest auch, man wollte sich nicht sperren, dies einzuräumen, wir begnügen uns mit dem geführten Beweise selbst noch nicht! Wir gehen noch weiter, und wollen einem jeden, der nicht glauben will, noch ganz besondere Spuren auszeigen, das Lukas sowohl die weggelassenen ganzen Stücke, als die weggenommenen Bestandtheile der verkürzten Stücke wirklich gehabt habe. Un das erwiesene Datum reihen wir das folgende.

## Fünftes Datum.

Lukashat, indem er den Umfang des auf der ersten Tafel sich darstellenden Erzählungschklus durch Einschaltungen erweiterte, Fleiß angewendet, die von ihm innerhalb dieses Cyklus jener Einschaltung halber, theils an der Ordnung, theils an dem Maaße der Erzählungsstücke, vorgenommenen Abänderunsgen zu verdeden. Er hat an andern Erzählungen, die er beibehielt, wenn er sie nicht verkürzte, doch den Ausdruck geändert, und wo er sie verkürzte, die entstandenen Lücken durch besondere Einlagen aussgefüllt. — Ein Beweiß mehr, daß er die weggestassenen Stücke und die in seiner Recension vermißten Bestandtheile anderer Stücke der ersten Tasel vor sich gehabt haben müsse.

1) Hier foll also aus dem Evangelium des Lukas felbst dargethan werden, daß sein Urheber das, was man von der ersten Tafel bei ihm vermißt, vor sich gehabt haben musse. a) Die ganz weggelas-

senen Stude sind vorhin bei Dat. 2. angeführt worden. Wo nun n) ein folches Stud mit einem andern zusammenhing, da hat Lukas an bem lettern, wenn er es gang beibehielt, geanbert. Wir haben das Beispiel bavon, wenn wir auf die erfte Tafel bliden, fogleich an n. 6. und 7., vor benen n. 5. weggelaffen ift. Lukas konnte hier in n. 6. nicht mehr fteben laffen Mark. 1, 21. ελςποφείονται, auch nicht Mark. 1, 29. ηλθεν μετά Ίακώβου κ. Ίωάννου (da von Sefu Berbindung mit ben Fischern nach Wegnahme jenes Studs nichts vorherging). Er andert alfo. Aber er mußte noch mehr andern. Much Mark. 1, 36 - 38. konnte nicht bleiben, wie es war. Es konnte nicht mehr gefagt werben, Petrus und feine Gefahrten fuch= ten Jefum. Lukas fett alfo ftatt biefer: of oxloe (Luk. 4, 42.). Da Jesus die Junger nicht mehr vor sich hatte, sondern öxhovs, so konnte seine Rede auch nicht mehr so lauten: apopuer els tas exoμένας νωμοπόλεις κ. τ. λ. (Mark. 1, 38.); Lukas macht daher die Umwandelung: Gre nai rais έτέραις εθαγγελίσασθαί με δεί την βασ. τοῦ Θεοῦ κ. τ. λ. - Die Konfequenz in ber Abanderung geht alfo hier burch bas gange Stud hindurch - jum Beweis, bag bas, was Markus als Gegentheil hat, wefentliche Bestimmungen find \*). (Ueber die Schreibart des Abanderers f. oben S. 434., zu der me v. 43. vergl. noch 3, 49. — zu ξοχεσθαι έως v. 42. vergl. 2, 15. Act. 17, 15, 11, 19. 22.) Roch muffen wir hier bemerken, wie Lukas fein in ben Cyklus anftatt n. 5. aufgenommenes Stuck Rap. 5, 1 - 11. in den Busammenhang einzufügen gesucht hat. aa) Da nach ber Andeutung Luk. 5, 11. (ἐκολούθησαν αὐτῷ) Jesus auf ber erften Verkundigungsreife begriffen ift; fo will der Schriftsteller nicht fogleich eine hemmung eintreten laffen, wie fie burch die Thatfache n. 8. (nach Markus) entstanden fein foll. Er melbet baher zwar von ber Beilung bes Musfatigen auch, fo gut wie Markus, fagt aber nicht, wie biefer, daß ber geheilte Musfatige bas ihm auferlegte Stillschweigen brach, und baburch bas Jefum hindernde Herbeiftromen bes Bolks verurfachte, — warum fagt er das nicht? weil eben zwischen die Urfache und die Wirkung kein langer Zeitverlauf gefett werden konnte, und ber v. 11. mit bem an= gefangenen Reiseberichte angeknupfte Faben zu balb hatte abgefürzt

<sup>\*)</sup> Reineswegs bas, was Saunier a. a. D. S. 55. baraus macht, que fallige Ginschaltungen bes Markus.

werden muffen. Lukas wandelt daher die Ungabe des Markus (1, 45.) um in die unbestimmtere: Jesu Ruf verbreitete sich immer mehr (Lut. 5, 15.), weil fo für eine langere, unbestimmte 3wifchen= zeit Raum gelassen wird. bb) Modificirt er die Einleitung zu ber Geschichte (n. 8.), bemerkent, ber Ausfähige sei gekommen er μια των πόλεων, womit er ben Gebanken erwecken will, daß Jefus icon mehrere Stadte ober Flecken bereifet hatte. - Sierbei muffen wir nun aber auch eine kritische Unmerkung machen. Indem Lufas (Rap. 5, 12.) ben Ausbruck gebraucht: Er mu two nolewr, hat er jedenfalls bie Stadte im Sinne, von benen Rap. 4, 43, ge= fagt ward, wie Jesus fie bereifen wollte (wie benn auch Markus Die Begegnung des Aussatigen in Jesu erfte, von Kapernaum angetretene Reise fett). Sind aber jene modeig zu verfteben; bann fann die Formel Luf. 4, 44: zai fir znovoow der rais ovragarais της γαλιλαίας, nicht stehen bleiben. Denn biese Formel wurde bann die erfte Reife fur fich abfondern. Much gabe fie eine Rotig, welche Lukas gewiß nicht hat geben wollen, namlich die, daß Jesus bie erfte Reise ohne Petrus und jene andern Junger unternommen habe, und mit Petrus erst fpater in Berbindung getreten fei. kommt aber hierzu auch noch, daß von Jesu Rückkunft an ben Gatilaifchen See nichts gemelbet wird, und es, wenn man ben Unfang ber Perikope Rap. 5, 1. betrachtet, vielmehr gegen ben Sinn ber in jener Formel ausgedruckten Ungabe fo scheint, als ob Jefus die Reise gar nicht angetreten hatte. Alles bies erwogen, und bagu genommen , daß , wenn jene Formel gestrichen wird , nun auch die bei Lukas Rap. 5, 1-11. von ber Berufung des Petrus gegebene Nachricht eben fo mit Jefu Berweilen in Petri Saufe in Berbindung gesetzt wird, wie bei Markus, - bies, fage ich, hinzugenommen, scheint kein Zweifel übrig zu bleiben, bag bie Formel wirklich gestrichen werden muffe, und daß fie hochst mahrscheinlich erft aus Marfus herübergeschrieben sei, welche Bermuthung auch burch bie Gleich= heit bes Ausbrucks bestarkt wird. Im Markus nimmt bie Notig eine ganz andere Stellung an. Die Junger find gewählt, und Jefus tritt mit ihnen die Reise an. Much findet bei ihm die Ungabe Plat, daß der Ausfatige wider Jesu Willen selbst die an ihm gewirkte Heilung verkundigte. Sefus war namlich schon langere Zeit auf der Reise, wie eben jene Formel anzeigt (Mark. 1, 39.) eine Unzeige, welche Lukas nicht hatte, der baber, weil er keine an-

bere Bemerkung vom Reiseantritt hatte vorangeben laffen, als 5, 11. in Folge beffen auch die Schlußbemerkung zu n. 8. andern mußte. Nach Wegnahme jener Formel muß man sich also ben Zusammenhang bei Lukas fo benken: Jefus wird, fortgeben wollend, in Rapernaum noch zurückgehalten. Das Bolk umbrangt ihn an bem See; hier lehrt er, gefellt fich bann bie vier Fischer bei, und mit diesen tritt er die Reise an (5, 11.), und auf dieser Reise begegnet ihm in einer Stadt ein Musfahiger\*). — Nebenbei wollen wir noch bemerken, daß Lukas nach der ersten Reise eben so einen Ubschluß macht, wie Markus, aber bann bie Eigenheit annimmt, Die Gabbathe, bie nun nach der Rudkunft Jefu, mahrend feines neuen Aufenthalts in Kapernaum, in der Folge der Erzählung als merkwür= dig ausgezeichnet werden, zu zählen. So fügt er bezeichnend zu n. 11. (6, 1.) εν σαββάτω πρώτω, und zu n. 12. (6, 6.) εν ετέρω bei. Eine geschäftige Sand schrieb an die erfte Stelle mit Bezug= nahme auf n. 5. neben πρώτω, an den Rand δευτέρω, und aus der Roalition beider Ungaben entstand das Monstrum der Lesart: δευτεροπρώτω, auf beren Erklarung foviel vergebliche Muhe verwendet wor= ben ift \*\*). Dies nun war bas erfte weggelaffene Stuck. Wir verfolgen auf ber Zafel bie andern. - n. 19. Hier hat zwar Lukas am Bufammenhange zwischen 18. und 20. nach Wegnahme bes Studs n. 19. nichts geandert, wenn man nicht die Berwandelung bes noosκαλείσθαι in συγκαλείσθαι Luk. 9, 1. (als ob Jefus die Junger vorher nicht beisammen gehabt hatte, sondern auf die Separation Rap. 8, 51. zurückgewiesen wurde) fur eine folche Uenderung ansehen

<sup>\*)</sup> Will man die hier angewendete Kritif nicht gelten laffen, fo fage man wenigstens nicht, daß Lukas einen schicklichen Zusammenhang habe, wie Saunier S. 58.

<sup>\*\*)</sup> Nach meiner Meinung ware also σάββ. δεύτερο πρῶτον, wenn man mir den launigen Ausbruck erlauben will, nichts, als der Sabbath, von dem es disputadel ift, ob er πρῶτον oder δεύτερον sei. Für die Richtigkeit der Meinung spricht aber ganz besonders α) daß hinterher Ετερον folgt, Luk. 6, 6. Dies weiset auf ein πρῶτον (das καί lasse ich mit L. u. a. weg). β) Daß Lukas, nach einem Abschlusse, hier zu numeriren anfangen konnte. γ) Daß man das πρῶτον mit Rücksicht auf n. 6. korrigiren wollen konnte (weiter ging kein, aus Zesu Ausenthalt in Kapernaum ausgezeichneter, Sabbath vorher, als dieser).

wist.\*) — n. 14. Da Lukas diese Perikope aus ihrer Verbindung mit n. 13. (zu welchem sie mit n. 15. gehörte, s. oben S. 574.) riß, so änderte er auch n. 15. (indem er es verkürzt zum Unhange von n. 16. machte). — Es folgen die Eliasstücke (so wollen wir sie der Kürze halber nach ihrem Parallelismus [s. S. 569. f.] nennen) n. 24. 25. 27. (benn n. 26. gehört gar nicht her, s. oben S. 567.), wovon, wie oben gesagt wurde, Lukas theils andere Recensionen in Kap. 11, 14. — 12, 12., theils eine andere Parallele 7, 11 — 17. gegeben hat. Diese Stücke sollten, wie oben S. 569. ebenfalls bes merkt wurde, die Prämissen enthalten vom Bolksurtheil, daß Sesus Elias sei. — Nach ihrer Weglassung hat Lukas an dem Vorhergeshenden n. 21. ihrethalber nichts geändert (zwar hat er n. 21. verskürzt und von n. 22. den Unhang n. 23. weggenommen, Beides aber, wie wir gesehen haben, aus andern Ursachen), wohl aber hat

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefes Stud muß ich aufrichtig meine Meinung fagen, bag ich febr zweifle, ob es wirklich vom Lukas hier aus der Ordnung genom= men, und dabin, wo es in feinem Evangelium jest fteht, von ihm felbst gestellt worden sei. - Ich weiß zwar wohl, daß Lukas zuwei= ten Bemerkungen vorwegnimmt, um bamit bie einmal angefangene Er= wahnung bes namtichen Gegenftandes zu vervollständigen. (Go hat er es gemacht mit ber Enthauptungsgeschichte Johannes n. 21., Die er Luk. 3, 18. 19. — summarisch — anticipirt. S. oben S. 585.) Allein hier erheben fich besondere Bedenklichkeiten. a) Sollte benn Qufas, wenn er erzählt, Sefus fei aus ber Bufte querft nach Ragareth gurudgekommen, bie Ragarethaner fagen laffen, Jefus folle bier folde Thaten thun, wie er in Rapernaum gethan habe? follte fich ber Erzähler fo haben vergeffen konnen? b) Findet fich eine fonderbare Parallele, wenn man bas Stud wieber an feinen Ort nach n. 18. ftellt. , Man vergleiche namlich den Schluß von n. 18. (Matth. 9, 26.): xal es n lθεν ή φήμη αξτη είς όλην την γαλιλαίαν mit bem Unfanae ευξ. 4, 14. και φήμη έξηλθε καθ' όλης της περιχώρου περί αὐτοῦ. c) Lut. v. 15. past nicht zu 4, 43. d) Rach bem Schluffe 4, 30. fann Rap. 9, 1. febr füglich antreten. - Gewiß ift, baß Tertullian bas Stuck in eben ber Ordnung, in der es une jest bas Evangelium bes Lukas anreiht, gelefen habe. Die Umftellung mußte alfo fcon fruber gefchehen fein. Es ift zwar eben fo gewiß, bag Marcion's verstummelter Lukas bas Stud hier nicht gehabt habe (obgleich bie Berren Bahn und Dishaufen in ihren Untersuchungen über Marcion's Evangelium bie entgegengesete Unnahme für mahrscheinlich halten). Doch ist aus Marcion nichts zu folgern, da er gang un= leugbar Lukas Evangelium verftummelt hat.

er an bem Folgenden eine Uenderung angebracht. Er verwandelt namlich in n. 28. οἱ ἀνθοωποι in οἱ ἄγλοι Luk. 9, 18. (wie er bies Wort auch substituirt in n. 7.) und will aller Wahrscheinlichkeit nach barunter bie in n. 22. bei ber Speifung erwähnten Bolkshaufen (Lut. 9, 11.) verstanden wiffen, damit bies Stuck in unmittelbaren Busammenhang mit n. 22. trete \*). — Wegen n. 33. war nichts an bem Borhergehenden und Nachfolgenden zu andern. Denn es hangt mit n. 32. nicht unmittelbar zusammen, und n. 34. folgt bloß nach vorh ergegangener Erwahnung einer Reife, welche Erwahnung bei Luk. Rap. 17, 11. eben fo wenig unterlaffen wird, als fie Mark. 10, 1. vergeffen ift. Eben weil er fie gemacht hat, lagt Lukas die Wiederholung Mark. 10, 32. weg. - n. 37. hangt mit dem Vorhergehenden und Folgenden auch nicht unmittelbar zusammen. Inbeffen läßt aber boch bie Ungabe Mark. 10, 46. unmittelbar nach der Borbemerkung Mark. 10, 32. eine Lucke merken, und man fühlt wohl, daß zwischen biefen Studen n. 36. und 38. eine Begebenheit angeführt worben fein muffe. Betrachtet man nun bagegen bie Schlufformel an n. 36. bei Lukas (18, 34.); fo verschwin= bet diefes Gefühl, ba man auf ben Gebanken geführt wird, daß die Sunger in ftille Betrachtungen verfenet, Jefu nachgewandelt feien, ohne sich durch etwas anderes zu zerstreuen, und ohne Sesum zu

<sup>\*)</sup> Schleiermacher behauptet im Gegentheil: Lut. 9, 18. hange un= mittelbar zusammen mit Euf. 9, 7. 8., indem er ben Busammenhang burch ben zwischeneingeschobenen Gebanken vermitteln will: Sefus habe sich die bei der Rückkunft der Junger von ihnen angefangenen Berichte hinterher ( bies ,, hinterher" ift namlich bloß ber Nothbehelf, um die Bwischenerwähnungen ber Rebenevangeliften eben fo gut für ent= behrlich, ale für nicht überfluffig ausgeben zu konnen ) vervollständigen laffen. Allein &) war zur Bervollftanbigung biefer Berichte ichon Beit nach ber Beimkunft Mark. 7, 30., und wenn hier etwa ber Plas nicht ausreichen follte zur Aufnahme ber vielen betaillirten Berichte, fo muß= ten biefe boch hinterher folgen. Allein es folgt im Lutas fo menig et= was bavon, ale im Markus, und bie Bervollständigung wird vom Gonner bes Lukas blog fingirt. (3) Muß aber biefer bie bazwischen einfal= lende Thatfache ber Speisung ber 6000 fur einen zwischen ben Unfang bes Berichts und feine Bervollftanbigung (!) eintretenden ftorenden Um= ftand ansehen, welche Meinung die Unkenntnif über die Konftruktion ber Evangelien zu febr gur Schau tragt, ale baf wir fie noch weitlauftiger, als es icon geschehen ift, wiberlegen follten.

fragen, bis sie sich Jericho naberten (Luk. 18, 35.) Aber burfen wir nicht eben beshalb glauben, daß Lukas biefe Formel bem Stucke nur in der Absicht beigegeben habe, jene Lucke zu verdecken und unmerkbar zu machen? Wir werden andere Beispiele des namlichen Berfahrens bei ihm finden. (Wir haben hier also Kap. 18, 34. wieder eine Formel, welche die andern Evangelien nicht haben. Ueber die Schreibart f. S. 523.) - n. 40. Auch hier zeigen Spuren, daß Lutas diefes Stud vor fich gehabt habe. Nach Markus bestimmter Ungabe ift die Ordnung biefe: erfter Tag: Jesus gieht in Jerusalem ein; zweiter Zag: Berwunschung bes Feigenbaums und Austreibung ber Berkaufer; britter Tag: Wahrnehmung ber Berdorrung bes Baumes und Zuredestellung Jesu im Tempel. — Nun verlegt Lukas die Austreibung der Verkaufer auf den ersten Zag, und es bleibt folglich, wenn die Berwunfchung bes Keigenbaums weggelaffen wird, fur ben zweiten Zag nichts. Er hatte nun bas Faktum bes dritten Tags auf ben zweiten verlegen konnen, das thut er aber nicht, fondern er lagt bies in feiner Ordnung. Damit es aber wirklich in der Ordnung bleibe, und nicht unmittelbar nach der Tempelreinigung (am ersten Tage) antrete, macht ber Ordner einen Zwischenraum durch die in n. 42 a. eingelegte Floskel: er ma ror huepor Euk. 20, 1. (über Die Schreibart f. S. 524) - n. 45. Much davon, daß Lukas bies Stud gehabt habe, finden fich Spuren. Bozu macht Lufas am Schluffe n. 44. Die Bemerkung, bag bie Schriftge = lehrten Beifall gaben, ba boch von ber Unwesenheit biefer im Nachstvorherigen keine Rebe gewesen ift, und warum muß nun die, von biefen ausgesprochene, Billigung fo ben Schluß machen, baß nun weiter keine Frage an Jesum gerichtet werden, und ber Disput ein Ende haben foll? Namlich Lufas zieht die youngareig aus der verdrängten Erzählung n. 45. herbei und behalt auch den Schluß berfelben; vergl. Mark. 12, 32. 34. (Markus hat biefe Worte nicht etwa aus Lukas. Denn in der andern Recension diefes Stucks kommen biefelben Worte vor Luk. 10, 28., mas ein Beweis ift, daß fie in die Urrelation gehören.) οὐκ ἐτόλμων v. 40. (statt οὐδεὶς ἐτόλμα) scheint auch nicht ohne Absicht so gesetzt zu fein, daß die youppareis als Subjekt bazu gezogen werben konnen. Man foll benten, die Schriftgelehrten haben felbst nichts vorgebracht, und also die über bas größte Gebot aufgeworfene Frage nicht vermißt. - n. 51. Es find Spuren vorhanden, daß Lukas bas weggelaffene Stud vor fich

gehabt habe. Er will von Bethanien nichts erwähnen. So ent= fteht aber a) zwischen Rap. 23, 1. und Rap. 23, 7. eine Lude, die jeder fuhlen muß, der die sieben Berfe unbefangen liefet. (Dort ijγγιζε und hier fo schnell barauf i,λ. 9e!) β) Damit Jesu Aufent= halt in Bethanien und die Geschichte von bort verschwiegen werden konne, schaltet Lukas Rap. 21, 37. 38. Die Bemerkung ein: nr de τας ημέρας - ακούειν αθτοῦ. (Ueber die Schreibart f. S. 524. Wir hatten vorhin bei n. 36. Luk. 18, 34. einen ahnlichen Lucken= buger.) Die eingeschobene Bemerkung foll aber bei Lukas 3weierlei leiften; zuerst foll fie, wie gefagt, bie Erwahnung von Bethanien erfeten, bann foll fie aber auch die Notiz Mark. 13, 3. zal xa9nuévov z. t. d. mit in sich schließen. Jesus foll erft nach der Rede n. 49. auf bem Delberge Ruß faffen (barum fteht bie Bemerkung zwischen n. 49. und 51., um beide Motizen zu umgreifen, und darum also ift, wie Bethanien, so auch Mark. 13, 3. weggelassen, wie man auch baraus fieht, daß in dem Terte nichts, als diese Notig, und das damit zusammenhangende: Exposevouerov Mark. 13, 1. bei Lukas fehlt ). Die Rede n. 49. wird also in den Tempel verlegt. - Soviel nun im Betreff ber (Dat. 2. erwähnten) gang meggelaffe= nen Stude. Sett wenden wir uns zu ben (Dat. 4. erwähnten) verkurzten Studen, und zeigen 3) daß Lufas bie durch Berkurzungen entstandenen Eucken zu verbergen gesucht habe. - n. 1. war die Weglaffung nicht nothig zu verbecken, ba die Aehnlichkeit bes Johan= nes mit Clias anstatt durch die Tracht, vielmehr burch Johannes verlängerte Rede veranschaulicht wird. - n. 16. Lukas verkurzt nicht nur bas Stud (ber Bergpredigt halber), fondern verandert es auch, daß man die Abkurzung nicht merke. Er macht daraus einen (moralischen) Lehrvortrag, den Jesus auf der Reise, während die Menge feiner Begleiter immer mehr anwuchs, gehalten haben foll. Bie es scheint, will Lukas aus diesem Vortrage eine Ermahnung Jefu an feine Junger und Freunde machen, bag fie ihm treu bleiben sollen. Daher die Vorbemerkung Kap. 8, 1 - 3. und in derselben Die Erwähnung ber Beiber, Die Jesu beständige Begleiterinnen mur= ben. Mit Luk. 8, 13. vergl. auch Rap. 22, 28. Go ift ber Befichtspunkt, unter ben Lufas bas Stud ftellt, von bemjenigen, un= ter welchen es bei Markus und Matthaus gestellt ift, weiter nicht verschieden, als barin, bag es bort eine Ermahnung an bie Junger ift, bas Wort verfteben zu lernen, bier eine Ermahnung, baffelbe

als achter Freund ber guten Sache im Bergen zu bewahren. (Ueber Die Schreibart f. S. 524.) Lukas fagt auch nicht: Er nugußoduis, fondern: δια παραβολής v. 4. (weil er nur Gine Parabel beibringen will). — Weil Lukas die Stucke n. 16. und n. 17. burch die Da= zwischenstellung des n. 15. getrennt hat, legt er in n. 17., bamit es ben Schein erhalte, ein Befonderes fur fich zu fein, Die Formel: દેપ μια των ήμερων Rap. 8, 22. ( diefelbe, die er zu gleichem Behuf gebrauchte in n. 42 a. ). - n. 21. Man foll bie Enthauptungsge= ichichte bes Taufers nicht vermiffen. Der Berf. macht ben Schluß ber Rebe bes Herodes Rap. 9, 9. mit Worten, Die baran gar nicht benken laffen: Berodes wunfchte Jesum zu feben. (Die Schreibart ift gang Lukassisch, f. S. 434. Mit der Komposition bes Doppelfabes: Ἰωάννην εγώ απεκεφάλισα, τίς δέ εστιν ούτος κ. τ. λ. veral. Act. 19, 15, τον Ἰησοῦν γινώσκω — υμεῖς δὲ τίνες ἐστές) n. 22. Um die mit ber Begnahme bes anhangenden Studs n. 23. (von ber Abfahrt nach Bethsaida) gemachte Lucke zu verdeden, verdrängt Lukas a) die Notig, daß Jefus zu Schiffe abfuhr, gang aus dem Stud n. 22., und lagt Jefum ju guß reifen. Daher andert er auch Mark. 6, 34. (f. S. 536. ) B) Damit nicht erft eine Abfahrt nach Bethfaida erwähnt werden muffe, wird gefagt, bag bie Bufte, wobin Jefus, nach n. 22., fich begab, und ber Drt ber Speifung bei Bethfaiba gelegen gewesen (Lut. 9, 10.). - n. 28. Die verdrangte Notig, daß Jesus auf der Reise nach Cafarea begriffen war (mit welcher bas unterwegs vorgefallene Zwischengesprach Sesu mit Petrus Mark. 8, 32.33. vom Lukas zugleich verdrängt wurde), foll nicht ver= mißt werden; daher bedient fich der Schriftsteller des Runftgriffs, die Perifopen n. 22. und 28. nicht nur mit einander zu verbinden, sondern fie auch fo zu verbinden, daß man sich des Zwischenstücks von der Ubfahrt nach Bethfaida und ber andern weggelaffenen Erzählungen nun noch weniger erinnert. Und wie bewirkt er diefe Berbindung? Die andern Erzähler melben, daß Jesus nach ber Speisung bes Bolks auf den Berg ging zu beten, Mark. 6, 46. Matth. 14, 23. Diese Rotiz ift's, Die Lukas benutt, und in n. 28. einpflangt: Eut. 9, 18. καὶ εγένετο εν τῷ είναι αὐτὸν προςευχόμενον καταμόras (wie er beshalb auch bas Wort örlog 9, 18. bezogen wissen wolle, ift vorhin schon bemerkt worden und wird hier noch deutlicher). - n. 29. Damit bas Zwischengesprach über Glias und Johannes nicht vermißt werde, verwandelt Lukas die, dies Gefprach veranlaffen-

ben, Morte bes Gebotes Jefu, über bas Besicht Stillschweigen zu beobachten, in die Ungabe, daß die Junger von felbst geschwiegen haben Rap. 9, 36. ( zai acroi eoignour x. r. l. ). - n. 30. Die: fes Stud ift oben bei Aufzahlung der Berkurzungen (Dat. 4.) über= feben worden. Es moge baber bas, mas bort barüber hatte bemerkt werden follen, hier fogleich mit bemerkt werden. Lukas hat bie Frage ber Junger (Mark. 9, 28. 29. Matth. 17, 19 - 21.) weggeraffen wegen ber aufgenommenen Perifope Rap. 17, 5-10. ( die auch erft bann verftandlich wird, wenn man fie fich als eine Bezugnahme auf die n. 30. beschriebene Thatsache denkt). - Wie Lukas hier weggelaffen hat, und eine Lucke verbecken mußte, fo hatte er bem folgenden Stuck, bas feine Ruckreife von Cafarea erwahnen follte, einen andern Bufammenhang zu geben. Welcher Magregel bedient fich der Ordner? Er macht, beibe Stucke unmittelbar mit einander verknüpfend, den Schluß des einen (n. 30.) zum Unfange des andern (n. 31.). — n. 32. Wie Lukas diefem Redestücke den Schein der Integrität, der gemachten Ubkurzung ungeachtet, Kap. 9, 48., zu erhalten gesucht habe, ift bereits fruher G. 341. 381. an= gedeutet worden. Ueber n. 53., woraus Mark. 14, 26. und 28. verdrangt ift, vergl. oben S. 415. - n. 55. Der Mangel ber (weggelaffenen) Notig vom Zeugenverhor wiber Jesum wird verbeitt burch die Angabe, daß die Priefter, anftatt Jefum erft vor fich bringen zu laffen, und über ihn ein Beugenverhor anzustellen, vielmehr felbst ibn gefangen genommen haben, Lut. 22, 51. (Ronfequent lagt ber Cpitomator auch die auf die Worte ber falfchen Zeugen: Mark. 14. 58. Matth. 26, 61. Spaterhin anspielenden Worte: Mark. 15, 29. Matth. 27, 40, weg.) - Die übrigen Abanderun= gen in der Leidensgeschichte beruhen auf Ginfchaltungen, Umftellungen, Rombinationen und Bereinfachungen, wie schon früher bemerkt worden ift. — Wir haben teine weitern Nachweifungen zu geben, und glauben, was wir aus Lukas Evangelium felbst erweisen wollten, daß er die weggelassenen und gegen andere vertauschten Stucke in der Ordnung, wie fie die erste Tafel barftellt, und die abgefürzten in der Form, wie fie Markus gibt, vor fich gehabt habe, hinlanglich erwiesen zu haben.

2) Bas ware an bem geführten Beweise nun weiter auszus seinen? a) kann es doch in der That nicht zufällig sein, daß Lukas gerade an dem Orte, wo ein Stuck gegen ein anderes vertauscht ift,

eine Lucke hat. b) Much in ber Urt, wie er nach Weglaffungen und Abkurzungen die Lucken ausgefüllt hat, zeigt sich Methode. ( Man febe z. B. n. 37. vergl. n. 51. bie Luden erganzt burch an: gebrachte Formeln. Eben fo die Ginschaltung ber Floskel: er qua των πόλεων in n. 8.) c) Gerade diefes individuelle Berfahren ift es, wodurch bei Lukas die Terte ber gemeinsamen Stude bie und da eine eigene Form erhalten haben, in welcher fie fich von ben Darstellungen bes Markus und Matthaus unterscheiben. Kann bies fo Bufallig fein? Endlich laffen fich auch aus ber Gleichheit ber Schreib= art Argumente gieben. "Aber hat nicht Eich born gegen bie früher schon von Storr (in ber Schrift: über ben 3weck ber evangelischen Geschichte und ber Briefe Johannes &. 58.) vorgetragene gleiche Behauptung, daß Lukas gewiffe Erzählungsftucke ober Theile berfelben gegen andere umgetauscht habe, bedeutende Musftellungen gemacht?" (Eichhorn's Ginleitung in's N. E. 1. 28b. 1. Aufl. S. 388 — 95.) Wir antworten d) hierauf: a) hat Storr von diefen Bertaufchungen nicht ben richtigen Grund angege= ben, und ber, welchen er fest, daß Lukas dabei Raumersparniß zum Zweck gehabt, ließ sich leicht widerlegen; B) von den Gin= wurfen Gichhorn's muß gar mancher gestrichen werden, g. B. bei n. 1. S. 389., daß Lukas fehr ungeschickt abgeandert haben mußte, indem er durch das Supplement Luk. 7, 33., gegen welches er Mark. 1, 6. weggelaffen, ben Taufer in einen Nafiraer verwanbelt. (Dben ift gezeigt worben, bag ber Grund ber Beglaffung nicht in Buf. 7, 38., fonbern barin liege, baf fich's um bie Darstellung bes Eliasartigen handelte.) So will ber Zweifler ferner S. 391. nicht zugeben, bag Lukas ftatt ber Ungabe bes Markus in n. 14. bas Stud Rap. 11, 14 - 28. aufgenommen. Er ignorirt aber, daß Lukas nach n. 13. die ganze Parthie Rap. 6, 20-7, 50. eingeschoben, und folglich jene Angabe, wenn er fpater barauf zuruckfam, nicht so lassen konnte, wie sie bei Markus ift, und ber folgende Einwurf (S. 393.), daß die weggelaffenen Stude burch bie bafur aufgenommenen nicht entbehrlich geworden feien, ift geradezu falsch. — Der Nachweisung, daß Lukas jene Stude und Terttheile vor sich gehabt haben muffe, hat sich Storr überhoben, und Eichhorn konnte fich in das Berfahren unfers Schriftstellers auch darum nicht finden, weil er nicht einmal um die, von selbigem an andern Orten gemachten, Bereinfachungen, wie fie von uns oben S. 409. f. angeführt worden sind, Kenntniß hatte. Ob nun gleich aber die Gegenerinnerungen des letztgenannten Kritifers nicht treffend sind, so geben sie uns doch Beranlassung, uns die Frage vorzulezgen, warum denn Lukas nicht überall sich mit den Bestandstücken der ersten Tafel begnügt, und dagegen solche Stücke, um deren willen er einige Erzählungsstücke ganz ausgeben, und andere verzkürzen mußte, in sein Evangelium ausgenommen habe? — Die Frage kann beantwortet werden, und die Antwort liegt im solgenden Datum.

## Sechftes Datum.

Die Stude, welche Lukas gegen andere eins getauscht, und diejenigen, um deren willen er andere abgekurzt hat, sind theils belebtere Darskellungen desselben Gegenstandes, von dem dies ober jenes Beggelassene handelt, theils enthalten sie mehr Lehrstoff, theils gewähren sie besondere geschichtliche Notizen, oder sie stehen mit andern Studen solcher Art in Verbindung.

1) Sind wir im Borhergehenden etwas weitlauftiger gewefen; fo konnen wir hier besto kurzer sein. a) Die eingetauschten Erzählungsftucke find belebtere, mehr individualifirte Darftellungen ber Gegenstände ober ber Thatsachen, von benen die weggelaffenen handeln. Dies Berhaltnig haben unverkennbar die folgenden Exemplare: n. 5. Luk. 5, 1 — 11. — n. 19. Rap. 4, 16 — 30. - n. 45. Rap. 10, 25 - 37. - n. 51. Rap. 7, 36 - 50. b) Sie enthalten mehr Lehrstoff. Dies gilt von einigen aus ben ermahnten ebenfalls. Speciell muß es gefagt werden von folgen= genden: n. 14. und n. 27., welche vom Lufas in Gin Ganges vereinigt find, Rap. 11, 14 - 36. (nach ber Uehnlichkeit von Mark. 7, 31 — 37. und 8, 11 — 13., wenn die Interpolation 8, 1 — 10. herausgenommen wird; vergl. oben S. 567.) - n. 24. Kap. 11, 37-44. Die bei n. 27. angehangte Warnung vor dem Sauerteige ber Pharifder, Mark. 8, 13 - 20., folgt bei Lukas nicht nach ber Forberung bes Beichens, sondern nach bem Tabel bes pharifaiichen Sagungswesens, Lut. 12, 1-12. Nicht nur mit mehr Lehrftoff find bei Lutas biefe Stude angefüllt, fonbern auch in Sachordnung geftellt. Uebrigens fteben hier biefe Gliasftucke auch bei fammen, wie bei Markus und Matthaus. Man fieht aber auch, baß, wenn Lukas feine Recensionen einmal aufnehmen wollte, er die andern, welche Markus und Matthaus liefern, nicht beibehal= ten konnte, da die evangelische Relation die Forderung des himmli= fchen Zeichens, die Ruge bes pharifaischen Sahungswesens, und Die Warnung vor dem Sauerteige ber Pharifaer boch nur einmal hat ermahnen wollen, wie Lukas recht gut gewußt hat. (Der Gich = born'sche Einwurf, daß Lukas bennoch auch die Recensionen bes Markus und Matthaus hatte behalten follen, ist gar nicht an= Buboren.) In n. 1. ift gar an die Stelle bes ftummen Zeichens erst die Rede Luk. 3, 7 — 14. (die auch Matthaus Kompilator aus Lukas aufgenommen hat) gesett worden. - c) Auch die Stücke, um beren willen andere verfurzt find, enthalten mehr bidaftischen Stoff - wie gegen n. 16. die Bergprebigt Rap. 6, 17. f. Much hier leuchtet ein, daß ber Evangelift nur Ginen erften, mit Rucksicht auf bie gewählten Junger gehaltenen, Bortrag fteben laffen konnte, da die Urschrift nur Einen solchen Vortrag mitgetheilt hatte. n. 29. Der Bericht, um des willen die Verkurzung geschehen ift Rap. 7, 18-35., ift belebter, und gibt über bas, mas ben Jungern über Johannes nach ber weggelaffenen Tertparthie noch unbekannt gewesen sein soll, klare Erposition. Umständlicher ift auch Jesu Untwort auf die Bitte, ihnen einen Zuwachs an Vertrauen auf Gottes Beihulfe zu verschaffen Rap. 17, 5-10., als die bei n. 30. weggelaffene Untwort. - n. 32. Sier hatte zwar Lukas bie Warnung vor der Selbstverführung aufnehmen konnen. Man benke fich aber ben Urheber bes Evangeliums vor ber Anordnung feines Werks in dem Falle, eine enger begranzte Urschrift ( etwa von dem Umfange, wie ihn bas Evangelium bes Markus hat) vor fich zu haben, deren Leitfaden, auch wenn fie bereichert ward, beibehalten werben follte, und man wird es leicht moglich finden, bag er, ber gerade an diesem Punkte feinem Berke so viele Materialien einzuverleiben im Sinne hatte, mit hinsicht auf ben Inhalt biefer Da= terialien, die ja auch größtentheils aus praktischen Ermahnungen, wie z. B. Rap. 12, 22 - 40. Rap. 14, 26 - 35. beftanden, eine Abkurzung vorzunehmen sich bewogen fuhlen konnte. — Wie auf die in n. 49. hie und da vorgenommenen Umbildungen ebenfalls ber Umstand, daß Lukas an andern Orten Uehnliches beigebracht hatte,

ober beibringen wollte, eingewirkt habe, ift schon früher angemerkt worben. — d) Manche ber aufgenommenen Stude gaben befondere geschichtliche Notizen, ober sie ftanden mit folden ober mit eignen Lehrstücken im Bufammenhang. Sierher rechnen wir bei n. 25. bas bafur aufgenommene Erzählungsftud Rap. 7, 11-17., ferner n. 33. vergl. Rap. 16, 14 - 31., ferner n. 37., beffen anderes Eremplar mit n. 53. in Berbindung ift. Warum Lufas die Reife nach Cafarea weggetilgt habe, bas ift zwar oben schon in Erwähnung gebracht worden, kann hier aber noch ersichtlicher gemacht werben. Nach n. 30. waren Junger aus ben 3wolf bamals noch nicht im Stande, alle Damonenvertreibungen zu verrichten. Gleichwohl liefert Lukas ein Stud, worin fogar bie Siebzig wegen ihrer effektvollen Birkfamkeit in biefer Ungelegenheit feelig gepriefen werden, Rap. 10, 1-24. Ronnte Lukas, indem er bas zu bem Eliasftud n. 22. und zu n. 28. gehörige n. 29. und 30. in der Berbindung ließ, barin bie, Jefum fo nahe an bie Leibenszeit ruckenbe, Reife nach Cafarea ftehen laffen, wenn er noch die Musfendung ber Siebzig in fein Evangelium aufnehmen wollte? Aber vor n. 22. konnte ber Ordner die Aussendungsgeschichte ber Siebzig auch nicht ftellen, ba bas n. 22. erzählte Faktum unmittelbar bie Ruckehr ber ausgefendeten 3molf, und weiter vorher alfo nur die Ausfendung biefer vor fich hat. - Die andern erwähnten Ubfurzungen beruhen blog auf Bereinfachung bes Stoffs, wie die bei n. 22. und 23., und über sie ift also nichts weiter anzumerken.

2) Nach dem Gesagten darf man sich nun also gar nicht wundern, daß Lukas den Plan, die Grenzen der Urschrift zu erweitern und ihre Materialien zu vermehren, gesaßt und ausgeführt hat. Wenn er vermehrte und erweiterte, warum håtte er nicht hie und da an dem Urtypus ändern, warum nicht weglassen können, was er wieder ersetzte? Nun haben wir aber den angefangenen Beweis, daß Lukas das Weggelassen wirklich gehabt habe, noch durch den Hauptsaß zu vollenden, den das solgende Datum enthält.

## Siebentes Datum.

So kunstlich auch Lukas bem einfachern Ty= pus andere Stucke eingesetht hat, so find doch bie, Behufs ihrer Aufnahme an den gemeinsamen Stu= den (ber ersten Tafel) von ihm angebrachten, Ubanderungen und Ludenausfüllungen der Unlage und Ronstruktion dieser Stücke nicht gemäß, und diese Unangemessenheit verräth, daß er die veränderten Stücke gerade so, wie Markus, oder wie dieser und der mit ihm übereinstimmende Matthäus, vor sich gehabt habe, und daß der Typus, welcher diese Stücke enthielt, von den Einschaltungen des Lukas frei gewesen sein müsse.

1) Wir wollen die hier in Betrachtung kommenden Nummern einzeln durchgeben. - n. 7. Weil erft in Diefem Stude eine verfammelte Bolksmenge zum Borfchein kommt, wie fie biejenige Ergahlung, welche Lukas von ber Berufung ber beiben Bruberpaare geben wollte, voraussest; fo gab er der lettern Thatfache eine andere, aber in fofern unwahrscheinliche Ordnung, als die Erwahnung von ber Ginkehr Sefu in Petri Saufe vielmehr baran zu benten veranlagt, bag bie Berbindung Jesu mit Petrus ichon angeknupft mar. Ferner : bas Bolf foll Jefum aufgesucht haben Luk. 4, 42. Man wird fich vorstellen muffen, bag bies beshalb geschehen fei, weil bas Bolf ben munder= thatigen Urgt langer bei fich zu haben munschte. Wenn benn nun Sefus die Untwort gegeben haben foll, er muffe an andern Drten auch bas Reich Gottes verkundigen (v. 43.), so entspringt Berdacht, bag Lukas die Antwort paffender zu machen, wohl durch irgend eine Vorschrift gehindert worden fein moge. Markus paralleler Tert hebt ben Zweifel. Die Phrase bes Lukas ift nur ein anderer Musdruck beffen, mas Jefus ju feinen ermahlten vier Behr= jungern gefagt hat. - Reifete Jefus, wie es nach Lukas gang fo scheint, nicht wirklich ab, fo find die Worte um fo eher fur beibehaltene anzusehen, weil fie im Terte des Lukas überfluffig find. - n. 13. Dag mit ber vom Lufas hier vorgenommenen Umftellung eine Unbequemlichkeit entstanden fei, ift C. 585. bemerkt morben. - Ueber n. 15. vergl. S. 378. - n. 16. Außer bem, mas darüber ichon früher angemerkt worden ift, kann noch Folgendes in Betrachtung gezogen werben. Lufas lagt uns barüber in Ungewißheit, ob ber Bortrag in einem Saufe, ober ob er im Freien gehalten worden fei. Ift bas Erftere ; bann ftimmt bagu nicht bie Borbemerkung, baß fich die Buhorer diefes Wortrags nach und nach auf Sefu Reifenzufammengefunden haben follen. Bare bas Lettere zu feten; bann ift

bas & 8, 19. unpaffend. Uebrigens bleibt bei Lukas ber Um= ftand, bag Sefum nicht andere von ben Buhorern, fondern nur feine Junger über ben Ginn ber Parabel fragten, unerflart, ba er bie Notig, bag Jefus ben Bortrag aus bem Schiffe hielt, aus bem Stude verbrangt hat. - n. 17. Dag Lufas dies Stud gegen die Absicht bes Urverfassers von n. 16. (burch Zwischeneinschaltung bes n. 15.) abgetrennt hat, erhellet aus Folgendem: a) Es war die Abendzeit, da Jesus absuhr (Luk. 8, 23.). Dies stimmt wohl da= ju, daß Jesus an bem Tage, ba bie parabolischen Lehrvortrage gehalten worden maren, auf dem Schiffe, worin er jene Bortrage haltend, fich befand, nach dem jenfeitigen Ufer abgefahren fein foll; wie es aber bazu stimme, ober wie zu ihm bies paffe, mas Lukas fagt, daß Jefus erft an ben See von anderswoher hingekommen, und in das Schiff eingestiegen sei, bas ift nicht flar. 6) Wenn Jefus bereits auf dem See in einem Schiffe mar (Mark. 4, 35.), fo hat ber ihm geliehene Ausbruck: wir wollen auf bas jenfeitige Ufer überfahren, auch die Naturlichkeit, die er, um wahrscheinlich ju fein , haben muß; weit weniger naturlich ift er aber im Munde beffen, ber erft, - gleichsam um bies Wort aussprechen ju ton= nen, an ben See fich hinbegeben haben foll, wie uns Lukas hier die Darftellung von Jesu gibt, und ichon bies, daß das Wort nach bem Ginfteigen, und nicht vor bemfelben gefprochen fein foll (Lut. 8, 22.) ift ber Beweis, baf Lufas einen fo ausgebruckten Text por fich hatte, wie ber bes Markus (4, 35.) ift. Auch bas Wort: rd neoar ift nur fur benjenigen ein naturlicher Ausbruck, ber schon im Schiffe ift, und nicht erft an ben See fich hinbegibt, um bier bas Biel feiner Reife anzugeben. y) Man foll auf Jesu Ruckkunft fehnlich gewartet haben (Luk. 8, 40.). Dies paßt wohl, wenn Jefus, wie Markus zu verstehen gibt, im Ungeficht einer verfammels ten Bolksmenge, oder an bem Tage, ba er fich mit einer folchen be-Schäftigt hatte, abfuhr. Wie aber ber Referent auf Diese Bemerfung hatte kommen konnen, wenn bas Erzahlungsftud ursprunglich Die Stellung gehabt hatte, Die es bei Lukas hat, bas wird nicht flar \*). Bo ber Ausbruck und die Stellung eines Stucks harmo-

<sup>\*)</sup> Falfchlich ift an Markus Darftellung ausgesest worben, baß sie bas in ben Raum eines Tages hineinzwänge, wozu ein Tag nicht hinreiche (Saunier a. a. D. S. 80. f.). Markus hat mit keinem Wort ge-

niren, ba haben wir an dieser Sarmonie bas Ursprungliche, und wo fie nicht vorhanden ift, bas fpater Entstandene. - n. 21. Go wie hier die Schreibart zeigt, daß Lukas felbst ber Urheber feines Tertes fei, so ift an bem lettern auch die Abweichung bes Berfaffers vom Ursprunglichen zu erkennen. Denn Buk. 9, 9. fteht zu ber un= mittelbar vorher gemachten Ungabe, bag bem Berodes bas Urtheil, Tefus fei ber erstandene Johannes, in diefer bestimmten Meußerung Beforgniß eingefloßt habe, in feinem paffenben Berhaltniffe, und fellt fich als Produktion eines Berfaffers dar, der nicht gleich wußte, mit welchen Worten er die bezweckte Abkurzung erfeten folle. - n. 22. Daß bas Stud bie ihm entwendete Notig von der Schiffahrt wieder als fein urfprungliches Eigenthum gurudfordere, bas wird fcon oben S. 536. ersichtlich geworben fein. - n. 28. Die vom Lukas an die Stelle ber verbrangten Ungabe gefehte Borbemerkung Rap. 9. 18. paft jum Stude nicht. Denn obgleich bas 3wifchenge= fprach mit feiner Borausfegung, bag bie Sprechenden auf ber Reife waren, in Begfall gebracht worden ift, fo muß Lufas bennoch die Diffinftion erhalten, baß Jefus von bem, was er gefagt haben foll, Einiges zu Allen und Underes nicht zu Allen gesagt habe, Rap. 9, 23. Wie paßt aber biefe Diftinktion zu jener Borbemerkung, ter aufolge Tesus an bem Orte, wo er war, die Junger alle um fich gehabt hat? - n. 31. Jefus ward, wie Lufas angibt (9, 43, 44.), Die Rede wieder auf seine traurigen Schickfale zu lenken, baburch veranlagt, daß man jeht von feinen Thaten mit Bewunderung fprach. Warum hat aber ber Ergahler Diefe Bemerkung gerabe hier ange= bracht? warum nicht bei ahnlichen Erwahnungen bes Ruhmes Sefu, wie fie fruber vorgekommen find, und in bem erweiterten Evangelium auch noch fpater vorkommen werden, 3. 23. 13, 17. 19, 37? Da die auf feine traurige Bukunft fich beziehenden Meußerungen Jefu bei allen brei Evangeliften auf bas Erzählungsftuck n. 31. folgen; fo fann die Frage nur bie fein, welches Evangelium ben Grund von biefer Busammenordnung auf bie am meisten befriebigende Urt angebe. Lufas Evangelium gibt ben Studen nicht Die Stellung, welche ihre Konftruktion verlangt. Das ichon in n. 28. erwähnte Berbot Jefu, bag bie Junger nicht fagen follen,

fagt, baß bie Begebenheiten n. 14. und 15. mit benen n. 16 - 18. auf Einen Tag fallen.

wer er fei, lagt keinen folgenden Bericht von ber Aussendung an= berer Junger erwarten, welche ben Auftrag hatten, Die Damonen in Jefu Namen auszutreiben (Luk. 10, 17. vergt. v. 22.), alfo kein Stud wie bas von ber Aussendung ber Siebzig. Auch muffen Diejenigen Perikopen, welche die erften Borandeutungen Jefu über feine leidenvolle Bukunft enthalten, den Berichten von den letten Schickfalen ursprunglich naber geftanden fein, als fie im Evange= lium des Lufas ftehen, wenn auch der Erweiterer des Evangeliums die Reise nach Cafarea und die Rucfreise von dorther aus der Reihe ber Thatsachen verdrängt hat. - n. 29. Daß bie Rap. 9, 36. jum Erfat bes Weggelaffenen angebrachte Unmerfung an Die Stelle nicht paffe, bas erhellet aus bem, mas barüber oben S. 102. er= innert worden ift. - n. 45. Es ift mehr als zu wahrscheinlich, baß, wenn unter verfänglichen Fragen, wie man fie Jefu vorgelegt haben foll, einer von ben Sabbucaern vorgelegten gedacht wirb, wohl auch eine von ben Schriftgelehrten aufgeworfene Frage im Urbericht fo erwähnt worden fein wird, wie die Evangelien bes Marfus und Matthaus bavon Meldung thun. — n. 51. Bergebens bemuht fich Lukas, bie mit ber Wegnahme biefes Studts gemachte Lucke auszufüllen. Die zu biesem Behuf Rap. 21, 37. 38. ange= brachte Unmerkung gibt feine befriedigende Muskunft auf die Frage, wo Sefus mit ben Jungern fich befunden habe, als er einige von ihnen ber Zubereitung des Pascha halber in die Stadt schickte, er muß in Bethanien gewesen fein, und biefe Mustunft foll eben in ben andern Evangelien zugleich mit dem, mas fie von dort erzählen, gegeben werden. Wenn die Unmerkung des Lukas zugleich forberte, die Notiz, daß Jesus auf dem Delberge über die ber Stadt und dem Tempel bevorftehende Bufunft gesprochen habe, ju andern, und bie gesprochene Rede in den Tempel zurud zu versetzen, so ftellt fie fich mit der ursprünglichen Konstruktion der Nachrichten als frembartiger Unhang nur desto mehr in Widerspruch. — n. 55. Die von Lukas bem Berichte aufgenothigte Behauptung, die Oberpriester hatten Sefum felbst gefangen genommen, hat unftreitig weniger Wahr: Scheinlichkeit, als bie abweichende Angabe ber andern Evangelien, und wenn bie jum Spott vorgenommene Berkleibung und Rronung Jesu nur einmal geschehen ift, fo durfte wohl die Nachricht, daß Berobes es gewesen, ber Jesum in Ronigstracht eingekleibet, und ihn fo jum Pilatus geschickt habe, auch wieder nicht fo mabr=

schlen. — als bas, was bie anbern Evangelien bavon er-

2) Wir haben aus den angeführten Beobachtungen bas Refultat zu gieben. Dies ift bas folgende: Wenn Lukas von ber erften Zafel, um fie mit andern Materialien zu fullen, gange Ergablungsftucke weglaffen, und andere abkurgen mußte, fo konnen Die von ihm aufgenommenen Stude mit ben weggelaffenen und abgekurzten oder sonst wie veranderten nicht ursprünglich in einer und berfelben Schrift beifammen gewesen fein. Es ift aber um fo gemiffer, daß die weggelaffenen und bie verfurzten Stude ber fruhere Bestand feines Typus gewesen sind, ba er fich vergebens be= muht hat, die gemachten Lucken zu erganzen. Demnach find fur ben Urtypus folgende Perikopen wieder herzustellen: n. 5. 14. 19. 23. 24. 25. 27. 37. 40. 45. und folgenden verfürzten Abschnitten find ihre Berlufte zu verguten: n. 15. 16. 22. (23.) 28. 29. 30. 32. 54. 55. - Das zu bem Tertbestande ber erften Tafel nicht Ge= borige find folgende Abschnitte: n. 1. Luk. 3, 7 — 14. 17 — 20. Ray. 4, 16-30. 5, 1-11. 6, 20-49. 7, 11-17. 7, 18-35. 7, 36-50. 8, 1-3. 10, 1-24. 25-37. 11, 14. -12, 10. (besgleichen 12, 11. 12., um beswillen in n. 49. Rap. 21, 14. 15. einen andern Ausbruck erhalten hat) 13, 6 - 9. 14. 26 — 35. 17, 1 — 4. (womit aber auch 15, 1 — 18. zusammens hangt) 17, 5 - 10. 18, 1 - 8. (um beswillen in n. 49. gean= bert ift). — Einschaltungen in ber letzten Geschichte 22, 24 — 38. 43 - 45. 48 - 51. 23. 2. 5 - 15. 39 - 43. (benn um bes= willen ift eine Umstellung gemacht ) 46. 24, 7. - Wir haben bier nur biejenigen Materialien verzeichnet, von benen nachgewiesen worben ift, daß fie mit gewiffen, an bem gemeinfamen Upparat vorgenom= menen, Abanderungen zusammenhangen. Rach ber Beschaffenheit bes Einen lagt fich wiederum bas Undere beurtheilen, bas mit ihm in Berbindung fteht. Bas bie Sauptsache betrifft , fo hat fich erwiesen, daß die Dualabschnitte, welche Markus mit Matthaus allein gemein hat, keineswegs fur fpatere Bereicherungen ber evangelischen Urschrift mit Gichborn anzusehen find, fondern baf fie bem, auf ber erften Tafel fich barftellenden, Typus wefentlich angehoren, bem übrigen Inhalt beffelben urfprunglich verbunden. Endlich wird fichtbar geworden fein, wie die Rriterien gur Sichtung bes Ursprunglichen und Spatern, bes Busammengehörigen und Nichtzusammengehörigen, unserer oben S. 558. angebrachten Vorerinnerung nach, in dem Gepräge enthalten sind, welches das dem gemeinschaftlichen Typus Ungehörige unter den Händen des spätern Bearbeiters erhalten hat. — Es ist über Lukas den gemachten Erörterungen nichts weiter hinzuzusehen, und wir wenden uns nun zu Matthäus.

### Uchtes Datum.

Bei Matthäus sind in der vordern Perikopenreihe von n. 6. bis n. 22. einige der gemeinsamen Erzählungsstücke darum, weil sie in eine andere Ordnung gestellt sind, um gewisse, zu ihrer Konstruktion gehörige, Bestandtheile verkurzt worden

1) Die Abschnitte stehen bei Matthaus in folgender Ord= nung:

| n. | auf der Tafel | Matthäus.  | n.  | auf der Tafel | Matthäus.    |
|----|---------------|------------|-----|---------------|--------------|
| 1. | n. 5.         | 4, 18—22.  | 9.  | n. 20.        | 10, 1. 7—14. |
| 2. | n. 13.        | 5, 1-7.29. | 10. | n. 11.        | 12, 1—8.     |
| 3. | n. 8.         | 8, 1—4.    | 11. | n. 12.        | 12, 9—14.    |
| 4. | n. 7.         | 8, 14-17.  | 12. | n. 14.        | 12, 22—42.   |
| 5. | n. 17.        | 8, 18—27.  | 13. | n. 15.        | 12, 46—50.   |
| 6. | р. 9.         | 9, 1—8.    | 14. | n. 16.        | 13, 1—34.    |
| 7. | n. 10.        | 9, 9—17.   | 15. | n. 19.        | 13, 53—58.   |
| 8. | n. 11.        | 9, 18—26.  | 16. | n. 21.        | 14, 1—20.    |

2) Folgende Stude sind verkurzt: n. 7. Matth. 8, 17. Es fehlt, daß Tesus frühmorgens entweicht, weil er sich in Kapernaum nicht länger verweilen, sondern auch an andern Orten lehren will. Wein das mußte bei Matthäuß sehlen, da dasselbe, worauf Tesus nach Markuß (1, 35—39.) und Eukaß (4, 42—44.) erst ausgehen soll, schon anticipirt ist vor der Bergpredigt. Man vergl. Mark. 1, 39. xal fir nyovosowr dr taïs suraywyais adtor els ölnr thr yalllaiav = Matth. 4, 23. xal περιηγεν ölnr thr yalll. διδάσκων dr ταϊς συναγωγαϊς αδτών καλ κηρύσσων το εδαγγέλιον της βασιλ. x. τ. λ. Denn sonach mußte auch die Notiz wegbleiben, daß Tesus entwich, daß er gesucht ward, und sich über die Ubssicht, warum er entwichen sei, erklärte. — n. 8. Matth. 8, 4. Es sehlt

Die Bemerkung, bag, ungeachtet Jesus von der bewerkftelligten Heilung nichts laut werben laffen wollte, boch fein Ruf immer weiter ausgebreitet warb. Allein biese Bemerkung mußte bei Matthaus unterdruckt werden, ba bie Thatfache fich unmittelbar nach Saltung ber Bergpredigt, und wie Jefus von einem gablreichen Gefolge begleitet vom Berge fam, ereignet haben foll (Matth. 8, 1.). - n. 9. Matth. 9, 2. f. Es fehlt, daß man ben Gichtfranken burch's Dach vor Jesum zu bringen fucht, und eben fo ift ber Schluß Die Markus und Lukas ben Schluß machen: Mark. 2, 12. ωςτε δοξάζειν τον Θεον λέγοντας. δτι ουδέποτε ούτως είδομεν = Eut. 5, 26. καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες. δτι είδομεν παράδοξα σήμερον, wird zu verstehen gegeben, daß die befchriebene That Jesu unter feinen in diefer Urt zu Rapernaum vollbrachten Thaten die erfte mar. Bei Matthaus konnte aber die Schlußbemerkung nicht fo eingerichtet werden, ba in ber Reihe feiner Erzählungen ein folches Faktum von Jefu Birkfamkeit in Kapernaum schon vorgekommen war, Matth. 8, 5-13. Der anders ftellende Referent andert baher Die Schlufformel folgendermagen ab: καὶ ἐδόξαζον τον Θεόν, Worte, aus dem Urtert beibehalten, wo= zu hinzugefügt wird: τον δόντα έξουσίαν τοιαύτην τοῖς ανθρώποις, Borte, welche hergenommen find aus v. 6. Tva de eldfire, ore έξουσίαν έχει δ νίος τοῦ άνθο. κ, τ. λ. - Benn Martus und lu= fas die Begebenheit in die erfte Beit bes Wirkens Jesu in Kapernaum, und zwar in ben Zeitpunkt fegen, ba Jefus zum zweiten Male bafelbft erschien, und zu befürchten mar, er mochte feinen Befuch wieder fo abkurgen, wie er es mit dem erften gethan hatte, und Diese Erzähler uns baber auch begreiflich machen, warum man eilte. die Anwesenheit Jesu zu benuten, und alle mogliche Mube an= manbte, um ben Kranken vor Jefum zu bringen; fo konnte Matthaus feinem ganz anders angelegten Plane nach, und weil er Jefum schon auf ben offenen Schauplat geführt (Rap. 5, 1.), auch schon Rapernaum als seinen firen Wohnort (Rap. 4, 13. vergl. hier 9, 1. ήλθεν είς την ίδίων πόλιν) ausbrucklich bezeichnet hatte, bas Stud nicht unter biefen Gefichtspunkt ftellen. - n. 17. Da bei Matthaus die Stude n. 17. und 18. getrennt find; fo konnte auch die Zwischenbemerkung, welche ben Schluß bes einen und ben Unfang bes andern Studs macht, nicht bie Form behalten, Die fie bei Markus und Lukas hat. 3mar behalt Matthaus 9, 1. aus bem

Urterte die Worte bei : xuì eußag elg to nholov Sienegage (vergl. Mart. 5, 21. καὶ διαπεράσαντος εν τῷ πλοίω πάλιν εἰς τὸ πέραν, wofur Eufas 8, 40. nach feiner Schreibart die Borte fett: Eyévero εν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν, vergl. v. 37. εμβάς — ὑπέστρεψε). Allein die damit verknupfte Angabe: συνήχθη όχλος πολύς επ αὐτὸν καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν Mart. v. 21. = ἀπεδεξατο αὐτον ο σχλος · ήσαν γαο πάντες προςδοκώντες αυτόν muß er weg= laffen, ba er unmittelbar an n. 17. Die Beilung bes Gichtbruchigen anknupft. Denn diefe Begebenheit trug fich ju, wie Sefus in einem Saufe mar, ohne daß er vom Seeufer abgeholt worden war, bem Rranken Sulfe ju ichaffen. Matthaus fügt baber an jene beibehaltenen Borte den Bufat : καὶ ήλθεν εἰς την ὶδίαν πόλιν. Das lolar hat er auch nicht umsonst gewählt. Jesu Ginkehr in Rapernaum foll gar nicht den Schein des Ungewöhnlichen und Unerwarteten haben, damit besto eber die mubfamen Unftalten, welche man traf, um ben Rranken vor Jefum zu bringen, mit Stillichweis gen übergangen werden konnen. Es wird fich uns auch noch an andern Stellen die Bemerkung barbieten, wie Matthaus ben Erfat für das Weggenommene fogar in ein einzelnes Wort einzulegen weiß. - n. 18. (von der Tochter des Jairus) hat Matthaus eben= falls anders gestellt. Jairus holt Jesum nicht vom Seeufer (wie bei Marfus und Lukas), fondern aus einem Saufe in Rapernaum. Nach ber veranderten Stellung mußte bas Stud bedeutende Uban= berungen erleiden. a) Es konnte nicht mehr fteben bleiben, daß Sefu eine Bolksmenge nachstromte, die ihn brangte (Mark. 5, 29. Lut. 8, 42.). Matthaus fest blog die Formel (9, 19.): xai εγερθείς δ Ίησοῦς ηκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Θο konnte aber auch nicht die Erwähnung Plat behalten, daß Jefus gefragt habe, wer ihn berührt? und daß fich daruber ein Wechfelge= fprach zwischen ihm und Petrus entspann, und bie mimische Schilbe= rung von der Berlegenheit der Frau, und bem Uebergange ihrer Kurcht in das Geständniß ihrer That. — Dies und anderes unmit= telbar damit Zusammenhangige mußte wegfallen, wie z. B. daß bie Frau fogleich die Wirkung der erfolgten Beruhrung an ihrem Rorper fuhlte, um glauben zu konnen, bag fie verrathen fei. B) Die vollständigere, von Matthaus abgekurzte, Erzählung fchilbert, um die augenblicklich erfolgte Beilung als besto munderbarer darzustellen, zuvor die Große des zu hebenden lebels etwas um-

standlicher (Mark. v. 26. Luk. v. 43.). Der Ubkurger verfuhr fonfequent, indem er auch diefe Schilderung wegließ. Uber bie Ronfequeng hatte fich nun auch noch weiter zu erstreden. Wenn namlich bie andern Berichterstatter ergabten y) bag nach bem erfolgten Tobe ber Tochter aus Jairus Saufe Boten kamen, bem gu Bulfe gerufenen Urgte ben Weg zu ersparen (Mark. 5, 35 f. Buf. 8, 49.); fo pafte dies mohl in die Umftande, wenn Jefus vom See her ben Weg in Jairus Saus zu machen hatte, horte aber auf paffend zu fein, wenn er aus einem Saufe in ber Stadt felbft abgeholt, mit Jairus auf dem Wege gewefen fein foll. Go ftellt aber Matthaus die Erzählung, und barum wird bei ihm bas, mas zu ber Stellung nicht pagt, auch nicht gefunden. Da auf Mimit in feiner Darftellung fein Fleiß verwendet ift, fo fann man fich auch nicht wundern , daß Matthaus ba , wo feine Relation auf die Erweckung des verftorbenen Madchens kommt, nicht erft die Worte, welche Jesus dabei gesprochen haben foll, besonders erwähnt. n. 22. Eine Abkurzung, welche Matthaus vorgenommen hat, weil er diefes Kapitel mit ungehörigen Maffen überlud. Es ift in Die Inftruttionerede Jefu Alles jufammengetragen, mas auf Die Berfundigung des Wortes, zu welcher Zeit und unter welchen Berhalt= nissen die Apostel sie auch auszurichten haben mochten, sich bezog. Bir machten oben S. 370. gegen biefe Ginschaltungen ben Umftand geltend, baf Jefus feine Junger von ber, im Berichte als Faktum erwahnten, Mussendung gurud erwartete, und daß folglich ber Bericht Inftruktionen, welche fpatere und gang veranderte Beitverhalt= niffe voraussetzen, nicht enthalten haben konne. Aber biese Unangemeffenheit hat ber Einschalter felbst gefühlt. Denn eben ben mit feinen Erweiterungen unverträglichen Umftand, daß bie Junger von ber Botschaft wieder zurückkehrten (Mark. 6, 30. 31. Luk. 9, 10.). hat er weggelaffen. Mit ihm ließ er benn auch zugleich die Unzeige weg, daß und wie die Junger ihren Auftrag ausrichteten (Mark. 6, 12. 13. Luf. 9, 6. ). Der Schluß, ben ber Rompilator felbst bem Berichte gegeben hat (Matth. 11, 1. xui eyévero ore erelnoev μετέβη έκείθεν), tragt als fein Gebilbe gang bas Geprage feiner Schreibart, und kann alfo ichon barum in ben Nebenberichten bes Markus und Bukas nicht angetroffen werben. - In Matthaus Evangelium ift die Nachricht von der Aussendung der Junger gwis schen n. 19. und n. 21. herausgenommen, und es treten also biefe

beiden Nummern unmittelbar an einander. Daraus können wir uns wieder die Erscheinung erklären, daß die Angabe n. 21. bei Matkhäus verkürzt ist. Es ist von den, über Jesu Person geäusserten, Vermuthungen oder Urtheilen bloß dasjenige aufgenommen worden, womit Herodes übereinstimmte, und die andern Urtheile bes Volks sind übergangen. Das unmittelbar vorangestellte Stück n. 19. bringt nämlich ebenfalls Urtheile über Jesu Person bei, und zwar aus dem Munde des Volks. Warum könnte darin nicht der Grund jener Abkürzung gesucht werden? zumal da in demselben Stück n. 21. bei Matthäus unleugbar Mehreres weggelassen, und auch die Enthauptungsgeschichte des Täusers nur ercerptmäßig mitgetheilt ist, wie dies anderwärts noch besonders wird gezeigt werden müssen.

3) Wir haben Perifopen angeführt, welche bei Matthaus furger find, als bei Martus und Lufas. Sat fie nun Matthaus, ober ber Ordner seines Evangeliums, wirklich erft abgekurgt, ober find fie ursprunglich schon fo furz gewesen? Unftreitig muß bies nach ber Unlage ber Relationen, und barnach entschieden werden, ob die Theile des furgern Berichts fo konftruirt find, daß fie die ausführlichere Form voraussetzen, und diefer Form halber eine andere Stellung verlangen. Run ift dies aber von einigen (n. 7. n. 17. n. 18.) icon oben S. 530-534. gezeigt worden. Im Betreff von n. 8. ift bas Urtheil zu fallen nicht schwer. Die fleine Beilungsgeschichte wurde in ben Evangelien gar nicht erzählt fein, wenn nicht ein mit dem Berbote Jesu Kontraftirendes, alfo gerade bas, was bei Matthaus weggelaffen ift, bamit hatte verbunden werden follen ( bie Notig namlich, bag ber Geheilte bas Berbot Jefu übertrat). Man betrachte die Konstruktion, um zu finden, daß sie gerade auf die Stellung, welche die Geschichte bei Markus und Eukas erhalten hat, berechnet ift. Jesus erklart sich zu dem, mas ber Leibende von ihm fo bringend begehrt, bereit. Dies paßt ju bem Undern , daß Tefus felbst fich etwas ausbedingt. Much das fugt fich febr paffend in einander, baf auf Jefu Gegenforderung besto mehr Nachdruck gelegt wird, je mehr es sich der Erzähler zur Ungelegenheit macht, die schnelle und zuvorkommende Bereitwillig: feit, mit welcher von Jefu bas Gefuch aufgenommen wird, ju verfinnlichen. Und wie biefes Beibes, fo ftellen fich auch bie Um: ftande in eine paffende Bechfelbeziehung gegen einander, daß Tefu

(Sebot, obwohl nachdrucklich eingeschärft, und einer Beryflichung gegenüber ausgesprochen, bennoch von dem zu Done Berpfell uten nicht gehalten ward. Go ftellen fich also bier Roufeuktion tes Stud's und Unordnung feines Plages einander bedingend bar, mat: rend bei Matthaus fich nicht einmal die Mehnlich feit der, aller Belebtheit ermangelnden, Erzählung, mit ben bavon gegebenen Darftellungen bes Markus und Lukas erklart. - Der Darfteller, bet bem Berichte biejenigen Theile, wodurch er eben fo intereffent als verständlich wird, nimmt, kann nicht der erfte Urgeber deffelben fein. - n. 9. Die vom Matthaus beibehaltene Uebergangeformet, " Da Jefus ihr (ber Trager) Bertrauen fahe," weifet auf bas, was er weggelaffen hat ( die Urt, wie die Trager burch mubevolle Serbeibringung bes Rranken ihr Bertrauen zu eifennen gaben), gurud. (Bon ben Trägern handelt das Weggelaffene, und warum trog ber Beglaffung auch bei Matthaus gerade bas Bertrauen Der Trager. eben fo wie in der umftandlichern Erzählung, berucksichtiget wird, leuchtet bei Matthaus nicht ein.) Das Stud foll übrigens zeigen, wie Jesus den Pharifaischgesinnten verdachtig zu werden anfing. Es folgen bei Markus und Lukas unmittelbar barauf Ergablungen, worin fich fur die Pharifaer Beranlaffungen, gegen Jesum Urge wohn zu faffen, wiederholen. Gelbft bei Matthaus folgt eine folde Erzählung auf bas fo eben betrachtete Stud, jum Beweis, daß es der Erzähler, der diefe Nachrichten verband, auf eine Ent= wickelung ber pharifaifchen Gefinnung angelegt habe. Run lagt co fich wohl benken, wie ber, die Thatfachen in diefen Berband ftellende, Erzähler bas erfte ba hinein geborige Stuck mit ber Bemerkung schließen konnte: die Zuschauer voller Verwunderung versicherten, daß fie noch nie fo etwas gefehen (Mark. 2, 12. Buf. 5, 26.); aber viel zu mild zur Ginleitung in folche Erzählungsftude ift Die bem jest betrachteten erften Stude bei Matthaus angehangte Bemerkung: Die Buschauer priefen Gott, bag er folche Macht (Die Macht Gunde zu vergeben) ben Menfchen gegeben habe; ba eine. sich so aussprechende, Unerkennung weit eher alle andern Unlaffe gum Berbacht hatte unwirkfam machen muffen, als baf fie - wie eine Ginleitung - auf folche Unlaffe hatte besto aufmerkfamer machen follen. - n. 21. Das Stud, bas von ben vorhin angeführten nach feiner Konftruktion nun zu betrachten ift , hat vom Schriftftelter die Bestimmung erhalten, eine Borbemerkung zu bem Folgen=

ben gu fim, gerade fo wie n. 52. Sichtbar bezieht fich bas gemet-Det Gaftijde . 23. (Mart. 8, 28. Lut. 9, 19.) auf die bier angebrachte, Das Saftum anticipirende, Borbemerfung des Evangeliften puride. Mun geht aber Matthaus mit der Ermahnung bes Faktifilen bem Markus (und Lukas) parallel in n. 28. Die Vorbe: merdung Matth. 14, 2. hat er, wie biefe, einem Theile nach menig fens. Da aber diefer Theil da, wo das Faktische (die ausdruckliche Antwort auf Jefu Frage, für wen man ihn halte) erwabnt wird, feine Berücksichtigung ebenfalls, wie die andern, in der Borbemerkung bei Matthaus allein nicht ermahnten, Urtheile erhalt Matth. 16, 14.; follte die im Terte bes Matthaus angetrachte Borbemerkung, nachbem fie einmal bas eine Element aufgenommen, nicht auch das dazu gehörige andere, b. h. die andern fber Jefum geaugerten Urtheile, fo wie fie Mark. 6, 15. Luk. 9, 8. angeführt fichen, fich ebenfalls ursprunglich zur vollständigen Unticipation angeeignet gehabt haben? - Dies ift wohl mehr als gu mabri beinti b, und alfo bleibt, die vorermahnten Beispiele von Mer vorfinning mit in Unichlag gebracht, fein Zweifel, bag Matthaus en ber jest angeführten Stelle (Matth. 14, 2.) abgefürzt habe. Dies find alfo die in der vordern Perifopenreihe bei Matthaus verfürgt porfommenden Stude. Es moge noch nebenbei bemerft werden, wie der Abfürger auch bie und da durch Beranderung des Ausbrucks Erfat fur das Weggekaffene zu geben, befliffen gewefen fei. Das zu foldem Bebuf gebrauchte: etg the idian nohm Rap. 9, 1. ift furz vorber erwähnt worden, eben fo das bei Matthaus veränderte Worr bes Jairus Rap. 9, 18. (worüber zu vergl. S. 533.); aber auch in n. 17. ift ein folcher Erfan angebracht. Markus und Bufas fagen, Jefus habe bem Geheilten, anftatt ihn unter fein Befolge aufzunehmen, lieber ben Rath gegeben, bag er in feiner Beimarb bleiben, und feinen gandsleuten von der ihm wiederfahrnen Boblthat ergabten mochte, und fugen bingu, bag jener bas auch gethan, und die nange Etabt mit der nachricht erfullt habe (Lut. 8, 39.). Dies land Matthaus, wie oben bemerkt worden ift, weg. Aber er will boch auch die gange Stadt von der Thatfache in Renntmis gefest haben. Er fagt namlich (ben Musdruck ber Nebenberichte verfiarkend) Rap. 8, 34: ichon als zuerft bie Birten Nachricht von ber Sade gebracht hatten, fei bie gange Stadt Jefu

entgegen gekommen\*). Ift es Zufall, baß auch hier schon Markus mit Lukas vom Matthaus abweicht, und daß Matthaus nach seiner Luckenfullung ben Schluß ber Erzählung wieder so macht, wie die Andern (Mark. 5, 17. Luk. 8, 37.)?

4) Wenn nun aber bei Matthaus mehrere Erzählungsftucke. wie wir fo eben gefeben haben, ber andern Stellung halber verkurzt worden find, so daß sie ihre ursprungliche Form nicht mehr haben; so ergibt sich hieraus zu allererst in Absicht auf diese Stellung nicht nur, baß fie, verglichen mit ber Ubfaffung ber Stude, bas Spatere fei, sondern auch, bag fie nicht bie richtige fei, und bag bie verkurzten Stude urfprunglich eine andere Stellung gehabt haben muffen, als diejenige ift, welche ihnen Matthaus gegeben hat. Alle diese Stucke haben bei Markus und Lukas a) die ihrem Baue gemaße Stellung. n. 7. gehört zu n. 6. Beide Erzählungen verbunden befchreiben ben ersten Aufenthaltstag Jesu in Rapernaum. n. 6. namlich gibt a) bie Notiz, daß Jefus in ber Synagoge war, und hierauf weifet in n. 7. ber Umftand gurud, daß man Rrante erft bei Son= nenuntergang zu ihm brachte.  $\beta$ ) n. 6. gibt von einer in Ravernaum zu allgemeiner Berwunderung vollbrachten Seilung Bericht. Mit ber so erzählten Thatsache hangt in n. 7. als Kolge davon der Umftand jufammen, bag bas Saus, worin Jesus fich befindet, von Rranken aller Urt umlagert wird. Beil 7) nach u. 6. Jefus zum erften Male in Rapernaum erscheint und seine baldige Abreise befürchtet wird, darum wird nach n. 7. feine Unwefenheit benutzt, daß man allerlei Kranke zu ihm bringt. d) War Jesus mit Petrus in Gesellschaft; so war die Einkehr in Petri Sause beider gemeinschaftlicher Borfat. Daber in n. 7. ber Ausbruck: Jefus fam in Petri Saus. e) In Petri Saufe mard Jesus als Gast bewirthet. Daber wird von ber genesenen Schwiegermutter Petri außer bem Um= stande, daß sie genesen war, noch bemerkt: διηκόνει αθτοίς (welchen Ausbruck Matthaus auch hat). () n. 6. wird als Dokument deffen vorangestellt, daß Jefus an bem Orte bas erste Mal lehrend auftrat. Hiermit harmonirt in n. 7. Jesu

<sup>\*)</sup> Ich möchte daher muthmaßen, daß auch Mark. 5, 20. nicht: έν τ $\hat{\eta}$  δεκαπόλει, fondern: έν τ $\hat{\eta}$  πόλει gelesen werden musse.

Erwiederung, daß er auch anderwarts lehren muffe. Beibe Stude also find ein ungertrennliches Ganges. - Nach u. 8. will Jesus fein Ruhmens von sich gemacht miffen, und boch wird bas, was er verheimlicht wissen will, die Urfache von der weitern Berbreitung feines Rufes. Jefu erklartes Berlangen und ber entgegengefette Erfolg gehoren gufammen, und bas Stud, fofern es bie Berbreitung einer Runde erflart, fellt fich in einer Gefchichtsbarftellung, welche bald von den Birkungen ber weit verbreiteten Runde reden will, von felbst unter die erften Thatsachen ber Beschreibung, also an den Ort, den es in ben Gefchichtswerfen des Markus und Lukas einnimmt, - n. 9. Ram Jefus erft bas zweite Mal nach Rapernaum, wo man fcon, als er bas erfte Mal borthin gefommen mar, fein Saus umlagert hatte, und war von der Kurze seines ersten Aufent= halts auf die Dauer feiner jegigen Unwesenheit zu ichließen; fo ift es eben fo begreiflich, bag man, wie bas Stuck bei Marfus und Lufas fagt, alle Mube anwandte, ben geplagten Rranken vor ihn zu bringen, als es begreiflich ift, daß der Eingang in fein Saus durch ein Gedrange von Menfchen veriperrt war. Der Bau und die Stellung bes Studs find alfo genau gegen einander überschlagen. - n. 17. und 18. gehoren gleichfalls zusammen: a) ber eine Theil ber gangen Rach= richt, welcher biefer ift, daß nicht Jairus felbft, fondern die aus feinem Saufe erft fpater angefommenen Todesboten ben erfolgten Tod ber Tochter melben, ift mit bem andern, ben bie Nachricht ausmacht, daß Jefus nicht innerhalb ber Stadt, fondern aus weiterer Entfernung abgeholt werden mußte, un= zertrennlich verbunden. B) Der Umftand, daß bas am Blut= fluß leidende Beib fich Jefu unvermerkt zu naben ftrebte, fest Die Entstehung eines, Jefum umgebenden, Menschengedranges voraus. Ginen Beitrag zur Erklarung ber Situation gibt auf der einen Seite ber in n. 18. in Rechnung gebrachte Um= ftand, daß Jefus außerhalb ber Stadt vom Jairus aufgefucht und abgeholt ward, auf ber andern aber ber, bag er, wie bas vor= angestellte Stud n. 17. fagt, von einer Rudreife am Ufer bes Galilaifchen Sees angelangt war. y) Der Umftand, daß nach feiner Ruckfehr an bas Ufer Bolkshaufen fich um Jesum versammelten, wird erklarbar burch die Einleitung, welche bas

vorangeftellte Stud n. 17. (bei Martus) macht, bag Sefus, ber bald Bermifte, an einem Tage, ba er fich mit einer Bolksmenge beschäftigt hatte, nach bem jenseitigen Ufer abgefahren war. Und wie biefe beiden Stude innerlich verbunden find, fo gehoren endlich auch n. 20 und n. 22. zufammen. a) Rach n. 22. begibt sich Jesus mit ben Jungern in die Ginfamkeit, um ihnen nach ib= ren Muhen Ruhe zu verschaffen ober zu sichern. Dies gefchah nach ihrer Rudfehr von den Miffionsreifen. B) Bon biefer ihrer Rudfehr kann die Rebe nicht fein, wenn nicht zuvor die Aussendung, von der fie gurudgekehrt fein follen, ermahnt worden ift. Bir feben bemnach, es konstruiren sich bei Markus und Lukas Die Ergablungen nach ber Stelle, Die fie einnehmen follen. Und eben fo fteht nun auch b) die langere Form und die Ausbildung, welche fie jum Unterschiede von ben homogenen Matthaifchen Darftellun= gen haben, mit der Bestimmung, Die fie nach ber Stellung haben muffen, im richtigen Verhaltniffe. Das lettere braucht nicht erft aus einander gefett zu werden, ba es von einigen Studen ichon bemerkt ift, und von den andern aus dem Gefagten fich von felbit ergibt.

4) Unfer Blick war auf die Perikopenreihe gerichtet, welche fich bei Matthaus unter Umftellung gewiffer gemeinsamen Stude formirt hat. Sat sich nun im Betreff biefer Reihe überhaupt erwiesen, daß jene barin befaßten Stude die ihrer Ronftruktion entsprechende Stellung nicht haben, und bag bie Dronung, in welche fie bei Markus und Lukas gestellt find, ihrer Ronftruktion allerdings entspreche; so wird hieraus breierlei folgen: a) baß bie Unordnung des Markus und Lukas nicht etwa erst eine, fpaterhin mit ber Ordnung bes Matthaus vorgenommene, Berbefferung fei, wie man zufolge einer fur Geschichte gehaltenen Richtgeschichte hat glaublich machen wollen, b) daß Markus die von Matthaus abweichende Unordnung dem Lukas so wenig abgesehen habe, als er deffen Redeeigenheiten kennt, c) bag Matthaus wissentlich und absichtlich von derjenigen Ordnung abgewichen fei, welche in den andern Evangelien als Typus ausgedruckt ift. Dies Alles konnen wir also als erwiesen betrachten. Naturlich knupft fich nun bie Frage an, warum benn wohl und aus welchem Grunde Matthaus von der ursprünglichen Ordnung bes Typus abgewichen fein moge? und wir muffen barauf ausgeben, biefe Frage genauer zu beant:

worten. Nun läßt sich aber schon zum Voraus muthmaßen, daß Matthäus in der erwähnten Perikopenreihe Umstellungen und in Folge derselben auch Verkürzungen mit manchen Stücken darum vorgenommen habe, weil er sie mit andern Materialien verband oder untermengte. Wirklich sinden wir, daß er eben dieser Reihe, in welche die betrachteten Stücke gehören, eine größere Ausdehnung gegeben hat. Wir werden also, so wie wir von den umgestellten Stücken gezeigt haben, daß sie ihrer Natur nach eine andere Stellung verlangen, nun auch über daß, was ihnen bei Matthäus untermengt ist, Untersuchung anstellen müssen, ob es spätere Zuthat zum Urtypus sei, oder nicht. — Hier ist der Ort, wo sich eine in Bezug auf Sichtungen solcher Urt früher (S. 171.) gemachte Besmerkung bestätigen wird. Wir haben nämlich zunächst folgendes Datum aufzustellen.

#### Reuntes Datum.

Der größte Theil bes Upparats, ben bas Matthäusevangelium in der erwähnten Perikopenreihe zwischen die gemeinsamen Stücke aufgenommen hat, fällt mit dem Stoffe zusammen, der bei Lukas sich als Eingeschaltetes vom Urtypus abfondert. So wie er aber dort nur eingeschaltet ist,
fo bildet er auch hier mit den Stücken, zwischen
die er gestellt ist, keine chronologische Drdnung,
obgleich der Ordner des Werks ihn in einen chronologischen Zusammenhang zu sehen, bestrebt gewesen ist.

1) Was innerhalb ber bezeichneten Reihe von Matth. Kap. 5. bis Kap. 13, 58. mit gewissen, bei Lukas in anderer Ordnung und Verbindung aufgereihten, Erzählungen, oder mit Bestandtheilen derselben, in Eins zusammenfällt, das ist oben S. 9. 10. auf der zweiten Tasel übersichtlich dargestellt, und kann dort eingesehen werden. — Sosen diese Materialien bei Lukas vorkommen, ist uns dies, daß sie in den Urtypus nicht gehören, wie aus mehrern andern, bereits angesührten, Datis, so insbesondere daher gewiß geworden, weil Lukas, um diese Materialien aufzunehmen, mancherlei Abanderungen an den gemeinsamen Stücken vorgenommen

hat. Es fragt sich nun, wie fest ober locker ist bas Band, bas sie mit diesem Typus in dem Werke des Matthaus verbinden sou? Wir werden die richtige Untwort vorbereiten, wenn wir unser Dastum erläutern.

2) Bas bei Lukas eingeschaltet ift , bas bilbet in feiner Berknupfung mit bem, womit es bei Matthaus verknupft ift, feine chronologische Ordnung. — Das Matthausevangelium nimmt Rap. 4, 17. ( από τότε ήοξατο ό Ίησους κηρύσσειν κ. τ. λ.) ben Schein an, als wolle es ben Grund zu einer allmablig aus ben ersten Unfangen sich entwickelnben Geschichte legen, wie eine folche in den andern Evangelien gegeben wird. Es ftellt baber wie jene, bie nach ber Ginführung Jefu in Galilaa bamit anfangen, baf fie ben erften Aufenthaltstag Jesu in Rapernaum beschreiben, Jesum zuerst mit ben hier ober in der Nahe wohnenden vier Fischern in Berbindung. Wenn man Rap. 4, 18 - 22. liefet, baß Jefus, von Nazareth her zuerft an den Galilaifchen Gee gefommen, bier mit bem in Rapernaum wohnenden Petrus und feinen Genoffen fich verband, und biefe mit ihm gegangen fein follen; fo erwartet man, daß nun vom Eingange nach Rapernaum die Rede fein werbe, so wie diefer Eingang auch bei Markus und Lukas das Erfte ift, was nach ber gemeldeten Unkunft Jefu in Galilaa erwähnt wird. Allein diefe Erwartung wird getäuscht. Es folgt a) bloß bas All= gemeine, Unbestimmte: Sefus ging im Galilaifchen gande umber (4, 22.), und die Angabe: "Und Jefus kam in Petri Saus," folgt erft, wie der Nachtrag des Bergeffenen, viel fpater Rap. 8, 14. b) Benn das Evangelium des Matthaus eben fo, wie die verwand= ten Werke, zum 3med hatte, fpecielle Sandlungen und Thatfachen barzustellen, aus benen fich ber Ruf von Jesu entwickelte — und folche Sandlungen und Thatfachen ftellt es allerdings auf - fo fann es ber chronologischen Dronung nicht gemäß gefunden werden, daß zuvor von einem Berbeiftromen des Bolks aus ben entlegensten Orten und einem an diefes Bolk gehaltenen Bortrage die Rede fein foll, Rap. 4, 24 f., ehe die speciellen Fakta erwahnt werden, modurch erst Jesu Ruf in die fernen Orte verbreitet murbe. Das am meisten bei diefer Umstellung Auffallende ist aber bies, baß bas be= bingende Specielle ausbrucklich in fpatere Zeit gefett wird, als bas anticipirte Bedingte, und als fein Resultat. (Man febe Rap. 8, 1. 18. 9, 1. 9. 18. 27.) c) Das vor ber Bergpredigt von allen

Orten her zusammen gekommene Bolk foll burch ben Ruf von Jefu Thaten herbei gezogen worden fein. Diese Thaten waren Kranken= heilungen gemefen. Run foll aber boch erft fpater, nach ber gehal= tenen Bergpredigt, und erft bamals, als Jefus in Petri Saufe folche Beilungen verrichtete, bas von bem hulfreichen Urzte weiffagende Schriftwort in Erfullung gegangen fein (Rap. 8, 17.), eine Un= beutung, welche vorausset, daß Jesus vorher feine folchen Beilungen verrichtet hatte. d) Die Bergrede foll gehalten worden fein mit besonderer Rucksicht auf die Junger. (Man will sie gar die Inauguralrede nennen \*)). Es find aber von ben Jungern bem Meifter noch feine weiter beigefellt, als jene vier Fifcher, und von ber Auswahl ber 3wolf wird im Matthausevangelium überhaupt gar nichts gefagt. - e) Nach der Bergrede foll Jefus ben Musfati= gen geheilt haben. War aber Jesus, als bies geschah, noch von einer Bolksmenge umgeben, wie Rap. 8, 1. gefagt wird; fo konnte er das Berbot dem Ausfahigen nicht geben, daß er von der Beilung Niemanden etwas fagen folle. - f) Wenn hierauf die Ginkehr Jefu in Petri Saufe erfolgen und gefagt werben foll, daß Jefus burch Die Beilungen, Die er hier verrichtete, eine auf ihn bezügliche Beis= fagung in Erfullung brachte; fo mußte freilich bie Beilung bes Hauptmanns = Anechts, falls auch fie in der Reihe der Thatfachen Plat finden follte, vor die Ginkehr in Petri Saus gefett werben. Kunftliche Unlage bes Erzählers ist's, daß der Hauptmann Jesum fogleich beim Eingange in die Stadt gleichfam in Befchlag nehmen muß, ehe er in Petri Saus fommt. Wie aber bies wenig Bahrscheinlichkeit hat, fo stellt sich bazu auch nicht ber andere Umftand in ein paffendes Berhaltniß, daß alle andere Kranke zu Sefu erft gegen Abend, und zwar erft, wie er in Petri Saufe ift, vor bas Haus gebracht worden fein follen (8, 16.). g) Rach bem Aufents halte Jefu in Petri Saufe foll die Abfahrt nach Gadara erfolgt fein. Der Ordner macht aber feine paffende Berbindung. Schon zuerft

<sup>\*)</sup> Unschiektich und gegen die Absicht bes Einschalters, ber biese Riche nur gibt als Probe von Tesu antipharisaischer und zugleich eindringslicher Lehre. Mag in der Rede auch Rücksicht auf die Junger genommen werden; so ist doch eine Inauguralrede etwas ganz anderes. Mozu hatten auch die Junger jest inaugurirt werden sollen ? Um bei Jesu zu sein, und auf seine Lehre und heilungsweise zu achten.

fällt auf, daß, nachdem zur Berherrlichung Jefu gefagt ift, er habe fich ben Rranten gur Erfullung eines Schriftworts hulfreich erwiefen, unmittelbar darauf, als ob biefer Lobspruch widerlegt werben follte, gefagt wird: Da Jefus vieles Bolk fahe, befahl er wegzu= fahren. Godann aber - wie foll fich Jefus entfernt haben? Er mußte fich aus Rapernaum, wo bas viele Bolk mar, heimlich mit ben Jungern wegbegeben haben an ben Gee, und gwar entweder in der Nacht oder am folgenden Tage. Davon wird aber gar nichts gefagt, wohl aber werden Umftande erwahnt, Die zu der Erzählung von der versuchten Abfahrt nicht paffen. Es follen sich Jesu zwei Perfonen als Reifebegleiter angeboten haben. Wie erfuhren biefe etwas von feinem beabsichtigten Abgange, wenn Jefus bem Bolfe fich unvermerkt entziehen wollte? Das Bort ferner, bas Jefus ju bem einen ber fich anbietenben Manner gefagt haben foll, er babe nicht, wohin er fein Saupt lege, wie paßt es in Jefu bamalige Situation? und wie konnte, wenn Jesus feine Zeit hatte, sich ju verweilen, ber andere diefer Manner fich ausbedingen, zuvor bingeben zu durfen und feinen Bater zu begraben? Sier ift weber chronologische Ordnung, noch fachliche. - h) Wenn Jesus von Rapernaum fich entfernte, um fich bem Bolle zu entziehen, fo hat es feine Bahrscheinlichkeit, daß er, weil er an dem Orte, wohin die Abfahrt gegangen war, nicht bleiben konnte, fich fogleich wieder nach Kapernaum gurud begeben habe. — i) Sairus foll Sefum abholen aus einem Saufe in ber Stadt. Wir haben gefeben, baß Matthaus, um dies mahrscheinlich zu machen, die Nachricht, die er gibt, verftummeln mußte. - k) Mus Jairus Saufe beimgekehrt, foll Jefus fogleich zwei Blinde geheilt, jedoch biefe bedeutet haben, nichts von der Sache zu fagen. Und wie die Blinden fortgegangen find, foll Jefus gleichwohl vor vielem Bolke einen Damon ausgetrieben haben. Wer bemerkt hier nicht unzusammenhangende Kom= pilation? - 1) Nach Rap. 10, 1. f. fendet Jefus bie Junger aus, gibt ihnen aber fo Inftruktionen in Bezug auf fpatere Beitverhaltniffe, als trennte er fich auf immer von ihnen, wie benn auch ber Ergabler nicht melbet, daß biefe Junger wieder gurud gekehrt feien. m) Rach der Abfendung der Junger foll Jefus umhergezogen fein und gelehrt haben (Rap. 11, 1.). Wo ihn die Gefandtschaft des 30= hannes, die nach der unmittelbar folgenden Erzählung zu ihm gekommen fein foll, angetroffen habe, wird fo mit Stillschweigen

übergangen, wie es einer übergeben mußte, ber es nicht wußte, und ber einer anderswoher entlehnten Nachricht die ihr fehlende Ortsbestimmung zu geben sich nicht getraute. - n) Unmittelbar drauf wird erzählt, daß Jefus am Sabbath durch Aehrenfelber ge= gangen, feine Junger aber getabelt worden feien, weil fie Mehren ausgerauft. Wie die Junger wieder um Jesu fein konnen, Die furg vorher ausgesendet wurden, lagt fich nach den Berkettungen, welche Matthaus macht, nicht ahnen. Nach all' biefen großen geschicht= lichen Unticipationen, - bem Herbeistromen bes Bolks aus ben entlegenften Orten, ber Saltung ber feierlichen Bergrebe, ben Berhandlungen mit den Gefandten bes Johannes, nach den vielen Thaten, die zu Bethsaida und Chorazin geschehen sein sollen (11, 20-24.) - wird nun erzählt , follen o) die Pharifaer Jefu heilenden Ginfluß auf bie Damonischkranken bei Gelegenheit einer Teufelaustrei= bung burch bas verleumderische Worgeben verdachtig zu machen gefucht haben, daß er die Damonen durch Beelzebul vertreibe, ohne daß man sich die Frage beantworten kann, warum benn nach einer fcon fo lange über die Damonen geubten Gewalt jest erft ein eina zelner Fall zu ber Berleumdung Unlag gegeben habe. — hinter diefer und ber ihr anhangenden Erzählung von der Unkunft der Bermandten Jesu folgt nun erft p) die Parabel bom Caemann nebst Jefu Berfuchen, feine fruber ichon ausgesendet gemefenen Junger in der Unslegung ber Parabeln ju uben. Und bas follte nun alles fo chronologische Ordnung fein?

3) Man wird sagen: das ist längst bekannt, daß Matthäus keine chronologische Ordnung hat. Dann bitte ich aber auf die Beschaffenheit der Erzählungen zu blicken, und erlaube mir die Frage: welcher vernünstige Mensch kann troß dem behaupten wolzlen, "das Matthäusevangelium sei das ursprüngliche, unter den spnoptischen Evangelien das selbstständigste, und wenn nicht von ihm bei der Erklärung der Evangelienharmonie ausgegangen werde, sei dies ein arger (!!) Mißgriff?" Man sage nicht, der Urheber des Berks habe seine Materialien selbstständig nach einem eigenen Plane producirt; nein, er will so gut chronologisch ordnen, wie die Mitevangelisten. Dies deweisen seine überall angebrachten Unknüpfungsformeln, und seine bald verbindenden, bald trennenden, Zeitangaben (8, 1. 5. 11. 9, 1. 9. 14. 18. 27. 28. 32. 11, 1. 20. 5. 12, 1. 9. 15. 46. 13, 1. 53. 14, 1.), so unwahrscheinlich sie

auch im Einzelnen sind. Eine Nebenabsicht hat er allerdings bei seiner Anordnung noch gehabt, und diese werden wir sinden. Jetzt haben wir vorläusig auf's Reine bringen wollen, daß Matthäus mit dem Urtypus Fremdartiges vermischt habe. Es muß noch genauer erörtert werden, daß und wie der Zweck, solche Mischung zu machen, ihn veranlaßt habe, die Ordnung des Urtypus umzustellen. Um die Einsicht in dieses Räthsel zu befördern oder zu erleichtern, werden wir als eine Prämisse zum Urtheil noch solgendes Datum benutzen.

#### Behntes Datum.

Es find im Matthausevangelium noch die Spuren davon übrig geblieben, daß der Ordner desfelben seine Einschaltungen in ein Werf einz gefügt, welches die, bei Matthaus jest umgestellzten, gemeinsamen Abschnitte in derselben Ordenung aufgestellt hatte, wie sie im Evangelium des Markus festgehalten wird.

Daß die umgestellten und verkurzten Stucke aus einer folchen Ordnung, wie sie bei Markus ist, herstammen, ist oben erwiesen worden (Dat. 8.), hier foll gezeigt werden, daß die Spuren der frühern Ordnung in Matthaus Schrift auch noch vorh anden sind. Wir gehen deshalb die oben bezeichnete Perikopenreihe bei Matthaus, wie sie sich den parallelen Reihen bei Markus und Luskas gegenüberstellt, vergleichend durch, und fangen die Musterung, der Bequemlichkeit halber, vom hintern Ende an.

a) n. 19— n. 21. Bloß das Stück n. 20. ist bei Matthäus herausgenommen. Es ist aber hier gestanden. Denn dies beweist a) das noch vorhandene Bruchstück Matth. 14, 12. καὶ ἀπελθύντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ (Mark. 6, 30. καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα. Luk. 9, 10. καὶ ὑποστρέψαντες διηγήσαντο αὐτῷ —). Das Zusammentreffen in dieser Ungabe bei verschiedener Beziehung auf die Subjekte kann nicht zufällig sein. Nun sind aber die Worte bei Matthäus in eine falsche Beziehung geseht, sür die sie nicht gebildet sein können, nämlich so, daß das Subjekt die Johannesjünger sein sollen, welche Jesu vom Lode ihres Meisters Kunde bringen. Falsch ist diese Beziehung. Denn die Geschichte von der

Enthauptung bes Taufers Rap. 14, 3. (Mark. 6, 37.) steht nur parenthetisch ba, und die parenthetische Erzählung kann nur bis zu den Worten v. 12. zai & apar abro reichen. Bare das folgende & Forteg auf die Johannesjunger ebenfalls zu beziehen, dann trate Diefes entweder ebenfalls mit in die Parenthefe ein - wie ein aus ber Bergangenheit Nachgeholtes, wozu aber bas folgende, hierauf bezogene axovous 14, 3. ( bas mit seinem arexwonose sich an etwas in ber Jettzeit Liegendes heftet und ein neuer Unfang ift) nicht pagt, - ober es machte einen neuen Absat, und dann trate die Enthaup= tungsgeschichte aus ihrer Konstruktion, und borte auf, eine paren= thetische zu fein. Das aniggeidar fieht also bei Matthaus noch da als der Beweis, daß das von ihm herausgenommene Stud von ber Aussendung und Ruckehr ber Junger im Vordergrunde bes Tertes gestanden habe. B) Die Abfahrt geschahe auf dem Galilai= fchen See, und bie ausgesendeten Junger waren nach Rapernaum zuruck gekommen. Weil nun bei Matthaus bie Rotiz von der Ruckfehr ber Junger aus dem Texte verftoßen ift, und bas anovous 14, 1. fich auf die Nachricht der Johannesjunger beziehen foll, fo erhellet gar nicht, welcher terminus a quo für das ανεχώρησεν execor er aloiw gesetzt werden foll. Nach ber Textzerreißung, welche der Ordner vorgenommen hat, stellt fich fur das executer bloß aus n. 19. Ragareth bar, und fo entsteht ber Schein, als mare Sefus im Schiffe von Ragareth abgefahren, oder als ware Nagareth an einem Sce gelegen gewesen. y) Durch bie ben verftummelten Worten gegebene falfche Beziehung wird ber Tert gezwungen, Die unrichtige Meinung zu veranlaffen, bag Jefus aus Furcht vor Herobes zu Schiffe fich entfernt habe. Die Ausfendungsgeschichte gehort also wieder an ihren Drt, damit zu elbortes v. 12. of anóστολοι als Subjekt, und zu απήγγειλαν bas richtige Dbjekt (δσα enoinour nai edidagar, wie bei Markus und Lukas) hinzugebacht werde, und nach ber zuvor gedachten Ruckfehr der Junger an eine Abfahrt bei Rapernaum gedacht werden fonne. Sat die Musfen= dungsgeschichte ursprünglich ba geftanden, wo fie bei Markus und Lukas fteht, fo kann man sich auch d) nicht wundern, daß die bei Matthaus (9, 35.) vor der Geschichte ftebente Borbemerkung zut περιτίγε - διδάσκων bie namliche ift, welche Mark. 6, 6. gelesen wird. Das erfte bei Matthaus unrichtig gestellte Stud ift alfo Matth. 9, 35 - 11, 1. Nach ber Wieberherstellung haben mir

ruckwarts einerlei Ordnung mit Markus bis auf Matth. 13, 54. Bier fehlt nun n. 18. und 17. Wird dies eingefest, bann geht einerlei Ordnung fort bis Rap. 12, 22., also bis n. 13.

- b) n. 13. Die Erwähnung ber Jungerauswahl hat zu ben Elementen bes Matthaustertes gehort. Sie ift herausgenommen zwischen Matth. 12, 21. und 22. Die davon noch übrigen Worte Matth. 12, 16. καὶ ἐπετίμησεν — ποιήσωσιν, vergl. Mark. 3, 12., find bei Matthaus falsch bezogen - nicht auf bie Damonen, baß biefe nicht fagen follen, wer Jefus fei, fondern auf die Beheilten, daß diefe nicht fagen follen, wo er fei. (Denn was follte quesoor ποιησαι bei Matthaus fonst heißen?) Run zeigt aber Jesus a) nach ben folgenden Erzählungen gar fein Beftreben, fich ju verbergen, auch hat 8) bas ihm in den Mund gelegte Berbot, fofern es vor einer Bolksmenge ausgesprochen werden foll, nichts Naturliches. Der Tert, aus bem die jest falich bezogenen Worte herstammen, muß die Bestandtheile gehabt haben, die ber Tert des Markus ent= halt (Mark. 3, 11.), und ba darin von den Damonischen nicht allein bie Rede gewesen sein wird, so muß er auch das Uebrige enthalten haben, so daß also nach arexwonge Matth. 12, 15. das Gefolge zu feten ift, bas Jesum begleitete, Mark. 3. 7 - 10., wo bas: & Begaπευσε γάο αὐτούς mit Matth. v. 15.: καὶ εθεράπευσεν αὐτούς jusammenklingt. Aber was bas Sonderbarfte ift, wir brauchen Die einzusehenden Worte gar nicht erft aus Markus zu holen, fie ftehen im Matthaus felbst, gerade an einem Orte, wo die Rotig von der Jungerwahl vorausgesetzt wird, namlich vor der Bergpre= bigt. Man vergleiche - die britte Stelle, Die wir als Spur einer frühern Textordnung aufweisen: -
- μων καὶ ἀπό τῆς ἰδουμαίας καὶ καὶ δεκαπόλεως καὶ Γεροσολύμων πέραν τοῦ Ιορδάνου.

καὶ περί Τύρον καὶ Σιδώνα 24. καὶ ἀπηλθεν ή ἀκοή αὐαναβαίνει είς τὸ όρος (von bem ανέβη είς τὸ όρος. Matthaischen low vove oxlove weiß Markus nichts).

c) Mark. 3, 7. nal nold nln- Matth. 12, 25. und 4, 26. nal θος ἀπὸ τῆς γαλιλαίας - καὶ ἡπολούθησαν αὐτῷ ὅχλοι πολλοί, από της Ιουδαίας και Γεροσολύ- brauf 4, 26. από της γαλιλαίας - λοοδάνου.

(vergl. Lut. 6, 17.) v. 13. nai rov elg olnv the Suglar. 5, 1. -

Man achte zugleich bei Matthaus auf ben bestimmten Urtitel neben 7005. Der Tert ist also Matth. 12, 15. zerriffen worden,

daher das zweimalige ηκολούθησαν αὐτῷ όχλοι πολλοί. B) Bor den von hier weggenommenen Bers Matth. 4, 25. ift ein anderer gar nicht bazu gehöriger gefetzt. Wie kann 4, 24. als Machsatz geschrieben werden καὶ προςήνεγκαν αὐτούς und nun wieder v. 25. καὶ ήκολ. αὐτῷ όχλοι 202201? (Beilaufig: Man wird ohne Absurditat nicht behaupten tonnen, daß Martus feinen Text aus den zerriffenen Stellen und falsch bezogenen Worten bes Matthaus zusammengesett habe, um mit But. 6, 17 - 19. übereinzustimmen. Der zerriffene und verstummelte Tert bezeugt aber auch, daß Markus, indem er abweichend vom Lufas vorher bie Rranfen und bann bas Sinaufstei= gen auf den Berg ermahnt, bas Richtige und Urfprungliche habe.) - Das unrichtig geftellte Stud find alfo hier die Berfe Matth. 4, 24. 25. bis zu arkan ele to Boog, und wie biefe Berfe, fo wird auch bas Namenverzeichniß der Apostel, bas Matthaus, weil er die Jungermahl austilgte, anderswohin (in die Ausfendungsge= schichte 10, 1. f.) gefett, an feinen Ort gestellt werben muffen. Geben wir nun von hieraus ( von Matth. 12, 21. ) ruckwarts weiter, fo haben wir einerlei Ordnung bis Rap. 12, 1. Bon hier ift Rap. 11. als Ginschaltung zu überspringen, sobann kommen wir (nachdem Rap. 10. wieder an seinen Drt gestellt wurde) zuerst auf Rap. 9, 34. Dies ift bis zu v. 27. Ginschaltung. Bir fommen bann zu n. 18. Wird bies an feinen Drt geftellt (namlich nach Matth. 13, 52.), dann kommen wir auf bas, was dem Rap. 12, 1. bei Markus und Lukas unmittelbar voransteht, namlich auf n. 10., und wir bleiben in der Ordnung bis Rap. 9, 1. Wird bann Rap. 8, 18 - 34. wieber an feinen Ort gestellt; fo bleiben die beiden Geschichten übrig n. 7. 8., die bei Matthaus umgestellt find. Die umgestellten Stude find alfo, wenn wir die Reihe wieder rudwarts gehen: a) n. 7. und 8. b) n. 17. und 18. c) n. 20. (Kap. 10, 1 — 11, 30.) d) n. 13. (nach Rap. 12, 21. 4, 24. — 7, 27. \*)) Sest brangt fich die Frage: warum nahm Matthaus gerabe biefe Umstellung por? nur noch starker auf, sie lagt sich aber nun auch leichter beantworten.

<sup>\*)</sup> Ein anderes aus bem Zusammenhange geriffenes Stück ist Matth. 10, 17 — 22. Daher sind Matth. 24, 9. 10. noch die Spuren von ber Zerreißung des Tertes.

# Gilftes Datum.

Die Umstellungen in der ersten Perikopen= reihe bei Matthaus wurden verurfacht durch die Einschaltung und Boranstellung der Bergpredigt.

1) Die Bergpredigt ist a) Einschaltung. — a) Das ist sie, wie wir gesehen haben, bei Lukas, und muß es also auch bei Mat= thaus sein. B) Sie hat bei letterem auch die Rennzeichen der Einschaltung. Denn sie fteht &) außer ber chronologischen Ord= nung, und durch fie werden die auf specielle Thatfachen gehenden Berichte von ihrer Stelle verdrangt. -) Damit fie angebracht wurde, ift der Text Matth. 12, 15. zerriffen worden. b) Warum ift fie eingeschaltet worden? Man betrachte ben Schlug, ben fie bei Matthaus hat, Matth. 7, 28. 29. εξεπλήσσοντο οί σχλοι - ούχ ώς οί γραμματείς. Das find diefelben Borte, welche bei Mark. Rap. 1, 22., aber nicht allein bei diefem, fondern auch bei Lut. Rap. 4, 32. anders verknupft fich vorfinden. Betrachten wir zuerft diefe Worte genauer : N) Lufas hat fie nicht an ber Bergpredigt, sondern an dem Stude, womit fie Markus verknüpft hat; fie muffen alfo gur Bergpredigt nicht gehoren. 3) Dag Markus die Worte aus Matthaus habe, ift eine eben fo lacherliche, als willführliche Behaup: tung. - Woher hat benn bie Borte Lukas? und fodann, wie follte es gekommen fein, daß Markus, wenn er fie aus Matthaus nahm, sie nicht auch so stellte, wie sie von Matthaus gestellt find. namlich an's Ende, anstatt an den Anfang? Bas von benfelben Worten bei Matthaus gefunden wird, das gehort dem Kompilator nicht an; was aber diefem angehort, bas hat Markus nicht. Bo ist das Matthäische oi öxlor bei Markus? ( bies kommt bei ihm im Plural nie vor) ober bas ore ovverednoen roug dógong Matth. 7, 28., das, fo wie es dem Matthaus eine gewohnliche Phrase ift, fo bei Martus nie vorkommt? 3) Die Worte, an die Berapredigt gefett, erscheinen als geborgte. Denn weber hat nach einer fo langen und ausführlichen Rede, wie die Bergrede ift, am Schluffe derfelben die Bemerkung über die Art, wie Sesus predigte, noch nach einer ausdrücklich gegen die Pharifaer polemifirenden Rede ( vergl. Matth. 5, 20. f. ) die Erklarung, daß Jefus nicht fo, wie die Phariface, predigte, etwas recht Paffendes. 7) Ihrer Faffung nach enthalt die Bemerkung ben Grund von bem Egendiocovro,

und fie ift's eben, mas den Inhalt der Rede erfeten foll. Die Bedeutung alfo, die ihr Markus und Lukas geben, ift ihr naturlich. 5) Wenn es bem Matthaifchen Referenten barauf angekommen ware, biefe Rebe in ber hiftorischen Berbindung, die fie als Faktum hatte, und in ber Beziehung, die fie als folches gehabt haben mußte, barzuftellen; fo hatte er fie fo fchließen muffen, wie fie ber Sprecher felbst schloß, ober, wenn er von fich eine allgemeine Reflerion beifugte, fo hatte er fagen muffen, mas Jefus mit biefer Rede zur Absicht gehabt habe. Indem er bas aber nicht thut, fonbern nur eine Anmerkung macht über ben Eindruck, ben bie Rebe gemacht habe, und über die Urt, wie Sefus predigte, fieht man auch, daß er fie nicht sowohl als eine, burch Zeitumstande bedingt gewesene, Bergrebe, sondern als eine Probe ber Lehrart Jesu überhaupt, darstellen will. Diese Bemerkung muß festgehalten werben, bamit man nun febe, wie Matthaus barauf gekommen fei, die Rede in diefen Gesichtspunkt zu stellen, und sie hieber zu pflanzen. Es ift namlich damit 1) so zugegangen. Nach dem Stude n. 5. folgte in bem Topus, ben ber Matthaische Rompilator vor sich hatte, das Stuck n. 6., so wie beide Stücke durch ihre Konftruktion in Wechselbeziehung gegen einander gesett find. Run macht n. 6. Erwähnung von bem erften Bortrage, ben Jefus an bem Orte, wo er einheimisch war, hielt, und es wird bemerkt, daß biefer Bortrag erschutternden Gindruck machte. Diefe allgemeine Ungabe will jener Kompilator konfretifiren, und stellt daher einen befondern Vortrag hierher, mit dem er bann jene allgemeine Ungabe verknupft. Die Richtigkeit dieser Erklarung wird noch überdies burch andere Grunde, namentlich badurch bestätiget, daß aa) bie Matthaische Bergrede bem Stucke n. 6. gang parallel fteht, bb) daß bei Matthaus gerade diefes Stuck meggelaffen ift, ce) bag ber tom= vilirende Ordner vor der Bergpredigt die Erwähnung der Junger= wahl, ungeachtet er fie stillschweigend voraussetzt (und sie beshalb auch Rap. 11, 22. nicht anbringt ), doch weggelaffen, und nur die Vorbemerkung behalten hat, wodurch die Unwesenheit der Buhorer erklart wird. (Rap. 4, 25. 24. gehort unmittelbar vor die Bergrebe, v. 23. mertt Jesu erfte Reise an, wie Mark. 1, 39.) Dies querft über bie Bergrebe.

2) Wie n. 6. und 7. die Geschichte eines Tages bilben, und n. 7. einen Endpunkt macht, so ist n. 7. von der Bergpredigt an,

ber Zielpunkt auch bei Matthaus ( bas Ende bes Tages, als kame Jefus mit ben Fischern bas erfte Mal nach Rapernaum - namlich nicht vor, sondern nach dem Untritt der ersten Reise Matth. 4, 23.). Mit ber Bergpredigt ift auch bei Lufas die Beilung des Sauptmannsknechts verbunden, und n. 8. gehort auf den Weg, ehe Sefus, von ber erften Reife guruckgekommen, nach Rapernaum wieber eingeht. Matthaus ordnet baber, indem er Petri Saus zum Biel macht, beide Stude bier ein. Der Aussatige muß außerhalb ber Stadt geheilt werden, beim Berab fommen Jefu vom Berge; gu bem Sauptmannsknecht muß er gerufen werden beim Gin= gange in bie Stadt. Beibe Stude muß aber ber Drbner verfurgen; bem einen (n. 8.) nimmt er bie Schlufformel, und bem andern nimmt er die Rotig von der an Jesum gefandten Deputation (Lut. 7, 3 - 6.), weil fur biefe Beitlauftigfeit bier tein Raum war. (Jefus muß zuvorkomment fagen: ich will kommen, Matth. 8, 7., und mas ber hauptmann bei Lukas fagen lagt, bas fagt er hier bei Matthaus v. 8. felbft: - bie gleiche Ubfurzungsmeife wie in n. 17. 18.)

- 3) Nach n. 7. erfolgt bei den andern Referenten eine Abreise (Mark. 1, 38. 39. Luk. 4, 43. 5, 11.). Weil nun diese erste Reise schon Matth. 4, 23. anticipirt war (damit die Bergpredigt angebracht werden könnte); so knüpft der Ordner hier die zweite Reise, diesenige, welche auf die Ausschnderung der Jünger folgte, nämlich die Fahrt nach Gadara, an. (Diese Absahrt gehört also mehr zu der, vor der Bergpredigt zu denkenden, Notiz von der Jüngerwahl, als zu n. 7.) Bis hierher also ist die Bergpredigt an der Umstellung unverkenndar Schuld. Weiter:
- 4) n. 9. erfolgt nach ber Muckfunst Jesu von der Reise bei Markus und Lukas von der ersten, hier von der zweiten. Mit n. 9. bleibt n. 10. auch bei Matthaus verbunden. Zu beiden, nach der Ruckfunst von Gadara angescht, macht der Gang zu Jairus den Schluß (und das Ende des Tages). n. 8. und 9. stehen also Zwischenverrichtungen da, nach der Heimkunst aus Gadara, und Matth. 9, 18. bleibt so in Verbindung mit 8, 18 34. Uuf diese Beise einbezirkt, wurden die Stücke n. 8. und 9. von n. 10. und 11. getrennt. Der Ordner läßt die lehtern zwar beissammen, schaltet aber vor ihnen noch Manches ein. Und was ist's, das er einschaltet?

- 5) Auf die Erweckung der Tochter des Jairus nach der Heimfunft von Gadara folgt auf der Tafel n. 19. und 20. Der Ordner nimmt n. 20., um es der Bergpredigt näher zu rücken, und so setzt er nach jener Erweckungsgeschichte nun 9, 35 10, 1 11, 1. (mit vielen Bereicherungen). Weil er aber in die Instruktionsrede Tesu Manches hineinträgt, was noch nicht motivirt ist; so muß er vorher noch Einschaltungen andringen. Nämlich wegen 10, 25. (daß man den Hausvater Beelzebul geheißen) wird Kap. 9, 32 34. vorangestellt. (Daher kommt's, daß diese Geschichte bei Matthäus zweimal erwähnt ist, einmal hier, und einmal Kap. 12, 24.) Kerner:
- 6) Die Stude n. 11. und 12, feut ber Ordner unter einen andern Gesichtspunkt; fie follen Proben fein von der liberalern Lehre Jefu. Daher war ihnen Kap. 11, 28 - 30. vorangestellt. Die vorangestellten Worte erinnern an Jerem. 6, 16., und biefes Rapitel bes Jeremias ift bie Quelle, woraus ber Droner auch man= ches Undere schöpfte. Dort ruft Jehovah den Bewohnern Jerusa= lems zu: sie follen nach bem rechten Bege fragen, um Rube ju finden fur ihre Seelen (vergl, Matth. 11, 29.), fodann erklart er, bag er nicht nach Opfern frage (Gerem. 6, 20.). Daber hier die Ginschaltung Matth. 12, 7. (zwar aus einer andern Stelle, aber boch aus berfelben Ideenreihe). Dabei wird bort bie Beschwerde erhoben, daß man den rechten Weg nicht suchen, und der Stimme ber Wachter nicht folgen wolle: Jerem. 6, 16. 17. — Mach Matth. 21, 32: กิโประกายอิร ขั้นผีร ไพล์ทากร รัก อิธีติ อีเมลเอovens zu urtheilen, konnte ber Ordner hier, indem er aus Jerem. 6, 16. entlehnte, leicht an Johannes benten, und fo erklart fich benn, warum er vor die Stude n. 11. und 12. (vor bas Borwort Rap. 11, 28 - 39.) bas Stud von ber Gefandtschaft bes Johannes, bas Beschwerden Jesu über bie Beitgenoffen enthalt, Rap. 11, 2 - 24. (mit bem Unhange v. 25 - 27.) vorangestellt habe. (Dies Stud fteht alfo ber Sachordnung halber hier.)
- 7) In der eingeschalteten Perikope von der Gefandtschaft des Iohannes werden unter den wohlthatigen Handlungen Jesu auch die Heilungen der Blinden erwähnt, Kap. 11, 5. Dies veranlaste den Ordner, vorher die Erzählung Kap. 9, 27 30. einzuschalten.
   So sind alle Umstellungen des Matthäus erklärt, und es vershält sich sonach mit seiner Anordnung und der andern Ordnung des

Urtypus ganz anders, als uns z. B. Paulus Kommentar mit seinen Tertverwüstungen die Sache hat vorstellig machen wollen. Wir bemerken noch Eins. Da der Matthäische Ordner das Stück von der Abkahrt nach Gadara von n. 16. abgerissen hatte, so erhielt er auch einen leeren Platz, den er mit etwas Underem ausfüllen konnte. Er süllt ihn mit der Auslegung der Parabel von den Zizanien u. a. aus (nachdem er diese Parabel anstatt der ursprünglich gegebenen: Mark. 4, 26—29. eingeführt hat), und läßt Sesum, um diese Auslegung zu geben, nach Hause gehen. So also dehnt sich Matthäus Werk aus\*). Wir sehen, daß der Ordner, indem es ihm um didaktischen Stoss zu thun war, dennoch die vorausbestimmte Chronologie keineswegs verlehen wollte. Ehe wir seine Perikopenreihe verlassen, müssen wir noch Ein Datum ansühzren, nämlich solgendes:

## 3 molftes Datum.

Nach dem Urtypus hat Tesus vor der Ankunstigung, daß er leiden und sterben muffe, über seine Messiaswurde nichts geäußert. Alle bestimmten Aeußerungen dieser Art, welche in der vorderen Perikopenreihe bei Matthäus allein vorkommen, scheidet demnach der evangelische Urebericht dort von sich aus.

1) Das Datum ist enthalten in n. 28. — Jesus fragt die Junger, a) für wen ihn die Leute halten, und die Frage wird beant-wortet. Allerlei Muthmaßungen des Volks werden angeführt, aber davon, daß unter Jesu Bewunderern oder Verehrern Einige

<sup>\*)</sup> Rebenbei will ich noch auf Etwas aufmerksam machen. Oben ist S. 613. gezeigt worden, wie Matthaus, was er abgekürzt hat, auf ber andern Seite wieder erganzt. Aus n. 17. hatten wir schon ein Beispiel bavon, es ist aber darin noch eins. Matthaus hat weggezlassen, daß der von der Wuth Geheilte Iesum beim Abgange von Gadara bat, ihn unter seine Begleiter aufzunehmen. Seinen zwei Damonischen hat er die Bitte nicht in den Mund gelegt. Was hat er aber dassur Achnliches zum Ersas angebracht? Er hat die gleiche Bitte zweier Andern vor die Absahrt nach Gadara gestellt, Kap. 8, 19—22.

feien, die ihn für den Meffias hielten, wird nichts gefagt. Fühlt man sich bewogen, von diefer Stelle, an der man die Rekapitulation früherer Aeußerungen zu erwarten hatte, ruchwarts zu lesen, ob nicht etwa in ben früher gegebenen Nachrichten aus bem Munde hulfefuchender Kranker oder anderer Personen aus dem Wolke das Bekenntniß, Jefus fei ber Meffias, referirt werde; fo findet man wirklich außer bemjenigen, was wider Jesu Billen die Damonen vorgebracht haben follen (Mark. 1, 24. 25. 34. 3, 11. 12. 5, 7. 8.), bei Markus fein folches Bekenntnig, und wenn Matthaus ein folches anbringt, so weicht von ihm allemal Markus Tert ab. Man vgl. n. 23. Matth. 14, 32. = Mark. 6, 51. n. 25. Matth. 15, 22. = Mark. 7, 25.; in beiben Stellen hat Markus die Pradikate: Sohn Gottes, Davidsfohn, nicht. Eben fo n. 14. Matth. 12, 22. ( vergl. dagegen Markus und Lukas). So ift auch Matth. 9, 27. eine Erzählung aus einer fpatern Periode, analog ber Ge= schichte n. 38. und unchronologisch bei Matthaus gestellt. — Nach der vorhin angezogenen Stelle fragt Jesus die Jünger weiter b) für wen sie selbst ihn halten. — Hieraus muß geschlossen werden, daß Sefus fruber feine dirette Behauptung über feine Meffiasichaft ausgesprochen haben konne. Wir wurden indeg biefen Schluß noch nicht machen, wenn nicht die namliche Stelle zugleich fagte, daß Tefus, indem die Junger ihr Urtheil aussprechen, ihnen auch verbietet, Anderen etwas davon bekannt zu machen. Denn hieraus darf man ja wohl folgern a) was Jesus Andern ( den Jun= gern) verbot, laut zu außern, das werde er auch felbst geheim gehalten haben, oder er werde das felbst fruher nicht direkt und behauptend ausgesprochen haben, vor dessen Bekanntmachung er jetzt warnt. Das ist auch  $\beta$ ) deshalb vorauszusetzen, weil, wenn ausbruckliche Erklarungen Jesu über ben Punkt vorhergegangen waren, die damit verknupfte Warnung nicht erst hier vorkommen wurde. 7) Der Grund, warum Jesus die Meinung, daß er der Messiss sei, laut zu äußern verbietet, ist der, weil er nicht in die Absichten des Volks eingehen, sondern leiden und sterben will. Allein in die Absichten des Volks einzugehen, war Jesu Wille nie gewesen, und so fand der Grund, aus welchem jest das Verbot hersloß, schon früher statt. d) Der evangelische Vericht nach dem Typus, wie ihn Markus und Lukas ausdrücken, gibt uns gestissentlich zu versteben, daß Tefus, gleich als er zu wirken anfing, bas

Auffehen möglichst mieb, und weit entfernt, über seine Messias würde etwas selbst zu äußern, auch die Damonen verhinderte, ihre Kunde von seiner Persönlichkeit laut zu machen. (Die Stellen sind vorhin angeführt worden.) e) Jesus erklart nach der angezogenen Stelle n. 28., er könne sich als Messias nur so darstellen, daß er leide und sterbe. Der Bericht macht mit dieser Erklarung, weil sie bisher den Jüngern unerhört war, eine neue Periode. Wie von dem einen Theile der Erklarung, der das Leiden und Sterben betraf, ausdrücklich angezeigt wird, daß er den Jüngern etwas ganz Neues war, so wird von dem andern, die Messiasschaft bestressenen, Punkte dies, daß sich Jesus darüber noch nicht erklart hatte, dadurch zu erkennen gegeben, daß Sesus von den Jüngern die Meinung, welche sie von ihm hegen, erst erforschen soll.

2) Run hat aber Matthaus, wie wir gesehen haben, ben Typus des Markus und Lukas auch gehabt, daß von bem Stuck n. 28. auf ben Inhalt des Vorhergehenden eben fo gut bei ihm geschlossen werden kann, als bei jenen. Er fagt uns ja bier zugleich mit jenen , bag von bem Bolke, nach beffen Meinung Jefus fragte, feine Partei genannt mar, welcher er Messias gewesen mare, mas boch nicht gefagt werden konnte, wenn fich diefe Meinung irgendwann und irgendwo ausgesprochen gehabt hatte, ober wenn es Sesu eigene Forberung gewesen mare, bag man ibn fur ben Deffias hielte. Bir haben alfo Urfache, alle bie bei Matthaus in ber vorderen Perifo= penreihe und vor u. 28. vorkommenden Meugerungen, womit gegen Jefum die Ueberzeugung von feiner Meffiaswurde fich aussprechen foll, fo wie diejenigen, aus Jesu Munde referirten, Belehrungen, welche die Behauptung, daß er der Meffias fei, in sich schließen, für fpater in ben Urtypus gemachte Ginfchaltungen ju erklaren, und dies zwar um fo eher, wenn fie fich bei Matthaus allein vorfinden. Sonach ift bei Matthaus fpatere Ginschaltung a) in n. 16. die Parabel Matth. 13, 24-30. 36-52. (wegen v. 41.) - Wir haben fcon oben gefehen, bag Matthaus bamit einen von ihm leer gemachten Plat wieder ausgefüllt hat. b) In n. 20. Matth. 10, 22-24. 26-33. (Reden, welche ohnehin in spatere Beit gehören.) c) Matth. 7, 21-23. (vgl. bagegen Luk. 6, 46.) d) Matth. 11, 25 - 27. Much Lufas gibt biefen Worten ein spateres Datum, als n. 28. ift, f. Luk. 10, 17 - 24\*). e) In n. 14. Matth. 12, 40 - 42. (Worte aus fpaterer Zeit, f. Luk. 11, 29 — 32). Man wird hiergegen nicht einwerfen, Jesus habe fich ja fruher, auch nach Markus, ben Menschensohnigenannt, vielmehr wird man in der vorhin betrachteten Stelle n. 28. ben Beweis finden, daß diefer Musbrud bem Namen Meffias nicht gleichbedeutend fein konne. Eben so wenig fteht bie fruher erwähnte Mussendung ber Junger mit unferm Datum in Wiberspruch. Die Musgesendeten hatten nicht ben Auftrag, Jesum als Meffias gu verkundigen, fondern nur ben, bas Bolk wegen ber Unnaherung bes Reiches Gottes zur Besserung aufzufordern und Rranke zu beis len (Mark. 6, 12. 13. Luk. 9, 2.). Much die Erwiederung, die Jefus (Luf. 7, 12. f. ) bem Johannes auf feine Unfrage gibt, ent: balt nur eine indirekte Erklarung, indem nur auf Fakta verwiesen wird, und zwar auf die namlichen, welche im Bolke die Meinung, Jesus sei Elias oder einer der Propheten, veranlagten, und die folgende Rede Jesu über Johannes als ben von Gott gesandten Begweiser bes Bolks (Eungos Dev vor \*\*)) wird unrichtig verstanden,

<sup>\*)</sup> Beilaufig: Man fieht auch hier, warum Lutas bas Stud n. 28. nicht als Reisebericht von Cafarea nahe an die Leibenszeit stellen konnte, wenn er ben Bericht von der Ausfendung der Siedzig aufnehmen wollte, ben er vor n. 28. nicht stellen konnte.

<sup>\*\*)</sup> Diefes oov ftatt µov (Mal. 3, 1.) hat nicht barin feine Erklarung, baß Jesus etwa die in ber angeführten Stelle befindlichen Worte in einer Unrede an fich, ats ben Meffias, verwandelte (wie mit Grotius Frissche's Rommentar zum Matthaus beutet ), fondern weil Johannes als Wegweiser gebacht wird (Lut. 1, 77, Matth. 22, 32., vergl. Gerem. 6, 16-20. und oben S. 629.), und also bie Ibeen bes Gottes= vorläufers und bes Bolkswegmeifers jufammenfallen, beshalb wird jene Stelle mit einer anbern, welche zugleich eine Ermahnung, baß man bem zu fenbenben Wegweifer folgen moge, enthalt, namlich mit Exod. 23, 20. f. (wo auch das kungos dév sor vorkommt) kombi= nirt. Bon ber folgenden - in mancher fogenannten biblischen Theologie gemißhandelten — Stelle Luk. 7, 28. Matth. 11, 21. gibt Krissche's Rommentar zum Matthaus bie in Bergleichung mit anbern Deutungen richtigere, aber noch nicht gang richtige Deutung. Denn o ungoregos ift weber speciell Sesus, noch fteht bas Wort in Romparation ju Johannes, sonbern ber Sinn ift: unter ben Sterb: lichen (i q. en ro alout rouro) ift großer als Johannes Reiner (ber im fterblichen Leben Größte ift noch geringer ale Er); im

wenn sie für eine Selbstankündigung Jesu als des Messias genommen wird. Alle bestimmtern Erklärungen Jesu über seine Messiassichaft werden erst eingeleitet durch n. 28. und folgen (auch bei Luskas) erst nach der hier gemachten Erbssnung. Und so bestätigt sich denn dies, daß Matthäus in der vordern Perikopenreihe eingeschaltet hat, von mehrern Seiten zugleich, und es war dieses

3) das Lente, was wir über diese Reihe bei Matthaus in Betreff ihrer Unordnung anzumerken hatten. — Stehen wir nun hier einstweilen ftill, um aus ben, uber ben gegenwartigen Fragpunkt angestellten, Erorterungen bie Summe gu ziehen, fo find die gewonnenen Ergebniffe folgende: a) so wie fich erwiesen hat, daß Diejenigen Abschnitte, welche Markus und Matthaus allein gemein haben, urfprungliche Beftanbtheile bes auf ber erften Tafel im Grundriffe vorgezeichneten Berts find, weil fie Lukas auch vor sich gehabt, fo hat fich über Matthaus ergeben, bag er die vordere Perikopenreihe in berfelben Orbnung vor fich gehabt habe, in welcher das Evangelium des Markus fie darftellt. b) Sowie dem ursprünglichen Werke die Bestandtheile vindicirt werden mußten, welche zu ihm gehoren, fo mußte von ihm auch alles dasjenige abgesondert werden, mas nicht zu ihm gehort. Wir has ben aber bas im Gehalt und in ber Dronung Urfprungliche burch denfelben Uft wieder genommen, durch welchen ber spatere Beisat abgeschieden ward. c) Benn zu bem Urtypus biejenigen Stude, um beren willen Lukas einige andere bem Matthaus und Markus allein übrig gelaffen hat, und diejenigen, welche ben Mat= thaus die Ordnung bes Markus und Lukas umzukehren veranlaßt haben, nicht gehoren; fo liegt barin ber unmittelbare und flare Beweis, daß Markus feinen Upparat — aus deffen Interpolation die Nebenevangelien entstanden sind — nicht erst aus diesen zusam= mengesucht ober herausgesichtet habe. Es war d) von ben Dual= abich nitten bie Rede. Wir haben aber nur biejenigen aus-

Reiche Gottes bagegen (i. q.  $\hat{\epsilon}\nu$  τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι) ift ber barin Geringere (ber unter seinen Bürgern bie lette Stelle einnimmt) immer noch größer, als Johannes. Man muß sich bie parallelen Gieber gegen einanber so gestellt benten: a) Subjekt: a) δ μείζων  $\hat{\epsilon}\nu$  γεννητοίς γυναικών —  $\beta$ ) ὁ μικρότερος  $\hat{\epsilon}\nu$  τῆ βασ. τοῦ Θεοῦ. b) Prabitat: a) μικρότερος αὐτοῦ  $\hat{\epsilon}$ στιν —  $\beta$ ) μείζων αὐτοῦ  $\hat{\epsilon}$ στιν.

drucklich erwähnt, welche Markus mit Matthaus gemein bat. Bur Bollständigkeit bes Resultats wird es erfordert, daß diejenigen eben fo insbesondere gur Sprache gebracht werden, beren Befit Martus mit Lufas theilt.

#### Dreizehntes Datum.

Diejenigen Abschnitte, welche Markus wirkliche Bestandtheile feines Evangeliums mit Lukas allein gemein hat, fehlen im Matthaus= evangelium beshalb, weil sie von den, an ihre Stelle ober in ihre Rabe gefetten, Interpolatio= nen vertilgt worden find.

- 1) Es sind dieser Perikopen drei: a) n. 6., b) eine 3wischenanekbote bei n. 32. und c) n. 48. — also nur sehr wenige, weil Matthaus Ordner nicht fo die Stude gegen einander eingetaufcht hat, wie Lukas, und wenn er mit, oder aus diefem gewiffe Materialien in das Evangelium aufnahm, nur aus ben einzelnen Partifulargangen ben Redestoff benutte, ohne seine Berbindung mit ben geschichtlichen Beranlaffungen, fo wie Lukas es gethan hat, zu berudfichtigen. (Bon ben bei Matthaus verfürzten Studen, welche in der langern Form bei Markus und Lukas angetroffen werben, ift hier feine Rebe mehr.) Dag nun bas erfte Stud bem Matthaus fehlt, bas kann uns gar nicht wundern, ba, wie wir oben faben, ein anderes - bie Bergpredigt - an feine Stelle gefett worden ift. Und wie n. 48. im Matthaus untergeben konnte, ift eben so wenig schwer zu begreifen, wenn ber so febr angewachfene Redestrom in n. 47. in Betracht genommen wird.
- 2) Es kann hier nur von folden Dualabschnitten die Rede fein, welche wirkliche Bestandtheile des Markusevangeliums find, und so wird fich die Bahl berfelben nur auf zwei reduciren, ba bas porbin angeführte zweite Stud, bie Zwischenerzählung bei n. 32. Mark. 9, 38 - 40. gar zu ftarke Spuren ber Unachtheit tragt. Wir haben bas Stud bereits oben S. 218. als unacht bezeichnet, und wollen hier die Beweise feiner Unachtheit entwickeln. Die Peri= fope ift aus Lukas. a) Behort fie zu bem Stuck von der Ausfendung ber Siebzig, oder in bas Werk, aus welchem biefe genommen ift. Die Geschichte von ber Bahl und Sendung der Siebzig

blickt zurud auf Num. 11, 16. 25. Mofes Geift kommt auf Die Siebzig. - So wie Jefus felbst durch den Geift Gottes die Teufel austreibt Luk. 11, 20., fo ist auch biefer Geift auf Siebzig gekommen Luf. 10, 28.29. Jene Siebzig waren zarayeyoauuévot Num. 11, 26. fo auch biefe, Luk. 10, 20. Dort beschwert sich ein junger Mann bei Mofes barüber, bag zwei Undere, die im Lager zuruck geblieben, und nicht mit zur Butte beraus gegangen waren, auch weiffagten, und bittet, Moses solle es ihnen verbieten: Num. 11, 26.27. Moses antwortete aber: wollte Gott es weisfagten alle v. 29. Letteres ist die Geschichte, von der wir hier Luk. 9, 49. 50. (Mark. 9, 38-40.) das Gegenbild haben. - b) Das Stud hat einerlei Geist mit der im Lukas von n. 14. gegebenen Recension. Much dort wird auf bas Teufelaustreiben Werth gelegt, und felbiges als eine Sache vorgestellt, für die man sich interessiren muffe, Luk. 11, 23. Uuch hat die hier vorkommende Meußerung Jesu: wer nicht mit mir ift, ber zc. Aehnlichkeit mit ber hier Luk. 9, 50. ausgedrückten; wer nicht gegen uns ift, ber ift fur uns. Das Stuck gehort alfo nur bem Lukas. - c) Lukas hat die Berfe Mark. 9, 41. f. nicht. Er hat bas Stud n. 32. mit Luk. 9, 48. abgebrochen, und geht mit v. 49. auf etwas anderes über, womit die folgende Erzählung Euf. 9, 51 - 56. burch Sachordnung verknupft ift. (Beibe Stude namlich geben Proben von bem Gifer bes Johannes fur Jesum.) Der bei Markus auf bas erfte Stuck nach Luk. 9, 50. folgende Bers (Mark. 9, 41.) gehort alfo nicht zu ber Perikope bes Lukas, noch diefe zu ihm. — d) Ift es mahrscheinlich, bag fie Markus bem Stude n. 32. eingeschaltet habe? im Geringften nicht. a) Mark. 9, 37. und 41. gehoren zusammen, und nur in diesem Busammenhange hat bas yao Bedeutung. B) Dag biefe Berfe zusammen gehoren, beweiset auch bas Fragment Matth. 10, 40-42. 2) Diefer Bufammenhang wird durch die eingeschobene Geschichte gestort, und zu dem Gingeschobenen paßt v. 41. nicht mehr. (Es mußte auch anstatt vao vielmehr de fteben.) Sesus spricht hier von ber Berdienstlichkeit der, einem feiner Junger gemahrten, Aufnahme: wozu foll erft hier inzwischen das Betragen eines folchen in Erwähnung kommen, ber nicht gegen die Junger ift? d) Das breimalige 2 do v. 39 - 41. verrath die Interpolation. - Mark. v. 39. ift auch nichts weiter, als eine Gloffe zu v. 40., und beibe Berje paffen nicht zusammen. (Ueber bas Ibentische ber 2 isbrucke: Thaten thun und Damonen austreiben vergl. Matth. 7, 22.) Bie ist dieses Zwischenstück in den Markus gekommen? Vielleicht ist es damit so zugegangen, wie mit der Geschichte von der Ehebrecherin im Evangelium Johannes. Es ist also von diesem Stücke ganz abzusehen, und es bleiben baher als Gemeingut des Markus und Lukas nur die obigen zwei übrig.

3) Wenn Matthaus dieselben Stucke, welche Markus mit Lukas in Gemeinschaft besitzt, ebenfalls gehabt hat, so muß es besto unzweiselhafter werden, daß das auf der ersten Tasel adumpbrirte Werk die Grundlage des Matthaus gewesen sei. Und dieses Resultat wird nun noch gewisser durch folgendes Datum.

# Bierzehntes Datum.

Bas in der hintern Perikopenreihe (von n. 22. an) Matthäus an geschichtlichen Rachrichten mehr hat, als Markus, das steht mit dem Terte, den er gemeinschaftlich mit Markus ausdrückt, in keiner innerlichen Verbindung, und sondert sich von ihm als Zusatz ab.

1) Die eingeschalteten Stücke sind folgende: a) n. 23. Matth. 14, 28—33. denn a) nach der gemeinschaftlichen Erzähztung (der des Urtypus) widerstand der Sturm den Schiffenden Matth. 14, 24. und legte sich erst, als Jesus in's Schiff eintrat. Petrus wird also schon gewußt haben, daß der Wind dioxvoos war, ehe er den gefährlichen Gang versuchte. β) v. 32. καὶ ξμβάντων αὐτῶν ist Umbildung der Worte des Markus, Mark. 6, 51. — b) n. 32. Matth. 17, 24—27. a) Der Rangstreit war unterwegs vorgefallen. Dies ist die Basis, die nur um so sester wird, wenn man gegen Markus Darstellung die unrichtige Matth. 18, 1. hålt (wo schon die Frage unrichtig ausgedrückt ist). Dies sestgeseht ersscheint das bei Matthäus Eingeschaltete als Nachbildung der von Mark. 9, 33. 34. gegebenen Form. N Matthäus Unekdote erwähnt ebenfalls von einem, vor Issu Ankunst im Hause vorgefallenen, Gee spräch. D Wie bei Markus Tesus den Füngern mit der Fragzuvorkommt, so hier bei Matthäus. β) Das Stück ist von Matthäus seiner Uehnlichkeit mit n. 32. halber hiehergestellt. Es soleten diesenigen, die nicht einmal Kinder des irdischen Reichs sind,

nicht geargert werden, so wie ( nach n. 32. ) bie zum himmelreich Gehorigen, und waren fie wie Rinder gering, nicht geargert werben follen. - c) n. 39. Matth. 21, 14 - 16. a) ist es mehr als zu wahrscheinlich, daß Matthaus die Erzählung vom verdorrten Keigenbaum in berfelben Stellung gegen ihre Umgebungen werde vor sich gehabt haben, in welche sie bei Markus gesetzt ift, da jedenfalls bas Naturliche bem Unnaturlichen vorangegangen ift. 3) Matthaus verlegte die Tempelreinigung auf ben Tag des Ginzugs Jefu in Jerusalem, um ein abnliches Hosiannarufen anbringen zu konnen, wie es vor dem Einzuge geschah. 7) Durch das Angebrachte wird bas Faktum, bas ben Unwillen ber Priefter erregte, in den Sintergrund gebrangt, aber die Unalogie wird beibehalten, daß biejenigen, beren Unwille fich auf jenes Faktum bezog, als die namlichen genannt werden, die fich über das Hofiannarufen der Kinder aufgehalten hatten. d) Die Darstellung des Matthaus gibt sich als Rompilation badurch zu erkennen, daß fie fur benfelben Zag zuviel zusammenhauft. - d) n. 52. Matth. 26, 15. a) Die Terte find fich so gleich, baß, ware die vom Matthaus angebrachte Notik nicht Buthat, diese von den andern Referenten weggelaffen worden fein mußte. Bon ber Beglaffung lagt fich weit weniger ein Grund benken, als von der Zuthat. B) Der Einschalter verfährt hier nach der gleichen Methode, wie er fie anderwarts bei Ginschaltungen Beint. \*) Er formirt ein Gesprach, wie in n. 46. =) Wenn er ben Text auseinander gesprengt hat, sucht er das andere Ende wieder an das erstere anzupressen. Daber hier: and rote wie Rap. 26, 50. 55. 18, 1. 12, 1. vgl. oben G. 92. 93. y) Beiter unten, wo die Geschichte von ben Silberlingen wiederkehrt, Matth. 27, 3 - 10., macht fich die Einschaltung noch weit sichtbarer. Die außern Enden find hier: Matth. 27, 2. und 27, 11. (Mark. 15, 1. Luk. 23, 3.) N Letteres preft ber Einschalter an bas erftere, als hatte er es von ihm gar nicht trennen wollen, wieber an. (Ratur= lich stand Jesus vor Pilatus, nachdem er vor ihn gebracht mar.) 2) Die ganze Berhandlung bes Judas mit ben Sohenprieftern, und was biefe, nachdem Judas ihnen bas Gelb gurudgegeben hatte, darüber gemeinschaftlich beratheten, - alles dies foll inzwischen vorgefallen fein, mahrend ber vor Pilatus gebrachte Jefus vor Diefem, um von ihm die erfte Frage zu boren, ftand! 1) Die Soben= priefter, Die Jefum por Pilatus verklagten, follen im Tempel fein,

um Judas Geld in Empfang zu nehmen! Nebenbei gibt uns ber Einschalter von der Entstehung bes Namens Blutacker eine gang andere, aber auch viel gefünsteltere Erklarung, als Lufas Act. 2, 19. (Die Bemuhung ber Interpreten , beide Nachrichten ju amalgamiren, ift nur ein Betteifer mit Matthaus, bas Unmahr= scheinliche wahrscheinlich zu machen.) — e) n. 56. Matth. 27, 19. a) v. 17. 18. und 20. ift unmittelbarer Busammenhang, und ber Urerzähler hat ber Beschreibung nicht wollen die Gestalt geben, als ob Pilatus die Frage gethan habe vor Besteigung des Nichterstuhls, und diefe lettere erft als ein befonderer Aft erwähnt werden mußte. That aber Pilatus die Frage von dem Richterftuhle herab, fo gehort auch v. 28. nicht her. Huch wurde wohl B) Pilatus Gemahlin ih= rem Gatten von ihrem Traume Mittheilung gemacht haben, ebe er fich auf den Richterstuhl fette. f) Matth. 27, 24. 25. a) Paulus Rommentar merkt bier felbst an: daß Pilatus Jesum so offentlich und emphatisch einen dixaios genannt haben follte, ift an fich un= wahrscheinlich. B) Der Interpolator bemuht sich mit ber Bufam= menpressung bes zersprengten Tertes wieder: 27, 26. Daher τότε. Durch biefes rote will ber Interpolator bas nagedwert l'ra oravοωθή mit bem ausgesprochenen στανρωθήτω v. 23. wieder in den Zusammenhang feten, ben es vor der Ginschaltung mit demfel= ben hatte. - g) Matth. 27, 52. 53. a) Diese Unekorte ift schon Undern als Interpolation verdachtig gewesen. Fritsche's Rom= mentar ruft dazu: male, quia in omnibus subsidiis isti versus leguntur - ift denn das ein Gegengrund? Es ift davon keine Rede, was bei Matthaus gelesen werbe, sondern bavon, was er dem Urtypus eingeschaltet habe. Beilaufig: μετά την έγερσιν αθτών ift die richtige Lesart, aber nicht αθτον (nach ihrer Er= weckung, wie Kap. 22, 31. araorusig bas Auferstehen als Aft ift). Die Deutung: postquam eos avros i. e. Iesus in vitam restituerat ift unmöglich. — αὐτοῦ konnte nur auf ίεροῦ gehen, und wenn es auf Jefum bezogen werden follte, fo mußte fich ber Referent auch bies gedacht haben, baß Sefus bie Felfen gerriffen habe. Das D. I. lagt nicht baran benten, bag Jefus vor feinem eigenen Hervorgange aus dem Grabe Undere aus dem Grabe er= weckt habe. B) Der Urtert ignorirt die ganze Unekbote. Denn er fangt von bem an, fortzureden, mas ber Sauptmann fabe, beffen Blick (nach Markus) auf Jesum gerichtet mar. Freilich foll er

nun im Matthausterte bas Erdbeben gefehen haben, und bie Buter follen es auch (fur die aber bas idortes wohl zu schwach ift - bie Formel eines Schriftstellers, ber nur auf bem Papiere anfnupft, ohne fich bas zu Beschreibende lebhaft genug vorzuftellen. Das idortes ift aus dem ider bes Urtertes gemacht und bies hat einen ganz andern Gegenstand). - h) Matth. 27, 62-66. 28, 4. 11 - 15. Ueber bie Unwahrscheinlichkeit bes Saktums felbft f. Paulus Komment. 3. Th. S. 879 - 890. Bir zeigen bier, baß die Erzählung eingeschaltet sei. a) Der Bericht, der mit Sesu Bestattung einstweilen schließt, erwähnt die Weiber als Buschauerinnen, weil hinterdrein erzählt werden foll, mas nach bem Sabbath bie Beiber thaten. 3wifchen ihrem Buschauen und ihrer ersten Berrichtung war nichts mitten inne, als ber Sabbath, und an weiter nichts will ber urfprungliche Bericht benten laffen; B) nach bem Interpolator follen die Sobenpriefter und Pharifaer fich versammelt haben. Go allemal, wenn er von ihnen etwas ein= schaltet. Bergl. Kap. 22, 41. 26, 3. 27, 17. 28, 12. 7) Warum die Beiber zum Grabe kommen, fagen die Nebenterte. Mat= thaus legt ihnen nach bem eingeschobenen gaftum bes Erbbebens die Absicht unter, nach dem Grabe, (ob es noch unverlett fei), zu Bozu aber schon 28, 5. nicht stimmt: Inoov Intere (aus dem Urbericht). d) Dem Interpolator ift es Hauptsache, ein schreckliches Phanomen fur die Bachter zu haben, die wie todt fein follen. Damit verknupft er nun bas Erscheinen bes Engels und bas Begwalzen bes Steins, bag bie Borte bes Urtertes mit andern Worten verfett und in einen gang andern Bufammenhang verwebt werden. Man vergl. namlich Mark. 16, 2. xai - foxovται (= Matth. 28, 1. τῆ δὲ — ἦλθε) ἐπὶ τὸ μνημεῖον.  $\mathbf{v}$ . 4. καὶ θεωρούσι (Matth. 28, 1. θεωρήσαι τον τάφον) στι αποκεκύλισται δ λίθος εκ της θύρας τοῦ μνημείου (Matth. 28, 2. καὶ ὶδού, ἄγγελος ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας) v. 5. - καὶ ἔξεθαμβήθησαν (bei Matth. v. 4. funftlich auf die Bachter bezogen: ἀπὸ δέ τοῦ φόβου κ. τ. λ. Ueber bas ύμεῖς und γάρ f. oben S. 309.) E) Die fünftliche Berknupfung will aber boch nicht gelingen. Denn 10) genothigt, Die Erzählung von Rap. 28, 5 - 8. mit dem Urterte fortzuführen, muß der Ginschalter die Bachter entweder einstweilen wie todt liegen laffen, oder ihre Geschichte unterbrechen, und fie erft spater wieder aufnehmen, wie v. 11. geschieht. =) Die Darftellung

verliert die Natürlichkeit. Wenn ein Erdbeben wirklich vorhergezgangen gewesen ware, wurden die Weiber den Unblick des Engels auch nicht heroischer ertragen haben, als ihn die Wachter ertrugen. Endlich kann bei der Uebereinstimmung der Relationen in der Ordnung der Sahe und in einzelnen Worten nur das Eine von Beiden statt sinden: entweder Markus und Lukas Bericht ist Abkürzung des Matthaustertes, oder lehterer ist die Erweiterung des erzstern; aber nach dem, was sich ergeben hat, kann die Wahl nicht zweifelhaft sein.

2) Was nun offenbare Einschaltung in den vom Markus ausgedrückten Tert ist, das soll Markus aus Matthaus erst wegge-lassen haben? — Gewiß ist diese Meinung zu unscheindar, als daß sie weitere Beachtung verdiente; das Wunderdare, ja Undesgreisliche ist nur, wie sie je hat vorgedracht werden können. Nun haben wir aber noch Etwas aus's Reine zu bringen. Soll das auf der ersten Tasel dargestellte Werk als ein seldstständiges betrachtet werden können; so darf ihm nichts Wesentliches mangeln. Es ist daher noch die Frage, ob die Vornachrichten, welche Matthaus und Lukas den auf der ersten Tasel synoptisch ausgestellten Theilen des Gemeinberichts vorausschicken, mit dem letztern die gleiche Ursprünglichkeit haben und also vom Markus erst weggelassen worden seien, oder nicht. Ueber beide Vorgeschichten ist dem Textverzhaltniß zufolge ein und dasselbe Urtheil zu fällen, und so stellen wir dieses nun für unsern Fragpunkt weiter als Datum auf.

### Funfzehntes Datum.

Die Vornachrichten, welche Matthaus und Lukas dem Anfangspunkte des auf der ersten Zasfel aufgezeichneten Geschichtsganzen in ihren Evangelien voranstellen, isoliren sich in dem eiznen Werke, wie in dem andern, von jenem Ansfangspunkte als spätere Beigaben, und sind nach der Ausdrucksweise des Schriftstellers geformt, der in dem Evangelium, dessen Theile sie sind, den Artypus interpolirt hat.

1) Jede dieser beiden Vorgeschichten ifolirt sich von dem Unfange des Gemeinberichts (n. 1. auf der ersten Tafel) auf besondere

Urt. Betrachten wir a) die des Matthaus. a) Die Formel Matth. 3, 1.: Er de raig huépaig exeiraig fieht auf ein Borbergebendes zurud. Fragt man aber, welche hukoat gemeint find, ober gemeint fein mußten; fo vermerkt man auch fogleich die zwi= schen Rap. 2, 23. und 3, 1. befindliche Lucke, und fühlt bas Un= paffende der Formel, durch welche sie ausgefüllt, und der Zusam= menhang bergestellt werden foll. Wenn es auch nicht schon zum Boraus gewiß ware, daß ber Urheber biefer Borgefchichte ber Ber= faffer der, hinterher vom Taufer beginnenden, Nachricht nicht fei ( dies ift namlich baburch gewiß, daß Lukas nach feiner anders beschaffenen Borgeschichte hinterher vom Taufer auch beginnt, und beide Schriftsteller nach ihren individuellen Notigen nicht auf die gleiche Form der folgenden Nachricht ohne eine vorausgegebene Norm hatten kommen konnen) - wenn dies, fage ich, auch nicht jum Voraus entschieden mare; fo wurde man fich schon beshalb ben Verfasser der Matthäischen Vorgeschichte nicht als ersten Producen= ten bes vom Taufer handelnden Berichts benfen fonnen, weil man fich unmöglich benten kann, daß ber Schreiber feine Produktion mit jener Formel fortgefett hatte, um mit ihr ben Uebergang zu bem Folgenden zu machen. Wohl aber laßt fich benfen, wie ein tompilirender Schriftsteller, ber jene Borgeschichte an ein gegebenes Werk anknüpfte, und namentlich ber Redaktor des Matthauswerks, ber auch innerhalb bes Evangeliums mit bergleichen Formeln bas Getrennte verknupft (vergl. 12, 1. 13, 1. 14, 1.) - wie ber fich mit ber erwähnten Formel hier begnügen konnte\*). Doch ward ber anknupfende Berfaffer auf die Formel noch burch eine befondere Ideenaffociation geleitet. Er hatte in feiner Borgeschichte ben 3meck,

<sup>\*)</sup> Zwar scheint es, als wolle uns Frissche's Kommentar bei Matth.

3, 1. vorstellig machen, wie die Matthäische Vorgeschichte mit dem Folgenden aus Einem Guß geformt sein könne, indem er bemerkt, daß Matthäus auf die Erwähnung des Vorläusers Iesu sehr natürlich gestommen sei, nachdem andere Vorzeichen und Vorandeutungen der Messanischen Würde Sesu erwähnt waren. — Dieser Uebergang aber, um dem Unpassenden zu entgeben, ist eine sehr windige Ausstuckt.

a) Sohannes wird hier nicht mit den Vorzeichen und Phonomenen in eine Klasse gestellt. b) Der Grund, warum Sohannes erwähnt werden muß, ist ein ganz anderer, nämlich der, weil Iesus getauft werden und mit Plan und Wirksamkeit sich an den Täuser anschließen muß, wie der Urtypus die Sache darstellt, und darstellen mußte.

von ben Orten, welche in des Beilands ersten Lebenstagen und Sahren beffen Aufenthaltsorte wurden, die prophetische Borausbeftimmung zu zeigen, und begleitete fo an dem Leitfaden der Beif= fagung Jesum bis nach Nazareth. Hier terminirt fich feine Bornachricht, und nun fallt das, mas er von Johannes und Jefu felbst, bevor diefer feinen Wohnort Nagareth mit einem andern vertaufcht, zu fagen hat, "in jene Tage," fo daß feine Formel fich zu dem Sinne ausbehnt: "in jenen Tagen, ba Jefus zu Nazareth wohnte, wo er, wie ich fo eben nachgewiesen habe, wohnen mußte." Der Urtypus ermahnt aber ben Auftritt bes Johannes wegen feiner Gleichzeitigkeit mit bem Wohnen Jefu in Ragareth nicht. b) die Borgeschichte bes & u fas und ihre Berbindung mit dem fruhern Werke anlangt, so ift es nicht sowohl eine Lucke, als vielmehr ein bazwischen Gintretendes, mas beibe von einander trennt. bem namlich Lufas auf den Auftritt des Taufers (von wo der Ur= typus anhebt) kommt, fugt er, wie in der Absicht, ben Anfangs= punkt ber gur Bearbeitung gegebenen Geschichte genauer gu marki= ren, die Zeitbestimmung bei, die er, wenn er einen Typus hatte, wie derim Evangelium bes Markus ausgedrückte ift, nirgends anders anbringen konnte, als hier. Die Zeitbestimmung ift alfo ber Beweis, daß hier ein Neues anhub\*), fo wie diefes Neue im Markusevan= gelium das Erfte ift, womit angefangen wird. (Lukas bilbet im= mer ber Alttestamentlichen Darstellungsweise nach. Go hatte er bier Stellen zu Borbilbern, wie Jerem. 1, 1 - 3. Beilaufig: Man fieht hier deutlich, daß Lukas einem Texte einschaltet, wie ber bes Markus ift. Denn wenn bas Wort bes herrn an Johan= nes geschah, daß er auftreten follte, wie Luk. 3, 2. 3. gefagt wird; so hatte ber Auftritt des Johannes schon seine bestimmte Urfache, und es bedurfte ber Rudweisung auf eine andere, mit Martus beibehaltene, prophetische Stelle Luk. 3, 4 - 6. nicht.)

2) Diese Vorgeschichten tragen ganz das Gepräge ber Schreib = und Darstellungsart, wie sie der Evangelist, in dessen Werke sie sind, innerhalb des Evangeliums in seinen Einschaltungen und Abweichungen vom Urtypus ausdrückt. a) In der Vor=

<sup>\*)</sup> Reineswegs folgt aber, baß ber anfangenbe Bericht vom Auftritt bes Taufers ein einzelner gewesen und jene Zeitbestimmung von einem andern fei, als vom Lukas, was Schleiermacher S. 62. folgert.

geschichte des Matthaus hat der Berfaffer a) zur Absicht, bie Erfüllung prophetischer Borberfagungen nachzuweisen. Eben fo der Interpolator bes Urtypus n. 7. ( Sier find Matth. 8, 16. bie xaxog exortes ben Damonischen nachgestellt worden, um v. 17. bas Citat anzubringen.) n. 13. ( Sier find Matth. 13, 34. bie Worte: xut' toiav de - navra Mark. 4, 34. bes Citats halber weggelaffen.) n. 13. (Sier find nach gerriffenem Terte Matth. 12, 16. die Worte, bes Citats halber, falfch bezogen, f. oben 6. 624.) n. 4. ( Sier wird Matth. 4, 13. nach dem: ele rop yalılaiar bes Urtertes unschicklich, bes Citats halber, nai nataliπών — νεφθαλείμ nachgesett, als ob Jesus Nazareth verlaffen hatte, um nach Galilaa zu kommen, - entweber das xuralenwe ober bas vor biesem stehende: elg the yalelaiar, kommt unzeitig in ben Tert.) n. 39. Matth. 21, 4. 5. ( Sier erkennt man bas Fremdartige der Ginschaltung aus v. 2., vergl. Markus und Lukas. Much ift der hebraische Tert migverstanden.) n. 56. Matth. 27, 3-10. (Bier ift eine gange Unekbote eingeschaltet, f. oben S. 638.) Bergt. noch Matth. 26, 51 - 54. ( Sier ift eine Rede Jefu eingeschaltet, und beshalb v. 55. das, mas nach bem Urtert wirklich Rede Jesu ift, vom Ginschalter abgeandert in seine eigene Allegas tionsformel.) Go wie nun alle bicfe Citate fpatere bem Evange= lium eingedruckte Einschaltungen find, fo ift es auch die Matthaische Vorgeschichte. B) Spuren von der Schreibart des Interpolators: Math. 1, 20. 20 20 vueis da (Rap. 9, 4. 12, 25. 1, 12. to on der διὰ κ. τ. λ. (4, 14. 8, 17. 13, 35. 24, 15. 3, 3.) 1, 24. εποίησε ως προςέταζεν αὐτῷ (21, 6. 26, 19.) 2, 1. ίδού nach bem genit. absol. (2, 13. 19. 12, 46. 9, 18. 32. 28, 11.) 2, 9. ξως έστη (24, 39.) 11. ελθύντες είς την ολείων είδον (8, 14. 9, 23, 22, 11.) 2, 16. ἀπέστειλας ἀνεῖλε (14, 10, 22, 7.) 2, 20. έγερθείς - καὶ πορεύου (9, 6.) 22. ἀκούσας ἀνεχώρησε (14, 13. 12, 15.) είς τὰ μέρη (15, 21.) 23. Ελθών κατώκησεν είς (4, 13.) - b) in ber Borgeschichte bes Lufas haben einzelne Stude a) poetische Unlage und Komposition, wie manche in der Apostelgeschichte. Engelvisionen, wodurch verschiedene Individuen mit einander in Berbindung gebracht werben: in ber Upostelgesch. Rap. 9. Paulus und Unanias, Rap. 10. Petrus und Kornelius, hier: Luk. 11. f. 26. f. Zacharias und Maria — auch f. Luk. 1, 13. und 60. (Bergl. S. G. Frisch: utrumque Lucae commentarium de

vita, dictis factisque Iesu non tam historicae simplicitatis quam artificiosae tractationis indolem habere. Fribergae 1817.) B) Offenbart sich in der Darstellung eine besondere Vertrautheit mit der Alttestamentlichen Diktion, und die Reigung, ihr nachzubilben. Diefe Neigung bemerken wir am Lukas auch im Evangelium, wo er von ben Nebenreferenten abweicht; 3. B. in n. 49. Rap. 21, 22. 24. 26. n. 52. 22, 3. — n. 53. 22, 15. 30—32. 2) Bemerkt man die Runft, psychologisch richtig zu schildern, d. h. die Reben und Gedankenaußerungen ber redend einzuführenden Per= fonen ihren außeren Berhaltniffen anzupaffen. Proben bavon find hier bie, bem Bacharias, ber Maria, bem Simeon, ber Glifabeth, ben Sausfreunden bes Zacharias in den Mund gelegten, Re= ben. Aber es kommen auch mitten im Evangelium abnliche Schils berungen vor, die unter unfern Erzählern Lukas allein gibt; 3. B. 4, 16. die von den Nazarethanern, welche darüber aufgebracht find, bag ihr Stadtkind eher an andern Orten, als bei ihnen, Auffehen zu erregen für angemeffen halt. - 5, 1.f. die vom Petrus, ber zu dem Entschluffe, Jefu zu folgen, burch ben Gindruck bewogen wird, ben ein wunderbarer Fischzug auf ihn gemacht hat. -7, 1. f. die von dem Hauptmann zu Kapernaum, welcher Jesu Macht zu gebieten und die Kraft feines Worts nach ber Kraft mißt, mit welcher fein eigenes Wort auf Undere wirkt. -- 7, 36. f. bie von bem Pharifaer, ber es jum Kennzeichen ber prophetischen Un= trüglichkeit macht, Gunber zu unterscheiben. - Man bente hierbei zugleich an die Schilderungen vom Samariter 10, 30. f. - vom verlornen Sohne 15, 11, f. - vom Lazarus und dem Reichen Rap. 16. δ) Spuren ber bem Lufas eigenen Schreibart: 1, 5. viς ονόματι (10, 38. 16, 20. Act. 5, 34. 8, 9. 10, 1.) 1, 6. δίχαιοι ενώπιον τοῦ Θεοῦ (vergl. 1, 15. 75. 24, 19. Act. 4, 19.) 7. καθότι (19, 9. Act. 2, 24. 45. 4, 35.) 10. πᾶν τὸ πληθος τοῦ λωοῦ (2, 13. 19, 37. 23, 1, 8, 32. Act. 6, 2, 5, 23, 7. u. a.) τη ώρα τοῦ θυμιάματος (14, 17. vergl. 22, 14.) 15. πλησθήσεται πνεύματος άγίον (1, 41. 57. Act. 2, 4. 4, 8. 31. u. a. vergl. Lut. 4, 1. Act. 6, 8. 9, 36. 11, 24.) 20. axor he hulous (17, 27. Act. 1, 2. 2, 19. 23, 1. 26, 22.) av3 w (12, 3. 19, 44. Act. 12, 23.) 22. οπτασίαν είδρακεν (24, 23. Act. 26, 19.) 23. ως επλήσθησαν αί ημέραι (1, 57, 2, 6, 22, 43, vergl. 4, 2. Act. 9, 23.) 27. Ex olivov Außid (Act. 2, 36. 7, 42. 10, 2. 11,

14. 16, 15.) 30. ποταπός είη (1, 6. diefelbe Ronstruktion 8, 9. 9, 46. 15, 26. 18, 36. 22, 23. u. a.) 32, 35. Enforce (absolut, wie 1, 76. Act. 7, 48.) 44. ἐγένετο εἰς τὰ ὧτα (vergl. 7, 1. Act. 11, 22.) 1, 45. μακαρία ή πιστεύσασα (10, 23. 11, 27.) 1, 48. επέβλεψεν επί (9, 38.) 1, 64. παραχρημα (bem Lukas bas frequentefte Wort ) 1, 65. πάντας τους περιοικούντας αυτούς (vergl. 1, 58. und Act. 1, 19. 2, 14. 4, 16. 9, 35. ic.) 1, 68. Evero εν τη καρδία (9, 44. Act. 5, 4.) 1, 80. ανάδειξις (vergl. 10, 1.) ήμέρα αναδ. (vergl. 9, 51. 2, 23.) 2, 9. ἐπέστη αὐτοῖς (2, 33. 4, 39. 24, 4. Act. 4, 1. 6, 12. Act. 12, 7.) 2, 10. μη φοβεῖσθε· λδού γάρ (vergl. 5, 10.) 2, 14. δόξα εν υψίστοις Θεοῦ (2, 38. 19, 38.) 2, 20. αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἶς ἤκουον (19, 37. 18, 43. Act. 2, 47. 3, 8. u. a.) 2, 15. διελθεῖν έως (Act. 9, 38. 11, 22.) άς ἀπῆλθον — οἱ ἄγγελοι (Act. 10, 7.) 2, 25. προςδεχόμενος την - Ισομήλ (vgl. 23, 51.) τον χοιστον κυρίου (9, 20.) 2, 45. υποστρέφειν (1, 56. 2, 20. 30. 45. 4, 1. 14. 8, 37. 39. 9, 10. 10, 17. 2c. besonders bem Lukas eigen) 2, 52. χάριτι παρά Θεώ (Act. 2, 47. 4, 33. u. a.).

3) Matthaus und Lukas bifferiren in ihren Bornachrichten gang und gar. Die Uebereinstimmung berfelben ift bloß in bem Allgemeinen: Maria, Josephs Berlobte, ward schwanger burch ben heil. Geift, Jesus wird geboren in Bethlehem und zu Nazareth Uber diese einzelnen Umstande werden a) in die Rreise erzogen. gang verschiebener, von einander abweichender, Geschichten eingeschlossen. Innerhalb bes Evangeliums bagegen treffen bie beiben Schriftsteller in bestimmten Berichten (benen ber erften Zafel) qu= fammen, und geben diefe in einerlei Form. Burbe die Borgefchichte unter beider Schriftsteller Sanden so verschieden haben ausfallen tonnen, wenn diese Schriftsteller selbige eben so aus einer Schrift entlehnt hatten, wie den Inhalt ber ersten Tafel? b) Die Bor= geschichte ift von benjenigen Evangeliften, welche fie geben, gang nach eines jeden eigener Darstellungsweise individualifirt worben. Muß man nicht schließen, daß fie zu dem Werke, aus dem beide Schriftsteller, ihrer Individualitat ungeachtet, Gleiches liefern, nicht gehort habe, jumal ba Markus mit Beiden nur ba harmonirt, wo sich die in ihrer Vorgeschichte herrschende Schreibart und Darftellungsweise nicht zeigt? - Wir haben von ber erften Tafel abgetrennt, was nicht zu ihr gehort, und fo eben ift gezeigt worden, daß auch von dem, auf ihr gesetzten, Unfangspunkte dasjenige abgesondert werden musse, was ihm in Matthäus und Lukas Werken vorangeht. Natürlich werden wir nun, nachdem vom Unsange des übrig bleibenden Ganzen die Rede gewesen, auch an den Schluß desselben erinnert, und dies um so mehr, da nach den Abscheidungen, die hier zu machen sein sollen, für das Einsachere kein bestimmter Schluß übrig zu bleiben scheint. Das kritische Verhältniß der homogenen Texte gibt uns aber hier doch auch ein befriedigendes Dastum, nämlich das folgende.

# Sechzehntes Datum.

Um Schluffe des Gesammtberichts ist der Tert des kurzern Werks bloß interpolirt; aber die andern Evangelien liefern hier ebenfalls beson= dere Bearbeitungen des ursprünglich Gegebenen.

- 1) Das kürzere Evangelium muß einen andern Schluß gehabt haben, da es mit den Worten: ¿qoßovrto γάρ (Mark. 16, 8.) nicht geendet haben kann, und es muß einen bestimmten Schluß gehabt haben, da ihm zur völligen Abgeschlossenheit nur Weniges sehlt. Was ist das Fehlende? Nach dem, was von den angeführten Worten als Vorandeutung vorhergeht, ist es nichts, als die ausdrückliche Meldung, daß die Beiber den Austrag des Engels ausrichteten, und daß die Jünger dann, der empfangenen Weisung zusolge, sich nach Galitäa begaben, und der Auserstandene seine letzten Austräge ihnen hier gab. Mehr kann der Urbericht nicht enthalten haben, und es wird dies noch einleuchtender, wenn man den Bestand des Matthäischen Berichts nach Absonderung dessen, was ihm eingeschaltet ist, in Betrachtung zieht. Nämlich
- 2) es ist auch hier bei Matthaus in den Urtypus eingeschaltet worden, und zwar was? a) Die Nachrichten von den einigen, wieder zu sich gekommenen, Grabwächtern (Matth. 28, 11—15.), die Fortsetzung einer schon an den vordern Theilen des Gemeinderichts (Matth. 27, 61—66. 28, 2—4.) angebrachten Einschaltung, die sich bereis oben (S. 640.) von den ursprünglichen Tertelementen abgeschieden hat. So wenig Markus den Unsang dieser Nachricht gehabt hat, so wenig kann sein Schlußbericht die Fortsetzung dersselben enthalten haben. b) Matthaus erwähnt, daß den vom

Grabe gurudeilenden Beibern unterwegs Jefus felbft erfchienen fei (Matth. 28, 9, 10.). Das ist wiederum nur Ginschaltung. a) Im Johannes ift zwar bas Aehnliche (Rap. 20, 11-17.); aber ber synoptische Bericht unterscheibet fich von bem Johanneis schen barin, daß er die Beiber alle an's Grab geben, und ihnen von dem Engel die bestimmte Nachricht, wo ber Auferstandene angutreffen fei, mitgetheilt werben läßt. (Blog Lukas hat an bem zweiten Punkte, wie wir nachher sehen werben, geanbert.) Diefer Bericht scheint also die Erscheinung Jesu felbst ausschließen zu wollen. B) Die bei Matthaus zwischeneingeschobene Nachricht ermangelt aller Lebendigkeit, und Jesus wiederholt nur die Worte bes Engels. y) Um fur eine eigene Rebe bes herrn Raum ju ge= ben, andert der Einschalter die Borte : xadag einer butte ( Mart. 16, 7.), weil biefe keine nochmalige Erklarung aus Jefu eigenem Munde erwarten laffen, um in die anders lautenben: idov, sinov d) Wenn Jesus nach bem Urbericht ben Beibern erschienen ware, wurde er nicht auch zu Serufalem ben Jungern felbst erschienen fein? hiervon fagt aber ber Bericht bes Matthaus nichts, und er kann bavon nichts fagen, wenn bie Junger Jefum erft in Galilaa erblickt haben follen. e) Matth. 28, 9. ws enogevorto und v. 11. nogevouevour adrav zeigt die bem Referenten gewohn= liche Beise, wenn er nach Ginschaltungen ben Faben wieber anfnupft, vergl. 22, 34. 41. 26, 51. 55. 27, 2. 11. Dies von ber Einschaltung. Unberes ift bei Matthaus Beranderung bes gegebe= nen Ausbrucks nach ber bem Ginschalter eigenen Diftion, wie uagnτεύειν v. 19. (vergl. 13, 52. 27, 47.) συντέλεια του αλώνος v. 20. (vergl. 13, 39. 40. 49. 24, 3.) — τηρείν ,, ,, ενετειλάμην v. 20. bas auf bie Verfassung chriftlicher Gem inben Rucksicht zu nehmen scheint, wie 18, 16 - 20., vergl. 16, 17 - 19.

3) Auch Lukas hat Einschaltungen und Abanderungen angebracht. a) Wenn nach dem Urbericht die Jünger die Weisung ershalten, den Auferstandenen in Galiläa zu suchen; so läßt dieser Bericht für die Jünger keine Erschelnung Jesu, die ihnen zu Jerussalem werden würde, erwarten. Lukas hat daher die Worte Jesu, an welche die Weiber durch den Engel erinnert werden, Kap. 24, 7., gegen andere vertauscht. auch schon Jesu eigene Vorerklärung, nach Galiläa den Jüngern vorausgehen zu wollen (Mark. 14, 28. Matth 26, 32.), aus seinem Berichte (Luk. 22, 31. 32.) verdrängt.

Die Erscheinungen also Luk. 24, 13 — 43. und die Nachricht, daß Tesus die Jünger aus Terusalem nach Bethanien geführt habe (v. 50.), sind keine Bestandtheile des Urberichts. d. Die Schilberung 24, 13 — 32. (mit welcher die folgende aber von demselben Bersasser ist) hat in ihrer speciellen Aussührung Achnlichkeit mit der Form der, in Lukas Borgeschichte vorkommenden, Darstellungen, und mit den andern, oben S. 645. damit verglichenen, Erzählungen dieses Evangelisten, und sondert sich daher als dessen Eigenthum aus den Bestandstücken des Gemeinderichts aus. c) Kap. 24, 44 — 49. ist die Rede Iesu nach Lukas Schreibart abgesaßt (mexvor — bre 24, 29. vergl. 9, 12. ånódvoor — bre Act. 10, 20.), auch wird zum Voraus auf das Kaktum des Psingstsessk hingewiessen v. 49. d) Daß Iesus den Jüngern die letzten Austräge in ihrem Wohnzimmer zu Ierusalem gegeben, und in Bethanien sie bloß gesegnet haben sou, ist künstliche Darstellung.

4) Der Unhang bes Markusevangeliums von 16, 9. an ift von der Rritif bereits als unacht bezeichnet worden (f. Fritfche's Komment. zu Markus S. 717. f. Schott's Isagoge 2c. S. 94. f.). Man hat die Bedeutenheit folgender Berbachtsgrunde anerkannt: a) Es hebt mit bem unachten Zusate ein Neues an, bas auf bas Borbergebende feine Ruckficht nimmt, und feine Fortsetzung beffelben ift. a) Der Auftrag bes Engels wird ganz ignorirt, B) Maria von Magdala wird hier erst bezeichnet, als ob sie noch gar nicht erwahnt worben ware. Huch fieht man y) nicht, wie bas fie bezeich= nende Merkmal mit bem zufammenhange, was hier von ihr erzählt wird. b) Der Unhang gebraucht Ausbrucke, welche Markus felbft in feinem Evangelium vermieden hat, wie μετά ταῦτα, έτερος v 12. υστερον v. 14. die Phrase: ἀφ ης εκβεβλήκει — die ihm fremd ift, und bie nirgends anderswoher ift, als aus Luk. 8, 2. Dies nun anerkennend muffen wir aber boch gegen bie totale Berwerfung der Perikope und gegen die Berufung auf fritische Autoritaten und Zeugniffe Folgendes einwenden: a) Das Interpolirte fangt nicht erft mit ben Worten: avaorag de x. r. d. an, fondern es muffen bazu schon die vorhergehenden: eige de adrag robuog x. r. d. gehort haben. Denn eben biefe Borte follen verneinend, baf bie an's Grab gekommenen Beiber etwas gefagt haben, die Rach= richt, welche fagt, daß die ben Jungern zu Theil gewordene Runde anders vermittelt worden fei, vorbereiten und einleiten. - Die

ich sehe, hat dies schon Sug in seiner Ginleit. 2. 28b. S. 289. in Erinnerung gebracht. Aber um fo unverzeihlicher ift's, baß bies nicht beachtet worden ift. Denn wenn bies festgehalten wird, was konnen bann bie Zeugnisse alter Eregeten (bes Guthymius, Biftor von Unt., Severus von Unt., Sieronymus, Eufebius u. a.), daß die nach Egoßovvro yao folgenden Worte in einigen ober vielen Sandschriften gefehlt haben, entscheiden? Sie konnen nur beweifen, daß die Berfe aus irgend einem Grunde ( und ben geben jene alten Interpreten felbft an ) weggelaffen worden feien. Et= was gang anderes mare es, wenn uns jene alten Ausleger fagten, es hatten schon die vorhergehenden Worte: eize de avras - Ego-Bovrto vao in ben Handschriften gefehlt. y) Die Spuren bes Interpolirten laffen fich nur bis Ende v. 14., aber nicht weiter, verfolgen. - Einen Auftrag Seju an die Junger muß ber Bericht ent= halten haben, und ber Musbruck bes im Mark. v. 15. referirten widerspricht der Ausbrucksweise des Evangeliften nicht, - zu 27ούσσειν υβί. 3, 14., μι πιστεύσας 1, 15., μι τὸ εδαγγέλιον 1, 15. 1111θ λι κηρύσσειν το εθαγγέλ. είς κόσμον απαντα vergl. 13, 10. 14, 9. - Bas hier v. 16. von einer Scheidung nach Glauben und Michtglauben gesagt ift, bazu stimmt, bag in anderswohin locirten, wohl aber urfprunglich bem Ende bes evangelifchen Berichts verbunden gewesenen, Stellen Jefus feinen Jungern bie Bollmacht, zu lofen und zu binden, ertheilt. Go veranlagt Matth. 28, 20. bie Erinnerung an 18, 15-20. 16, 17-19., vergl. Joh. 20, 23. Eben fo vergleiche man die Berheißung Mark. 16, 18. mit bem Borte an bie Siebzig (beren Aussendung wohl überhaupt nur ein, erft nach Jefu Auferstehungstagen erfolgtes, Faktum fein burfte), Luk. 10, 19. - Mit Luk. 10, 22. vergl. Matth. 28, 18. - Die Siebzig find bie, ben fiebzig Melteften bei Dofes, vergleichbaren Degeisterten; bei Lufas wird ihnen die Rraft, bem Satan fiegreich entgegen zu wirken, beigelegt. Hiermit vergl. Mark. 16, 17. 18. und so wird man sich nicht wundern, daß in der letten Stelle auch ein anderes Merkmal ber Begeisterung, - bie Babe, xarraig γλώσσαις λαλείν - erwähnt wird. Den Ausbruck: δ μέν οὖν zioios x. t. d. kann man nicht unpassend finden, was auch Fritfche's Romment. ju Mark. S. 747. bagegen fage. Es ift bier ber Schluß bes Bangen, und an einem Schriftsteller, ber, voll bes Gebankens an Jesu Burbe, anfing: doyn rov edarreklov - vior

τοῦ Θεοῦ, Mark. 1, 1., ift es naturlich, wenn er in bie Unschauung, unter ber er zu schreiben anfing, sich wieder versenkt. Wer kann endlich an den Worten: Enadiger en degiar vor Ocor gerechten Unftog nehmen? (G. bagegen Fritfche's Romment. G. 749.) Der Evangelift gibt an, was geschehen ist, ohne fagen zu wollen, daß er, ober irgend ein Underer gefehen, wie es gefchehen fei. Es ift evangelische Lehre, Jesus fige jest zur Rechten Gottes. Nun muß aber boch biefes Gigen einen Unfang genommen haben! wenn foll es ihn genommen haben? unftreitig nach ber Aufersteh= ung! Satte ber Evangelift beffer gethan, wenn er ben Bericht bamit geenbigt hatte, bag er gefagt, Jefus verfcmanb? Seine Ungabe kann fo wenig auffallen, als bie: anriber ele ror olxov avrov Euk. 5, 25. Matth. 9, 7., benn hier fahe man auch bloß ben terminus a quo, nicht ad quem. — Nach all' diesem ist es uns fritisches Datum, bag ber Schluß bes Markus nicht burch aus unacht, fondern nur interpolirt ift, wie auch andere Peritopen feines Evangeliums, ungeachtet alle codices fie enthalten, eingeschoben find. Es ift vor v. 15. bie noch Matth. 28, 16.17. befindliche Motiz verbrangt worden, weil der Interpolator an die Stelle ber Erscheinung Jesu auf bem Galilaischen Berge jene anbern Erscheinungen gefeht hat, welche in Jerufalem Statt gehabt haben follen. — Das furzere Werk war bemnach ein geschloffenes Ganges. — So ift unfer Fragpunkt erortert, und wir bedurfen gu bem Erweise, daß die auf ber erften Tafel angeordnete Reihe von Erzählungeffuden vor ihrer Berbindung mit ben Materialien bes Matthaus und Lufas ein felbfiffandiges Werk ausgemacht habe, feines Datums weiter. Rur noch eine Beobachtung wollen wir am Schluffe ber Erbrterung aufftellen.

# Siebzehntes Datum.

Die Art und Beise, wie Matthaus und Lustas das einfachere Berk im Ganzen mit andern Materialien versetzt, und die Berbindung seiner Theile geandert haben, entspricht der Methode, nach welcher im Einzelnen der Inhalt und Außedruck besonderer Perikopen von ihnen verändert worden ist.

1) Matthaus und Lukas haben, wie wir fahen, a) an ge= wiffen Perikopen, um mit ihnen Underes zu verknupfen, Die Gabe um geftellt. Dies ift a) gefchehen bei &u fas in n. 1. (f. S. 455.), in n. 13. (f. E. 585.), in n. 15. (S. 404.), in n. 53. (S. 414. f.) und in ber Leibensgeschichte (S. 545. ). B) Matthaus gibt Beispiele in n. 20. (S. 355.), in n. 24. (S. 577.), in n, 45, ben Schluß (S. 575.). In Betreff bes letten Studs wollen wir gelegentlich noch die oben S. 247, erhobene Frage beantworten, wie es gekommen fei, daß Matthaus in n. 46. Die Frage über die Schriftgelehrten, wie fie ben Meffias bloß mit bem Prabikate: Davidsfohn bezeichnen konnen (f. Markus und Lukas), in eine Frage an die Pharifaer verwandelte. Matthaus hat namlich n. 45. abgefürzt. Er wollte ben Pharifaern nicht mit ber Ginficht, wie Sefus über bas Sauptgebot fich richtig erklart habe, fprechen laffen. Den Schluß daber: Mark. 12, 34. man fragte Jefum nicht weiter, hangt er an bas folgende Stud, und gibt bavon bie Erklarung, man habe nicht weiter gefragt, weil man nicht hatte ant= worten konnen. Beide Perikopen alfo n. 45. und 46, gieht er gufammen: Die Pharifaer verfammelten fich, um Jefum gu fragen (Matth. 22, 34.), und : Jefus fragte bie Pharifaer, wie fie verfammelt waren (22, 41.); wobei man schon bas Gekunftelte bemerkt, wenn auch nicht barauf gesehen wird, bag bie Frage felbst, so wie fie bei Matthaus gestellt ift, ben Pharifaern gar feine Schwierigkeit hatte machen konnen. - Dies im Borbeigeben. Ein anderes Beispiel ift n. 33. (S. 580). Much bier wollen wir nachträglich den Grund, warum Matthaus umgestellt Der Bericht fagt, baf bie Junger ben Berrn, hat, beifügen. wie er den Pharifaern feine Erklarung gegeben hatte, hinterher noch befonders darüber befragten, und Untwort erhielten. Dun fubflituirt aber Matthaus Referent der bei Markus (10, 11, 12.) gege= benen Antwort eine andere - minderwahrscheinliche (eine Ginthei= lung ber Chelosen, mit ber Undeutung, bag besondere Ginsicht bazu gehore, fich die Enthaltung von der Ehe, als ein Opfer, das bem Reiche Gottes gebracht wird, vorzustellen (Matth. 9, 10-12.), und jene fett er mit hinein in die vorangegangene, ben Juden gegebene, Erklarung. Sie wird eingefügt mittelft eines derw de buir (v. 9.), welches am besten eingeleitet wurde, wenn bas, was Mofes geboten hatte, unmittelbar vorangestellt wurde (Matth. v. 8).

Der Berfaffer hat alfo umgestellt, um eine Ginschaltung anzubringen. Dies nachtraglich zu G. 580. - Eben fo nun, wie Die erweiternden Schriftsteller an ben Perifopen und innerhalb berfelben Umftellungen vorgenommen, haben fie auch innerhalb bes von ihnen erweiterten Werks ganze Perikopen umgestellt -Lufas die Stude n. 14. 15. 16. n. 21. bann n. 28 - 31. bie er, um die Aussendung der Siebzig anzubringen, aus ihrem Beitzufammenhange herausgeruckt, - Matthaus mehrere Stude in ber vordern Perikopenreihe und n. 40. Die Methode ift alfo bie glei= che. b) Die beiben Schriftsteller haben an ben einzelnen Perifopen Sabe meg gelaffen, wie oben gezeigt ift. Gben fo haben fie aus ber Urschrift gange Perikopen weggelaffen: - Matthaus bie Stude n. 6. 13. 48., Lufas viel mehr. c) Die Schriftsteller erweitern, jeder auf besondere Urt, die einzelnen Perikopen und bas Bert im Gangen, nach der gleichen Methode. — Bie der Mat= thaifche Textbearbeiter a) die einzelnen Gate grammatifch zu vervollståndigen sucht, so vervollståndigt er auch die Perikopen, indem er sie mit Elementen aus andern Stucken versetzt (f. oben S. 413.), und eben fo erweitert er bas Bert, indem er Gleichartiges gu Gleichartigem fügt. - Wie er B) in den einzelnen Perikopen besonbers bei ben angeführten Reben zusammensammelt, mas in ahnlis cher Beziehung, wenn gleich zu verschiedener Beit, von Sefu gefprochen worden ift, ober dem Inhalte nach bem Stoffe verwandt ift; fo hat er auch bas Werk im Ganzen meift nur durch die Gin= schaltung von Reben und Parabeln erweitert, und Geschichtliches nur wegen ber bamit verknupften Reben, und weil er biefe Reben mit andern in Sachordnung ftellen konnte, aufgenommen. (So bor n. 11. die Reden Rap. 11, 2-30. [f. S. 629.], ben Unhang zu n. 41. und 8, 5 - 13.) y) Wie er in die einzelnen Perikopen Reden nur einschaltet, und von ben eingeschalteten bie historifchen Beranlaffungen weggelaffen hat, um nicht aus ihnen befonbere Perikopen zu machen; so hat er auch, nach berselben Methobe, bem gangen Berte feine neuen Materialien fo einverleibt, daß fie von den - jum Werke ursprunglich gehörigen - Perikopen ge= tragen werden als Unhange, oder als Ginleitungen dazu, oder als Musfullungen ihres Inhalts. (Er ift fo anders verfahren, als Lufas.) d) Wie er an befondere Perikopen Ultteftamentliche Citate anknupft (S. 16., welche als Einschaltungen erschienen find S. 644.), fo hat er bem

gangen Werke eine Vornachricht von benjenigen Umftanden aus Sefu fruhften Sahren vorangestellt, welche mit Utteftamentlichen Beiffagungen in Berbindung gefett werden konnten. — Aber auch Lufas bleibt, die Urfchrift erweiternd, der Methode treu, nach welcher er ben einzelnen Terten eine besondere Geftalt gibt. Er legt a) materiale Bestimmungen in bie Terte (f. S. 546. f.) und schaltet, wo ein Geschichtsganzes, wie die Leidensgeschichte, gegeben ift, befondere Notizen ein. Gerade fo erweitert er bas gange Werk, indem er es mit Nachrichten zu bereichern sucht mit Nachrichten, fagen wir. Er hat namlich beshalb auch B) in den eingeschalteten Redestücken die geschichtlichen Ungaben über die außern Veranlaffungen ber Rebe beibehalten, ober dieje Reben doch als besondere Geschichtsmomente bezeichnet, nicht sie, wie Matthaus gethan, ercerpirt, um ben Stoff in die Perikopen ber Urschrift hinein zu verweben. Die eingeschalteten Stucke find bei ihm ein Besonderes für fich, - feine Amalgamationen. y) Lukas mied, wie wir faben, in den einzelnen Perifopen Zautologien, und reducirte ben Musdruck auf's Ginfachere. Diefe Beife hat er befolgt auch bei ber Erweiterung ber Urschrift im Gangen. Denn indem er andere Stude aufnimmt, lagt er von den Perifopen ber Urschrift biejenigen weg, welche wegbleiben mußten, wenn nicht das Nämliche zweimal vorkommen und Tautologie entstehen follte.

2) Wir hatten alle biefe Beobachtungen nicht m. ichen konnen, wenn wir uns von ber Unwendung der Kritif durch die Berficher= ung hatten abhalten laffen, daß Martus feine Rebenfcbriftsteller epitomirt habe, und daß die lettern burch die, wie Luft bewegliche, Sage, ober burch eine angftlich meditirte Trabition, ober burch ben, in Beddelchen bestandenen, schriftstellerischen Nachlag (Die anouvnμονεύματα) fogenannter Gemahrsmanner in Sarmonie gebracht worden seien. - Nachdem nun der Fragpunkt erortert ift, faffen wir das Resultat in folgende Hauptfate: a) Die erfte Tafel ftellt ein felbstftandiges Werk bar. b) Diefes Werk ift von Matthaus und Lukas mit andern Materialien verfett worden. c) Beide Schrift= fteller haben die einzelnen Tecte der Urschrift hie und ba nach ihrer inbividuellen Schreibart und Darftellungsweise geformt (Die Sabe bald erweiternd, bald verfurgend, bald mit andern Worten ausdruckend), und zwar zeigen fie die Reigung, ben Ausbruck nach ber Diktion au gestalten, wie sie in den, von ihnen in die Urschrift eingeschal=

teten Studen, herrscht. d) Um die Perikopen ber Urschrift mit an= berem Stoffe zu verknupfen, mußten die erweiternden Schriftftel= ler, jeder nach feinem Plane, Uenderungen an ihnen vornehmen a) in ber Dronung und Stellung ber Stude, β) in ber Berfnus pfung ihres Zusammenhanges &) durch die Voranstellung besonde= rer Berknupfungsformein, =) burch Abkurgung der Stucke (S. 583. 607.), 3) burch Abanderung der Schlufformeln, 7) durch Um= ftellungen, 7) burch Berbeckung und Erganzung ber gemachten Luden, - wozu fie fich als Mittels bedienten aa) ber Zusammenziehung (zweier Stude in eines: Matth. n. 21. und 22. n. 45. und 46. Buf. n. 22. und 28. n. 30. und 31.), bb) gewiffer (bem verfurzten Terte eingepflanzten) Formeln oder Notigen (Matth. 9, 8. 8, 34. 9, 13. 12, 16. Lukas ichaltet Formeln als Luckenbuger zwischen bie Terte ein: 8, 1-3. 9, 36. 45. 48. 18, 34. 21, 37. 38. 22, 3.), ober co) der Umbildung der gegebenen Worte: Buk. 4, 42. 43. 8, 21. 9, 9. 11. 20, 40. 22, 52. (veranderte Ungabe). e) Markus hat von bem, was bei ben Nebenschriftstellern Resultat individueller Textbearbeitung ift, und mit ihrer eigenthumlichen Unordnung ber Urschrift im Busammenhange steht, nichts; und es ift bies unter ben Beweifen, bag er aus jenen nicht gefcopft habe, ber lette und fprechenofte. - Bir haben hier f) an der Ordnung und Bahl der Stude eine Unalogie zu dem, was fich oben an der Quan= titat ber einzelnen Terte barftellte. a) Go wie baburch, daß Matthaus und Lufas in die Terte an verschiedenen Orten eingeschaltet haben, Markus Text ben Schein erhalten hat, ein Extraft aus jenen Texten zu fein ( S. 428. ); fo hat fein Evangelium dadurch, daß Matthaus und Lukas an verschiedenen Orten ganze Perikopen in die Urschrift eingeschaltet haben, ben Schein erhalten, ein Muszug aus ben reichern Evangelien zu fein. 6) Go wenig Markus feine einzelnen Terte aus ben interpolirten Nebenterten gufammen= gefett hat, fo wenig hat er den Bestand feiner Schrift aus den Re= benevangelien herausgelefen, da die fubjektive Bedingung der Aus-wahl, d. h. das Verfahren, welches Markus dabei angewendet ha= ben mußte, weder als Fluchtigkeit der Lekture, noch als Rritik denkbar ift, - bas objektive Berhaltniß der Schriften zu einander aber an die Entstehung des einfachern Werks aus den interpolirten Ber= fen gar nicht benken lagt. 2) Bestätigt sich auch hier an ber Menge ber Stude, mas fich oben über tie Quantitat ber Terte er=

gab: wo Markus mit einem der Referenten mehr hat, als der dritte, da hat der dritte dies weggelassen, wo weniger, da hat dieser einsgeschaltet.

3) Jest erlauben wir uns noch, auf die Folgerungen auf= merkfam zu machen, Die sich aus unferm Resultate ziehen laffen, und baburch bie Wichtigkeit beffelben in's Licht zu feben. a) Leuchtet flar ein, bag unsere Schriftsteller nicht nach mundlicher Trabis tion gearbeitet, fondern einen schriftlichen Typus vor Augen gehabt haben, und zwar baraus leuchtet dies ein, weil fie fich fo angftlich bemuht haben, ihre Ginschaltungen mit bem Urtypus in Berhaltniß zu bringen, die in selbigem gemachten Luden zu erganzen und bas gestorte Gleichgewicht der verschiedenen Texte wieder herzustels len. b) Die Sache bes Urevangeliums ift noch lange nicht verlos ren. Reine Polemit bagegen fann bas Faftum umftogen, bag von Matthaus und Lukas das Werk der ersten Tafel erweitert worden ift. Nur gegen die Gichhornsche Modifikation ber Sypothese haben Die Einwurfe Rraft, aber nicht gegen bas mahre Ergebnig ber Rris tik. Indem wir eine evangelische Urschrift behaupten, seten wir weder a) ein gramaisches Urevangelium mit mehrern griechischen Ues bersetzungen und Redaktionen beffelben, noch b) ein Urevan= gelium, fofern barunter eine Norm ber evangelifchen Berfündigung zu verfteben mare, voraus, ba wir fehr gern zuges ben, daß es einer folden fur die erften Wortverkundiger nicht beburfte, und wenn eine folche Schrift unfern Werken gum Grunde gelegt worden ware, es allerdings nicht zu begreifen fein wurde. wie unfere Schriftsteller fo viele Abanderungen an ihr vorzunehmen fich hatten erlauben konnen. Wir verstehen aber eine Urschrift, als ben Berfuch einer geordneten Darftellung von den Sauptthatfachen bes meffianischen Lebens und Wirkens Jefu - eine Schrift alfo. Die eines Theils in der Wichtigkeit bes von ihr behandelten Gegen= standes ihren Entstehungsgrund hatte, andern Theils in ber Korm bas ausrichten follte, mas burch die fchriftliche Darftellung allein ober am besten in's Werk gesett werben kann, - bas bem Gebachtniß balb Entschwindende zu erhalten, bas, mas sich in ber Beit als ein vereinzeltes Nacheinander zu einem Resultate vereinigte. in einen Ueberblick zusammen zu stellen. c) Sat es eine folche Schrift vor unfern Werken gegeben? Lutas fagt, bag es vor feinem Berte nicht nur eine, fondern mehrere folder Schriften

gegeben habe. Wenn also gesagt wird, es finde sich von einem Urevangelium, von einer evangelischen Urschrift, im 211= terthume keine Spur; so ist bas entweber eine klare und baare Unwahrheit, ober es wird unter bem Namen Urevangelium etwas gedacht, worauf es hier gar nicht ankommt. a) Unsern Evangelien liegt ein einfacheres und felbstiftandiges Werk jum Grunde. Das Werk hat folglich eriftirt. Sucht man einen Namen für felbiges; fo kann es ja wohl, wenn die abgeleiteten Berke Evangelien heißen, ebenfalls Evangelium, (bas Bort im kirchlichen Sinne genommen), und alfo bann relativ, b. h. in Bezug auf jene abgeleiteten, bas Grund : ober Urevangelium genannt werben, follte es auch an fich felbst unter ben Bersuchen, Jesu Leben barzustellen, nicht ber allererfte gewesen fein. Es war eine geordnete Diegese, wie Lukas eine folche felbst zu liefern bie Absicht hatte, ein Ganzes. B) Gine folche Urschrift hat es gegeben (wenn auch nicht von den Aposteln und fur Glaubensprediger abgefaßt); aber fleinere Aufzeichnun= gen von gewiffen Begebenheiten und Borfallen aus bem Leben Sefu, die gemacht worden waren nach befondern Erkundigungen, ober um auf Erkundigungen zu antworten, Gingelberichte, wie Schleiermacher's Rritif bes Lufas fie jum Grunde legt, folde hat es nicht gegeben. N) Die Fassung ber ein= zelnen evangelischen Erzählungen beweift bas felbft. Gie find Theile eines Ganzen, und haben baher weder die historische Umftanblichkeit, noch die Unfange und Schluffe, die fie haben mußten, wenn sie einzeln fur sich entstanden maren. 3) Bukas fennt keine folchen einzelnen Auffage, sondern bloß großere Berfuche, eine Erzählung von den Thatfachen von vorn an ju gestalten, fo dag bas Gestaltete ein Banges fei. 3) Die Gewährsmanner der Kunde, nach der die Bildner der Diegese sich richteten, waren nicht Leute, die sich wieder erst bei Unbern erkundigt hatten, ober bie aufgeschrieben hatten, mas fie in Galilaa herum erfragt hatten, fondern - bie Upoftet, und zwar unter ihnen die, welche vom Unfange an, alfo von da an, von wo ber Bericht, follte er ein Ganges werben, anheben mußte, Diener bes Borts gewesen waren. y) Bar= um ift aber dieses Urevangelium spurlos verschwunden? Ueber bas Gerede! ift es benn verschwunden? ift es nicht im Mar-

fus, im Matthaus, im Lukas? (Der Ginwurf ift nicht geschickter, als ber, wenn gefagt wurde: Wie tann Lukas fagen, daß Biele vor ihm bergleichen Schriften verfertigt haben, da fie nicht mehr vorhanden find? Burden fie fo haben fpurlos untergeben konnen und nicht noch vorhanden fein muffen?) d) Daß unsere Schriftsteller ein folches Werk erweitert haben, bas kann nicht befremben. Sagt benn Lukas etma, bag er die Werke feiner Borganger abschreiben muffe, oder will man es ihm zum Vorwurf machen, bag er es nicht gethan? -Wir sehen also vielmehr: auch geschichtliche Data ftimmen mit unferm fritischen Resultate gusammen. Uber baneben hat sich nun auch c) ber Charakter unferer Werke im Großen enthullt (vergl. S. 172, f.). Bor Matthaus und Lukas Berken gab es keine andern ahnlicher Urt, worin bie Urschrift eben fo mit frembem Stoff verfett gewesen ware. Bo wir alfo Terts citate finden mit folden Tertbeftandtheilen, die bei Matthaus Einschaltungen sind, oder mit Formeln, wie er fie ben Peris fopen megen ihrer besondern Stellung und Berknupfung einges pflanzt hat, und die alfo, ben gangen Plan bes Matthaifchen Berks zur Bedingung haben, ba ift bas Citat nirgends anderswoher, als aus Matthaus. Und fo lagt fich bestimmt erweisen, bag g. B. Justin ber Martyrer aus Matthaus citirt habe. Gben fo lagt fich bestimmt barthun, bag Marcion fein anderes Werk, als bas Werk bes Lukas, jur Vorlage gehabt habe, da er ebenfalls die Perikopen nicht hat, welche Eukas gegen andere vertauscht, und die Umstellungen hat, welche bei Lukas die Folge befonderer Ginfchaltungen find. - Mus unfern Untersuchungen ergibt fich ferner d) worauf zu feben fei, wenn über ben Zweck unferer einzelnen Evangeliften ein Urtheil ge= fallt werden foll. Es ift nicht zu feben auf bas Gemeins schaftliche, bas fie haben, - benn ber Plan ber Urschrift ift von ihnen gang unabhangig, - fondern barüber ift Unterfuschung anzustellen, mas fie mit ihren Erweiterungen ber Urschrift bezweckt haben (theils nach der Beschaffenheit der eins geschalteten Materialien, theils nach der Urt und Beise, wie fie selbige der Urschrift eingefügt). Endlich ergibt sich e) wie unfere Schriftsteller zu behandeln find, wenn man ihren Geift fennen lernen will. Man muß sie spnoptisch betrachten, nicht

jeben unabhängig für sich, nicht die Einzelnen so, als wenn das, was ihre Produktion nicht ist, das Gemeinschaftliche, zugleich mit dem Besondern, (was vielleicht ihre Produktion auch nicht ist), also das Interpolarte mit der Interpolation, den Interpolator zum erssten Bersassen hätte. Der Geist der Schriktseller kann nur an dem erkannt werden, was ihnen eigent hümlich ist. Wir erklären daher die Kommentare, welche unsere drei Evangelisten nicht synsoptisch behandeln, für versehlt; so wie wir jeden Versuch, das Prodlem der Evangelienharmonie zu lösen, für vergeblich erklären, der nicht über alle drei Evangelien zugleich entscheidet, sondern (wie Schleiermacher, Saunier u.a.) nur an einzelne der Evangelisten sich hält. — Dies sind die Ergebnisse unserer Unterssuchung an der gegenwärtigen Stelle. Aber die Synopsis ist noch nicht erschöpft, so gewiß uns noch ein Fragpunkt zu erörtern übrig ist, nämlich:

ber britte Fragpunkt: Db Markus selbst ber Berfasser ber Urschrift sei.

Es versteht sich, daß, wenn hierüber entschieden werden soll, die Eigenthumlichkeiten dieses Evangelisten befonders in's Auge gefaßt werden muffen. Wir werden diese nun in Untersuchung ziehen, und unter den zuletzt noch aufzustellenden Datis die hauptssächlichsten auftreten lassen.

#### Erstes Datum.

Ueberall, wo bei Markus ein Erzählungs: ftud in einer von den beiden Seitenstücken ver= schiedenen Form vorliegt, läßt sich die Voraus: setzung behaupten, daß die Nebenevangelisten das selbe Stud nach derfelben Fassung, die es bei Markus hat, vor sich gehabt haben.

1) Die Stude, worin Markus Darstellung sich am meisten unterscheidet, sind n. 1. 3. 13—15. 16. 21. und 22. n. 30. n. 31.
— sie sind es also, die hier in Betrachtung kommen. Rucksichtlich bes n. 1. beziehen wir uns auf das, was darüber oben S. 454. 583. gesagt worden ist. Ueber n. 13. ist S. 584. und S. 624. die Rede gewesen. Ueber n. 14. s. S. 452. f., über n. 15. vergl.

S. 573. f. Matthaus, wie er bie Stellung von n. 14. und 15. noch erhalten hat, muß beibe Stude auch in der Berbindung gehabt haben, in welcher fie Markus aufstellt (ba er auch die Stelle Mark. 3, 7. 8. 10-13. nachweistich gehabt hat). - Die Berg: predigt befonders hat die Storung ber Dronung veranlaßt bei Lukas wie bei Matthaus. - In n. 16. haben Matthaus und Lukas nachweislich geandert (wie oben bei ber Musterung ber Redeftucke fich ausgewiesen hat ). Much hat fich oben gezeigt, bag bie, von ber Parabel bes Mark. 4, 26 - 29. sich unterscheibende, Matthai= fche, 13, 24 - 30. mit ihrer Auslegung 36 - 54. nur fpatere Einschaltung fei (f. S. 632.). Dasselbe leuchtet auch auf andern Seiten ein. Benn bie Parabeln, wie Matthaus mit Markus augleich zu verstehen gibt, ben 3med hatten, ben Buborern, befonbers Jefu Jungern, jum Nachbenken Beranlaffung ju geben, und Markus unftreitig ben Ginn ber Urergahlung gang richtig ausbrudt, indem er fagt, Jefus habe bas Nichtverftehen der Junger befrembend gefunden; fo fann man fich über die urfprungliche Faffung und Form bes gangen Berichts feine andere Borftellung machen, als bie, daß bie Gleichniffe, welche biefer Bericht nach ber Parabel vom Caemann als abnliche Bortragsproben aufgeftellt hat, auch unter fich und mit biefem Gleichniffe werden Bermandt= schaft gehabt haben. In Markus Darstellung ift es auch wirklich fo. Das erfte Gleichnif (vom Saemann) fpricht vom ausgeftreuten Samen, bas zweite vom unvermerkten, allmabligen, Bachfen, bas britte von dem Berben eines Baums: - in allen wird bas Reich Gottes gedacht als ein Werbendes, fich Entwickelnbes, nach und nach fich Berbreitendes. Mun hat, wie bas erfte, fo bas britte Gleichniß Matthaus auch. Wenn er nun ein zweites aufftellt, bas gang heterogen ift, fofern es ben Begriff Reich Gottes gang anders faßt nach ber Vorstellung eines Gerichts, und einer Ubsonderung des Guten vom Bofen, gang fo wie der Rompilator auch anderwarts in eingeschalteten Gleichniffen bas Reich Gottes als Gericht und Vergeltung barftellt, g. B. Rap. 25. - liegt es nicht am Tage, bag hier in feiner Darftellung bie Gebankenordnung unterbrochen, und bem urfprunglich Gegebenen etwas Underes substituirt worden ift? - Auch bas Gleichniß vom Sauerteig (Matth. 13, 33.) gehört zu den andern Gleichniffen nicht. Will man nicht einraumen, daß es bazu nicht gehore, fo mahr es hier

bei Markus nicht steht; so darf man nur die Worte go dasovoa x. τ. λ. mit ben Worten v. 31: ον λαβών — αὐτοῦ vergleichen, um fich zu überzeugen, daß, fo wie biefe lettern Worte aus Lufas eingefchoben find (f. oben S. 462.), eben fo auch das Gleichnis vom Sauerteig aus Lukas entlehnt fei. - n. 22. ift bie Bemerkung Mark. 6, 31. eigenthumlich, aber auch ben Umftanden, daß bie Junger von den Reisen zurud gekommen, und daß fie nach Rapernaum gekommen waren, und daß Jesus zu Schiffe sich mit ihnen entfernte, vollkommen gemäß, und man wird um fo weniger leugnen konnen, daß Markus das Ursprüngliche habe, da Matthaus und Lukas am Berichte geandert haben. — n. 30. Markus Erzählung ist viel lan= ger und umffanblicher, als bie parallelen Berichte. Aber bie Rebenergabter muffen die langere Form vor fich gehabt haben. Woraus erhellet bies? Ramlich man bemerke : a) Es ift hier wieder eine Parallele zur Ultteftamentlichen Geschichte, wie wir bereits oben S. 584. angemerkt haben. Mofes bestellte fich Gehulfen, Die feine Stelle vertreten sollten, Die schwerern Sachen nur follten vor ihn gebracht werden (Exod. 18, 26.). Ferner wird bort ergahlt (Exod. 24, 13. 14.), Mofes habe den Berg bestiegen mit feinem Diener, und Die siebzig Aeltesten unten mit Aaron und Sur zurückgelaffen, daß, wer eine Sache hatte, fich an diese wenden konnte. Um siebenten Tage, heißt es endlich v. 16., ertonte die Stimme aus der Bolfe. Dhne Muhe wird man in ber nachgebildeten Erzählung - in unfrer evangelischen n. 29. und 30 - bie gleichen Buge entbecken. Sefus besteigt nur mit feinen vertrauteften Jungern ben Berg, und lagt die Uebrigen gurud, und wer ein Unliegen hat, wie der Mann mit bem epileptischen Knaben, muß fich an Diefe wenden. — Um fiebenten Tage (vergl. ned' hukoug & - Buk. 9, 28. hat also bas Ursprungliche nicht mehr!) — war es, als auf bem Berge ber Lichtglang mahrgenommen ward, und bie himmlische Stimme aus der Wolke ertonte. — Die Gehulfen, Die Jesus bestellt hatte, sollten nur die schwerern Sachen vor ihn bringen. Sier war eine folche Sache, und fie mußte vor Jefum gebracht werben. Dort, im vorbildlichen Berichte, wird erzählt: Moses, wie er vom Berge fam, borte von weitem Gefchrei und Getummel im Lager, Exod. 32, 17. Ein bem Mehnliches ereignet fich bier, nach Mark, 9, 14. Noch Eins! Mofes hat Urfache, fich über bas, was während feiner Abwesenheit vorgegangen ift, zu beklagen. So muß fich Jefus beklagen, bag feine beständige Unmefenheit gefordert wird (Mark. 9, 19.). b) Der evangelische Bericht entschuldigt aber bie Junger bamit, bag bas, mas in Jefu Abwesenheit von ihnen gefordert worden war, ihnen allerdings zu schwer gewesen. a) Jesu eigene Worte, welche bas Unerkenntniß ber Schwierigkeit ausbruden, erwahnt Matthaus mit Markus. (Nur bei Lukas kommen fie nicht vor, weil er die Frage ber Junger Mark. 9, 28. weggelaffen hat, um n. 30. und 31. verbinden zu fonnen.) Bas aber 8) Markus noch umftandlicher und ausführlicher barftellt, als Matthaus, die Relation des Baters, bas ift bas, wodurch eben die Schwierigkeit bes in Erwahnung gekommenen Beilungsfalles in's Licht gefest, und ber Ginn ber Borte Jefu aufgeklart wird: - ber Anabe hatte bas Uebel von Rind auf; es war also eingewurzelt, und eben ein folches Uebel zu heben (eine folde Urt Damonen auszutreiben) warb eine Beifteseralta= tion, eine Gemuthserregung, erforbert, wie sie in jenen Tagen nicht bie Sache ber Junger, wohl aber Jesu, war. Sollte nun bas, mas die Schwierigkeit ber Sache erklart, und erft Licht in bie Erzählung bringt - bas Gefprach Mark. v. 20-26. - nicht zum Urbericht gehort haben? Es wird darin fo gut gewesen fein, als die Schilberung in n. 18. Mark. 5, 26-33. vergl. Buk. 8, 43-47. ein ursprünglicher Theil bes bortigen Berichts ift ( ungeachtet Matthaus bort von der speciellen Schilberung nichts hat). Lukas macht in unserer Stelle wenigstens ben Unfang ber Schilberung (9, 41.). Matthaus hat auch hier wieder nicht einmal biefen Unfang, ob er wohl aus bem weggelaffenen Gefprach bie Borte: πολλάκις γάφ — τὸ Εδωφ (Matth. 17, 15. = Mark. 9, 22.) eben so anticipirt hat, wie in dem erwähnten n. 18. bas Eniorpageic (Matth. 9, 22.) aus Mark. 5, 30. aufgefangen ift. Mit bem vom Markus referirten Gesprach, besonders mit ben Worten Mark. 9, 23 - 25. vergleiche man Luk. 17, 5 f., damit man sich nicht wunbere, bag es am gegenwartigen Drte bei Lukas fehlt. Die fo eben angeführte Stelle bes Lufas ift bei Matthaus benutt, und baber Matth. 17, 20. 21. eine Umalgamation von zwei nicht zusammen= gehörigen Untworten gebildet worden, wie 9, 13. 11, 5. 6. 16, 3. 4. u. a. - Run nur noch eine kleine Unmerkung! Wie Dofes vom Berge kam, fagt bie vorbildliche Geschichte, hatte fein Untlig etwas Chrfurchtgebietendes: xai & goßh& nour eyylou adro Exod.

34, 29. 30. Denfelben Bug f. hier in der Schilderung bes Markus  $(9,15.) \pi \tilde{a} \tilde{\varsigma} \delta \tilde{\delta} \tilde{s} \chi \lambda \delta \tilde{\varsigma} - \tilde{\epsilon} \tilde{\xi} \tilde{\epsilon} \theta u \mu \beta \tilde{\eta} \theta \eta - \text{Borte also, welche als}$ Theile einer Darstellung, Die sich nach ihrer gangen Unlage mit jener Ulttestamentlichen Geschichte in Parallele ftellt, Urbestandtheile berfelben fein, und in ben andern Relationen nur barum fehlen werben, weil fie weggelaffen worden find. (Schon Guthymius, und neuere Eregeten, wie g. B. Beupelius u. a. haben biefe Parallele bemerkt.) — Ein anderes Stud: n. 31. und 32. — Much hier gehoren die eigenthumlichen Borbemerkungen des Markus in 9, 30. 31. und die in v. 33. jusammen, und find im Wefen ber Stude gegrundet. Jefus kommt beshalb auf die Rede von feinen funftigen Schicksalen gurud, weil er vor Untritt bes Rudwegs nach Galilaa erklart, bort gang im Incognito vorbeireifen zu wollen. Und eben weil er bies willens ift, geht er ben Jungern nach und kommt nach Rapernaum allein ohne diese (v. 33.). Das Lettere bestätigt nun auch ber Matthaische Interpolator (gleichfalls fegend, Jefus fei fpater, als bie Junger, gekommen) 17, 25. Allein die Bemerkung Matth. 9, 30. odn Hoeker — gra unterdruckt er, weil doch die Frage an die Junger entstehen foll, ob Jefus den Cenfus entrichten wolle Matth. 17, 24. - Dag Lukas an biefen Perikopen geandert habe (weil er bie Aussendung der Siebzig dem Evangelium eingeschoben), ift früher bemerkt worden. — Mus bem Allen fieht man zugleich, baß ber oft gebrauchte Ginwand, wenn Matthaus und Lukas einen folden Tert, wie ber bes Markus ift, vor fich gehabt hatten, wurden fie dies und jenes nicht weggelaffen haben, gang leer und nichtig ift. Alle Abweichungen Diefer Schrifts steller vom Texte bes Markus haben in ben Bereicherungen ihren Grund, mit benen fie bas furzere Evangelium im Bangen aus= geftattet haben. - Unter bes Martus befonders geftaltete Stude ge= bort noch n. 3. Der kurzere Erzähler foll die Versuchungsgeschichte weggelaffen haben. Sa wenn fie Geschichte mare, und bewiesen werben konnte, daß sie vermoge ihrer Uehnlichkeit mit den Stucken der erften Safel zur Urschrift gehore, bann wollten wir bem Borge= ben glauben. Uber in bem Werke ber erften Zafel barf man weiter nichts fuchen, als bie Nachricht, bag Jefus nach feiner Zaufe, und che er öffentlich auftrat ( was erst nach Johannes Berhaftung ge= fcabe), fich irgendwo aufhielt. Bon Johannes bem Taufer felbft, che er auftrat, heißt es ( Luk. 1, 80. ), er war bis gur Beit seines

hervortritts in ber Bufte. Go heißt es auch von Jefu. Wirb etwas weiter verlangt? Wir haben allerdings Beispiele angeführt, wie die evangelischen Erzählungen sich nach Mehnlichkeiten mit ber Alttestamentlichen Geschichte, namentlich ber Geschichte bes Elias, poetisch gestalten. Go wird hier von Jesu ermahnt, er lebte mit ben Thieren (in der Wildniß) und ward von ben Engeln ernahrt. Aber bamit wird fich ber Urbericht auch begnügt haben. Und wirklich ift bie Bersuchungsgeschichte nur ein Ungeknüpftes. a) Nach Matthaus versucht ber Teufel ben hungern= ben Jefus vor ber Unkunft ber Speifebringenben Engel. Die angehangte Gefchichte ignorirt aber, bag Sefus, um bie Speife von ben Engeln zu empfangen, an bem Orte, wo er fie nothig hat, in ber Bufte, fein, und in bem Buftanbe, ber burch bie Engel geanbert werden foll, sich bis dahin befinden muß. Denn wenn die Bersuchungsafte so auf einander folgen, wie Lukas fie anreiht, fo wird Jesus nach Jerusalem gebracht, und die außerordentliche Speifung am Ende fallt meg. Berben fie fo geordnet, wie Matthaus, um auf ben Urtert guruck zu lenken, fie ftellt; fo paft bagu wohl ber Unfang, bag ber Berfucher von Jefu Sunger ben Unlag jur Versuchung nimmt, aber nicht bas Folgende, wonach für die Berfuchung die Scene fich andert, und die Unlaffe gang anbere werden, ohne daß eine Undeutung barüber gegeben wird, ob der erfterwähnte Buftand Jesu permanent geblieben sei. - 8) Bei Lukas fteht bie Bemerkung, daß Jefus vierzig Tage lang vom Teufel versucht ward, ber, von ber Bersuchung gegebenen, Schilbe= rung voran, als ob die beschriebene Bersuchung, die boch ber Beweis fein foll, daß Jefus versucht wurde, erft auf die Bersuchung gefolgt fei. - Beibe Schriftsteller alfo verknupfen mit bem Urbericht die Geschichte auf verschiedene Urt. y) Sind aber in Markus Text nicht Worte, Die aus Lufas fein muffen ? Die find ba, aber eben weil fie aus Eufas find, von welchem Markus nichts entlehnt, und nichts entlehnen fann, find fie von anderer Sand in den Markus eingeschoben, und das bestätigt, wenn man es nicht glauben will. auch das zweimalige zai no. - Denn so verbindungs = und regel= los ist Markus Schreibart nicht, daß man ihm auch die Schreibart, welche Gedankenlosigkeit voraussett, unterschieben konnte. - Cher ift Interpolatoren zuzutrauen, daß sie gescheit genug waren, ben

Ausbruck bes Lukas: διαβόλου in einen, ber Sprache bes Markus angemessenen — s. Mark. 3, 23. 4, 15. — umzuwandeln.

2) Soviel über die Stücke, welche Markus in eigenthümlis

2) Soviel über die Stucke, welche Markus in eigenthumlischer Form gibt. Wir gebrauchen sie nicht allein zu bem Beweise, daß Markus aus den Undern nicht geschöpft habe, sondern sie sind uns das Ursprüngliche, das in dieser Form die Undern vor sich geshabt haben. Und dieses Urtheil stützen wir nun noch auf andere Data.

#### 3 weites Datum.

In Markus Evangelium haben die einzelnen Perikopen ihrer Form und Fassung nach zu einans der und ihrer Quantitat nach zum Ganzen das angemessene Berhältniß, wie sie es haben mussen, wenn die Einzelheiten des Berichts von dem Schriftsteller sein sollen, der den ganzen ans geordnet.

1) Das Evangelium bes Markus gibt a) bie Stude mit ber gleichen Pracifion. a) Es ftellt blog Faktifches bar, und Reben referirt es nur in Bezug auf vergangene, gegenwartige ober funftige, Ereigniffe, alfo nur in geschichtlicher Beziehung (nicht gibt es praktifch religiofe Lehren, wie fie g. B. in ber Matthaifchen Bergpredigt gufam= mengetragen find). B) Die Reben find turg, und nur foviel von ihnen ift beigebracht, als nothig ift, um ihren Busammenhang mit ber geschichtlichen Beranlaffung tennbar zu machen. Alle Beispiele zeigen bies. n. 1. Der Taufer fagt nichts mehr, als wodurch er fich als Vorläufer des Meffias charakterifirt. n. 3. Reine poetische Bersuchungsgeschichte, fondern blog bas Faktum: Jesus war in ber Bufte, und fein Aufenthalt bafelbst ward auf wunderbare Art gefriftet. n. 5. Weiter nichts, als Jefus rief bie Fifcher. n. 6. 7. Reine Lehren Jefu, sondern bloß das Faktische: Jefus machte Auffehen in Kapernaum, und follte dort bleiben, ging aber weiter. n. 8. Worte Jefu, bloß um fie als nicht befolgte barzustellen. n. 9 .- 12. Rurge Worte, wodurch die Pharifaer beschamt werden. Cben folche n. 14. - n. 15. auch eine kurze Untwort. n. 16. Parabeln als Proben ber parabolischen Lehrmethobe. n. 17. und 18. Thatfachen. n. 19. Worte, woburch in's Licht gestellt

wird, daß Jesus in Nazareth nichts wirken konnte. - n. 20. Mussendung ber Junger, und mas die Ausgesendeten im Betreff ber Reife zu beobachten haben. n. 24. Die Pharifaer feten Menschenwort über Gottes Wort, und bavon nur Gin Beispiel. n. 28. Jefu Erklarung über feine perfonliche Burbe, fofern fie von andern Meinungen abweicht, und auf funftige Ereigniffe Bezug nimmt. n. 29. 30. Thatsachen. - n. 32. Entzweiet euch nicht! - n. 33. Die Ehen follen nicht getrennt werden. n. 34. Rinder find ihrem Sinne nach am meisten, (n. 35.) Reiche ihren Berhaltniffen nach am wenigsten, geeignet fur's Reich Gottes. n. 36. Der Meffias muß leiben. Seine Lebensaufopferung ftellt für die Rangstolzen (n. 37.) ein Beispiel ber Demuth auf, so wie sie bem, ber groß werben will, bas Biel fur bas Streben anweiset. - n. 38. 39. Fakta. - n. 40. Gin Faktum und bie Erfullung bes Worts faktisch bargestellt. n. 42-47. Kurze Untworten auf vorgelegte Fragen. n. 48. Gine fluchtige Meußerung bei einer Bahrnehmung. n. 49. Binte fur bie Junger in Bezug auf ihre funftigen Erlebniffe. (Die angehängte Ermahnung, Die auf's Magemeinmoralische hinausgeht, fagt nichts, als: Wachet!) n. 51. Rechtfertigung einer Sandlung, fofern fie auf ein kunftiges Ereigniß hinweiset. (Der Geschichte halber hat die That ber Maria Werth, nicht wie bei Lukas, weil das Weib damit Liebe an ben Zag lege.) n. 53. Gine Reier, als die lettmalige bargeftellt, und Hinweifung auf kunftige Ereigniffe. - Das Uebrige ift Beschichte, nach ihren Sauptmomenten erzählt. — Jesus spricht also überall in Bezug auf Geschichte, gegenwartige ober funftige, und foviel, als die Umftande zu fagen veranlaffen. — Das Abschweifen in's MIgemeinreligiofe und in Deklamatorisches, wie bei Matthaus und Lukas, findet man hier nicht. (Die Berfe: Mark. 11, 24-26. muffen wir als eingeschobene bezeichnen. v. 25. Star - xatá ti-205 muß vor Matth. 6, 14. geftanden, und dort aus bem Texte herausgefallen fein.) - Man wird hierbei zugleich inne werben, wenn man Bergleichungen anstellt, daß diejenigen Eremplare, von benen oben gefagt murbe, bag Lutas fie gegen andere Stude eingetauscht, bem jest betrachteten Typus bei weitem nicht fo konform find, als die andern dafür hingegebenen Eremplare. b) Die meiften biefer Stude find Doppelftude und zusammengefente. Go n. 1. und 2. — n. 5. — n. 7. a. (Mart. 1, 29. f.) \( \beta. \) (v. 35. f.)

y. (v. 35. f.) — n. 9. u. 10. — n. 11. u. 12. n. 13. a. (Mart. 3, 7. f.) β. (v. 13. f.) — n. 14. und 15. — n. 16. (Unterricht bes Wolks und Privatunterricht der Junger.) - n. 17. a. (4, 35. f.)  $\beta$ . (5, 1. f.) n. 18.  $\alpha$ . (5, 21. f.)  $\beta$ . (v. 25. f.) — n. 20. und 21. - n. 22.  $\alpha$ . (6, 32. f.)  $\beta$ . (7, 45 f.) n. 24.  $\alpha$ . (7, 1. f.)  $\beta$ . (7, 17.) — n. 25.  $\alpha$ . (7, 24. f.)  $\beta$ . (7, 31. f.) — n. 27. a.  $(8, 11. f.) \beta. (8, 13. f.)$  — n. 28. a.  $(8, 27. f.) \beta. (8, 32. f.)$ - n. 29. a. (9, 1. f.) β. (9, 11-13. Sier find bie Berfe burch einen Fehler verfett, da nach yeggantae eni v. 13. die Worte: τον νίον του — έξουδενωθή aus v. 12. nach Vertilgung ber Worte: καὶ πῶς γέγραπται v. 13. — angesetzt werden mussen. Bergl. auch Fritsiche's Kommentar zu b. St.) n. 30. a. (9, 14. f.)  $\beta$ . (9, 28. f.) — n. 31. und 32.  $\alpha$ . (9, 33. f.)  $\beta$ . (9, 43. f.) — n. 33.  $\alpha$ . (10, 1. f.)  $\beta$ . (10, 10. f.) — n. 34. unb 35. n. 36. u. 37. — n. 38. u. 39. — n. 40. und 41. — n. 42 a. bis n. 49. (Reben eines Tages.) - n. 50. bis Ende, geschichtlicher Busammenhang. — c) Die Reben sind kunftlich geformt und haben die gleiche Anlage: a) kurze Widerlegungen, die das zu berichtigende Wort auffassen ober auf dasselbe zurückkommen, z. B. n. 9. Gegner: 2, 7: τίς δύναται - ὁ Θεός; bamit vergl. 2, 10.: Tra δε είδητε — άμαρτίας. — n. 10. 2, 16. τί δτι — μετά των τελώνων κ. τ. λ. vergl. v. 17. τούς άμαρτωλούς. Ferner v. 18. ου νηστεύουσιν; vgl. v. 20. τότε νηστεύσουσιν. - n. 11. 2, 24. τί ποιούσιν — vgl. v. 25. τί ἐποίησε κ. τ. λ. — n. 12. 3, 2. εί θεραπεύσει εν τοῖς σαββ. vgl. v. 4. αγαθοποιήσαι εν τ. σαββ. - n. 13. 3, 22. - ἐκβάλλει τὰ δαιμ. vergl. v. 23. πῶς - ἐκβάλλειν; und v. 30. — n. 15. 3, 32. ίδου ή μήτης σου κ. τ. λ. vergl. v. 35. — n. 24. 7, 5. διατί — των πρεςβυτέρων κ. τ. λ. vergl. v. 9. Zu zowais yegoi v. 5. vergl. v. 15. - n. 25. Die Phonizierin faßt Jesu Bort auf. 7, 27. vergl. 28. - n. 27. 8, 12. σημείον zweimal erwähnt. So auch 8, 17. — n. 33. 10, 2. vergl. v. 9. - n. 34. 10, 13. Gegen bas Burudweisen und Berweigern bes Zutritts vergl. v. 15. degaogae und elgelgeiv. n. 35. 10, 28. aq ήκαμεν vergl. v. 29. — n. 37. 10, 37. Tra καθίσωμεν κ.τ.λ. vgl. v. 40. — n. 42 a. 11, 28. εν ποία εξουσία к. т. д. vergl. v. 30. 33. — n. 43. 12, 14. Е'бесть бойна —; vergl. 17. ἀπόδοτε κ. τ. λ. — n. 45. 12, 28. ποία — πρώτη κ. τ. λ. vergl. v. 29. (vergl. v. 32., wo Jesu Wort aufgefaßt wird.) -

n. 46. Frage: 12, 35. vgl. v. 37. - n. 49. Frage: 13, 4. vgl. v. 32. — n. 51. 14, 5. τοῖς πτωχοῖς vergl. v. 7. — β) Insbesondere fünstlich find n. 32. und n. 16. Diese Parabel ift Komposition des Schriftstellers. Da das Bolk nicht des moralischen, zum Reiche Gottes erforderlichen, Sinnes fahig ift; fo wird es fo bargeftellt, als ob es Bilber, womit das Werden bes Reichs Gottes adumbrirt wird, nicht verstehe. — d) Die Erzählungen von Thatfachen stellen gern Kontraftirendes neben einander. n. 7. Alle fuchen Jefum; er bleibt aber nicht. n. 8. Jesus scharft bem Geheilten ein, nichts Bu fagen. Er verbreitet die Sache aber boch. n. 9. Das Wort, bas Gottesläfterung zu fein schien, rechtfertigt Jefus burch bie That. - n. 12. Die Pharifder lauern auf Unklagegrunde, und fonnen boch gefragt nicht antworten. - n. 17. Der Sturm wuthet. Jesus schläft ruhig. Er erhebt sich und ber Sturm wird beschwichtigt. - Der Beseffene, ben Niemand bandigen konnte, bittet Jefum um Schonung und wird zur Bernunft gebracht. - n. 18. Das Beib, beffen Uebel Niemand heilen fonnte, wird burch's Beruhren ber Kleider Jesu augenblicklich geheilt. Jairus Tochter mar erft dem Tode nahe, als Jesus um Hulfe angesprochen ward. Er richtet fie wieder auf, wie fie schon tobt ift. - n. 22. Die Junger follen das Bolk speisen, und benken, daß es Jesu damit nicht ein Ernst fein konne. Und wirklich speift er mit ihrem Borrathe funf Taufend. - n. 38. Dem Blinden wird bas Rufen verboten, er schreit aber noch viel mehr. - n. 40. Der Baum, von bem funftig Niemand mehr effen foll, ift icon am andern Tage verdorrt. e) Bas bas Berhaltniß ber Gage zu einander betrifft, fo wird a) wenn gesagt wird, daß etwas geschehen folle, dies, daß es geschahe, mit benfelben Worten ausgebrückt; 3. B. n. 5. 1, 17. δεύτε δπίσω μου vergl. v. 20. απήλθον δπίσω αὐτοῦ. n. 6. 1, 25. ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ vergl. 26. — n. 7. 1, 38. — Γνα κηρύζω vergl. 38. ην κηρύσσων. — n. 8. 1, 41. καθαρίοθητι vergl. 42. εκαθαρίοθη. — n. 9. 2, 11. έγειραι, 12. ηγέρθη. Go auch n. 10. 2, 14. n. 12. 3, 5. n. 13. 3, 13. - n. 17. 4, 39. τῷ ἀνέμω - ὁ ἀνεμος. 5, 12. εἰςέλθωμεν. 14. ελςηλθον. v. 19. 20. (vergl. Lut.) — n. 18. 5, 23. Γνα — τάς yeious vergl. v. 41. bann: 5, 27. 28. - n. 22. 6, 31. vergl. v. 32. (Lukas verkurzt), ferner v. 37. dore und daner (anders Luk. und Matth.) - n. 23. 6, 56. - n. 25. 7, 26. vergl.

29, 30. — So aber auch 7, 34. Siaroly 97ti vergl. 35. — n. 27. 8 12. — Eben fo 8, 22. Bitte, vgl. 23. — n. 30. 9, 19. 20. n. 34. 10, 1. Bitte, vgl. v. 16. - n. 38. 10, 49. ferner: 51. 52. — n. 39. 11, 2 — 3. vergl. 4 — 6. — n. 53. 14, 12. ποῦ — ἐτοιμάσωμεν vergl. v. 15. 16. — n. 54. 14, 44. vgl. 45. κατεφίλησεν. 46. έκράτησαν. — β) Vor Fragen oder Leußerun= gen, die durch einen außern Umffand veranlagt find, wird in einer Vorbemerkung der Umstand meist fo angegeben, wie die Frage oder Meußerung ihn ausbruckt. 3. B. n. 9. 2, 6. hoar Siakoriζόμενοι vergl. 8. τί διαλογίζεσθε — n. 10. 2, 16. τί — ἐσθίει καὶ πίνει. — Eben fo v. 18. — n. 11. 2, 23. 24. εν τοῖς σάββασι. — n. 15. 3, 31. vgl. 32. — n. 16. 4, 1. vergl. v. 11. τοῖς ἔξω. — n. 17. 5, 11. vergl. 12. — n. 18. 5, 24. vergl. 31. - n. 21. 6, 14 - 16. vergl. n. 28. 8, 28. - n. 22. 6, 35. ωρα πολλή. — n. 24. 7, 2. vergl. v. 4. κοιναίς χεροί εσθίειν. n. 27. 8, 14. vgl. 16. — n. 30. 9, 14. συζητεῖν vgl. 16. n. 32. 9, 33. und 34. διελέχθησαν. — n. 34. 10, 13. ἐπετίμησαν und 14. μη κωλύετε. — n. 35. 10, 17. προςδραμών und 21. ἀχολούθει μοι — n. 36. 10, 32. u. 33. — n. 41. 11, 15. u. 11. (Bare v. 11. nicht vorhergegangen; fo wurde v. 15. also ange= fangen haben: είδε τοὺς πωλοῦντας κ. τ. λ.) — n. 40. 11, 21. und 20. — n. 56. 15, 11. und 7. — 7) Markus gebraucht von den verbis, welche die Bewegung von einem Orte zum andern ausdrucken, meift bas praesens, N) in ben Fallen, wo bas Biel ber Bewegung schon vorher angebeutet ift, und an die Bemerkung des erreichten terminus sich etwas Neues anschließt. 3. B. 1, 21. 3, 13. 20. 31. 5, 15. 38. 40. 6, 30. 48. 9, 2. 10, 11. 46. 11, 1. 15. 27. 14, 17. 32. 37. 45. - 3) Bon einem unerwarteten Berbeikommen zu Jefu, wodurch er eine Aufforderung erhalt, bef. nai kozerai oder kozorrai, wo die Andern nai idov seten. 3. B. 1, 40. 2, 3. 4, 37. 5, 12. 22. 14, 43. ober Matthaus προςέρχεo9a. 3. B. Mark. 2, 18. 7, 1. 10, 35. 11, 27. 8, 22. 12, 18. 5, 35. 7, 32. — d) Die Personen, welche Jesum für sich ober fur Undere um Gulfe ansprechen, geben immer das Berfahren an, womit Jefus helfen foll: 1, 40. - n. 18. 5, 23. 28. - n. 24. 6, 56. - n. 30. 9, 18. (vergl. n. 34. 10, 13.). Uber eben fo nun auch 7, 32. 8, 22. (Unders find Luk. 7, 3. 41. 8, 41. 11, 14. 13, 12). Uebrigens veral. bas oben S. 457. f. Bemerkte.

- f) Markus pflegt nicht als Schriftsteller auf die Alttestamentlichen Beissaungen zurückzuweisen, wie der Einschalter des Matzthäus, sondern die Beziehung auf's Alttestamentliche nur in die Romposition der Stücke zu legen. So n. 3. n. 13. 15. (s. 5. 574.) n. 22. 24. 25. 27. (S. 569.) n. 29. 30. (S. 661.) n. 39. n. 54. (S. 79.) n. 56. Eben so n. 1. (Mark. 1, 6.). Ausgenommen ist seine Borbemerkung 1, 2. 3. (Das Citat aber aus Malachias ist nicht vom Markus, sondern nur jenes, worauf εν τη εξήμφον. 4. zurückweiset.)
- 2) Mues bies gibt Beweis von ber Einheit des Werks und bessen Zusammenstimmung mit sich selbst. a) Ein und baffelbe Stud hat bald in feiner Form, balb in feinem Inhalt, verschiebene Zeichen der Aehnlichkeit mit andern, dem Inhalte nach von einander verschiedenen, Perikopen. b) Die Fassung und Unlage bes Einzelnen entspricht der Unlage und Abzweckung bes Gangen, und umgekehrt. Denn a) die einzelnen Stucke, mogen fie Rebeftude ober Beschreibungen gewiffer Thatsachen fein, find Musfuhrungen eines besondern Thema, das ber Schriftsteller nicht felbst angibt, fonbern erft aus ber Ronftruftion bes Stude errathen So muß man auch ben 3wed und bie Tendeng bes gangen Berfs erft aus den Busammenftellungen des Ginzelnen errathen, und der Verfaffer gibt im Gangen wie im Gingelnen nur Pramiffen und Materialien zu Abstraftionen. — B) Wie die Reden nur wegen ihres Busammenhanges mit geschichtlichen Umftanben angeführt werden, fo will der Berfaffer bas Resultat bes Ganzen ebenfalls nur aus Thatfachen, ober aus Geschichtsmomenten, von beren Birklichkeit und Bedeutung Reden Zeugniß geben, entwickeln. Er hat daher y) auch die einzelnen Reden und Beschreibungen so zus sammengestellt, daß das Besondere unter Allgemeines tritt (burch Sachordnung verknupft), wovon die einzelnen Ganze n. 9 - 12. (Jefus wird von den Pharifaern belauert), ferner n. 22. - 27. (Jesus handelt wie Elias) n. 28 - 31. (Jesus ift als Meffias auf bem Wege jum Tobe) n. 32. und 33. (Beiligkeit gewiffer Berbindungen für die Meffiasjunger) n. 34. 35. (wer ift gefchickt jum Reiche Gottes?) n. 42 - 49. Proben find. Ein Beweis, d) daß fein Werk überhaupt - nach der Pracifion und Rurze, nach ber Unterordnung bes Speciellen unter bas Allgemeine, nach ben Nachbildungen Altteftamentlicher Geschichten, fo wie nach der Urt,

Lehre und Geschichte, Ginfaches und Erhabenes, in ber Schilderung zu kombiniren - im Ganzen wie im Ginzelnen ein Runftwerk ift. (Man betrachte noch besonders bas funftliche Stud n. 16.) - Die Stude der erften Zafel wurden in die Evangelien des Matth. und Luf. gar nicht gekommen fein, waren fie nicht zuvor in einem Berke, wie bas Evangelium bes Markus ift, beifammen gewesen. Dies nun vorausgefest haben wir uns nur noch einige Erfcheinungen zu erflaren. Markus hat ein paar Erzählungsftucke fur fich allein. Wir bemerfen fehr wohl, mas hieraus gefolgert werden konnte. Aber man febe biefe Stude an. Sie find ben übrigen gang gleichgeformt. Daß fie Nachtrage waren zu einem Undern, Ginschaltungen in einen geschloffenen Busammenhang, bas ift auf keinen Fall barguthun. Bie follten alfo biefe Stude ein Beweis fein, bag bas Werk der ersten Tafel außer Markus liege? Doch vielleicht beweisen bas ichon andere Bufate, welche fich bei Markus in den eingelnen Ergablungsabichnitten finden, namentlich bie oben G. 552. f. angeführten? Bon biefen Bufaben foll fogleich bie Rebe fein.

#### Drittes Datum.

Die Worte ober Sate, welche in Markus Terte den Schein haben, Zusätze zu sein, gehören meistens zu den erklärenden Vor= und Zwischens bemerkungen der Erzählungsstücke. Von denen, welche zur Konstruktion des Stücks und seinen Urbestandtheilen nicht passen, — und deren sind viele — läßt sich nicht darthun, daß sie den Markus zum Urheber haben. So läßt sich aber auch von den ächten dies, daß sie zum Urtypus nicht gehören, darum nicht beweisen, weil sie den jenigen Nebensähen, welche in andern Perikopen die beiden andern Erzähler entweder wirklich ausstrücken, oder nachweislich weggelassen haben, ganz analog sind, und wo sie von beiden Nachsbarterten zugleich ausgeschlossen werden, dieses Zusammentressen meist ein zusälliges ist.

1) lleber die wenigen Bufage in den Redeterten f. oben G.

463. Die hier in Betracht kommenden f. S. 552. f.

2) Much unter ben letztern find viele nicht einmal acht. Ausgeschieden aus Markus Text haben schon andere Rritiker die Einschiebsel Mark. 2, 26. Ent - dozieoews. 5, 13. Hour de ws διεχίλιοι. 7, 2. τοῦτ ἔστιν ἀνίπτοις. 7, 8. βαπτισμούς - ποιείτε. 10, 24. τέχνα — εἰζελθεῖν. 13, 14. τὸ ἡηθέν κ. τ. λ. 15, 28. καὶ ἐπληριώθη — ἐλογίσθη, (f. Frigiche's Rommentar zum Markus bei ben Stellen ). Wozu zu rechnen die berühmte Interpolation 16, 9. f. und das Citat 1, 2. - Die Grunde, auf welche im Betreff Diefer Stellen Die Rritik ihr befinitives Urtheil geftutt hat, find nicht sowohl die fonst sogenannten außern, als vielmehr innere Grunde, folche, welche gelten wurden, wenn auch alle codices zur Beibehaltung bes fich innerlich Bidersprechenden fonfpirirten. Da unfere codices bes Markusevangeliums bei folden Sichtungen feine entscheibenbe Stimme haben, weil fie fur Mark. 16, 9. f. fast alle stimmen, und in n. 29. 9, 12. 13. alle eine, ben Text entstellende, Wortversetzung haben; fo folgt, daß, wo an bestimmten Orten innere Grunde Abscheidungen von dem achten Texte zu machen gebieten, biefe Grunde ihr Gewicht eben fo gut ba behalten muffen, wo die codices übereinstimmen, als fie es ba behalten follen, wo die Nichtübereinstimmung ber lettern boch nur. wie meistens, ein Bufalliges ift. (Denn die codd. haben die wichtigsten Interpolationen ziemlich alle, und wo sie manche nicht haben, ba hat die Abmefenheit, Datis zufolge, meiftens einen andern Grund.) — Wir haben uns beshalb getrauet, auch noch andere folder Bufate als unacht zu bezeichnen, - namlich: 1, 13. zat ην — σατανά. 3, 6. μετά τ. ηρωδ. 4, 10. σύν τοῖς δώδεκα. 6, 9. - 6, 37. δηναφ. διακ. (Denn nach v. 38. kann nur άγοράσωμεν das Wesentliche sein.) 8, 1—10. — 8, 20. (wahrscheinlich auch v. 17. έτι — μνημονεύετε.) — 9, 32. 35. 38. 39. 10, 16. εναγκαλ. αὐτά. 10, 31. (wie 6, 11. und 11, 24 - 26.) 10, 32. καὶ εθαμβούντο - εφοβούντο. 9, 6. ήσαν γάο έκφοβοι. 13, 14. δ ἀναγιν. νοείτω. 13, 21-23. 32. οὐδὲ ὁ νίός. 14, 47. 51. 52. 24. καὶ σταυρώσαντες αὐτόν. 25. ἦν — τρίτη. 15, 42. έπεὶ — προσάββατον. 43. δς καὶ αὐτὸς — τοῦ Θεοῦ. 16, 8. είχε — εφοβούντο γάρ. — Diejenigen Zusate, welche offenbare Ropistenfehler find, werden nicht einmal in Unschlag gebracht, wie 3. 23. 4, 31. δταν σπαρή (gehört nur in v. 32.) 5, 4. οὐδείς δαμάσαι (gehort nur in v. 3.) 12, 23. δταν αναστώσι (gehort nur

in v. 25.) 5, 27. er ro dylo ift vielleicht ebenfalls erft aus v. 30. - Außer biefen Bufaten find aber auch noch mehrere andere ( vom Urtypus) abzusondern. Wir führen barunter an : a) gewiffe, bem Terte eingeschaltete, Ramen, als: 10, 46. vids - Buorluuiog. Batte (für gewiffe Lefer) ber Name bes Blinden genannt werden follen; so wurde der Umstand, daß er προςαιτιών da saß, schwer= lich noch besonders angemerkt worden fein. Mus diefem Musbruck erhellet vielmehr, bag nur ein Blinder in genere hat bezeichnet werden follen. Sodann wurde wohl nicht gefagt worden fein: ό τυφλός, sondern: τυφλός ών (als er noch blind war). Der Urtert hat nur gehabt roglog rig. Und dies erhellet auch aus v. 49. (Denn warum wurde, wenn der Erzähler ichon den beftimmten Namen bes Mannes feinen Befern genannt gehabt hatte, hier der Gerufene als der Blinde bezeichnet worden fein? Unders ift's, wenn ber Tert feinen bestimmten Ramen hatte, fonbern nur von einem Blinden überhaupt fprach.) — 15, 10. die Worte: Tor πατέρα - Pouqov gehoren zu dem Urtypus nicht. Satte ber Mann fo naher bezeichnet werden follen, wie wurde zuvor an= gegeben sein, daß man einen gewiffen Mann aus Cyrene zwang? (Die Lefer, die den Mann kannten, brauchten die Bestimmung, daß er aus Eyrene war, nicht, und fur die, die ihn nicht kannten, war die lettere ausreichend, ja man fieht es ihr an, daß eben fie bie Stelle bes Namens hat vertreten follen.) - 2, 13. τον τοῦ Αλquiov. Markus nennt nur Einen N. tov tov Ahq. Gin zweima: liges vor vor 20.9. als Bezeichnung zweier, verfchiebener Perfonen, als hatte ber Berfasser so besonders Luft gehabt, gerade Alphaussohne namhaft zu machen, lagt fich nicht erwarten. ben Zusat 3, 17. καὶ ἐπέθηκεν — βροντής hat ber Urtypus nicht gehabt. Blog bamit biefer Beiname angebracht wurde, hat Un= breas eine andere Stelle erhalten, als in ben beiben andern Berzeichnissen. B) Zusätze anderer Urt Mark. 7, 3. 4. und 13. (die Borte: Rai παρόμοια — ποιείτε. Diefe Worte find hier eben fo unacht, wie in v. 8. Ν) Die παρόμοια v. 13. mußten speciell folche Fälle sein, in denen die Pharisaer unter Festhaltung traditio-neller Vorschriften gottliche Gebote aufhuben, so wie sie mit der Ausrede: das ist Korban! das vierte Gebot verlegen ließen. Der Urt etwas find aber bie παρόμοια hier nicht, sondern bas Wort sieht auf die v. 4. aufgezählten alla nolla - b. i. jene

verschiebenen Reinigungen, gurud, bie alfo unter Ein genus fal-Ien, vergl. die Interpolation v. 7. 2) v. 3. 4. wurde eine Erklarung geben, wie den Pharifdern der Umftand, von welchem ber Text zufolge v. 2. erzählen will, habe auffallen konnen. Das hat aber ber Berfaffer ber Ergahlung gar nicht erklaren, noch erklart wissen wollen, da der Zweck der Erzählung nur der ift: den beffimmt ausgesprochenen Tabel ber Pharifaer, und diejenige Sabung, auf welche zunächst er sich bezieht, als leer und nichtig darzustellen. v. 2. und 3. ift alfo Interpolation, und bies fieht man fcon 3) an den damit zusammenhangenden Worten: τοῦτ ἐστιν ἀνίπτοις. welche als eine gang überfluffige Erklarung ichon Unbern aufgefallen find, aber eben zu bem folgenden Ginschiebfel und feinem of yao - vipwriai gehoren (und alfo nicht nach Frinfche's Kommentar von biefem getrennt werden durfen). 7) Auch den Grammatifern ift biefes Ginschiebsel aufgefallen, wie man an dem Borte Eneira bemerkt, bas die Studwendung auf v. 2. machen foll. a) Lagt man bas Ginschiebsel weg, bag bie Borte fo auf einander folgen: v. 2. καὶ ἰδόντες - κοιναῖς χερσὶ ἐσθίοντας ἄρτους, ἐπεοωτώσιν αὐτὸν διατί z. τ. λ., fo hat man die Darftellungsweise bes Markus, vergl. 2, 16. - 6, 40. gibt an, wie die Hinlagerung ber 5000 nach Abtheilungen geschah: ανέπεσον ανά πεντήχοντα. πρασιαί έκατόν ( S. 507 ). Bare aber biefe Bemerkung ein Ur= bestandtheil ber Erzählung; so wurde nicht noch einmal die Ungabe 6, 44. folgen. Wie viele Interpolationen mogen nun aber noch außerdem in bem Markus fein! Bas nun aber jum Urtypus nicht gehort, - wie will man beweisen, daß dies von der Sand bes Markus felbst fei?

2) Underes aber, was gegen Matthäus und Lukas gehalten in Markus Terte Zusak zu sein scheint, gehört in den Tert, und von ihm läßt sich eher beweisen, daß die Undern es weggelassen, als daß Markus es nachgetragen habe. a) Können hier nur solche Terttheile in Betrachtung kommen, welche von den Nachbarterten beiden an derfelben Stelle ausgeschlossen werden. Denn wenn einer jener beiden von dem andern abweicht, wie soll dann das Maaß des Ursprünglichen gegen Markus bestimmt werden? Nun ist aber bas Zusammentressen der beiden andern Terte im Ausschluß dessen, was Markus den Worten hinzuseht, ost nur zusällig (eine Folge gemachter Abänderungen). So z B. Mark. 1, 29. µexad

- Twarrov ( beides konnten Matthaus und Lukas, jeder aus einem eigenen Grunde, nicht behalten). v. 33. καὶ ἡ πόλις όλη x. τ. λ. - Davon beilte Jefus nur πολλούς v. 10., fein Bunber, daß man ihn nothigen wollte, in Kapernaum zu bleiben. (Matthaus konnte v. 37. nicht aufnehmen. Er lagt baber auch v. 33. weg.) 1, 43. (Much bies fann Matthaus weggelaffen haben, weil er v. 45. wegließ.) 2, 3. scheint sich algoqueron x. r. h. durch Die Konftruktion als unachten Zusat zu verrathen. (Denn unftreitig gehort node adror zu gegortes, Begleiter etwa außer ben Bragern zu benten, will bas noos avror nicht verftatten, wenn man es zu koyorrai ziehen foll. Das Hauptsubjekt find und bleiben die Trager, so wie bei derauerot v. 4., und es wurde also gefcrieben werden muffen: ε. π. α. παραλυτικου φέρουτες τέσσαρες.) - 2, 9. καὶ ἄρον - κοάββατον fann ein Zusat aus v. 11. fein. (Markus anticipirt fo nicht. Bergl. 2, 23. und 25., ferner 5, 3. und 15., ferner 6, 7. und 13., ferner 11, 2. und 4.) — 3, 32. καί - περί αὐτόν (Matth. lagt bies weg, weil er bas Stud mit bem Borhergehenden verknupft 12, 46., und Lukas, weil er anders verfnupft, ebenfalls.) 4, 19. xai at  $\pi \epsilon \varrho i - \epsilon \pi i \vartheta v \mu i \alpha i$  (extennen mehrere codd. nicht an). 4, 38. xai  $\tilde{\eta} v - \epsilon \pi i$   $\pi \varrho o \varsigma \varkappa \epsilon \varrho$  álaiov (Lukas hat geandert und Matthaus ebenfalls). - 4, 39. Die richtige Lesart gibt Cant: τῷ ἀνέμιο καὶ τῆ θαλ. καὶ εἶπε κ. τ. λ. (benn die folgenden Worte: καὶ ἐκόπασεν — μεγάλη find nicht ein getheiltes zul, fondern fie beschreiben Gines. In ber Weglaffung ber folgenden Worte: σιώπα, πεφ. konnten, wenn sie zum Urtert gehoren, die Nebenerzähler zufällig zusammentreffen). - 5, 23. έσχάτως έχει. (Die Andern haben beide geandert.) — 6, 34. δτι ήσαν — ποιμένα (Lukas hat 9, 11. geandert. Matthaus hat die Worte anderswohin gestellt, 9, 36., wo man die Kompilation an εδών und τότε fieht.) — 6, 41. und 43. Die Zufage von ben Rischen sind in ber Urerzählung allerdings nicht gewesen. -10, 21. ξμβλέψας αξτόν (Matthaus hat geandert, und einen andern Ausbruck, als des Luk. azorous, hat der Urheber der durch= aus mimischen Schilderung gewiß gegeben.) — 11, 16. zul olx Tigier-rov legov. (Bier hat Lut. ben Tert verfurzt und Matth. fann auch weggelaffen haben.) — 14, 58. die Worte: τον χειροποίητον und allor axeigonointor scheinen sich gegen Matthaus Tert allerdings wie Einschiebsel zu verhalten. Ift aber ber Bufat auch vom Markus?

Die Worte wurden wohl bas nicht fein, wofür sie ber Text angefeben miffen will, eine werdongorvola. - v. 59. Wie kann gefagt werben, bas Zeugniß war nicht einstimmig, wenn erzählt wird, daß Zwei bas Gleiche fagten? und wie hatte ber Sohepriefter, wenn bas Zeugniß nicht übereinstimmig war, Jefum fragen ton= nen, warum er nichts (wohl bemerkt! gegen biefes Zeugniß ber 3mei ) antworte? - 15, 44. 45. (Bon Lufas lagt fich beweifen, baß er die Gemahrung der Bitte weggelaffen. Beispiele f. G. 469. Sollte er aber noch mehr weggelaffen haben?) - y) Die Reben= bemerkungen bes Markus find theils Worte, welche bie Geberben bes Sprechenden veranschaulichen, wie 1, 40. 43. 3, 3. 9, 36. 10, 2. 21. 22., theils Zeichnungen ber Situation, unter welcher gesprochen oder gehandelt wird. Aber jene verlangt fo, wie fie Markus ausbrudt, die Faffung ber Stude felbft ( 2. B. 3, 3. ber Imperativ Exterior), und fo stehen auch die lettern mit der Ginrichtung ber Stude im Berhaltniß (g. B. 4, 38.), auch bleibt Marfus in der Urt, folche Bemerkungen zu machen, fich gleich (f. g. B. 1, 35. 2, 2. 3, 9. 20. 6, 31. ferner 2, 13., 9, 33. 10, 17. 32. 6, 55.) und von den andern Erzählern macht bald der eine, bald ber andere, bergleichen Bemerkungen mit Markus zugleich - von ber erften Urt 3. B. Luf. 6, 11. Matth. 12, 49. (wiewohl hier Mat= thaus abgeandert hat, weil Jefus, indem die Bermandten kommen, feine Gegner als Buborer um fich haben foll, v. 46., und sonach nicht auf diese Zuhörer hinzeigen kann), 19, 26. Luk. 8, 27-29. 30. 31. 5, 21. - von der lettern Urt: Luk. 5, 18. 19. Matth. 13, 2. Luk. 8, 40. 45. 55. u. a. d) Leichter lagt sich barthun, daß die Undern, wo sie weniger wortreich, als Markus, sind, ben Bert verfürzt haben, als sich barthun laßt, daß letterer ihn erweitert. Sene haben weggelaffen, mas fie unleugbar vor fich gehabt haben, (f. S. 530. f. 337. f. 341. 380.). So ift & B. Matth. 14, 36. eine Zusammenzichung von Mark. 6, 55. 56. (Wenn man die Rranken zu Jesum brachte, wird man wohl nicht verlangt haben, daß diese ihn berühren durften; wohl aber konnen die Rranken, die man auf die Gaffen, wo Jesus vorbeiging, hingeset hatte, barnach verlangt haben.) Bon Matth. 14, 5—11. wird man gleich= falls einraumen, daß es ein Auszug aus Martus ift (vergl. Sau = nier a. a. D. G. 92.). - Beilaufig: Matthaus bezieht hier wieber die Worte: Mark. 6, 19. auf ein anderes Subjekt, und ju

έφοβεῖτο sett er nicht τον Ἰωάννην, sondern τον ὅχλον, ganz so willkirlich åndernd, wie 14, 12. 12, 16. 21, 41. 27, 49. (Das ἄφες ιδωμεν ware nach dem ἐπότιζεν wohl zu spat gewesen.) ε) Unsere Erzählungen auf der ersten Tasel sind so eingerichtet, daß Haupt= und Nebensähe, Schale und Kern, sich von einander selbst absondern. Wenn östers sogar Hauptsähe unter den Handen der Darsteller einer Abanderung unterlegen sind; wie hatte dies nicht auch den Nebensähen, der Bestimmtheit ihres Ausdrucks ungeachtet, geschehen können? Nicht aber läßt ζ) sich denken, daß Markus den Kern der Erzählung entlehnend, seinen Fleiß nur auf die Außebesserung der Schale verwendet haben sollte.

3) Also die in Markus Tert hervortretenden scheinbaren Bussahe konnen uns nicht hindern, den Schriftsteller für den Berfasser der evangelischen Urschrift zu halten. Bielmehr wird diese Boraussestung, wie wir sogleich sehen wollen, noch durch besondere Data gerechtsertigt.

#### Biertes Datum.

Es find Stellen vorhanden, an benen es fich ganz unwidersprechlich zeigt, daß Matthaus und Lukas von den auf der ersten Tafel verzeichneten Erzählungsabschnitten keinen andern, als den vom Markus geformten, Tert vor fich gehabt has ben.

1) Wir sagen, ben vom Markus geformten Tert, — also nicht bloß einen griechischen Tert, wie auch er ihn gehabt håtte, sondern den, von dem er selbst der Urheber ist. Und so werden auch die Stellen, aus denen das Datum erweislich werden soll, allerdings besonderer Art sein. — Wir können gleich vorläusig angeben, was sir Merkmale sie an sich tragen mussen. Nämlich wir meinen nicht bloß Stellen, wo die andern Referenten mit Markus den gleichlautenden Ausdruck geben, — denn den könneten sie auch anderswoher entlehnt haben, — auch nicht bloß solche, wo Markus Tert den richtigern, der Konstruktion des Stücks angemessenen, Ausdruck hat, — denn Markus könnte hier einen frühern Tert nur reiner ausgedrückt haben, wie denn dies allerdings das bis jeht stehende Resultat unserer Vergleichungen ist, — son=

bern wir meinen Stellen, an benen es sich klarer, als an ans bern zeigt, daß die Form des von Matthaus oder Lukas gegebenen Ausdrucks durch den Tert bedingt sei, der sich nicht nur in Markus Evangelium allein vorsindet, sondern überdies auch nach Markus eigenthümlicher Art abgefaßt ist. — Solcher Stellen könnten wir nun sehr viele ansühren, wir wollen uns aber nur mit einigen begnügen.

2) Solche Stellen find a) aus Matthaus: n. 10. Kap. 9, 14. τότε προςέρχονται — διατί ήμεῖς κ. οἱ φαρισ. νηστεύομεν πολλά z. r. d. - Bie ift Matthaus auf biefe, einen Migverstand verrathende, Bemerkung gekommen? Untwort: Er hatte Bocte vor fich, die, ob fie gleich das Richtigere ausdrückten, boch leicht fo mißverstanden werden konnten von ihm, ber fich nach feiner Schreibart ausbruden wollte. Und wo find diefe Worte? Sie fieben Mark. 2, 18. Markus schreibt hier, nachdem er eine Borbemerfung gemacht (womit veral. n. 36. Mark. 10, 32. n. 9. 2, 6.), nach seiner Beise: xal koyovrai (namlich rives, absolut: man fommt, wie 2, 3. 4, 32. είπον, 5, 15. ξοχονται κ. τ. λ.). Sn ber Vorbemerkung maren Diejenigen genannt, auf beren Faften fich die Eoxogierog beriefen. Nun konnten aber eben diefe Worte bes Markus leicht in die falfche Verbindung gefett werden, als ob diejenigen, auf bie man fich berief, und bie ber Schriftsteller mit der Bemerkung anführt: ήσαν οί μαθηταί Ιωάννου - νηστεύοντες, - als ob biefe zu korortat bas Subjekt fein follten (wie auch Fritfche's Romment. z. Mark. S. 62 die Worte falfch bezieht). Gerade so hat der Matthaische Referent die Worte verstanden. Darum macht er auch bie in Markus Stelle vorangefesten Johannesjunger zu ben Kommenden und zu den Fragenden, und bies um fo lieber, weil er feiner Gewohnheit folgen kann, gum Berbum bas bestimmte Gubjekt zu feten. - Seine Berbindung ift nicht richtig, und fein Tert alfo nicht ber urfprungliche. Wenn ber andere richtige, und barum ursprungliche, ben Migverstand veranlaffen konnte; follte biefer nicht bie Quelle von jenem fein? - Gine andere Stelle! n. 42a. Hier wird man nicht zweifeln, daß das Unakoluth Mark. 11, 32: αλλ' εαν είπωμεν — εφοβούντο τον λαόν, nach bes Markus eigenem Styl ift; vergl. 14, 49. αλλ' iva z. r. l. Wie aber ber Matthausreferent an Diefer lettern Stelle gebessert hat (Matth. 26, 56.); so hat er an jener die Worte des

Markus in die Form umgebildet: gosovueda tor door. Allein, wenn auch diese Worte grammatisch paffen, so paffen fie doch nicht als Rede. Es ist nicht psychologisch wahrscheinlich, daß die Sprecher gefagt hatten: fo furchten wir uns vor bem Bolk (ein anderes ware: fo muffen wir uns - furchten). Der Referent beffert also nur an Worten. Die Worte, die er beffert, muffen aber bleiben, und die Worte, welche bleiben muffen, find folche, die nach Markus Diftion ausgeprägt find. Was folgt hieraus? - Eine abnliche Stelle mit einem Unakoluth (nach einer Uposiopesis) ist Mark. 7, 11. 12. Matthaus Referent beffert bier wiederum: 15, 5. fcmelgt aber die Worte bes Markus (7, 12.) in einen unnaturlichen Ausdruck: οὐ μη τιμήση κ. τ. λ. um, als ob Die Pharifaer bireft gefagt hatten : man folle nun Bater und Mutter nicht mehr ehren (vergl. oben S. 577.). Ueber eine anbere ahnliche Stelle, wo Matthaus Text die Worte bes Markus vorausfett, namlich Matth. 24, 9., f. oben S. 377., und fo mag es mit den angeführten genug fein. - b) Stellen aus Lukas: Wir haben ichon oben S. 643. angemerkt, bag, wenn nach Lufas ein= leitenden Worten Rap. 3, 2. 3. ber Taufer fich auf gottlichen Befehl an den Ort, wo er feine Funktion erfullen follte, hinbegab, das Citat v. 4. wo nicht unpassend, doch überflussig ift. Es ift ein vom Lufas beibehaltenes. In Markus (1, 2.) steht es an der paffenden Stelle. Rann es nicht aus Markus fein? Es ift aus Martus, benn diefer fchreibt fo; vergl. 13, 34. — ebenfalls pracis: ως ἄνθρωπος κ. τ.λ. (wie hier: ως γέγραπται κ. τ.λ.) — n. 21.Die Stelle Mark. 6, 14-16. Hrovos - The arone Ingov - zai Theyor x. t. d. ift nach Markus Schreibart abgefaßt. Die nabere Bestimmung von την αποήν wird gegeben mit q ανεούν γάρ v. 14. — v. 15. — προφητών. Dann schließt sich das άκούσας wieder an das ήκουσε v. 14. an. Luk. 4, 7 — 9. mißversteht dies Markus hatte nicht gesagt, daß Herobes die von ihm, bem Schriftsteller, angeführten Urtheile alle fo speciell gehort gehabt habe, sondern nur im Allgemeinen: Berodes horte The azohr Troov, und traf in seinem Urtheil mit andern zusammen. Lukas aber macht die, der Erlauterung halber bier ftehenden, 3wi= ichenbemerkungen bes Schriftstellers zu bem - vom Berodes vernommenen - Dbjekt; und ben Sat, ber eine Unalepfe bes Schriftstellers ift. Mart. v. 16., entwickelt er aus ber 3wischenbemert=

ung, als wenn sich die Worte des Herodes aus dem Gehörten hers ausbildeten. Dabei macht er aber das Versehen, daß er aus dem Vorterte zu viel aufnimmt, nämlich auch die Urtheile v. 8., die zu dem, was dem Herodes Bangen gemacht haben soll, nicht gehörten. Man sieht also, Lukas hat einen so konstruirten und gegliederten Tert vor sich gehabt, wie der des Markus ist. — Auch darauf müssen wir ausmerksam machen, daß Lukas nicht minder, als Matthäus, den beiden vorhin angesührten Stellen des Markus (11, 32. 14, 49.) nachzuhelsen gesucht hat (Luk. 20, 6. 22, 53.). — Auf eine andere, hier in Betrachtung kommende, Stelle, Luk. 4, 42., ist schon oben S. 602. hingewiesen worden. Und so sei es mit diesen Unsührunsgen genug.

3) Bringen wir nun noch mit in Unschlag, daß die andern Evangelien kein Werk voraussehen, das anders geordnet wäre, als das Evangelium des Markus ist; — wozu sollen wir dann überzhaupt eine andere Urschrift außer dem Markusevangelium singiren? Es ist nicht abzusehen, was es wäre, das uns dazu nothigen konnte, wenn es nicht etwa die Ubschnitte wären, welche Markus allein hat. Wir wollen also diese nunmehr vor uns nehmen, und dasjenige Datum ausstellen, das mit einem Male mehrere Einwurse zugleich abschneidet, — das solgende:

# Fünftes Datum.

Der Redaktor des Matthäuswerks hat das Evangelium des Markus mit feinem ganzen Inshalte, d. h. auch diejenigen Abschnitte, welche Markus allein hat (f. S. 635.), vor sich gehabt.

1) Der erste der hier zu erwähnenden Abschnitte ist Mark. 7, 32 — 37. Den Beweiß, daß Matthäuß Ordner die Perikope vor sich gehabt habe, führen wir auß dem Schlusse Matth. 15, 30. 31. Dieser Schluß setzt den Mark. 7, 37., keineßwegß aber umgekehrt der letztere den erstern, vorauß. Die Worte Mark. v. 37. καλώς πάντα πεποίηκε — λαλεῖν sind in die Worte: Matth. v. 31. Εςτε τοὺς δχλους — βλέποντας verwandelt worden. Wie so? α) läßt sich schon nicht verkennen, daß die Verse Matth. v. 30. 31. insofern gekünstelt sind, und nichts Natürliches haben, als Tesus auf dem Berge die Blinden und Lahmen u. a. erwarten

foll. 6) Bas nach biefen Verfen ber Gegenstand ber Bewunberung gewesen sein foll, daß bie Blinden faben, bie Tauben horten ic., alfo jeder Kranke bie Fahigkeit und ben Sinn wieder restituirt erhielt, ben er brauchte, von bessen Moglichkeit mußte man sich ja schon überzeugt haben, als man Jesu Gulfe suchte! Etwas gang Underes und viel Naturlicheres ift die Erzählung, Die uns Markus gibt, bag bie mit Ginem Male, an einem einzigen Menschen bewirkte Doppelheilung ( bie Restitution zweier Krafte) bewundert worden fei. v) Der Musbruck, welchen Matthaus gebraucht, indem er neben ben gehobenen Gebrechen bie restituirte Rraft: - bas Sehen bei ber Blindheit, bas Boren bei ber Zaubheit ec. — ausbrudlich erwähnt, ift burch Markus Tert veranlagt, wo biefe Musbrucksart Bebeutung hat. Denn indem ge= priefen ward, daß Jefus Mehreres jugleich leifte, mußte frei= lich ausdrucklich erwähnt werden, mas bas Geleistete war, und wie bas, - bem einen Menschen erwiefene, Bohlthun fich ver= mehrfacht hatte (bas ift etwas Unberes, als wenn von Lahmen, Blinden , Tauben zc. einzeln gefagt wird , baß fie bas zu fein aufborten. Sier ift eine Beitschweifigkeit, Die burch bas einzige: έθεραπεύθησαν aufgehoben werden konnte). δ) Dag Markus feinen konkreten Beilungsfall erft erdichtet, und bagu jene pleona= flischen Worte bes Matthaus gebraucht habe, bas fann wohl Nies manbem mahrscheinlich vorkommen, der nicht durch Worurtheile befangen ift. () Diefelben Leiftungen, Die nach Matthaus hier be= wundert worden fein follen, find ichon Matth. 12, 15. 14, 14. vorgekommen. Warum wird bort ber Ausbruck ber Bewunderung nicht so partifularifirt? Die Antwort ift, weil bort Matthaus keinen folden Tert im Markus gegenüber hatte, wie hier. () Warum nahm nun aber ber Matthaus = Kompilator bie fpecielle Erzählung bes Markus nicht auf? Bliden wir auf feinen v. 30.; fo feben wir, baf er fich bafur reichlich entschäbigt hat. Er hat gar viel folche Leute, die fo geheilt wurden, und endlich i) mußte er auch ihre Bahl vervielfaltigen, ba er, wie wir oben S. 569. gefeben haben, die zweite Speisung anbringen wollte. Es fann uns alfo gewiß genug fein, bag Matthaus bie Erzählung bes Martus vor fich gehabt habe. - Das zweite Stud ift Mark. 8, 22-26. a) Marfus felbst konnte es nicht miffen. Jefus fahrt nach Mark. 8, 13. (Matth. 16, 5.) zu Schiffe nach bem jenfeitigen Ufer. Go mußte

ein Ort namhaft gemacht werden, wo er landete oder nach der Landung hinkam. Diefer Ort konnte nicht Cafarea, fondern es mußte ein anderer fein. Markus fagt 8, 22. Fogeral elg Bydouidar (über das Prafens vergl. S. 669.); 3) Matthaus brauchte nach feinem v. 5. keinen Ort weiter anzugeben. Allein ?) die Worte Mark. v. 13. απηλθεν είς τὸ πέραν (worauf v. 22. zurucksieht) und Matth. v. 5. zal eldortes els ro negar (wodurch die Erwähnung von Bethfaida überfluffig gemacht wird) verhalten fich fo zu einanber, daß einer von beiden Schriftstellern den gegebenen Text gean= dert haben muß. Wir wollen beweifen, d) daß Matthaus geandert &) Läßt sich schon zwischen ben beiden Participien Matth. 16, 5. und 13. eine Lucke vermuthen. 5) Das erste Particip v. 5. Bortes, fann nicht bas Richtige fein. Denn die Warnung Sefu, welche die Junger so beuteten, als wurden sie in Berodes Gebiet kein Brod kaufen follen, hat ursprunglich gang unftreitig nur in einem folchen Bericht geftanden, der fie ber gandung voranftellte. Fritfche's Kommentar will zwar fur Matthaus Tert eine Apologie erkunsteln, namlich fo: Jefus fuhr ohne die Junger ab nach Magdala (Matth. 15, 39.). Sier wird er von den Pharifdern zur Rebe gefett, und geht dann fort 16, 4. Dann wie die Junger nachher zu ihm gekommen find (16, 5.), gibt er ihnen die Warnung. Die Bulfe kann aber bem Tertinterpolator nicht zu Statten kommen. Denn aa) 15, 39. wird nicht gefagt, bag Sefus ohne die Junger abfuhr, und aus dem na lagt fich bas nicht folgern (vergl. 16, 13.), und wenn gesagt werden sollte (16, 5.), die Junger waren hinterher zu Jesu wieder gestoßen, so wurde ohne allen Zweifel zu ελθόντες noch προς αυτόν hinzugesetzt worden sein. bb) Wie nahme sich bas aus, wenn von ben Jungern, die boch Jefu vom Drte ber wunderbaren Speisung her nachgefahren fein mußten (15, 89), - gefagt wurde, sie hatten vergeffen gehabt, Brod zu kaufen! cc) Mark. 8, 13. annd 9e und 15. desorelleso stellen sich als Hauptsage neben einander, und v. 14. ist nur erlauternde Zwischenbemerkung, mit der keine neue Perikope angefangen werden foll. Satte damit, wie jener Kommentar will, ein Neues angefangen werden follen; fo wurde der Unfang fo gemacht worden fein: "Und als die Junger - gekommen waren, fagte Jefus gu ihnen: Sutet euch zc. Die Junger aber hatten vergeffen Brod zu kaufen, und dachten bei fich ze." Mit jenem Sage: Die Junger hat

ten vergeffen ic. murbe ber Erzähler ben Unfang gemacht haben, wenn die zu referirenden Worte Jefu fich auf diesen Umftand bezo= gen hatten, oder burch biefen veranlagt worden maren, mas aber hier ber Fall weber ift, noch fein foll. - Es bleibt alfo babei : Se= fus fabrt auch nach Matthaus, wie man bas Beichen geforbert hat, mit ben Jungern zugleich ab (Matth. 16, 4.), und zu anfilde gehort eig ro neoav (wie bei Mark.), was Matth. hier weglaßt. Bor επελάθοντο λαβείν άρτους fest aber Matthaus funfilich jenes Beggelaffene und schreibt: Eldortes els to neour oi mudntal. Man laffe nur biefe Worte weg, und man hat ben Text bes Markus. Sefus warnte auf ber Schiffarth, und nach dem Ungelangtfein auf bem jenseitigen Ufer ift bas erfte Kaktum eine Beilung in bem Orte, wo Sefus zuerft hinkommt, und nicht, wie Matthaus Ordner will, jene (von ihm auf bas Land transponirte) Warnung. Matthaus Re= ferent bat das Faktum von Bethfaida gefliffentlich weggelaffen. - Aber mit biefen Beweisgrunden ift es uns nicht genug; wir wollen noch ein Rathfel lofen — basjenige Rathfel, bas fich fcon manche Interpreten aufgegeben haben, ober haben aufgeben laffen, ohne es lofen ju konnen: - wie kommt es, daß Matthaus bei Jericho nicht Ginen Blinden, fondern zwei erscheinen lagt, und von bem Sprechen und Sandeln, wovon bie andern Ergabler berichten, zwei Urbeber fest? Lightfoot vermuthete die Kombina= tion zweier Geschichten, er traf aber noch nicht auf die rechte. Unsere Stelle bringt uns auf die Spur des Gefuchten. Matth. hat ben Blinden bei Bethfaida mit bem Blinden bei Jericho fombinirt, und alfo, wenn das ift, wird ja wohl folgen, daß er die Perikope des Mark. vor fich gehabt hat. Aber ift bas auch fo mahrscheinlich? Wir wollen gleich bazu beweisen, bag es mehr als zu mahrscheinlich ift. Denn wir haben noch Ginen Kall biefer Urt. Mit n. 6. hat es Matthaus eben fo gemacht. Er hat den Damonischen zu Kapernaum mit dem von Gabara kombinirt. Man bemerkt die Kombination felbst an den Borten, bie ben zwei Befeffenen bei Gabara in ben Mund gelegt werben: Mark. 1, 24.  $\tau i \dot{\eta} \mu \tilde{n} r \times \tilde{n} = \tilde{\eta} \lambda \vartheta \varepsilon \zeta \dot{\alpha} \pi \delta \lambda \dot{\delta} \sigma \omega \dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} \zeta = \mathfrak{M} atth.$ 8, 29. τί ἡμῖν — ἦλθες ὧδε ,, ,, ἀπολίσαι ἡμᾶς. Die Rombis nation der Blinden hat der Kompilator auch im Kopfe Matth. 9, 27 - 31. Mit ben Worten v. 27. vergl. 20, 30. - mit 9, 29. vergl. 20, 34. aus ber Gefchichte von Jericho. Gobann mit 9, 30. vergl. Mart. 8, 26. aus ber Geschichte von Bethfaiba.

2) Das angeführte, und, wie wir wenigstens fest glauben, erwiesene Datum ift fehr wichtig. Denn mas folgt aus ihm? Erftlich folgt, bag, wenn ber Rebaftor bes Matthausevangeliums Die genannten Stude bes Markus vor fich gehabt hat, eben diefelben auch Lukas, ber die Stücke von n. 22. bis n. 27. absichtlich wegließ, werde vor fich gehabt haben. Wir haben also anzunehmen, bas gange Wert bes Martus, b. h. alle die Stude, welche biefes enthalt, haben die andern Evangeliften por fich gehabt. Bie nun aber? follen wir ein Martusevangelium vor bem Martus= evangelium feten, oder, mas daffelbe ift, glauben, daß Markus ein anderes Werk nur abgeschrieben, und feine Rovie nur bie und ba mit einzelnen Worten und Formeln, die er ben Rebenfaben einpflanzte, bereichert habe? Wer konnte dies mahrscheinlich finden? Und wer konnte nun noch ben Bufagen, von benen bie Rede war, wenn sie bem jest aufgefundenen Datum entgegengestellt werben follten, Erheblichkeit zuschreiben? (Bergl. S. 173.) - Wir find also in unsern Untersuchungen soweit gekommen, daß wir das lette Refultat unfer Forfchung nunmehr aussprechen konnen: Markus ift ber Urevangelift. Gein Wert ift's, bas ben beiben anbern Evangelien bes Matthaus und Lukas jum Grunde liegt. Diefes Werk ift nicht die Ropie eines mundlichen Urevangeliums, sondern es ift kunftliche Komposition. Daß seine Zusammenstellungen weniger burch geschichtlichen Busammenhang, als burch vorausgebachte allgemeine Gabe bedingt find, ungeachtet fie ben Schein eines geschichtlichen Busammenhanges angenommen haben, bies erklart fich eben baraus, bag fein Urheber feiner ber unmittelboren Begleiter Jesu gewesen ift. Ein Nichtapostel hat bas Werk verfaßt, und was Matthaus Evangelium nach feinem Typus ausbruckt, bas kann eben biefer Gleichformigkeit halber von bem Apostel biefes Namens nicht hergeleitet werden. Markus Werk, — das hat sich und mit bem Sauptresultate jugleich ergeben, - hat, einzelne Interpolationen abgerechnet, urfprunglich keinen andern Plan und keine andere Form gehabt, als es jest hat. Was man nun auch hiergegen noch etwa vorbringen moge, um abweichende Unsichten ju behaupten; wir geben fur alle Ewigkeit Brief und Siegel, bag unfer Resultat bas richtige fei. Aber nun - was wird mit Matthaus? Der Verfaffer besjenigen Theils, ben fein Evangelium mit dem bes Markus gemein hat, ift er nicht, er mußte es also von Dem fein,

was in seinem Werke zu jenem Theile hinzugesetzt ist. Nun ist aber zuerst so viel klar: das, was in Matthaus Evangelium jenem Theile beigesügt ist, wird von diesem getragen und gehalten. Dennes ist den einzelnen Materialien desselben angehängt, untermischt, afsimilirt, und hat außer dieser Verbindung für sich keinen Halt. Zweitens fällt das Meiste davon mit demjenigen zusammen, womit die evangelische Urschrift (Markus Evangelium) durch Lukas bereischert worden ist, und es fragt sich demnach, ob Matthaus aus Lukas, oder Lukas aus Matthaus entlehnt habe. Aber das wahre Verhältniß läßt sich entdecken, wenn genau verglichen und unpartheisch geprüft wird. Wir behaupten Folgendes als tertuales Datum.

## Sechstes Datum.

Was in Matthaus Evangelium ben Einschalt= ungen des Lukas Gleiches oder Berwandtes vor= kommt, das ist nirgends anderswoher, als aus Lukas entlehnt.

- 1) Wenn dargethan werden kann a) daß sich Matthäus in seinen Verknüpfungen nach Lukas gerichtet, b) daß er sogar charaskerissische Worte des Lukas gebraucht, oder c) daß er Stücke dessels ben Geistes, der in andern, dem Lukas eigenen Darstellungen weht, aufgenommen, d) daß er den Stücken einen Jusammenhang und hie und da einen Ausdruck gegeben hat, wie sie ihn ursprünglich und vor seiner Bearbeitung nicht gehabt haben können, während sie bei Lukas den ursprünglichen haben; so wird hossentlich das Datum für gegründet gehalten werden. Wir geben nun
- 2) die Nachweisungen. a) Matthaus hat sich nach Lukas gerichtet. Davon gibt Beweis a) die Bergpredigt. N) Lukas hat sie an dem Orte, den auch Matthaus für sie voraussetzt (s. oben S. 624.). I Lukas hat sie an diesem Orte zuerst angeknüpst (S. 584.). I Die Bergrede des Lukas ist nicht die verkürzte des Matthaus, sondern umgekehrt die des Matthaus ist die erweiterte des Lukas. aa) Manche Verse haben nur dei Lukas die richtige Korm, z. B. Luk. 6, 22. (vergl. Ses. 66, 5.) 23. (vergl. Num. 32, 7.) 46. db) Lukas Bergpredigt ist in sich vollständig. 6, 24.

ist ber schicklichste Uebergang zu dem Folgenden: Wenn euch Reinde haffen, es ift beffer, als wenn man euch fcmeichelt. Bohl muffet aber Ihr ben Feinden und Jebermann mit Liebe und Sanft= muth begegnen. v. 27. ift nicht etwa Abkurgung von Matth. 5, 21. 28. 34., fondern vgl. Euf. 12, 4. cc) In Matthaus Bergrebe find Redebestandtheile, Die für einen gang andern Bufammenhang gebildet sind, zusammengetragen, z. B. Matth. 5, 23 - 26. (vergl. Luk. 12, 58.) 28 - 30. (vergl. Mark. 9, 43. f.). Da Matth. 6, 1 - 34. Alles Ginschaltung ift, fo erklart fich, wie bie Rede hinterdrein, 7, 1. 2. f. wie bei Lukas, auf die Socialpflichten zurudkommt. 7, 1. schließt sich an 5, 44. an. 7, 7 - 11. ift fichtbar eingeschaltet. (Bergl. Luk. 6, 30. Der Kompilator kommen= tirt zu dem didoval mit 7, 6. und zu dem adreit mit Matth. v. 7 — 11.) 15 — 20. ist Einschaltung. 5, 23 — 26. spielt an auf Lut. 12, 56 - 13, 5. " Gelbst wenn bu (wie jene Galilaer) schon am Opferaltar fteheft, verfaume nicht, mit beinem Gegner bich auszugleichen, damit es nicht nachher zu fpat fei. (Dies wird bort bei Lukas ben Juden gegen die Romer gerathen. ) 3) In n. 1. machte die Erweiterung zuerst Lufas, indem er an die Stelle von Mark. 1, 6. die eifernde Rede des Johannes fette Luk. 3, 7—15. 17. 18. und nun nach feiner Methode jenes wegließ. Satte er aus Matthaus genommen; fo wurde er Matth. 3, 4. ebenfalls aufge= nommen haben. b) Matthaus hat die Stucke des Lukas, weil er fie in einen andern — nicht richtigen — Zusammenhang fette, geandert. So a) Matth. 8, 5 — 11. verkurzt (S. 628.). Das Ungehängte v. 11. 12. ift aus Luk. 13, 28. 29. \( \beta \) Matth. 8, 19 - 22. (Buk. 9, 57 - 60.) gehort nicht an Diese Stelle (S. 620.). v. 22. wird erft erklart durch Luk. 9, 53. 7) In n. 20. Matth. 10, 10. (richtiger Lut. 10, 7. vergl. S. 357. f.) 12. (rich: tiger Luk. 10, 5. vergl. Matth. 10, 13.) v. 26 - 28. ist das Um= gebildete von Luk. 12, 3. (Matthaus fent: & léya, & axovere, weil Jesus als Aussender sprechen foll. Bei Lukas will Jesus fagen, daß die Junger einerlei Rede führen, und ihrer Ueberzeugung treu blei= ben follen, und bies zum Unterschied von ben Pharifaer = Seuchlern; vergl. Luk. 12, 1.) - v. 20. steht richtiger Luk. 12, 6. Denn nur dort hat xai & Bedeutung. - v. 35. Der Ausbruck dezágar ift zu stark (vergl. Luk. 12, 51.) und vom Kompilator geandert (vergl. Matth. 5, 17.) — v. 37. 38. aziós mov ist Umbildung von Euf.

14, 26. 27. Bu v. 40 - 42. vergl. Luf. 10, 16. Der Rompilator hat hier erpressive Worte gefeht, wie 7, 21. f. ftatt Luk. 6, 46. d) Matth. 11, 12 - 15. gehort nicht zu dem Stück und paßt nicht au v. 10. - v. 20-27. aus Luf. 10, 13 - 15. Denn Matth. v. 21. ift eher ein Ausruf mitten in der Rede, paffend nach Borten, wie Luk. 10, 12., und auch Matthaus muß, um die Borte bier anzubringen, eine Vorbemerkung machen 11, 20. rore z. r. d. Much konnte in bem Busammenhange bes Lufas bei einer Aussen: bung, welche Jesus vorhat, wohl die Rede auf Stadte kommen, welche fich gegen die Aufforderung jur Befferung widerspenftig bewiesen. In Matthaus Text bagegen, wo bavon bie Rebe iff, daß das Zeitalter an jedem Lebrer etwas auszufegen finde, paffen sie weniger. Matth. 11, 25 - 27. steht nur bei Lukas in einem naturlichen Zusammenhange. e) Ueber n. 14. Matth. 12, 39 - 45. vergt. S. 452. f. Lukas hat Diefes Stuck zuerft in ben Typus eingeführt (f. S. 574.). Der Matthaische Kompilator behalt fowohl bas vom Lukas weggelaffene, als er bas eingetauschte aus Lukas aufnimmt. Jefus nennt fich hier felbst ein Beichen für feine Beit, beffen Nichtbeachtung Untergang gur Folge haben werbe, fo wie Jonas fur die Niniviten ein Zeichen sein follte. - Die Erflarung Matth. 12, 40. ift mit bem Texte im schreiendsten Wider= fpruche. - 2) n. 32. Matth. 18, 10-20. Beil ber Kompilator Diefe Berfe in dem Bufammenhange fand, ben fie bei Lukas haben, (Euf. 15, 1. f.), fo hat er auch 18, 11. aus Luf. 19, 10. ( vom 3a= chaus) abgeschrieben. In Matth. v. 12. 13. ift Luk. 15, 4 - 6. modificirt. Eben fo Matth. v. 14. Luk. 15, 10. Statt bes Bu= Bethuenden Sunders fest Matthaus Era tar - rootwor und andert Die Kolgerung ab. Er will aus bem Gleichniffe nur gefolgert wiffen, daß Gott auch ben geringften Chriften nicht verloren geben laffen wolle, und kommt damit vom Ursprünglichen ab. θέλημα έμποοσθεν Rachbildung von Luk. 15, 10. χαρά ενώπιον. - Matth. v. 15 - 22. wird die Aufnahme ber Gunder empfohlen, weil Gott fie auch aufnimmt. Aber vergl. Luk. 17, 3. Diefe kurzern Worte kommentirt Matthaus. Bu tar de - 6 adel pos oor fest er (Matth. 18, 15.) anderes aus den fpatern Berhaltniffen ber driftlichen Gemeinden (so wie 7, 22. u. 23, 9. 10.) und 16-20. ift Nachtrag bagu. Mus v. 21. fieht man, bag er ben Bers Luf. 17, 3. vor fich hatte; benn indem er nun auf die Worte kommt zui

εαν — αὐτω, foll Petrus mit seiner Frage hervorkommen (Matth. v. 21.), ben Uebergang gu machen. Allein nach v. 16. paßt Des trus Frage nicht einmal. Buerft foll gutliche Bermahnung eintreten, bann wird gefagt, mas gefchehen folle, wenn bas elengen überhaupt (von einer Wiederholung beffelben ift feine Rede) nichts helfe. Bare eine Belehrung etwa wiber bas zu zeitige Ausschlie= Ben nothig gewefen; fo hatte fie vor v. 16. angebracht werben muf= fen. Ram es aber bem Terte vor Allem barauf an, bas vielmalige Bergeben zur Pflicht zu machen; fo zeigt fich Matth. v. 16 - 21. besto beutlicher als beabsichtigte Anticipation. v. 22. hat Matthaus anders gebilbet, weil er bas Stuck anders verknupfte. (Much anbere Sabe hat Matthaus fo umgeformt, z. B. 16, 11. 12. = Mark. 8, 21. Matth. 5, 16. 7, 12. = Euf. 13, 25. Matth. 10, 17. 24, 42. u. a.) η) n. 49. Die Unhange find aus Lukas, nur hie und da die Ausbrücke verandert, 3. B. Matth. 24, 39. (vergl. 24, 3.) v. 28. steht bei Lukas richtiger als Untwort auf eine Frage. v. 40. ift aus anderm Zusammenhange und v. 45 - 51. ift fast durchgangig Luk. 12, 40 - 46. gleich. Woher die Frage Matth. v. 45.? f. But. 12, 41. (Beilaufig : es ift xurfornot zu lefen, nicht καταστήσει). Mit 25, 14 - 30. vergl. Luk. 19, 11 - 28. Bort= lich stimmt Matth. v. 24 — 29. = Euf. 19, 20 — 26. Matthaus hat das Gleichniß nur in einen andern Zusammenhang verwebt. Statt bes verreifenden Prinzen wird ein anderer Berr gesett, auch Die Belohnung ber Knechte wird veranbert, an die Stelle bes in Besitz genommenen Reichs tritt bas Freudenmahl. Borber wird historisch bemerkt, was jeder Knecht mit dem Talent machte -(Matthaus Schreibart v. 11. und 20. v. 19. vergl. 18, 24. 25.) statt der zehn Anechte, Anechte überhaupt, weil die Bahl zehn schon 25, 1. vorgekommen war. — Aber v. 22, 23. ist das eni — zuraστήσω nicht fo naturlich, als bas Seben über Stabte bei Lukas, que mal da die allein ausgezeichnete Belohnung nur die Bulaffung jum Mable ift, die bann ihr Korrelat hat an bem Ausschlusse bes faulen Knechts. Nun lagt fich aber auch noch erklaren, wie ber Interpolator barauf geführt worden ift, biefe Unhange hier zu machen. Buerft namlich erinnerten ihn die Berfe Luk. 21, 34. 35. an Die Beitgenoffen Noahs. Daber der erfte Unhang Matth. 24, 37. 39. 41. Sodann führt ihn Mark. 13, 35. auf Luk. 12, 39. f. Daber ter zweite Unhang 24, 43-51. Diefelbe Perifope fangt bei Lukas

an mit Luf. 12, 35. Daher wird angebracht Matth. 25, 1-13. dritter Unhang. Endlich wird ber Mark. 13, 34. erwähnte anó-Squog Matth. 25, 14 - 30. mit dem verreifenden Pringen (Luf. 19, 11. f.) verwechselt, vierter Unhang. Weil aber Matthaus hier die von Lukas gegebene Erzählung vom Prinzen andert und Umftande weglaßt, so gibt er Ersat 22, 2 - 14. hier führt er ben Ronigssohn ein Matth. 22, 2. = Luk. 14, 17. - 22, 5. = Luk. 14, 18 — 21. Matth. v. 7. = Euf. 14, 21. Matth. v. 9. = Euf. 14, 21. 23. Matth. v. 7. = Luk. 19, 27. — 9) Ueber Matth. 23, 13. 23 - 39. vergl. oben S. 365. f. Die Unrede an die Pha= rifåer ift aus Lukas, aber mit derfelben bie, bort bavon geschiedene, an bie Schriftgelehrten vermengt worden. Die aus bem apofryphischen Buche oogia Lut. 11, 49. (bas mahrscheinlich dem Urbestand nach val. Zerem. 25, 3. 4.7. 11. 26, 5. 6. 2 Maccab. 1-13. Luf. 13, 35. von Jeremias vor Berftorung bes erften Tempels verfaßt, eine Barnungs= und Strafrede der gogia an die Nation enthielt, mit Drohun= gen, daß ber Tempel werde verwuftet werden wegen bes zulett an Ba= charias verübten Mordes) find bei Matth. v. 34. überarbeitet (vergl. 20, 19. 10, 17.). Beilaufig: Der Sinn ber Stelle ift: Sch schicke euch Propheten, damit, wenn ihr diese tobtet, alles fruber - bis auf ben letten Mord vom ersten an graufam vergoffene Blut von euch gefordert werde. Dies find die Worte der Sophia. Darauf folgen Luk. v. 51. mit vai deyw z. r. d. die Worte Jefu. Matth. 23, 37 - 39. sind noch Worte der Sophia aus jenem apokr. Buche bei Luk. 13, 34. angeführt. — c) Mat= thaus hat charakteristische Worte aus Lukas. Matth. 9, 37. 38. δεήθητε ( Lut. 10, 5. 6. Die Borte paffen auch nur an ber Stelle bes Lukas, ba Jesus schon Urbeiter, obwohl nur wenige, die Zwolf namlich, ausgesendet hatte). Matth. 11, 8. 11- 2000 aber zu Luk. 7, 25. vergl. Act. 5, 9., bann Matth. v. 9. val Akyw υμίν, aber zu Luf. 7, 26. vergl. 11, 51. 12, 5. (Bei Matthaus kommt das val nur in der Antwort vor 13, 51. 9, 28. 15, 27. 17, 24. 21, 16., nicht so wie hier, außer in Stellen, die aus Lukas find, 3. B. 11, 25. (Euf. 10, 21.), für Luf. 11, 51. fest Matth. άμήν 23, 36. — Matth. 8, 21. (Lut. 9, 59.) έτερος. Es ist bei Matthaus nur in ben Stellen, bie er aus Lukas hat, 3. 33. Matth. 6, 24. 11, 3. (Thang Euf. 7, 9. ift nicht die richtige Lesart). 12, 45. 16, 14. — Un ber Stelle 15, 30. hat es cod. L. nicht, und

21, 30. ift zu lesen δευτέρω. - Matth. 24, 33. άχρι της ημέρας. vergl. Euf. 1, 20. Act. 1, 21. 3, 21. 23, 1. 26, 22. 13, 12. d) Die von Matthaus aufgenommenen Stucke gehoren nur in bas Evangelium des Lufas, weil fie mit andern eigenthumlichen Darstellungen biefes Schriftstellers zusammenhangen, und beffelben Beiftes find. a) Die Bergpredigt, eine Rede an bie Urmen vergl. 7, 22. 16, 19. f. mit 6, 24. vergl. 16, 25. B) Matth. 8, 5 — 12. vom Sauptmannsknecht, vergl. Buf. 4. 27. Sieraus erklart fich auch der Ausdruck Matth. 8, 10. Wie dort Luk. 4, 25. von einer vor andern ausgezeichneten Bittwe zugleich mit die Rede ift, so ift auch mit biefem Stucke bie Erzählung von ber Wittme zu Rain Luk. 7, 11 - 17. verbunden. Diefe Stucke find das Werk Gines Berfaffers und gehoren zusammen. Uehnliche bemuthige Bekenntniffe, wie das des Hauptmanns hier, f. Luk. 1, 38. 51. 52. 5, 8. 18, 13. 14. Uebrigens vergl. S. 599. n. 14. hat in der Form bes Lukas einerlei Geist mit bem Stuck von ber Aussendung ber Sieb= gig. Matth. 12, 27. hat bei Lufas benfelben Ausbruck wie Luk. 10, 13. 14. 11, 31. 32. — Rach diesen Nachweisungen wollen wir noch die Eremplare ber Berfuchungsgeschichte vergleichen. Sie wird als Beweis angeführt, daß Lukas den Matthaus vor Augen gehabt, und - verbeffert habe. Allein wenn das naturlichere das Ursprungliche ift; - benn der Erfinder, ber in die Erzählung eine Lehre einlegen wollte, wird nichts Monftrofes der Lehre als Folie haben unterlegen wollen, - fo kann ich jener Unsicht nicht beiftimmen. a) Much nach Matthaus wird Jesus aus ber Bufte ent= In Lukas Darstellung folgen die Versuchungsakte aber fo auf einander, daß fie zugleich die Fortbewegung auf der Reife find. Dies ift naturlicher, als bas hin und her geruckt werden in ber Luft. B) Matthaus andert die Stellung, um bas zweimalige: "bift bu Gottes Sohn" jufammen zu rucken. Der zweite Uft hat in Lukas Darstellung einen naturlichen Unfang. Der Mangel, ben Sesus litte, gibt bem Bersucher Gelegenheit, ihm alle Fulle und Pracht vorzuzeigen. 7) Much ber Schlußift paffender. Der Bersucher kommt nach bem vergeblichen 3wischenakte barauf gurud, bag Jesus, nach= dem er die weltliche Herrlichkeit ausgeschlagen, feine Gottessohn= schaft noch einmal erproben foll. — Dag Lukas einige Bufage hat, welche Matthaus nicht (wie Luk. v. 5-7.), dies ift gegen unsere Unsicht so lange nicht beweisend, als nicht bargethan werben kann,

daß Matthäus, falls er Lukas Darstellung vor sich gehabt, auch bessen Worte hätte abschreiben müssen. — Wir haben also gesehen, Matthäus war mit Lukas Texten bekannt. Da dem so ist, so werden wir uns auch gar nicht wundern können, daß sich bei Matthäus in den gemeinsamen Erzählungsabschnitten zuweilen Anklänge der Worte des Lukas hören lassen, wie oben Dat. 7. darauf ausmerksam gemacht worden ist. (3. B. in n. 22. Matth. 14, 14. "er heilte ihre Kranken." Das konnte Lukas wohl sagen, da er Tesum zu Fuß reisen läßt. Wo aber, wenn Jesus zu Schisse abschuhr, und das Volk ihm voraneilte, wie Matthäus mit Markus erzählt, wo da die Kranken hergekommen sein sollen, das wäre schwer einzusehen). Aber es solgt nun auch aus unserm Datum noch mehr.

2) Auch von bem, was Matthaus ber Urschrift hinzusetzt, ist er der Verfasser nicht. Blose Textentstellungen, Versetzungen der Redebestandtheile aus ihrer ursprünglichen Lage, sinden wir bei ihm. Der, von ihm in das Evangelium eingeschaltete, Redestoff besteht aus Fragmenten zerriffener Perikopen, und ist aus seinem Berband getrennt. Dieser Stoff, ware er nicht aus Lukas entlehnt, mußte aus einem andern Werke, aber immer aus einem historischen Werke, ahnlich dem der ersten Tafel, entlehnt sein. Was bei Matthaus das Unfehen haben konnte, die dogica zu fein, welche Papias als Abfaffungen des Matthaus erwähnt, das hat für sich nicht bestanden. — Die Bergpredigt hat fur sich allein nicht eristirt, sondern ist aus Fragmenten erzählender Stude zusammengesett. Bo aber follten nun die angeblichen derm fonst noch sein? Sollen wir sie in einem andern Werke des Matthaus suchen, das sowohl für Lufas, als für unsern Kompilator, das promtuarium gewesen ware? Wie hatte aber bie Kompilation, bie viel ungenauer und fluchtiger, als bie bes Lukas, gewesen fein mußte, bas Ansehen erhalten konnen, die Arbeit des Matthaus zu fein? Aber was bas Wichtigste ift, wenn wir uns eine folde Gemeinquelle fur ben Rompilator und Lukas fingiren follen, so mußte biese etwas mehr fein und mehr enthalten, als bloße 267m. Ginen Bor-Matthans vor dem Urheber unfers Matthausevangeliums vorauszusehen, veranlaßt uns nichts. Nun hat aber ber Redaftor unfers Matthausevangeliums weber an ber Abfaffung ber Urschrift, noch ber Bufage, die er in felbige eingeschaltet hat, Antheil. — Bon ihm ruhrt

nichts her, als die Kompilation und das Umalgama aus verschiede= nen Werken. Soll ein folcher Kompilator der Upostel Matthaus gewesen sein? Das konnen wir nimmermehr glauben, und so geben wir die Authentie des ersten Evangeliums vollig verloren. Wir fürchten, indem wir unsere Meinung aussprechen, ben Borwurf, daß wir voreilig urtheilten, fo wenig, bag wir vielmehr glauben, Die fritische Frage über Matthaus zuerft zur Entscheidung gebracht Bu haben. Nebenbei erinnern wir noch, bag, wenn auch Matthaus Evangelium nicht unacht mare, von einem griechischen Ueberfeher bes Matthaus, — obwohl Manche von ihm sprechen, als wenn er die reellste Person von ber Welt mare, - boch feine Rede fein konnte, da a) die Grundlage bes Matthaus das griechische Ur= evangelium, b. h. die Schrift bes Markus ift, ba B) von bem Matthaifden Kompilator biefem Werke Underes aus Lukas eingeschaltet, und bas aus Lukas Genommene fo verandert worden ift, wie es, um die Umalgamation beffelben mit der Urschrift ju Stande ju bringen, nothwendig war, und y) berfelbe Kompilator auch an den Perikopen der Urschrift bald absichtlich, bald anabsichtlich, Uenberungen hervorgebracht hat. Bum Schluffe noch ein Datum.

#### Siebentes Datum.

Der Matthäische Einschalter und Lukas has ben die Driginalschrift, in welche sie einschaltes ten, während sie dies thaten, nicht nach dem Ges dächtniß kopirt, sondern vor Augen gehabt.

1) Der Beweis ist kurz folgender: a) Lukas hat methodisch geandert — durch Versekungen, Weglassungen und Vereinfachungen, aber an beiden Orten, — da, wo er wegnimmt, und da, wo er zwischeneinschaltet, faßt er den unterbrochenen Text mit der Urschrift wieder an. So hatte er die Sahe wohl nicht gegen einsander abwägen können, wenn er seinen Normaltert nicht vor Augen gehabt hatte. Wie wir gesehen haben, hat er die gemeinsamen Stücke mit denen, die er dem Typus eingeseht, in Harmonie zu bringen gesucht. Er hat Bestimmtheiten in die Sahe eingelegt, ohne ihre ursprüngliche Konstruktion zu stören; er hat zwischen dem, was geschrieben war, und dem, was er selbst schreiben wollte, Vergleichungen angestellt. Wie hatte er dies gekonnt, wenn er

den Tert, der ihm die Richtschnur war, nicht anschausich vor sich gehabt hatte? Bom Matthäischen Kompilator muß man dasselbe denken. Er kann manchen Theil der gemeinsamen Erzählungen aus dem Gedächtniß mit eigenen Gedanken oder Worten untermischt wieder gegeben haben, wie es sich beim Schreiben traf. Da er aber den Tert oft sehr kunstlich mit andern Bestandtheilen versetzt, und die getrennten Enden auch nach reichern Supplementen wieder zusammen geknüpft hat, den Nerus durch kleine Modisstationen des Gegebenen wieder herstellend; so muß er die Säze der Urschrift mit seinen Blicken haben versolgen können. Beide Vermehrer des Evangeliums haben die Stücke der ersten Tasel der Einschaltungen halber hie und da abgeändert. Man muß also annehmen, sie haben das Markusevangelium, das sie vor sich hatten, abgesschrieben, um es mit andern Materialien zu versetzen.

- 2) Burbe etwa die Frage aufgeworfen : warum schaltete ber Matthaische Ordner, wenn er zugleich ben Lukas vor fich hatte, feine Materialien nicht auch auf die Urt ber Urschrift ein, wie es Lukas gethan hatte? so ware die Untwort, daß er nicht das wollte, was er bann hatte thun muffen , namlich ben Lukas gang abschrei= ben. Sieht man aber auf die Urt, wie er verfahren ift, fo fann die Untwort noch bestimmter gefaßt werben. Der Ordner war im Befit bes Markusevangeliums, bevor er von Lukas Schrift Kunde erhielt, ober er kannte jenes als bas altere Berk und wußte, baß Lukas nur Buthaten ju biefem Werke gemacht hatte. Er fcaltete baber, mas er einzuschalten hatte, in seine Urschrift fo, wie Er fie in ben Sanden hatte, ein, und ging barauf aus, die barin vorkommenden Reben Jesu mit ahnlichen Reden zu vermehren, ober ihre Wichtigkeit durch Nebenstellung folder Reben bemerkbarer zu machen - nach einer ahnlichen Methode, wie wir fie in den apolos getischen Schriften ber Kirchenvater (3. B. bes Juftin, Clemens, Tertullian) gehandhabt feben, indem fie, Borte Jefu aus den Evans gelien citirent, eine Stelle burch bie andere, abnliche, erlautern. Man fieht auch, bag Matthaus, wenn er einen folden Plan hatte, und feine Tertvermehrungen auf folche Urt erwuchsen, nicht ben gangen Apparat, ben ihm Lufas barbot, aufzunehmen nothig hatte.
- 3) Der britte Fragpunkt ift erortert, und ber Inhalt ber Synopfis ift erschöpft. Wir schließen unser Werk mit ber Bersicher=

ung, daß wir nach redlicher Forschung und angestrengtem Fleiße zur Erklarung bes vielbesprochenen Phanomens nichts anderes haben auffinden können, als was in bieser Schrift, durch die wir uns den Beifall unpartheisscher Wahrheitsforscher haben erwerben wollen, mit seinen Grunden dargelegt worden ist.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

# Drudfehler und Berbefferungen.

```
S. 27. 3. 16. 1. ber Sprechenben.
- 28. - 15. I. frei aufgefaßt.
- 78. - 14. 1. fest bas Wort "bann" bas erfte Wort 3. 15. fein.
- 86. - 22. 1. gegebene.
- 101. - 4. 1. bebenkt ft. gebenkt.
__ 116. __
             4. 1. Origenes.
- 153. - 8. 1. Halt ft. Haltung.
- 160. - 4. v. u. I. zu beweisen.
— 163. — 7. v. u. l. worden waren ft. wurden.
- 176. - 10. v. u. l. nur ft. nun.
- 180. - 7. I. מעל
- 186. - 3. v. u. I. bleibe ft. bleibt.
— 193. — 9. bei Martus I. dion, ftatt dion.
- 199. - 5. fege nach " werden" bie Worte: gern verfurzt.
- 209. - 14. sete nach λαλῶ noch ότι κ. τ. λ.
- 226. - 26. 1. apas ft. apas.
- 232. - 17. 1. beshalb ft. baber.
- 259. Mart. v. 18. fege: de ft. de.
- 259. But. v. 20. 1. yvate ft. yvate.
- 263. 3. 32. 1. yvate ft. yvate.
- 291. - 17. I. hier Lukas bort Matthaus.
— 295. ift vor n. 10. noch zu segen: n. 7. жибе Matth. 8, 2.
                Lut. 5, 12.
            9. v. u. I. konnten ft. konnen.
— 303. 3.
__ 320. __
            1. 1. des Erzählers ft. Erzählten.
            3. 1. es ft. er.
— 336. —
- 336. - 5. v. u. l. etwa nicht?
            2. Dat. 8. 1. Matthaus ft. Markus.
· - 336. —
```

- 064. - 5. und 13. l. έκάθισεν ft. έπεκάθισαν. Bur Note un=

Puntt zu fegen ift.

374. — 37. 1. G. 64. 1647.

ten bemerke ich, baß, wenn bei Markus exádioer beisbehalten wirb, nach neo's ron' Ingoon Mark. 11, 7. ein

6. 379. 3. 22. 1. Umbeutung ft. Andeutung.

- 382. - 3. v. u. l. und ft. oder.

- 448. - 1. v. u. I. bavon ft. barin.

— 474. — 4. 1. 382. ft. 384.

- 480. - 28. 1. Dieruber ft. Sier=

- 495. - 3. Mark. v. 8. st. ws t. nadws act.

- 535. - 1. 1. είς την ολαίαν.

— 575. — 18. I. n. 46. ft. 36.

- 627. - 19. 1. n. 6. unb 7.

- 647. - 19. 1. vor ft. von.

- 652. - 13. 1. Pharifaer ft. Phurifaern.

Andere Fehler in der Sylbenabtheitung und in der griechischen Accentuation wird der kundige Lefer leicht verbessern, auch sind die Kommata öfters nicht gesest, wo sie stehen sollten, was man gefälligst übersehen wird.

όρα, μηδενί είπης, άλλα υπαγε (bas Folgende aus Beiden, Mt. u. Luk., zugleich bis π. 10.  $\begin{cases} \mathfrak{M}t. & 9, 14. \\ \mathfrak{E}utt. & 5, 33. \end{cases}$  διατί  $\begin{cases} \dot{\eta}\mu\epsilon\tilde{u}\epsilon \times \kappa a \dot{u} & \dot$ n. 16.  $\left\{ \begin{array}{l} \mathfrak{Mt}.\ 13,\ 19. \\ \mathfrak{Eut}.\ \ 8,\ 12. \end{array} \right\}$  ἔρχεται  $\left\{ \begin{array}{l} \delta \ \pi o v \eta \rho \delta \varsigma \ \varkappa. \ \delta \rho \pi d \zeta \epsilon \iota \ \tau \delta \ \epsilon \delta \pi \alpha \varrho \mu \epsilon v o v \ \epsilon v \ \tau \widetilde{\eta} \ \pi \alpha \varrho \delta \iota \alpha \ \alpha v \tau \widetilde{o} v \\ \delta \ \delta \iota \dot{\alpha} \beta o \lambda o \varsigma \ \varkappa. \ \alpha \dot{\iota} \varrho \epsilon \iota \ \tau \dot{o} v \ \lambda \dot{o} \gamma o v \end{array} \right\} = \mathfrak{Mart}.\ 4,$ n. 20. { Mt. 10, 11. εἰς ἣν δ' ἀν πόλιν ἢ κώμην } εἰς έλθητε { ἐξετάσετε — κἀκεῖ μείνατε ἔως ἄν ἐξέλθητε. 
n. 20. { Mt. 10, 11. εἰς ἣν δ' ἀν πόλιν ἢ κώμην } εἰς έλθητε { ἐξετάσετε — κἀκεῖ μείνατε ἔως ἄν ἐξέλθητε. 
n. 28. { Mt. 16, 26. τὶ ἐὰν περδήσας } τὸν πόσμον ὅλον { τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ; ἢ τὶ δώσει , εἰντὶ. 
n. 35. { Mt. 19, 16. } τἱ ξποιήσω ἵνα ἔχω πλημονομήσω } ξωὴν αἰωνιον;

n. 42. b. { Mt. 21, 37. } mart. 12, 6. ἔτι οὖν ἕνα νίὸν ἔχων { ἔστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτούς. πέμψω τὸν νίὸν μου τὸν ἀγαπητόν.

n. 43. { Mt. 22, 16. } οἴδαμεν ὅτι { ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει ,, οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις καὶ οὐ λαμβάνει 
n. 44. { Mt. 22, 31. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν } mart. 12, 26. υgl. n. 7. { Mt. 8, 16. ὀψίας δὲ ξαίτ. 29, 37. ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί } mart. 14, 69. ⑤. noch Mart. 10, 29. 30.

10. Δαὶ οὺ τος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ ναζωραίον } mart. 14, 69. ⑥. noch Mart. 10, 29. 30.

## Rombinationen anderer Urt:

- n. 35. { Mt. 19, 21. τί ἔτι ὑστερῶ; } Mark. Εν σοι ὑστερεῖ.

  n. 49. { Mt. 24, 1. ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ } Mark. 13, 1. ἰδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπα.

  n. 42. b. { Mt. 21, 34. λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ } Mark. 12, 4. ἐνα λάβη.

```
zu) Luk. 5, 14. περί τοῦ καθαρισμοῦ σου (das Folgende aus Beiden) = Mark. 1, 14. αθηταί σου οὐ νηστεύουσι; = Mark. 2, 18. οὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσι;
```

ος μετ' αὐτῶν ἐστι; = Mark. 2, 19.

τκοὶ νέος τοὺς ἀσκοὺς  $\bigg\}$  καὶ ὁ οἶνος  $\bigg\{ \stackrel{\stackrel{\circ}{\epsilon}}{\epsilon} χχυθήσεται \bigg\}$  ,, ,, ἀλλὰ  $\bigg\{ \stackrel{\betaάλλουσιν}{\betaλητέον} \bigg\}$  εἰς ἀσκοὺς καινούς.

lark. 2, 24.

εξόν ἦν αὐτῷ } φαγεῖν, εἰ μὴ { τοῖς ίερεῦσι μόνοις εξεστι νόμῳ } φαγεῖν, εἰ μὴ { μόνους τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκε καὶ τοῖς μετ' αὐτοῦ; 13.

,, αύτοῦ. v. 27. μέλλει γὰο ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπου κ. τ. λ. v. 26. ος γὰο ἂν ἐπαισχυνθῆ κ. τ. λ.

ολχοδομαί!

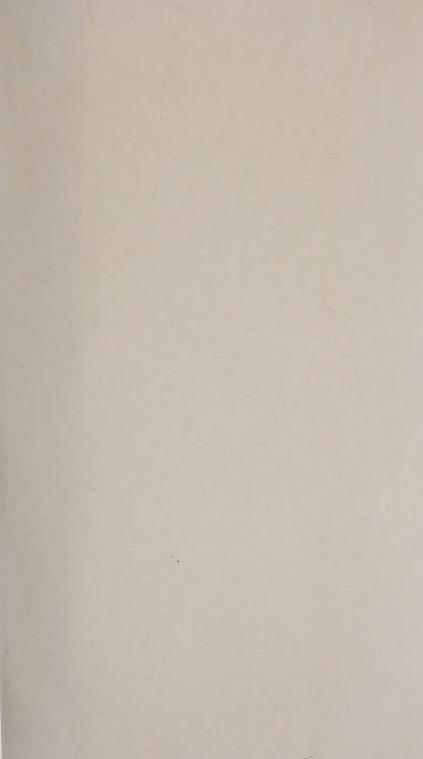

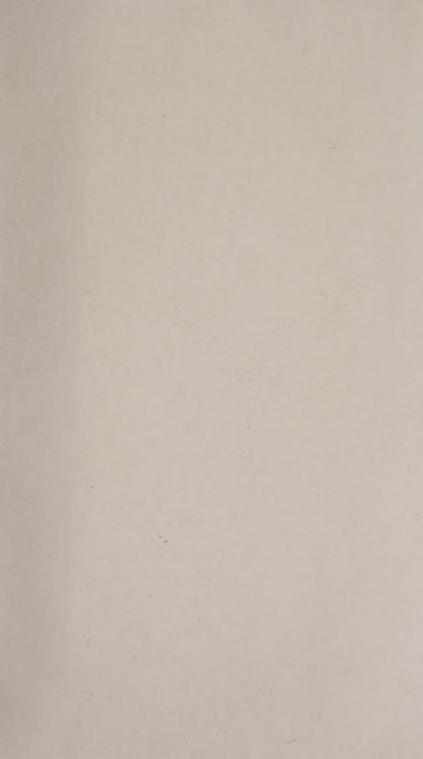

